

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

G. Phillips' und G. Görres'

## Historisch - politische Plätter

für bas

### katholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1857

3 weiter Banb.

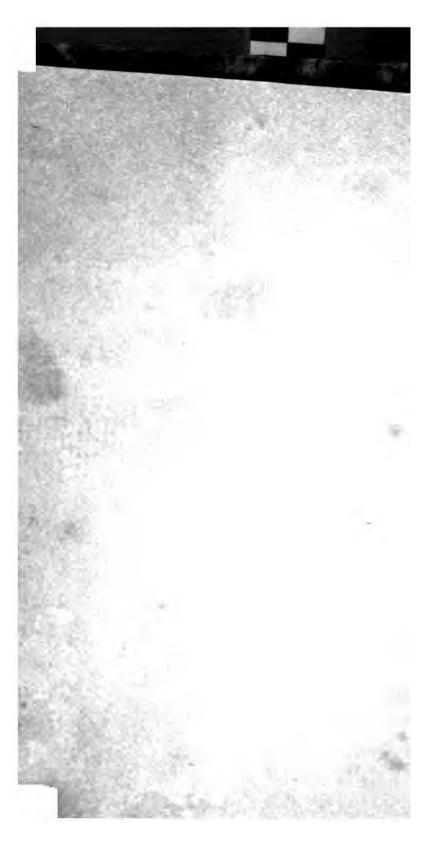

# **G. Phillips' und G. Görres'**

Historisch - politische

# Blätter

für bas

## katholische Deutschland,

rebigirt

pon

Jos. Edmund Jörg.

Bierzigster Banb.



München, 1857. In Commission ber literarischeartiftischen Anftalt. 1 .H! V.4 Tim - 21/2

### Inhaltsverzeichniß.

| I. Beitlaufe.                                                                                                                                              | Seite      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I. Die Freimaurer: Revolution in Belgien.                                                                                                                  |            |
| Gin fecial : politisches Symptom                                                                                                                           | 1          |
| II. Die brei Befahren fur bas "neue Defterreich"                                                                                                           | 29         |
| II. Das europäische Staatenspftem und ber Schweizer= Bunb.                                                                                                 |            |
| II. Der Schweizerbund als politischer Körper und<br>beffen Stellung im europälschen Staatenspftem<br>III. Die Entwicklung ber Berhaltniffe in ber Schweiz. | 3 <b>3</b> |
| Die herrschaft bes Liberalismus                                                                                                                            | 44         |
| III. Der protestantische Aufschwung und die Evangelical Alliance.                                                                                          |            |
| (Bu ben "Streiflichtern")                                                                                                                                  | 60         |
| IV. Professor Seo jur signatura temporis                                                                                                                   | 83         |

-. Staven, Deutsche und be

LI. Aphorismen über protestar VIII. Die Generalspnobe

LII. Die Finanz : Krisse

LIIL Beitlaufe.

Rufland und bie Areuggeis

LIV. Literatur.

Schiller im Berhältnis Gegenwart, betrachtet A. Clemens. Franksurt,

### Beitläufe.

2

1. Die Freimaurer Revolution in Belgien.

Gin focial : politifches Cymptem.

Die Historisch politischen Blätter haben am Anfange bes verflossenen Semesters die Bemerkung gemacht: wie es zu der wesentlichen Signatur dieser Zeit gehore, daß der Liberalismus insoferne abgewirthschaftet zu haben scheine, als er nun unausweichlich vor eine Eristenz Frage gestellt sei, welcher er aus eigener Weisheit weber zu rathen wisse, noch aus eigenen Kräften gewachsen seit: vor die sociale Frage nämlich. Jedenfalls ist der Sat gewiß nicht gewagt, daß in diesen socialen Dingen mit Schönreben, Schulbegriffen und Intriguen nichts geholfen sei. Andere Mittel hatte aber die Macht des boftrinaren Liberalismus niemals zur Dissposition.

Das jedoch wollte damals ausbrudlich nicht gefagt fenn, daß es nicht noch ju einer großen und allgemeinen Aufbaumung bes Liberalismus fommen werbe. Dieß konnte gar nicht gefagt fenn wollen; benn eine Macht wie er, geht niemals aus der Welt, ohne einen gewaltigen letten Kampf. Der Liberalismus ift nur erft auf politischem Gebiete zu xL.



G. Phillips' und G. Görres'

# Historisch - politische Plätter

für bas

## katholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1857

3 weiter Banb.

## Inhaltsverzeichniß.

| I. Beitlaufe.                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Die Freimaurer:Revolution in Belgien,                                                          |
| Ein social : politisches Symptom                                                                  |
| II. Die brei Befahren fur bas "neue Defterreich"                                                  |
| II. Das europäische Staatenspftem und ber Schweizer: Bunb.                                        |
| II. Der Schweizerbund ale politischer Körper und<br>teffen Stellung im europäischen Staatenspftem |
| III. Die Entwicklung ber Berhaltniffe in ber Schweiz.                                             |
| Die herrschaft bes Liberalismus                                                                   |
| III. Der protestantische Ausschwung und die Evangelical Alliance.                                 |
| (Bu ben "Streiflichtern")                                                                         |
| IV. Professor Leo gur signatura temporis                                                          |

|         | Seite        |              | XIV. Zwei geiftliche Lyrifer.                                                                                   |
|---------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| t unb   | 85           | ÷            | II. Lieber aus Westphalen von Ebuard M<br>Aus dem Nachlasse des Verstorbenen                                    |
| velzer= |              | :            | einer Biographie beffelben eingeleitet vor cheile. Luxemburg, heinge 1857.                                      |
| ismus.  |              |              | XV. Beitlaufe.                                                                                                  |
| • •     | 105          | 1            | England zwifchen Oft und Beft Die 8<br>in Indien Die neue Prafibentichaft                                       |
| onbere, |              |              | einigten Staaten von Norbamerika. — ?<br>monen-Frage                                                            |
| •       | 121          | i<br>i       | XVI. Das heutige Franfreich.                                                                                    |
| ien in  |              |              | I. Die Theorien in Frankreich .                                                                                 |
| •       | 145          |              | II. Ueber bas Berfahren ber Revolution Gontrerevolution                                                         |
|         |              | •            | III. Die Socialisten                                                                                            |
|         | 150          | 1            |                                                                                                                 |
| Bahlen  | 1 <b>5</b> 5 | 1-           | XVII. Bon ber Wohlthat Christi                                                                                  |
|         |              |              | XVIII. Berr Lurus.                                                                                              |
|         | 162          | !<br> <br> - | Eine polnische Volksfage                                                                                        |
| ft und  | 165          | 1            | XIX. Die beutschen Landesfirchen, die Maße ihrer<br>Restauration und die Invasion der Evange<br>liance.         |
| weizer: |              | !            | Allgemeines. Pfalz; Baben; Heffen De<br>Raffau; Frankfurt; Thüringen; Reu<br>Sachsen; Hannover; Olbenburg; Brau |
| jen bas | 179          |              | Lippe ; Anhalt; Bremen; Samburg ; De                                                                            |
|         |              | <b>;</b>     | XX. Das heutige Franfreich.                                                                                     |
| gelical |              |              | IV. Die Legitimiften gur Beit ber Reftaura                                                                      |
| . •     | 199          | i            | nach bem Sturze ber Restauration                                                                                |

|                                                                                                | Scite          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| V. Franz von Baaber's Berhaltniß zur Wiffenschaft un zur Kirche                                | ıb<br>. 85     |
| VI. Das europäische Staatenspftem und ber Schweizen Bunb.                                      | <b>:</b>       |
| IV. Das Bachfen und bie herrschaft bes Rabifalismur<br>Berftorung ber Kantonal-Souverainetat . | 8.<br>. 105    |
| VII. Die lutherische Strömung, Dr. Stahl insbesonbergund bie Evangelical Alliance.             | ł,             |
| (Bu ben "Streiflichiern")                                                                      | . 121          |
| VIII. Die Marien . Anftalt für weibliche Dienstboten in                                        | in<br>. 145    |
| IX. Politifche Gebanten vom Oberrhein.                                                         |                |
| Die Wahlen in Frankreich                                                                       | . 150          |
| Nachwort über bas Resultat ber frangofischen Bahle                                             | n 1 <b>5</b> 5 |
| X. Zwei geiftliche Lyrifer.                                                                    |                |
| I. Gebichte von P. Zeil                                                                        | . 162          |
| XI. Frang von Baaber's Berhaltniß gur Biffenfchaft un                                          | b              |
| gur Rirche (Schluß)                                                                            | . 165          |
| XII. Das europäische Staatenspftem und ber Schweizer Bunb.                                     | <i>:</i>       |
| V. Die Stellung ber europäischen Mächte gegen bar rabifale Schweizerthum                       | 8<br>. 179     |
| XIII. Setten : Geist, Rirchen : Geist und die Evangelica Alliance.                             | l              |
| (Au ben "Streiflichtern".)                                                                     | . 199          |

|               |             | l'            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Seite       | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | 383         | ł             | ton Javisch, Weltpriefter und f. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ıtige         |             | 1.            | Wien, bei Mayer. 4 Bre. gr. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16            | 389         | <b>'4</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | •••         | XXIX. Das 1   | gutige Frankreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |             | <u>k</u>      | Franfreich feit ber Februar = Revolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tion,<br>enbe |             |               | neuen Raiferthum in feiner Stellung gi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| enve          | 393         | :             | g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •             | 383         | YYY A.        | Contract to a Contract a Contract and a contract an |
|               |             |               | Episcopat bes Apostels Petrus zu Ron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •             | 429         | attepe        | n Berzeichniffe ber romischen Rirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |             | ;             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |             | XXXI. Die n   | vürttembergische Convention. Zweiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| nau:          |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bie           |             | 3 XXXII. Núđe | olick auf bie vierte Cafularfeier ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ifche         |             | Freibu        | ırg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | 438         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |             | YYYIII O.     | Befen und bas Wirfen ber Fortfchritt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |             | <b>K</b>      | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| eit.          |             |               | panten und Erinnerungen eines ur<br>Mannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| £11.          |             | L             | Der Liberalismus, beffen allgemeiner Ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •             | 467         | 1.            | effen Wirken in Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •             | 474         |               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | 487         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |             | XXXIV. Die n  | ourttembergische Convention. Dritter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | F 00        | }             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •             | 502         | XXXV. Litera  | tur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |             | Rne           | epen und Bluthen in Gebichten vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |             | 1             | Stempfle. Morblingen, Bed 1857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | 517         |               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |             | XXXVI. Beitla | ufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |             |               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| on:           |             |               | ropālsches Prālublum. — Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| eile          |             | ľ             | anische Streitsache: I. Ruchlick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •             | 5 <b>27</b> | !             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |             | XXXVII. Das   | Wesen und bas Wirken ber Fortschri:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |             | · Øet         | anfen und Grinnerungen eines un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Mannes.

-

I n=

|                                                                                                                                                                  | Geite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| V. Der Orleanismus und bas haus Orleans .                                                                                                                        | 383   |
| VI. Der Rapoleonismus als Spftem, und bas heutige Frankreich im Berhaltniß zum Napoleonismus                                                                     | 389   |
| XXI. Die landeefirchlichen Berhaltniffe ber preußischen Union, bie oberfibischöfliche Wendung und die bevorftehenbe Berfammlung in ber Berliner Garnison. Rirche | 393   |
| XXII. August Ricolas' apologetifche Schriften                                                                                                                    | 429   |
| XXIII. Bettlaufe.                                                                                                                                                |       |
| Die biplomatische Berwicklung megen ber Denaus fürstenthumer und die österreichische Politif; die europäische Lage überhaupt und die orientalische inebesondere  | 438   |
| XXIV. Das heutige Frankreich.                                                                                                                                    |       |
| VII. Ueber biegeiftigen Forberungen ber Beit.                                                                                                                    |       |
| 1. Die politischen Forberungen                                                                                                                                   | 467   |
| 2. Die wiffenschaftlichen Forberungen                                                                                                                            | 474   |
| 3. Die religiöfen Forberungen                                                                                                                                    | 487   |
| XXV. Die wurttembergische Convention. Erfter Artifel .                                                                                                           | 502   |
| XXVI. Anglos amerikanische Literatur.                                                                                                                            |       |
| Brownson's neueste Bublifation                                                                                                                                   | 517   |
| XXVII. Die Evangelical Alliance in ber Berliner Garnison-<br>Rirche vom 9. bis 18. September, und bie Urtheile                                                   | ***   |
| ber Partelen über einanber                                                                                                                                       | 527   |
| XXVIII. Literatur.                                                                                                                                               |       |
| Stunden ber Andacht für Ratholifen, von Dr. Un:                                                                                                                  |       |

|                                                                                                                        | IX           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ton Jarifch, Weltpriefter und f. f. Schulrath.                                                                         | seite<br>560 |
| XXIX. Das heutige Franfreich.                                                                                          |              |
| X. Frankreich feit ber Februar : Revolution und bem<br>neuen Raiferthum in feiner Stellung zur Religion 5              | 63           |
| XXX. Der Episcopat bes Apostels Betrus zu Rom nach bem altesten Berzeichniffe ber romischen Kirche !                   | 585          |
| XXXI. Die wurttembergifche Convention. 3weiter Artifel                                                                 | 600          |
| XXXII. Rudblid auf bie vierte Cafularfeier ber Universität                                                             | 627          |
| I. Der Liberalismus, beffen allgemeiner Charafter und                                                                  | 835<br>840   |
|                                                                                                                        | 85 <b>5</b>  |
| XXXV. Literatur.                                                                                                       |              |
| Rnospen und Bluthen in Gebichten von Wilhelm<br>Stempfle. Nördlingen, Bed 1857                                         | 379          |
| XXXVI. Zeitlaufe.                                                                                                      |              |
| Europäifches Prälubium. — Die beutsch-<br>banische Streitsache: I. Rudblick 6                                          | 886          |
| XXXVII. Das Wesen und bas Wirken ber Fortschritts : Partei.<br>Gebanken und Erinnerungen eines unabhängigen<br>Mannes. |              |

XXXVIII. Aftion bes Protestantismus in Franfreich, gur Gifag.

Einigung aller protestantischen Fraktionen über ber katholischen Kirche. — Abministrati sinanzielle Krafte. — Revolutionare Bre Industrie. — Consisterialversassung und Wirken. — Protestantische Bereine aller & — Ergebnisse.

XXXIX. Aphoriemen über protestantische Rovitaten.

I. Der Ruß Bunfens in Berlin und ber hand Stahls in Stuttgart . . . .

XL. Die murttembergifche Convention. Bierter Artifel

XLI. Beitlaufe.

Die beutichebanifche Streitsache: II. Gegenwart und ber Scanbinaniamus

Mannes.

---- , Deutiche und ber romifche Stu

LI. Aphorismen über protestantische Novitate VIII. Die Generalspnobe und die Löhfa

LII. Die Finang : Rrifis

LIIL Beitlaufe.

Rufland und bie Rreuzzeitung

IV. Literatur.

Schiller im Verhältniß zu Göth, Gegenwart, betrachtet von Meblzir A. Clemens. Frankfurt, Gebler 185 ...

ī

### Reitläufe.

I. Die Freimaurer: Revolution in Belgien.

Gin focial : politifches Cymptom.

Die Historisch politischen Blätter haben am Anfange bes verstoffenen Semesters die Bemerkung gemacht: wie es zu ber wesentlichen Signatur dieser Zeit gehore, daß ber Lisberalismus insoferne abgewirthschaftet zu haben scheine, als er nun unausweichlich vor eine Eristenz Frage gestellt sei, welcher er aus eigener Weisheit weber zu rathen wisse, noch aus eigenen Kräften gewachsen sei: vor die sociale Frage nämlich. Zebenfalls ist der Sag gewiß nicht gewagt, daß in diesen socialen Dingen mit Schönreben, Schulbegriffen und Intriguen nichts geholfen sei. Andere Mittel hatte aber die Macht des boftrinaren Liberalismus niemals zur Dissposition.

Das jedoch wollte damals ausbrudlich nicht gesagt seyn, daß es nicht noch zu einer großen und allgemeinen Aufbaumung des Liberalismus fommen werde. Dieß konnte gar nicht gesagt seyn wollen; denn eine Macht wie er, geht niemals aus der Welt, ohne einen gewaltigen lehten Kampf. Der Liberalismus ift nur erft auf politischem Gebiete zu xL.

Richt Beforgniß für die Sache ber Rerregten fie in une, sondern ein Gefü bas Fiasto, bas ben alten Beind ge Berührung mit ber Erifteng- Frage un

Der Liberalismus hat seit ben un napoleonischen Restauration in Frankreit politische Maske vorgenommen, un politischen Einfluß gewonnen. In : Berkleidung treibt er sein Unwesen in in dieser Gestalt diente er dort einer Politik, und brachte er hier das "neu um den altberühmten Mutterwiß. Abe sinanzpolitischen Thaten hat der Liberali schleunigt, und sich hart an die Schw gerückt.

Es war eine eiferne Herrschaft, we Politif feit einigen Jahren über alle E 3hr zu Liebe ließ bie frangofische Bourge Defpotismus fich gefallen melden

fort, und Einsichtige behaupten, auch ein Bunberjahr an Aerndtesegen vermöchte die Schäben ber privaten und öffentslichen Finanz Politif nicht mehr zu heilen. Darum sinne Rapoleon III. bereits auf Mittel zur Begütigung ber murstenden Bourgeoisie: die Geschichte mit dem Bischof von Mouslins sei nichts Anderes gewesen, als ein Broden für diesen Cerberus-Rachen; je nach den Umständen würden auch Concessionen an die Presse und an die Tribune ersolgen. Rurz, die Folge der großen nationalsöconomischen Enttäuschung ware eine eigentlich liberale Restauration!

Daß der Liberalismus von einem solchen Lohn seiner sinanzpolitischen Leistungen träumt, ist unzweiselhaft. In der Berseileidung des materiellen Ausschwungs hat er alle Bershältnisse beherrscht; er mag jest wirklich glauben, nur die zersette Maste ablegen zu dürsen, um wieder als er selber auf dem Throne der Belt zu sigen. Daher die neuen Regungen überall, ganz besonders auch in Wien, als sei "die Nacht der Reaktion vorbei". Sie sind nicht überall so unumwunden und grob dargethan, wie in der belgischen Freimaurersemute. Aber man liest sie leicht auch zwischen den Zeilen der französischen Wahlmaniseste, der preußischen Preß-Bureauserspondenzen und des llebermaßes jüdischer Effronterie, welche in Wien das öffentliche Wort führt.

Allein die liberale Schule irrt, und die Bourgeoisten mit ihr, wenn sie von einem so einsachen und leichten Systems Bechsel traumen. Die Weltgeschichte dreht sich nicht nach dem Taft ihrer Pfeise im Kreise. Sie geht immer gerades aus; wenn sie je einmal einen Schritt rudwärts zu machen scheint, so ist es nur in der Weise der Wallsahrer von Ansbernach, um sofort zwei Schritte vorwärts zu thun. Sollen jest diese zwei Schritte geschehen, so werden sie zu einem ganz andern Ziele führen, als zu einer liberalistischen Wiesberholung.

Bricht heute ober morgen ber finangpolitische Bann über

bem Continent, so wird sich bas nächste Problem nicht innerpolitische Berfassungs. Manipulationen und liberale R mer. Majoritäten breben, schon beshalb nicht, weil ni mehr zu negiren und zu verwüsten für sie übrig ist. E bern man wird ernstlich vor ber socialen Frage stehen, es zu schaffen gilt, statt zu mählen, zu handeln, statt zu ben, zu wirfen, statt zu stimmen, zu opfern, statt zu abstren, sich zu bemuthigen, statt sich zu erhöhen.

Eben ale Symptom einer solchen Zufunft find une belgischen Borgange erschienen. Aber auch gleich als ein laufendes Zeichen absoluter Ohnmacht des Liberalismus in clalen Dingen und des in ihm selbst aufsteigenden Bewußtse berselben; endlich als ein neues, von der liberalen Schelber unwillfürlich ausgestelltes Zeugniß für die Macht, we er vor Allem haßt und vernichten will, als ein Zeugniß, sie allein wahrer socialen Wirfamseit fähig sei.

Unter biefen Gefichtspunften betrachten wir ben Buf menhang ber belgischen Borgange.

Die letten Tage bes Monats Mai 1857 scheinen bie Periode belgischer Geschichte, welche im Jahre 1852 ren vielversprechenden Anfang nahm, den unheilschwang Schluß bilden zu wollen. Aus der patriotischen Vereinig der Liberalen und der sogenannten "Alerisalen", der befaten "Union", welcher das Ländchen seine Unabhängigseit danft, war nur zu bald die Alleinherrschaft des freimaurschen Liberalismus hervorgegangen, den man besser als bikalismus benennen wurde. Namentlich seit 1847 errei das Uebermaß seiner Rückschlösigseit den Höhepunft in Ministerlum Frère-Rogier. Dieselben zwei Männer, in A

um tam: iichts Son: i, wo ,u re: ospiri:

ns die n vors in sos itsepus Schule welche iß, daß

Zusam=

inen für 1852 ihwangern reinigung: befanngfeit vereimaureric als Ra-7 erreichte ift in bem c, in Berbindung mit dem berüchtigten Flammander Berha Großmeister der belgischen Freimaurer Logen, theute wieder die intellettuellen Leiter dieser Emeut die belgische Berfassungs Geschichte für ewige Schamrothe bededen werden. Rogier, ein ause französischer Schulmeister, der im Freiheitstampfe thelgischen Logen sein Glud gemacht; Frère, sur Mutter, die Pförtnerin der Freimaurer-Loge zu Leber Bater noch Namen anzugeben wußte, weßhal das Kind zum "Bruder" annahm, und ihn zu derzog, der er heute ist.

Das Rabinet biefer zwei Manner hatte bas mit Saber und Aufregung, aber auch bie Rammer Begnern erfüllt, ale ber Ronig 1852 ben altliber be Broudere an ihre Stelle berief. Es mar bieß i rung vom linfen Centrum, bureaufratifche Reigun vorstechenbste Farbe. Diefelben zwei Fragen, wie 1 ben Lofung beifchend und unausmeichlich fcon vo binet Broudere ale verhangnifvolle Berlaffenfca bifalen: namlich bie Armen = und bie Schulfrage. auglich ber Gymnafialfculen gelang es bamals fterium, burch einen eigenthumlichen Ausweg ei anzubahnen. Es handelte fich ba um ben Ginfluß rer auf ben öffentlichen Unterricht in ben Stadticule burch Frère gefetlich verfagt marb, fo daß ber I meigern mußte, die Religionslehre ferner in folche ju ertheilen. Das' Ministerium trat nun vermi und half burch eine Art von Separatvertragen gir Parteien fich felber aus ber Schlinge. Es begrun nen erträglichen modus vivendi, welcher von bem ner Bertrage ben Ramen "Convention von Antw hielt. Dagegen begegnete ben Miniftern Faiber ur jenem mit ber Reform bee Armenmefene, biefem m form bes höheren Unterrichts, in ber Rammer

ein fo effatantes Fiasto, baß ihr Rudtritt geboten fch fe hatten einen Mittelweg eingeschlagen, auf bem fie t von beiben Bartelen befriedigten.

Als nun auch Broudere abbanfte, mar ber Ronig ! entfernt, fich fofort an die "Rlerifalen" ju wenden. Er r feine Mugen vielmehr wieber weiter nach Links, inbem mit Delfoffe und mit Tefc ein neues Rabinet gu bilben Beibe hatten fich erft vor Rurgem von ber muth ften Freimaurer - Fraftion, burch beren eigene Extravagai abgeftogen, etwas jurudgezogen. Mit ber Rabinetebild icheiterten fie, weil fie bie unabanberlichen Bedingungen Linfen: Unnahme bes Wohlthatigfeite-Gefeges biefer Ba Aufhebung ber Convention von Untwerpen und Rammer lofung, nicht eingehen tonnten. Es zeigte fich auch balb, von ben neuen Bahlen wirflich nur eine flerifale Major Rachbem also ber König mit allen & au ermarten mar. tionen bee Liberalismus vergebens es versucht, wenbet fich nothgebrungen an die "Rlerifalen", und zwar zuerft ben gubrer ber eigentlichen Rechten, Beren be Theur. ! fer empfahl aber felber ein vermitteludes Rabinet, und S be Deder jur Bildung beffelben. Geitdem hat bas Min rium be Deder-Bilain, auf eine entschieden fatholische ? ioritat in ber Rammer gestütt, in Belgien regiert.

Las man jungst die belgischen Berichte gewisser Zeit gen, so sollte man allerdings meinen, diese Regierung rezentire die Quintessenz bes rudsichtslosesten "Ultramontat mus". In Wahrheit ist das Gegentheil der Fall. Schaupt-Personen vertraten stets, soweit es treuen Kathol möglich ist, das gemäßigtste Element unter den "Klerifale De Decker ist auch Schriftsteller, aber er hat sich niemals einem Worte gegen den strengsten Parlamentarismus den Doktrinarismus der belgischen Constitution versund Graf Bilain XIV. zählt noch mit zu ihren Gründern; a Rothomb, auf den jest das meiste Odium fällt, war im

ein Giferer fur Union mit bem Liberalismus. Wie Rothomb, fo hatten auch zwei andere Mitglieder bes Kabinets fruher felbft zu ben Logen gehalten, waren aber durch beren eigene Erceffe nach ber Rechten hinübergebrangt worden.

Richt aus politischer Spelulation noch aus einem parteilichen Belieben, fondern durch dieselbe Nothwendigkeit wie
schon das Rabinet de Brouckere, sah sich das des herrn de
Decker vor die beiden großen Fragen gestellt, um welche sich
seit Langem die ganze innere Bolitis Belgiens dreht: die Reorganisation des höhern Unterrichts und der BohlthätigkeitsStiftungen. Allerdings hatte sich eben fr. de Decker in beide
Fragen vorzüglich eingelebt; in der ersten war er als Reserent des Central Ausschusses gegen Piercot, in der zweiten
war er mit einem vorzüglichen Buche ausgetreten. Der Bersuch gesetlicher Lösung aber war weit entsernt, ihm von einem
persönlichen Gelüsten eingegeben zu seyn.

Daß bie beiben Fragen wegen ber Schule und wegen ber Armen gerade in Belgien von fo immenfer Schwierigfeit und recht eigentlich Minifterien fturgenber Ratur find : bieß liegt in bem eigenthumlichen Berhaltniß, vielmehr Richtverbaltniß amifchen Rirche und Staat, wie es die belgische Conflitution unter ber Diftatur liberaler Doftrinen beliebt und in's Leben gerufen hat. Man hat biefem Arrangement nicht felten bas unvorsichtige lob gespenbet: "bie Rirche ift in Belgien gang frei". Allerdings: fie ift nur allgu frei, fie ift principiell losgelost von der Erde. Die Ratholifen faßten an ben Bestimmungen ber Conftitution freilich nur bie "Freiheit" in's Auge; bie Liberalen aber hielten fich an ben offen baliegenben Sinn, an bie "Trennung". Sie verftanben bie Freiheit ber Rirche nicht von ihrer Freiheit im Staat, fonbern ale Freiheit bes Staats von ber Rirche. nicht umfonft gegen biefe Anschauungen ber belgischen Conflitution fo energifchen Protest eingelegt. Der Protestantiemus vermag mohl in biefer Beife "frei" ju fenn, bie Beiftlichfeitsfirche, die Kirche als Sonntagsschule in ihm hat freiwillig vom Leben getrennt und in dieser Trennung 3 at hunderte lang ohne Widerrede ausgehalten. Nie und nin mer kann aber die katholische Kirche in solcher Weise "fresenn. Sie ist nicht Rede und Lehrsat und Predigt, sonder That, Realität, Leben, nichts als Leben; wie sollte sie vom allgemeinen Leben sich lostrennen und in die Luft ve sehen lassen können?

Als ein paar belgische Bischöfe im vorigen Herbste g gen die Lehrer des Unglaubens an den Staatsuniversitäti sich erhoben, da erklärte die Freimaurer-Zeitung "Observales Belge" wörtlich wie folgt: "Der Klerus, er der nichts i Staate ist, er der nicht mehr Autorität im Staate hat, w ein einsacher Privatmann, der irgendeine philosophische od religiöse Meinung bekennt, er wirft sich verwegener Wei gegen den höhern, mittlern und niedern Unterricht des Staa auf, er reizt die Bürger ihre Kinder daraus zurüczunehmens Gewiß sind dieß harte Worte; aber es ist nicht zu läugne daß sie auf der Anschauung der Constitution selber zu fußi vermögen.

Dieselbe Anschauung hat allerdings auch in ben Be einigten Staaten von Rordamerika Plat gegriffen, welcht bie belgische Berfassung nachgemacht ift. Aber auch abgeschi von der Grundverschiedenheit in den natürlichen Unterlagi beider Staatswesen, besteht ber Eine große Unterschied, de in Rordamerika der Staat sich nur indifferent gegen die Richen verhält, in Belgien dagegen eisersüchtig rivalisiren Dort bedeutet daher die Trennung zwischen Kirche und Staden Frieden, hier bedeutet sie den Krieg. Dort ist jeder Kirch vergönnt, so viel Einfluß, als sie will und vermag, auf de social-politische Leben ihrer Gläubigen zu gewinnen; hier se steht, den sie vier Kirchenmauern consignirt sehn und jed Schritt, den sie nach Außen macht, scheint den Staat zu b leidigen und zu verfürzen.

Die Erflarung biefes Grundunterschiebs ergibt fich leicht. Der belgische Staat fieht erftens auf benfelben Culturbafen wie alle anderen Staatsmefen bes Continents, er ift mefentlich bureaufratisch gebildet wie fie. Rur's 3meite bietet in Amerifa gerabe bie religiofe Berfplitterung natürliche Controle und Barantie genug; in Belgien bagegen ift bie gange Bolfes maffe fatholifc und ber großen Dehrheit nach gut fatholifc. Erate Diefer Sall einmal auch in ben Bereinigten Staaten ein, fo wurde die Möglichfeit alebald gleichfalls aufhoren, ben Krieben gwischen Rirche und Staat auf Grund einer abftraften Trennung, auf Grund ihres Richtverhaltniffes zueinander ju erhalten. In foferne haben die flüchtigen Bauptlinge bes frangofischen Social-Demofratismus, Edgar Duinet und Eugen Sue gang recht, wenn fie nur noch Ginen Rettungemeg für bie belgische "Freiheit" in ihrem Berftanbe ju erfeben vermögen. Gie predigen nämlich ju biefem 3mede bem Bolfe Belgiene lebergang en masse jum Brotestanties mus und gmar - bamit nicht nur bie Befahr firchlicher Reas litat, fondern auch die ber bloßen driftlichen Phrase wengeraumt fei - jum unitarischen Protestantismus.

Es ift richtig, ber Staat konnte von bem abstrakten Richt verhältniß praktisch Umgang nehmen, und burch thatsächliche Bereinbarungen im Detail ein reales Berhältniß
trot ber Constitution, einen leiblichen modus vivendi herstellen. Eben mit biesem Gedanken trugen sich die Katholiken
in ber liberalen Union, und die innere Politik Belgiens hat
ihn seit dem Kabinet Brouckere unablässig verfolgt. Es wäre
bas ein Wassenstillstands-System mit ewiger Berlängerung.
Aber da tritt ein anderer Umstand in den Weg, welcher sede
Bereinbarung verunmöglicht, und die Lage Belgiens recht
eigentlich charakteristrt.

Das ift eben bie Bebeutsamfeit ber jungften Borgange für Belgien, baß sie biese innere Spannung an bas flarfte Licht treten ließen. Der Staat gebachte mit ber Rirche über ein wichtiges Special Berhältniß einen Waffenstillstand gu schließen, aber eine britte Macht trat mit dem absoluter Beto dazwischen, und der Staat hat sich ihrem Gebot gebeugt. Dieß war, von den abscheulichen Rebenumständen abgesehen, kurzgesagt der ganze Hergang. Die dritte Macherklätt sich eben als berufen, nicht nur die Reinerhaltung der abstrakten Trennung, oder des Richtverhältnisses zwischer Rirche und Staat argwöhnisch zu überwachen, sondern auch selbst die natürliche Stellung der Rirche zum Staate einzunehmen, selbst die Seele des Staats und den Träger seines geistigen Lebens zu bilden, kurz für den Social Politismue fortan das zu seyn, was ihm im Laufe der christlichen Gulturgeschichte die Kirche gewesen. Diese dritte Macht ist der Geheimbund der belgischen Freimaurerei.

Die gebachte Stellung, welche bie Freimaurerei in Belgien eingenommen bat, erscheint um fo intereffanter, ale in ihr zweifeleohne ber tiefinnerfte Bebante bes Liberalismus verforpert ift, ber Bebanfe: Die Schule anftatt ber Rirche jum geiftigen Regulator ber Societat ju machen. Diefe Ans schauung hat in ben belgischen Logen feit ein paar Jahren eine offene Lebenbigfeit bes Ausbrude gewonnen, für welche man nicht genug bantbar feyn fann. Ale im vorigen Jahre bie Bischofe von Gent und Brugge gegen ben Digbrauch ber philosophischen Lehrftuhle an ben Staateuniversitaten aufstanden, ba erließ auch Gr. Berhaegen als Curator ber von ben Freimaurern gestifteten Universität in Bruffel fein Berbift. "Es ift Beit" - fdrie er mit herausforbernbem Triumph ben Bifcofen in's Geficht - "es ift Beit, daß Die Religion ihre Mangel erfenne, es ift Beit fur bie Religion, fich ber Wiffenschaft zu unterwerfen, und ber einzigen Dacht ber Befellichaft zu weichen, welche in ihrem Streben unenblich, und in ihrem Birfen unabhangig ift, ber einzigen Dacht, ficher vor Berberbniß und fabig, die Menschheit zu retten; es ift Beit fur Die Religion, bas Feld ju raumen vor ber

Wiffenschaft, als ber herrschenden und ordnenden Autorität in der Primar-Schule sowohl, als an der Universität!"

Co ber Großmeifter ber belgischen Kreimaurerei in beren Ramen. Die Reprafentanten bes Staats fprachen allerbinge eine andere Meinung aus. Bei ber Eröffnung ber Rammer im Rov. 1856 nahm die Thronrede felbft inbirefte Beziehung auf die bischöflichen Sirtenbriefe, und die Antwort ber Rammer forberte bie Regierung auf, barüber ju machen, baß bie Profefforen "in Wort und Schrift die focialen, moralifden und religiofen Grundfate achteten, melde bie Rube ber gamilien und bie Sicherheit ber Staaten bilbeten." Deder felbft fprach fich, jur Ueberraschung ber Liberalen, im ftarfften Tone aus. Er hatte bem Genter Civilrechtslehrer laurent, ale Berfaffer ber études sur l'histoire de l'humanite, worin die subverfivften Lehren gegen die erften Brincis pien bee Chriftenthume offen bargelegt feien, einen brobenben Bermeis bafur jugeschickt, bag er, officiel mit ber michtigen und belifaten Cenbung bes Jugenbunterrichts betraut, "bie Religion beinahe ber Gefammtheit bes belgifchen Bolfes in ihrer Grundlage anzugreifen mage." Aber mas antwortete Laurent: "In Belgien", ermiberte er, "bat ber Ctaat nichts mit ber Religion gemein; ber Ctaat ift jedem religiofen Glauben fremd, er hat nicht bas Recht, in biefem Bunfte etwas festjufegen, weber befehlend, noch vertheidigend; ber Beamte übt nicht ben Cultus ber Majoritat, er nbt gar feis nen Cultus; und wenn fein Benehmen felbft ein öffentlicher Scandal mare, die Regierung fann nicht einschreiten; ihre Incompeteng ift abfolut; fie ift nicht einmal im Stande, ju entscheiben, ob biefe ober jene Behre biefer ober jener Relig gion zuwiderlauft; Die Bertheidigung ber angegriffenen Religion ift nicht ihre Aufgabe; ber Staat fann ber Rirche nichts mehr vorschreiben, aber er ift ihr auch feinen Cous fouldig."

Co verfteben bie freimaurerifch Liberalen ben Beift ber

belgischen Conftitution. Da aber ber Staat bennoch un richtet und erzieht, und amar mit bem Belbe bes fatholife Bolles, fo ift ibre Aufgabe eine boppelte. Ginmal bie ne tive, jeden Ginfluß ber Rirche fernguhalten, jedes Compro bes Staates mit ihr ju hindern; bann bie positive, il eigenen Beift ber Aftion bes Staates als Richtschnur au Cie halten biefen Beift fur ben allein gefetliund verfaffungemäßigen, eben beghalb, weil er bie Ri absolut abstößt, wie die belgische Constitution selber t In Diesem Ginne fprach der "Große Drient" ber belgise Broving in ber feierlichen und außerorbentlichen Bene Bersammlung vom 24. Juni 1854 befinitiv feine leiten Brincipien aus. Man fonnte fie summarisch also formulii in jeder öffentlichen Berfammlung, in jeder Unterric und Wohlthätigfeiteanftalt hat bie Maurerei ihren at wiesenen Blat, um ju machen (wie ber Großredner Be lard ausbrudlich fagte) - bie Rirche aber nirgenbe wirflichen Leben!

"Bor Allem, Bruber, einigen wir uns über ben Begriff thatigen, ja unabläffigen Ginschreitens ber Maurerei bei politif und religiofen Beranlaffungen. Die großen Fragen über polit Brincipien, Alles, mas auf die Organisation, den Beftanb, Leben eines Staates Bezug hat, bas, o ja, bas gehort uns uns zuerft, bas muß vor unfer Forum. Treten Minifter bas Land und verfunden ibm, wie fie ben Bolfsunterricht eini ten wollen, fo erhebe ich meine Stimme und rufe: herbei, DI rer, berbei, unfer ift bie Unterrichtefrage, ihre Prufung Lofung! Bald bringen bie Minifter bie Organisation ber Bo thatigfeit vor's Parlament; berbei Maurer! une gebt bie & an, bamit bie Bermaltung ber öffentlichen Bobltbatigfeit nich unwurbige Banbe gerathe, in Banbe, bie fie balb wiber unfer 1 lofes Streben und Wirfen fehren wurden. . . . Fort mit je Maurern, jenen fouchternen Seelen, Die ju mir fprechen: ich ! mich um politifche Dinge nicht zu fummern!"

Die Freimaurerei alfo ift überall im gangen Soc

Bolitismus competent, die Kirche aber ift es nirgends, kaum innerhalb ihrer vier Mauern, benn mit blutigem Ingrimm wurden ihr im Großen Orient auch die neuen Bunder und ihre neuen heiligen als lleberschreitung der Competenz vorgeworfen. Zu diesen Berbrechen zählte Berhaegen namentlich auch den "Berein vom heiligen Binzenz von Paula". Hr. Jules Bourlard aber fuhr in einer Beise, die unmöglich misverstanden werden konnte, unter donnerndem Beisall fort, wie folgt:

"Bruber! glauben Gie ja nicht, in Beziehung auf Religion wolle ich bogmatische, scholaftische Fragen aufwerfen (wie z. B. die schwere Frage über bie Wandlung), um berenwillen man mahrscheinlich in frubern Beiten bie ftrenge Formel aufftellte: \_\_ee ift (den Logen) verboten, fich irgendwie mit religiofen Materien abzugeben. " Allein wenn bie Bifcofe mit ihren, eine bobe und icarifictige Politif umbullenden Girtenbriefen berausruden, wenn fich leider vor unfern Augen bas Land mit fogenannten frommen Gemeinden anfüllt, benen ich aber ben Namen barenbauterifche Bemeinden beilege, wenn fo viele großen, ftarten, ruftigen Denichen Angefichts unfer bas Brob unferer Armen, bas Brob unferer guten, rechtlichen Urbeiter effen wollen, ohne etwas bafur ju thun, bann, fage ich, ift es unfer Recht und unfere Pflicht, Die religiofe grage ber Rlofter in die Sand zu nehmen, fie von vorne anzugreis fen, fle fluctweise auseinander zu legen, und bas ganze Land wird boch wohl zulest mit ihnen fertig werben, follte es fich auch mit Bewalt von biefem Ausfat beilen muffen."

Dhne Zweisel wird Riemand über die jungften belgischen Emeuten sich mehr wundern, wer sich an diese Reden des Droßen Orients" von Belgien erinnert. Sie wurden aber nicht nur am 24. Juni 1854 vorübergehend gesprochen, sons bern sie gingen in einem Manisest an die ganze belgische Obedienz aus. Und noch mehr! In bemselben war auch der Brund der Schwäche der "liberalen Partei" bebattirt und daraus erklärt, daß sie ganz zur Ungebühr ihr lebensfrästigs sies Element, das demofratische, ausgeschlossen habe: "Was

.... with truggicit

ward ebenso feierlich aufgehoben. Die meine Zeitung" selber erschrad über biesen sorgte anfangs ein bedeutendes Schisma aber wenn auch allerdings einzelne "schich nun zuruckzogen, und insbesondere de Hof nicht mehr zu dem Orden zählten: so jüngften Borgänge allein, daß die Logen sel vertnüpsten, als veruneinigten. Einzelne sich reichlich aus den Reihen der Demofrat faner. Selbst ein E. Sue wurde mit der von den Logen überhäuft, Berhaegen beautigar ein Standbild zu Brüffel.

Im öffentlichen Auftreten hatte sich bi ber "liberalen" Logenbrüder mit den Reput burch die zum Behuf der Municipal-Wahlen sociation liberale bezeugt. Ihre erste Fo Ausschließung des Klerus aus allen Ansta richt und zur Erziehung, bevorab wenn e bem Titel der Autorität"! Tempel ber Freimaurerei als feine Rirche, die Rirche einer socialspolitischen Agitation errichtet hat" \*).

Richt ohne Bedacht haben wir im letten Neujahrswort die Freimaurerei als ben focial politischen Affen ber Kirche bes zeichnet. Man fann ben Bericht bes Großen Orient von Belgien über ben Tag vom 24. Juni 1854 wirklich nicht ohne froftelnden Schauber lesen, und ohne daß Einen der Gedanken anwandelte: so ungefähr mußte der leibhaftige Anstichrift aussehen.

Diese Blatter haben an bem gewaltigen Rampf ber lete ten Jabre gegen bie Kreimaurerel nicht Theil genommen; aber nur aus aufrichtiger Beforgniß, burch übertriebene Furchterregung bas lebel felbft vergrößern und insbesonbere bie öffentliche Meinung über bie eigentliche Sachlage irreführen Wo die offene Freimauterei einer omnipotenten au belfen. Bureaufratie ber geheimen Kreimaurerei bas Arbeitsfeld porwegnimmt, ba ift ber Mann por bem Schatten ju befams pfen. Es ift auch fein 3meifel, bag jur Beit feine continentale Landesloge bas Beispiel ber belgischen nachzuahmen in ber Lage mare, obicon blog die fcmebifche Maurerei ausbrudlich die Ercommunifation gegen ben "Großen Drient" von Belgien verhängt hat. In Franfreich icheint man von Dben fogar eine verunschuldigende Gegenbewegung mit ben Logen projeftirt ju haben, und Aehnliches icheint ba und bort in Deutschland vor fich zu gehen.

Auch in Belgien handelte es fich im J. 1837 erft noch um bie Frage: ob Freimaurer zu ben fatholischen Saframenten zuzulaffen seien ober nicht? König Leopold machte damals selbst noch Demonstration für die Logen, benen er angehörte. heute haben sie fich mit den Republifanern "principiell sundirt" und zur eigentlichen Widerfirche ausgebildet. Natürlich

<sup>\*)</sup> Rreuzzeitung vom 31. Oft. 1854.

... Luge ver vijene

ver geheimen Freimaurerei ist man aber mehr. Der religios social politische Ein bort unbestritten größer als irgendwo; die selber muß die Partei in den Händen der Gunsten der Kirche benütt sehen. Da mußte t nothgedrungen auf sich selbst zurudziehen, sich siren und durch diesen Proces kam ihre n Borschein. Wir sind überzeuzt, sie murde christlich maskirten Logen in Preußen und ausgenommen, in der nämlichen Gestalt auf die belgischen Umstände einträten: nämlich de Einfluß der Kirche im Leben und dieselbe Ur vom Throne, in der Kammer, durch die TAllem mittelst der Schule genugsam zu wehr

Es ift uns zweisellos, daß die Freimaun meder gar nichts denkt, oder wenn sie einen selbstbewußten Gedanken hat, dieser stets d Abschneidung der Kirche, welche allein ein des wirklichen Lebens sähig ift, von bistam

tratie und Loge vor ber — focial-politischen Seite bes Les bens, und an ihr werden sie scheitern oder, was auf baffelbe hinaustommt, in Socialismus auslaufen.

Dieß ift es, was uns die neuesten Symptome an ber belgischen Freimaurerei zu beweisen scheinen. Ehe wir aber weiter fahren, erubrigt erst noch, einen Blid auf die Berhalt-niffe katholischerseits zu werfen.

Daß man fich von ber Bluthe fatholifden Lebens in Belgien nicht leicht einen übertriebenen Begriff macht, bafur gibt es feinen folggendern Beweis als eben bas erceptionelle Bebahren der belgischen Freimaurerei. Ebenfo menig bedarf es ein Bort weiter jum lobe bes Episcopate und bes Klerus, welche folde beiligen Siege ju feiern miffen, ohne alle officielle Beihulfe, vielmehr trot aller Sinderung von baher, ober jum lobe bes einmuthigen Gifere aller treuen Ratholifen für Die Berherrlichung ihrer Rirche. Aber - und bieß ift wohl ju beachten - Diese Ratholifen find nicht mehr einig, sobald es fich um politische Fragen ober um bas Berhaltnig amischen Rirche und Staat handelt. Auf Diefem Boben geht ein tiefer Rif burch die fogenannte "fatholische Bartei", nicht anders ale in Kranfreich. Wenn man die Geschichte und die Lage ber Dinge in Belgien betrachtet, fo wird man bieß fo begreiflich finden, daß man fich eigentlich mundern mußte, wenn es nicht fo mare.

Die Constitutionsfrage stredt sich über alle Wege und Stege, überall stoßen die Ratholifen an ihren abstrakten Schul- Principien an. Wenn die Einen beren acht liberale Auslegung bloß thatsächlich umgehen wollen, zum Behuf der Hersstellung eines gesehlichen modus vivendi, so liegt es eben so nahe, daß die Andern lieber die unnatürlichen Principien seleber umgeworfen sehen möchten, zum Behuf der Herstellung einer festen Rechtsordnung. Wenn man die Erhipung ermessen will, zu welcher dieser Widerstreit entbrannt ist, so braucht XL.

napoleonischen Staatostreich einen ni puls erhalten zu haben, und es ist e sich ihnen auch Elemente formlicher & barlichen Imperialismus beigemischt hunter ihnen französisches Blut gegen schieden zu überwiegen. Alle diese ll klärlich, daß da nicht selten Ausschreit gen, sogar auch im Austreten einzelner

So sehr die bischöfliche Wachsan christlichen Mißbrauch der Schulen dur Consorten erfreuen mußte, so konnte i Form Bedenken hegen, ob nicht den be zuständen des Landes mehr hätte Recht können, ob nicht die eigentliche Polemis, den hirtenbriesen einverleibt zu werden lichen Literatur hätte überlassen und dtorität auf die Abmahnung der Ette sollen? Aber wenn diese Fraktion nichtiger Barschheit des Austretens leibet,

salls können wir bie Meinung nicht theilen, daß nur bas Gebahren ber "illiberalen" Ratholifen ben Anschluß ber Lisberalen à la Brouckere gegen die Berhaegen'schen Freimaurer und ben Sieg ber Armenwesens : Reform verhindert habe.

Sobald es sich nicht um Principlens, sondern um blose Zweds mäsigfeits-Fragen handelt, ist nichts natürlicher, als daß die belgischen Katholisen auch noch nach den specifischen und Corpos rations-Interessen gespalten werden. Man stellt das berühmte Bohlthätigseits-Gesetz. B. als besonderes Ziel der Klöster und Religiosen-Gemeinden dar. In der That ist das Gesgentheil wahr. Dieselben verhielten sich nicht selten sehr tühl gegen das Gesetz. Sie sind jest ganz frei und uncontrollirt bei dem Empfang milder Stiftungen unter Lebenden; in soferne mußte die Organisation ihnen eher schaden als nühen. Die aufsallendste Erfahrung mit solcher Interessen-Politis machte Hr. de Decker erst noch im März d. Is. bei seinem Resorm-Bersuch im höhern Unterrichts-Wesen.

Rraft ber vollftanbigen Unterrichte Freiheit in Belgien find von ben vier Sochschulen bes Landes nur zwei, Bent und Luttich, aus bem Budget unterhaltene Staateuniverfitaten, die ju Bruffel und bie ju lowen find freie Stiftungen, jene ber Freimaurer - Logen, Diese ber Ratholifen. Kür alle jufammen, fowie für bie Brivatftubenten bestand fruher Gine allgemeine Brufungejury, vom Senat, von ber Rammer, vom Ronig gemeinsam ernannt. Bor biefer Jury trugen bie Stubenten von Lowen regelmäßig bie Balme bavon, wie benn biefe Schule auch heute noch im blubenbften Stande ift, mahrend bie Staats Bochschulen in anerkanntem Berfalle fich befinden und über die ju Bruffel die Freimaurer felber flagen. Der Borgug ber Lowener nun war ein Dorn im fleische ber logen, und um ihn ausziehen, griff bas Rabinet Frères Rogier 1849 bie Einrichtung ber Jury felber an. Dan theilte Die Eine Jury in zwei Jurys, jede je zur Salfte aus Profefforen einer Staates und einer freien Universitat gusammens unthebung der ganz in die Sande t gebenen Brufungen für den Grad t lers", einer unerschöpflichen Quelle freien Mittelschulen. Außer dem Let nur die Aushebung des gleichfalls vor dem 3. 1849 herrührenden Gesebes öffentlicher Stipendien bloß an den E diren durften. In der Hauptfrage sch einigkeit unter den Katholiken in der I daher rührte, weil die Mittelschulen, 1 suiten, für die Interessen ihrer philosophis

Unter biefen Umftanden ift an bem thatigfeits. Gesehes, welches zu der schn Emeute Anlaß geben mußte, eigentlich i bern, daß dießmal die compaste Majoritivie die de Decker'schen Borschläge eintrat. so gemäßigt gehalten, daß die liberale Grund meistens vorzogen, ihren Lärm ohne den Wortlaut je zu berühren. Es genannte Recht zur "todten Hand" wieder gerliche Personifisation" ber

übertroffen. Endlich abrogirt es nicht etwa eine frühere liberale Gesetzgebung, sondern es ordnet bloß einen Theil der Anarchie, deren sich Belgien in diesen Puntten seit 27 Jahren erfreute.

Den religiösen Corporationen hat bie Constitution fein anderes Recht gelaffen, ale bas ber allgemeinen Affociationes Breiheit. Gie befinen ihr Bermogen nicht ale moralische Berfonen, fondern etwa ale Aftiengesellschaften wie jede andere Bereinigung Diefer Urt. Bohl mußten fie fich auch bamit ju behelfen; bieß beweist ihre ungemeine Bermehrung in Belgien. Die nothwendigen llebelftande ber erzwungenen Gimus lation gereichen aber feinem ausgebildeten Staat gur Chre. Es fam por, bag ein Religiofe, auf beffen Namen bas Bermogen einer milbthätigen Congregation mit eingeschrieben mar, austrat, protestantifc murbe und nun "feinen Untheil an ben Actien ber Gefellichaft" reclamirte. Un Diefen lebelftanben hatte aber bas neue Befet nichts geandert, wie es benn bie Rlofter überhaupt gar nicht nannte. Es brebte fich gang nur um eine specifisch belgische und fogusagen accefforische Ungebeuerlichfeit. Gin Blid auf Die nordamerifanifche Union wird Diefelbe aufflaren.

In Nordamerifa ist das Berhältnis zwischen Kirche und Staat daffelbe wie principiell in Belgien. Wenn das Unsglud wollte, daß dort ein katholischer Bischof protestantisch wurde, so könnte nichts ihn hindern, das Bermögen der Rasthedrale und diese selbst als Heirathgut mit sich zu nehmen. Aber in Nordamerika ist das Nichtverhältnis ein consequentes und vollständiges, und darum ein wirklich freies. Geistlichen und Corporationen als solchen ist kein Recht und kein Besitz garantirt, aber es ist ihnen auch keiner verboten. Sie mögen unter Lebenden und Todten nehmen, was man ihnen gibt. Auch in Belgien war es Ansangs so. Erst das Kabinet Frère-Rogier traf hierin, wie es denn in Allem das "freieste Land Europa's" mit liberaler Tyrannei schändete, Bestim-

..... onenmoe Wohlthatiafeit, denfeindlichften erprobten, jufammen gifches Regulativ erlaffen. Das Arm gerabeju permiefen. Es murben foge Bureaus unter gemeinbeweise gemabi tet, melden, refp. ben burgerlichen alle Stiftungen übertragen merben Schenfungen für bie Armuth zu mach für die Rranten- und Armenpflege ac. in bie Raffen ber Bureaus, testame melde an Beiftliche legirten, murben annullirt; Specialftiftungen mit eiger ausgeschloffen. Die "tobte Sand" blie ben; Berleihung von Corporationsrecht fonen marb an die Bewilligung ber Re gerliche Berfonififationen" ohne biefe, 1 bie Minister vollzogen, murben und m ten ungultig erflart. Co blieb es bi außer bag Minifter Tefc 1851 ben begte, diefe Bestimmungen formlich gi laffen.

DOG WINESE .. .

thalten, anbee namlich. ern auf abneue Befet. t allen Geis bie Grund. ale bie fir-149 als belb ber Rirche Ithatigfeitemten errich= rwaltungen, ber Rirche boten; alle ionde flogen erfügungen, visionsmege ung maren aufgeho= ilifde Berupft; "buronig burch en Gerich. nverändert. Gedanfen. rheben ju

tematischer 1 hätte es er unver = : Anarchi e ite. Dies übend aus f r das as = folute Monopol ber Civilbureaus sollte auf sehentwurf hob die Beschränkungen bei Schenkungen auf, erlaubte Specialstiftungen waltung, ob geistlich, ob weltlich, nach der ters, jedoch mit königlicher Sanktion, un Junizminister, mit Gratisschulen und Kratigten Frauen-Conventen bekretmäßig Corverleihen. Dieß war Alles; die Vorsicht soweit, daß den Stiftungen ausbrücklich g Vermögen bis auf Gebäude und Gärten anzulegen.

Schon Faider hatte 1854 unter bem I wenigstens den Pfarrer von Rechtswegen ir feits Bureaus einführen, auch den Stifter milien einen Antheil an der Berwaltung ihr men wollen. Er hatte damit feine Partei aber spie der maurerische Liberalismus Keur Specialstiftungen mit eigener Verwaltung a reaus glaubte er absolut nicht bewilligen zu sugniß aber, Corporationsrechte zu verleihe Controlle der Kammer, also jedesmal durch Unter letterer Bedingung hätte man sich zu den Kaider'schen Vorschlag eingelassen.

Die Absicht bes Planes, immer wieder Abministrations: Sachen im Armenwesen zu auf platter Hand. Die Motive der Tende für die Rirche nicht ehrenhaster seyn. Man Königthum, daß es in diesen Anliegen dem lig zu Diensten seyn wurde; man sagt offe Einzelnen frei stünde, über die Besorgung ben zu bestimmen, so wurde bald das vi über Belgien hereinbrechen, und sämmtlicht die Hand der Rirche gerathen. Wie aber baß die religiösen Nemter und Corporationen

Allerdings mag in bem Nothon Lebensfrage für die Macht der Freimc ben. Wir werden im weitern Verlauf fandern sehr drastlichen Beweis dafür daß die Logen in Belgien eben zu der barten Preußen die "firchliche Armenpstemist wird, gerade wegen eines Wohlt der ultima ratio der Straßen. Emeute soglauben nicht, daß ihnen das Geseh nu um wieder in die Regierung und zur Mmer zu gelangen, nachdem sie seit 184 lage über Riederlage erlitten. Ihre Aufwirflich, und um der socialen Bedeutun willen aus Ausgerste gestiegen.

lleber bas, was nun folgte, fon Wer sich an gewisse Initien bes Jahres mußte sich wie von leibhaftigem Marzw len, nicht nur aus dieser Erweisung "ein chen Meinung" in Belgien selber, sont Ton, mit dem gewisse deutschen Blatter i

nan fo zus
menfreund
merbe er
ht an und
e Schoofs
glanzenofte

murf eine elegen has auf einen in fam es, im benachs gerne vers Befepes zu sten. Wir vand mar, der Rams is Nieders vielmehr ihes felbst

'urz feyn.
nerte, ber
afen füh=
1 öffentli=
aus bem
sprachen.
en Kräfte
ie — auf
"ebenso=
3 auf die
ten sofort
nig; noch

flarer bewiesen fie bamit, daß die reiche Bourg überall, am meisten den Logen verfallen ist. Der die "überaus taktvolle Haltung" eingehalten, wie meine Zeitung sich ausdrückt, der verbrecherischen unzweiselhaftem "Nationalwillen" Rechnung zu t Rammer zu vertagen, dann zu schließen und das Gzustellen. Das Ministerium fündigt an, daß es ei der Gemeindes Ordnung benüßen werde, um denno Stiftungen zu autoristren, nachdem der Cassatione ben in diesem Sinne interpretirt habe. Also wieder Nebenwege! Die königliche Erklärung selbst führt eines ersten Commis der Revräsentation.

Das Weitere steht bahin; benn folche conf Dinge sind incommensurable Größen. Die Berfas facto gebrochen; Rosen werden die Liberalen sch von ärndten. Es wäre zu wünschen gewesen, I gische Constitution in ruhiger Entwicklung ihre füllt hätte; nirgends außer Belgien ist Boden eigenthümliche Experiment, eben weil sich die Kird bortigen Boltes kein zweites Mal wieder sindet die Paralysirung des falschen Princips durch e Praxis! Zest aber wird der Proces schwerlich constitutionellen Regeln verlaufen.

Rur burch Ein Symptom scheint das Geschehe Bukunst zu wahrsagen, freilich durch ein höchst m Symptom. Nachdem die verrätherische Gewaltthat vorbereitet war, und die Meuterer tumultuirer Straße erschienen: da sehlten, kaum Bruffel selbst men, die gewöhnlichen Krawall-Truppen fast gar die Herren Officiere ohne Mannschaft mußten pi Handarbeit greisen. Selbst die zunidenden Blanur schüchtern ein paarmal von demonstrirendem sprechen; sie mußten selbst gestehen: es selen eig

und behabige, wohlgekleibete und behandschuhte herren aus ben gebildeten Klaffen gewesen, welche durch ihr Ansehen die Bahl ersehten. Man hatte nicht selten absichtlich die Fabriken geschloffen; bennoch fehlte der Concurs der groben Fäuste. Es schien, als ware die schöne Beit ganz vorbei, wo man in Schlafrod und Pantoffeln Revolution gemacht, vorbei wegen Abgangs der niedern Soldner.

Das gibt zu benken! Man vernimmt zu gleicher Zeit aus Frankreich, baß bas "Bolf" für die liberalen Götter ber Bourgeoisie keineswegs mahllustig sei. In Deutschland zittern die Logen vor der Macht der katholischen Gesellenvereine. In Belgien kommt ihnen das "Bolk" nicht einmal mehr zu hülse gegen die "Pfaffen". Hat hier vielleicht das "Bolk" unterscheiden gelernt, wo seine wahren Freunde, wo seine ärgsten Tränger sipen? Zählt es vielleicht die Anstalten der barmherzigen Schwestern mehr zu den erstern als die Civil-Bohlthätigkeits-Bureaus, und die opulente Bourgeoisie der Logen zu den lettern? Und hätte man etwa Grund, über die neue Einsicht zu erstaunen?

Allerdings vernimmt man von sicherer Seite, daß es ben Logen gelungen, nachträglich auch unter dem "Bolfe" einige Aufregung zu verbreiten; aber nur um den Preis unglaublich schamloser Lügen, die sie über das Gesetz ausstreuten. Wird ein solches Mittel, das eigentlich der fräftigste Beweis für die wohlmeinende Tendenz des Gesetzes ift, lange vorhalten? Und die sociale Lage dieses "Bolfes", das man nicht einmal mehr durch liberale Bersprechungen, sondern nur mehr durch betrügerische Lügen zu ködern weiß? Die Logen haben selbst an die brutale Gewalt appellirt; haben sie bedacht, daß unter ihnen und ihren Reichthümern in surchtbarer Elends-Dual, eben in Belgien mehr als in jedem andern Lande, eine noch stärfere Gewalt nach Erlösung seufzt?

Der Liberalismus überhaupt, die britte belgische Dacht

insbesondere, steht unverkennbar vor der socialen Frage. Mit der "Schule", der Wissenschaft und ihren schmeichelnden Versührungen ist da nichts mehr auszurichten; was kann er sonst noch? Er hat die Kirche herausgesordert, und er ist hinwieder in Belgien eben durch die Passivität von Unten herausgesordert worden, seine socialen Künste zu zeigen. Wehe, wenn er bei dem keden, lügnerischen Trop beharrte, und dennoch mit diesen Künsten nicht bestünde. Seine hundertjähzige Herrschaft, die so oft unüberwindlich, ja unwiderstehlich schien, würde zuverlässig ein ebenso einsaches, als entsehliches Ende nehmen. Die speculirenden Bourgeoisien waren nie glüdlicher als jeht, zu zeigen, was sie in antisocialen Künzsten vermögen; in den socialen aber? Hören wir darüber eine Stimme aus dem Lager der Liberalen selber!

"Bott fei's geflagt" - außert ein beuticher Correspon. bent biefer garbe \*) - "bag bie Liberalen auch nicht eine focialiftifche Aber im Leibe haben, fie wollen alle jufammen nur ruhig weiter vermalten, mas ba ift!" Wenn es hoch fomme, fahrt er fort, fo machten fie finnlofe Borte von gefteigerter Production, modurch man bem Rrebsichaben bes Pauperismus mehren muffe. Da habe g. B. ber Tribun Frère felbft ein Buch gegen Die "tobte Sand" gefchrieben, vortrefflich motivirt, aber ohne bie hauptsache auch nur ju berühren: bas dronifche Elend. "Es fieht nach bem Frère'fden Bude aus, ale ob wir hier im Simmel lebten, weil und folange bie Burgermeifter und Gemeinberathe bie Rechnungen ber Armenbureaux und Sofpige abnahmen; glaubt benn herr Frère, es fei wirflich etwas bamit gethan, bag gehn bis zwölf Millionen France jahrlich in einen Abgrund geschuttet werben, ben fie lediglich offen halten? hat fein

<sup>\*) 3</sup>m "Deutschen Mufeum" von Brut 21. Mai 1857.

..... cuger und C

thätigfeits. Frage hervorgegangen. Si lismus als die einzig mögliche Abhül Delhosse, "ist constatirt, aber wohen ber Barmherzigfeit angefangene Werf tigseit endlich verwirklicht werden." Them seit alten Zeiten ber liberale Riszuwider ist, als der firchliche Realisgeoisse warnend zu: "Liberale, seid gem die Henne nicht, die euch goldene Gier nig gadeln und gönnt ihr die paar euerm Mist hervorkratt").

Hr. Berhaegen hat zur Sonner seinen Maurern zugerufen: "Die eble D Rathsel der modernen Zeit allein losen schwören kann, sie, die die Zukunft in zusammenballt, ihr habt sie ersannt an Könnens, es ist die Freimaurerei!" Der dagegen spricht der eraltirten Bourgeo gelassen zu: "Last die absolute persönlick stitution auch den Gebern und Testator sahrt doch nicht fort

## Unterhal.

indereihend ollen Stels wege hins die Wohls en Socias end", sagt das von ir Gerechs de Potter, t weniger der Bourug; tödtet e ein wes e sie auf

von 1854
das große
sturm bes
oose noch
acht ihres
de Potter
gen ganz
der Consien, und
i Stüße
n!"

## II. Die brei Befahren fur bas "neue Deft

Am 6. Juni d. 38. brachte die Augsburger Zeitung" eine Correspondenz aus Wien, welche den denkwürdigen Worten beginnt: "Das neu jene wunderbare Wiedergeburt eines anscheinent begriffenen Reiches zu nie geahnter Kraft und nur drei Dinge zu fürchten, die seiner nach Außen täglich mehr sich steigernden Entwicklusentgegentreten könnten: den Tod seines schöpferischen Kaisers, die Folgen de dats und den Rücktritt des (Finanz Kreiherrn von Bruck."

Also ber Abgang eines Finanzminifters u bes Kaisers fielen gleich schwer auf die Bage chischen Geschide! Eigentlich wiegt ersterer sogar rer; benn die dritte Gesahr für Desterreich, bai hat eben der Kaiser selbst erst geschaffen, und bi nifter hat wohl alle Mühe, diese Gesahr zu para allein kann vernünstiger Beise der Zusammenhiben drei Gesahren seyn.

Run ist man zwar seit ein paar Jahren an Sprache gewisser Wiener Lobpreisungs Anstalt wie an das tägliche Brod. Doch hat es uns, ur nur uns, buchfäblich den Athem versett, ein i maß von Effronterie gedruckt vor uns zu sehe katholische Zeitungen, welche die "Allgemeine ;

verschweigen, die "Klerikalen" als Lar len, benen ganz recht geschehen sei. die gebilbetere Bevolkerung der Städte und nicht die Mehrheit, als der wahre lichen Meinung Belgiens angesehen": so sche Zeitung. Die Ruhanwendung für sen, "in gleichem Maße lehrreichen und versteht sich von selbst. In der Allgem eine Wiener Feber darüber: "die Aufge einen bezeichnenden und bedeutungsvolle was eine gewisse Partei auch anderswonet wäre".). Mit andern Worten: cordat!

Es ist überhaupt eine fast kindliche Wiener Presse, voran das obengenannt Kinanzpolitik, allen liberalen Wendungen schlepptragend nachläuft. So in Belgien in Frankreich. Hier hat sie sich gege Publicistik sogar zum Ritter der "parla rungsform" aufgeworfen, gerade als ob der fenten.

battirte, allerdings schwerlich mit ber öffentlichen Unmahrhaftigfeit, wie fie.

Man fonnte einwenden, wir legten folden Biener Stimmen, burch welche fich bas "neue Defterreich" von bem alten allerdinge fehr unterscheibet, ju viel Gewicht bei. Wenn aber nur auch gewiß mare, baß fie nicht wohlbestallt und aut bezahlt finb. Man hat leiber bas traurige Beisviel preußischer Inftitutionen, öffentliche Meinung ju nachahmen zu muffen geglaubt, noch bazu, ohne auch bie feine Gewandtheit ber Berliner mit ju übernehmen. Blatter in und außer gands find nicht unbefannt, in welchen man eine geeigneten Orte an ber Donau migliebige Correspondeng nicht suchen barf, überhaupt feine unabhangige Meinung. Bobl aber find ba Anfechtungen gegen ben Billen bes Raifers, zwar ein "neues Defterreich" zu bauen, aber auf driftlichen Grundlagen, offen und verftedt ju finden, im Uebrigen Lobhudeleien aller Andern, und namentlich bes Ginen, beren Infoleng an's Unbegreifliche reicht.

Was glaubt man benn damit zu nüten? Kommen boch auch andere als gedruckte Stimmen in's "Reich"; fieht man ja die tyrolischen Emigranten von ihren geliebten Bergen herabsteigen, um — nicht etwa nach Ungarn — sondern nach Beru zu ziehen, weil sie es "nimma d'rmache" könnten; vernimmt man endlich von Rettern der Monarchie aus ihrer schwersten Roth, daß sie an Herzleiden, und zwar nicht an physischen, franken. Der unermessliche Widerspruch zwischen den gedruckten und den lebenden Stimmen — soll er den Glauben an Desterreich heben, oder an die österreichische gesinnte Presse selber?

Und während man Deutschland einer Bearbeitung burch bie Breffe unterwirft, welche nothwendig ben eigenen Herrn schlägt, wie steht es inzwischen mit ber Preffe bes eigenen Landes? Ift bieselbe nicht als feile Juden Arbeit bereits Diecreditirte.

Die frühere Censur hat leiber tel gefunden, deffen Bedenklichkeit i schlagen werden kann: eine Art Noth Meinung. Bedenklicher ist dieß nirge und unfertigen Zuständen, wie in D ter "Fortschritt", der nicht wahr seyn haft im Bortheil berer liegen, die il beschreiben. Dem Bolfe aber ist er ei

Darin liegt die breieinige Gefat, fie ift bringend, wenn es auch da gelische Blufionen zu verbreiten, wo das liegt, Aenderung zu treffen.

## II.

## Das europäische Staatenspftem und ber Schweizer-Bund.

II.

Der Schweizerbund ale politifder Rorper und beffen Stellung im europaifden Staatenfpftem.

Die großen Afte ber Jahre 1814 und 1815 bestimmten bie Grengen ber Schweig, fie anerkannten bie Gidgenoffenicaft ale einen unabhangigen politischen Rorper, und wiefen biefem eine eigenthumliche Stellung im Staatenfpftem an. Rach bem erften Barifer Frieden maren viel innere Birren in ber Schweig; benn die neuen Rantone wollten ihren Beftand nicht aufgeben, die alten wollten ihren fruhern Befit und ihre fruheren Rechte wieder erwerben. Diese wollten wieder Unterthanenland haben, jene forderten allgemeine Bleichheit ber politischen Rechte, und Alle ftritten fich über bie Ausgleichung von Bortheilen und gaften. Der Biener-Rongreß machte biefen Wirren badurch ein Enbe, bag er ben Schweigern eine Anordnung ihrer Berhaltniffe vorlegte, und an die Annahme berselben die Berleihung ber emigen Reutralität fnupfte \*). In biefer Anordnung wurden bie Ran-

<sup>\*)</sup> Durch bie fogenannte Transaftion, übergeben in einer Collets XI.

Eidgenoffenschaft \*\*\*). An demselben zweite Pariser-Friede unterzeichne Mächte die Erklärung der schweizeris sie sprachen seierlich aus: daß "diese Sverletlichkeit der Schweiz, und ihre Unfremden Einfluß in den wahren Inteuropa liege" †). Auch diese Erklärudingung, noch Borbehalt.

Die Bestimmungen ber fogenan murben in bie Rongregafte aufgenom Bundesvertrag ††). Die Grenzen bes tes waren in ben Friedenstraftaten best ben Landen, welche Frankreich abtreten

tivnote von Desterreich, Frankreich, Großt land, Spanien, Portugal und Schweben, Marg 1815 erlaffen.

<sup>\*)</sup> Wallis, Genf und Reuenburg.

<sup>\*\*\*)</sup> Annahme-Urfunde, erlaffen von Burich un \*\*\*) Bu Burich am 7. August 1815.

<sup>†)</sup> Erfiarung, erlaffen ju Baris unter bem

unbedeutende Streden zu ben Bebieten mehrerer Rantone gefchlagen \*).

Die Machte erflarten allerdinge ben Bestand ber ameiundzwanzig Rantone ale bie Grundlage bee schweizerischen Epftems \*\*), aber fie betrachteten nur bie Befammtheit berfelben ale ben politischen Rorper, welcher ale Beftanbtheil bes Staatenspftems erscheint; wie biefe Besammtheit fic bilde, überließen fie ben Schweigern als eine innere Angelegenheit berfelben. Der Bunbesvertrag wurde unter ben Augen ber Dachte, und mahrscheinlich nicht ohne beren Ginwirfung unterhandelt. Aber bas Interventionerecht, welches bie Transaftion aussprach \*\*\*), murbe nicht formlich auf bie Berfaffung bes Bundes ausgebehnt. Reiner ber volitischen Afte enthalt eine Bemahr, ober auch nur eine eigentliche Renntnifnahme biefes Grundvertrage ber Gibgenoffenschaft, und er ift bemnach nur ein llebereinfommen ber zweiunds zwanzig Rantone, aufgerichtet zur Konstituirung bes politie ichen Rorpers, welchen bie Machte ale Rechtssubjeft gemiffermagen porausgesett haben. Diefem Rorper haben fie bas Kurftenthum Reuenburg und bie Grafschaft Balene gin ale einen neuen Bestandtheil jugetheilt; aber sie haben dem Konig von Breugen fein Gigenthums - und Couvergine. taterecht feierlich gewahrt +).

Bas man früher die schweizerische Reutralität nannte, war ein völferrechtliches Herfommen, für feinen Theil bins bend. Die ewige Reutralität ift feine Fortsetzung dieses Herfommens, sondern sie ift eine neue politische Einrichtung

<sup>\*)</sup> Biener Rongregatte Art. 76.

<sup>\*\*)</sup> Biener Rongrefafte Art. 74 unb 75.

appelées à intervenir dans l'arrangement de l'art. XVI du traité de Paris du 30 mars 1814. Ayant reconnu que etc."

<sup>†)</sup> Afte bes Biener-Rongreffes Art. 23.

mancher Beziehung beschränfen, un Stellung gewiffe volferrechtlichen Bei schieden find von jenen eines andere allen Umftanben, bie volle Freiheit fe

Mit ber Annahme ber ewiger Schweizerbund die Berpflichtung übern Frieden Alles zu vermeiben, was ih einem Kriege nothigen, oder währent hauptung feiner Stellung hindern för trägen mit andern Staaten find ihm b ftandniffe unmöglich, welche irgend ei. Anstand gewähren, oder annehmen fo die Handlungen seiner äußeren Politif ten eine gewisse Rechenschaft schuldig. auch das Recht, von diesen zu forder Ansinnen stellen, dessen Erfüllung den len widerstrebt, oder dessen Rechte verletung seiner Stellung erschwert.

Mann Li ...

jugesagte Gemahr ju erfüllen. Dagegen aber tonnen und sollen sie von selbst einschreiten, wenn die Schweizer die übernommenen Pflichten misachten. Dadurch ift nun gegen die Schweiz ein vertragsmäßiges Interventionsrecht entstanden, wie es, Belgien ausgenommen, für feinen andern politischen Körper besteht \*).

Benn nun ber Ausübung ber Couverainetäterechte bes Schweizerbundes gewiffe Grenzen gestedt find, so steht dieß keineswegs im Biderspruch mit ber feierlichen Gewähr seiner Unabhängigkeit; benn die Schweizer haben die Berleihung ober die Anerkennung ihrer ewigen Neutralität gar emsig gessucht, und sie mußten, als sie das Geschenk annahmen, die nothwendigen Folgen desselben ermessen. Es geschah demsnach durch einen Akt der eidgenössischen Souverainetät, wenn diese in ihren auswärtigen Beziehungen beschränkt wurde.

Die Stellung ber Schweiz im Staatenspfteme von Eustopa ließ sich einfach durch die folgenden Sabe bezeichnen:

1) die Schweiz innerhalb der bestimmten Grenzen besteht aus zweiundzwanzig Kantonen, deren ganzer Bestand gewährleistet ist;

2) einen dieser Kantone bildet das Fürstenthum Reuendurg mit der Grafschaft Balengin, über welches das Haus Hohenzollerns Brandenburg Eigenthums, und Souverrainetätsrechte ausübt;

3) die Kantone vereinigen sich in

<sup>\*)</sup> Das Berhältniß ber ewigen Rentralität wurde für Belgien von M. Arendt, essai sur la neutratité de la Belgique, considérée principalement sous le point de vue du droit publique, Bruxelles et Leipzig Marquardt 1845, und für bie Schweiz in der deutschen Bierteljahreschrift Januar bis Marz 1857, Rum. 77, "die schweizerische Reutras lität 2c." ausführlich behandelt. Der erste hat in seinem Buche die militärische politischen Beziehungen des Königreiches Belgien gar nicht berührt, der Berfasser ber andern Schrift hat die wichstige Erörterung berfelben für die Schweiz versprochen.

viejer Reutralität jur Intervention bei

Die Berfaffung, welche diefer pol war einfach; sie war seiner Geschichte seiner Bestandtheile entsprechend.

Der Bunbesvertrag vom 7. Auguf. tonen ihre volle Couverainctat. Er b. ihren Begiehungen jum Ausland, und Bflichten auf, welche aus bem 3wed bei big bervorgeben. 216 3med beffelben ift Behauptung ihrer Kreiheit, Ungbhangie gegen alle Ungriffe frember Machte, fom ber Rube und Ordnung im Innern." fouverainen Rantone gemabrleifteten fich biete und ihre Verfaffungen, fowie biefe ften Behörden jedes Rantons, in llebere Grunbfagen bes Bundesvertrages, murber 3m Kall außerer ober innerer Ranton bas Recht, bie Gulfe ber anbe Mitftanbe ju treuem Auffeben auf.... E ... L! . Mai

Die Schweig.

t\*) und als
Ind ift als
Neutralität
wie sie ihm
izerbund ift
hen Mächte
zu gewähGefährdung

er sich gab, berhältniffen

f ben Ran= fle nur in en nur bie 8 nothwen= ochen: "bie · Cicberheit jandhabung. inntywanzig iq ihre Ben ben ober = ing mit ben ommen fenn r hat jeder irufen, "bie nd biefe barte Sulfe gut nur ein auf Gefahr von meffen, ohne n Rantona

nothig mare (8. 4). Die "Tagfagung befor Borfdriften bes Bunbesvertrages, Die ihr von nen Stanben übertragenen Angelegenheiten Cie bestund aus ben Gefandten ber zweiund tone, welche nach ihren Inftruftionen ftimmten. führte ber im Umte ftebende Schultheiß ober bes Bororts (g. 8), welcher amifchen ben 5 rich, Bern und Lugern wechselte (g. 10). Behorbe erflart Rrieg, folieft Frieben, fie e niffe mit anbern Staaten und ichließt Banbe Sie beglaubigt Befandte ber Eibgenoffenschaft, biejenigen ber anbern Staaten, fie trifft al welche die außere ober innere Giderheit ber & mahren, und verfügt über die bemaffnete ! Diefe besteht aus ben Rontingenten ber Ran haltniß von zwei Mann auf je hundert Ceele ferung (S. 2). Militarcapitulationen, Bertrac mifche ober Polizeisachen fonnen bie Rantone gen Regierungen abschließen, jedoch unter & ber Tagfagung (§. 8). Die einzelnen Rantone fich besondere Berbindungen errichten, wenn meinen Bund und ben anbern Rantonen nic find \*). Unfpruche und Streitigfeiten amifchen

<sup>\*)</sup> Der Bundesvertrag von 1815 spricht allerdinge Kantone zur Errichtung besonderer Berbindungen 1 aus. Da er aber §. 6 bestimmt: "Es sollen un Kantonen keine, dem allgemeinen Bund oder den Kantone nachtheiligen Berbindungen geschlossen wiganz klar, daß er das Recht zu solchen Berbind verständlich vorausseht. Er mußte das auch, da Souverainetät der Kantone erklärt und, der Ratun nur die nothwendigen Beschränfungen dieser Sout men konnte. Gerade die angeführte Bestimmung Einigungsrecht der Kantone, welches ein altgeschifältig gewahrt wurde.

delnde Macht gewesen. Als sie ab besgenossenschaft mit Frankreich einge dem deutschen Reich getrennt hatte großen Fragen nicht mehr mitreben nicht mehr vergrößern, und die eid weiter ausdehnen. Ihre frühere Reiwendigkeit dieser politischen Unmacht; macht, als sie die ewige Neutralität inahme berselben war das sörmliche Aipolitischen Thätigkeit. Sie konnte jest ischaft ihrer Bäter wahren, wenn sie siestand behauptete.

Die Mächte haben einen eigentlichaffen. Sie haben zweiundzwanzig fi Bund vereinigt; jedem biefer Stäatcher abhängigfeit anerfannt, die politische Edunbesforper gewährt. Gines dief her niemals ein Glied der Eidgenoffe hatte es ihr zugewiesen, aber dem ha narchie das Souverainetätsrecht über i bem preußischen Königreich aetrenne

mittelbar zusammen; von den Besitzungen seines erblichen herren aber war es durch vieler anderen herren Länder gestrennt. Es war die unmittelbare Grenze des eidgenöffisschen Gebiets gegen Frankreich, und mit Frankreich war der König von Preußen gerade erst im Kriege gewesen.

Die Unnatürlichfeit Diefer Berbaltniffe fonnte ben Staats. Rannern vom Jahre 1815 mohl nicht entgeben; aber bie Unhaltbarfeit berfelben mar por vierzig Jahren feineswegs fo augenscheinlich wie beute. Der Bunbesvertrag batte jebem Ranton fein Berfaffungerecht vorbehalten, und bie Bunbes-Beborde fonnte über bie innern Ungelegenheiten, alfo auch über Die Korm ber Regierung und ber Bermaltung ber Rantone, feine Berfügungen erlaffen. Der Ranton Reuenburg war von ber preußischen Monarchie ganglich geschieben; er fonnte, meldes auch bie Art feiner Bermaltung mar, immerbin feine Bundespflichten erfullen; ber Bund mar emig neutral, und fonnte voraussichtlich mit bem entfernten Breugen nicht in ein feindliches Berhaltniß, ober gar in einen Rriegeftand fommen. Das Kurftenthum als Ranton nahm Theil an ber neutralen Stellung ber Schweig; im Fall eines Rries ges amifchen Breugen und Franfreich mar es bem Angriff ber Frangofen entzogen und, fo viel Menfchen voraussehen fonnten, mar die ftrengfte Erfüllung ber vertragemäßigen Bundespflicht niemale gegen das Intereffe von Breufen. Der nachfte Rachbar von Reuenburg ift ber Ranton Bern; Diefer erlangte nun freilich feine frubere Bedeutung nicht wieber, aber er mar noch immer ber Gibgenoffenschaft größter und machtigfter Beftandtheil, beffen Regierung in ben Sanben einer alten Aristofratie lag, und mit biefer aristofratis iden Regierung fonnte ber constitutionell - monarchische Rachbar und Bundesgenoffe fich gang gut vertragen.

Die heutige Stellung des Schweizerbundes bedarf feis ner Offenftofraft, es liegt sogar in dem Befen diefer Stellung, bag er nirgende angreifen tonne. Er ift zwischen

... wure von brei Ceiten i Krangofen einmal in Befit bes mare auch die Linie ber obern congentrifch führten auf zwei Geit Operationelinien ben Reind in b Bare aber Desterreich im Besit mare ber Jura eine ichlechte Bert reich, am Enbe mare jeboch nu gewicht amifden beiden Dachten Schweizerbund ben 3med feiner Machten erfüllen, fo muß er im alle Anfechtungen zu behaupten. lofe Berbindung, wie ber Bertrag t ftellte? Die europäische Politif hat genannten Schweizerfpftemes voraus, forbert; fie bat ibm ben Raum bag biefen Raum nicht bemeffen und nid founte fie nicht miffen, auf melden fortidreiten werbe.

Daß man die Achtung ber Beri vorausseste, mar ebenso natürlich

Jahre 1813 zunächst allerdings nur zum Sturz ber franhen Uebermacht verbundet, aber im Sieg war die Sichebes europäischen Friedens, die Wahrung der rechtlich henden Berhältniffe, und die Erdrückung der Revolution leitende Gedanke und das flar avsgesprochene Motiv ihhandlungen. Diese erhaltende Richtung setze man bei Eidgenoffenschaft voraus\*), und sie erklärte auch unzweiaft, daß sie dem System der Mächte sich anschließe \*\*).

Dit bem Ctury bes frangofifchen Raiferreiches maren aber bie achen ber innern Bewegung in feinem gande bes europais en Rontinentes gehoben, und in ber Schweiz mußten fie t recht wirffam werben, ba ber angere Drud entfernt mar. 1 es feine Unterthanenlande mehr gab, und ba ber Benuß politischen Rechte nicht mehr bas ausschließliche Borrecht er gewiffen Rlaffe von Rantoneburgern mar, fo glaubte n mit ben größten Beschwerben auch bie letten Urfachen zer Bewegungen gehoben zu haben. Dan glaubte vielleicht, ber nothwendigen Bewegung ber bemofratischen Gemeinfen eine Reaftion fur bas alte Schweigerrecht, und in ben rsuchen ber patrigifden Gefdlechter einen Damm gegen Uebergriffe bes bemofratischen Brincips ju finden. ir jum Theil auch richtig, aber bie Reaftion ftund fcmach D vereinzelt gegen bie Bublerei ber mobernen Lehre und gei die rudfichtelofe Berftorungefucht ihres maffenhaften Anhan-1. Das haben bie Diplomaten bes Jahres 1815 übersehen.

<sup>\*)</sup> Wie schon bemerkt, find biese Grunbfate in allen großen völfers rechtlichen Aften von bem Allanzvertrag von Chaumont vom 1. Marz 1814 bis zur Wieners Erklärung gegen Napoleon vom 13. Marz 1815, bem Wiener Allianzvertrag vom 20. Marz 1815 bis zu ber Deklaration von Aachen vom 15. November 1818 und ben Eendoners Conferenz Protokollen vom Jahre 1831 flar und bestimmt ausgesprochen worden.

<sup>\*)</sup> In ber Deflaration vom 12. Mai 1815, fowie in ber Beitritteatte gur Biener-Alliang vom 20. Rai 1815.

Bill man bie Berwidlung ber zweiten Salfte bes neunzehnt wahren Charafter auffassen, so i lungsgang bes "schweizerischen Sy zurüdschauen. Wir stellen unsere furze Nüdschau voran, auf bie G Dinge anführe, ober ben Weg zu verlängern scheine.

-- ----

Das Schweizervolf besteht ai ner Nationen; es hat feine eigen Anfange bes isten Jahrhunderts hundert Jahre lang die Abhängigse unter der Gestalt einer Bundesgent Zerrissenheit unter der Ocke eine Der große "Mittler der Schweiz" thig, um einen geordneten Justand stellen; er hielt sie während eines Drucke seines Willens; als dieser men, da war die Zerrissenheit wie hältnissen, und die Diplomaten des N

ines gesunden, vaterländischen Gefühles, eines Gefühles, velches die Deutschen achten sollten vor allen Andern. Es jab aber auch eine große Zahl bersenigen, welche das vatersändische Streben für ihre besonderen Zwecke ausbeuten wollten. Roch lebten manche Männer, welche die Verhältnisse ber Kantone unterwühlt, die alte Versassung der Eidgenossenschaft gestürzt, die Franzosen in's Land gerusen, diesen die helvetische Republik durch eine heillose Allianz überantwortet, und sich bei dem französischen Selbstherrscher schönstens besdankt hatten, als er der helvetischen Republik ein Ende machte. Wohl waren diese Männer jest Greise, aber fünfundzwanzig Jahre ihres Wirkens hatten eine Jugend heransgezogen, die nicht anders war, als die Alten.

Der frangofische Liberalismus hatte bie Schweizer in ber verneinenden Lehre erzogen. Unter bem Drud ber Greigniffe blieb fie allerdings nur eine Lehre, aber in ber Ungbhangigfeit, welche ber europaische Rriede ber Comeig gab, fonnten bie Manner Diefer Lehre ihre Werfftatten grunden, um Thatfachen ju fcaffen, und fie faumten nicht mit bem Beginn ihrer Arbeit. Daß die Logen der Freimaurer biefe Werfftatten bilbeten, bag babei hauptfachlich ein befannter preu-Bifder Diplomat thatig war, und bag fie burch zahllofe Bereine jeder Form und jedes Ramens ihre Grundfate und ihre Birffamfeit ausbreiteten : bas unterliegt feinem 3meifel, fowie es gewiß ift, bag die Buftanbe in ben nachbarlandern ibr Treiben unterftugten. In Franfreich war ben Dleinungen wieder Raum und Wirfung gestattet, an Die Stelle bes Baffenglanges maren Schrift und Rede getreten und beibe verwendeten ibre Dacht, um bie befferen Errungenschaften ber Revolution zu mahren ober wieder zu erwerben. Wie auf bem Meere die Deining, fo gitterte in Deutschland bie Bewegung ber furchtbaren Sturme nach, aber fie batte fein unmittelbares Biel; fie zeigte nur bie Ibeen, welche geftaltlos

nach ber großen Rataftrop Schweiz fast mehr ale in allen Buftanbe bergeftellt, welche nimme gerechten Korberungen ber Beit. 9 ren nicht mehr vorhanden und bet gierfamilien in ben Befit ber Bem ihre Zeit nicht, und barum begann herstellung unhaltbarer Vorrechte e. fie untergingen. Gelbft in Den net blinden Anhanger bes Alten Die o Banbe einer geringen Angahl bevor gen, und fie fetten Beranderungen welche in unläugbarer Uebereinstimm Diefer Absicht berechnet waren. Ueber ftabte ber Rantone bas Uebergewicht wieber ermerben, und wenn Bug, be tone, eine rubmliche Uneigennütigfeit rade bas bemofratische Somna, we girfe wieber in bas alte abideulich jurudbringen wollte. Gelangen folch neuen Rantonen, fo maren biefe benn mente bes misse

Die Berfaffungen vieler Kantone konnten die Ansprüche berechtigter Interessen nicht zufrieden stellen, und häusig waren
sie Täuschungen, aber keine Gewähren der politischen Freiheit. Die sicherfte Gewähr dieser Freiheit, die Presse, war so gut
als vernichtet; nebeneinander ftanden die Kantone mit grundverschiedenen Einrichtungen, und überall waren es die Leidenschaften der Parteien, welche eine friedliche Ausgleichung unmöglich machten.

Der Bunbesverfaffung vom 7. August 1815 gebrach es feineswegs an ben Glementen jener Ginheit, welche unente behrlich ift ju ber Entwidlung felbftbewußter Bolfsfraft und innerer Boblfabrt. Aber es fehlte ber Beift, welcher allein ben tobten Korper ju beleben vermochte. Die Bortheile ber einzelnen Rantone ftunden weit uber ben Intereffen bes gemeinsamen Bundes: murbe nicht ein vollwichtiger Erfat geboten, fo war bas geringfte Opfer ju groß; und die Bunbesbehorbe brachte nichts Erhebliches ju Stanbe, benn bie Tagiabung war häufig nur ber Raum bes Banfes um bie fleinlichen Intereffen. Beder Ranton mar Ausland fur ben andern, jeber hatte feine eigene burgerliche und peinliche Befengebung, jeber feine eigene Runge, fein eigenes Daaß und Gewicht, und faft jeder marf bem gegenfeitigen Bertehr Bemmungen entgegen. Taufenbe von Ungludlichen, bie, obwohl geborene Schweizer, an feinem Orte Burgerrecht befagen, mas ren beimathlos im eigentlichen Sinne bes Bortes; fein Ranton nahm fie auf, fie mußten unftat umherirren, und bas Elend trieb fie jum Berbrechen. In biefen Buftanben lag ber Reim ber Ummaljung und die Thatfraft ber verneinenden Lehre.

Roch aber war bie alte Bolfsfraft in ben Schweizern nicht erloschen, die Mehrzahl hielt mit religiöser Anhänglichfeit an den Ueberlieferungen ihrer Bater. Der fromme Glaube des katholischen hirten auf seiner einsamen Alp, und die hingebung des ehrbaren Burgers in Zurich an Zwingli's düstere Lehre stunden der Wahrheit unendlich naher, als die flace Bernunftreligion, welche die sogenannten Gebildeten lehrten, und diese waren es, welche dem Bolf das Heiligkte nahmen oder es zur Erregung der Leidenschaft, zu Aufruhr und Umsturz misbrauchten. Im Schweizervolt liegt ein vortrefflicher Kern, aber man hat von jeder Seite gearbeitet, um dessen zu tödten. Biele derjenigen, in welchen später das Rechtsgefühl erstidt war, hatten vergeblich für die Hebung der Uebelstände gearbeitet, welche die ganze Bevölkerung in fortwährender Gährung erhielten.

Die französische Revolution vom Jahre 1830 gab bem Liberalismus die Herrschaft im sudwestlichen Europa. In Deutschland war die Bureaufratie das Organ und der Repräsentant des Liberalismus; diese offene Freimaurerei machte die geheime entbehrlich. Die beutschen Liberalen wollten nicht die Republik, sie wollten die Form des Königthums bewahren, denn sie wollten im Schatten desselben die Staatsomnipotenzausüben, welche ihre Lehre vorschrieb. In einigen Kantonen der Schweiz hätten die Patrizier etwas ähnliches erstreben können, aber sie wollten nicht nur das Wesen, sondern sie wollten auch die Form und ben Schein der Herrschaft.

Unmittelbar nach jener französischen Revolution zeigte sich die allhemeine Unzufriedenheit mit den politischen Einrichtungen. Weil das bewassnete Bolf die Aenderungen derfelben erzwang, so wurden die neuen Bersassungen vorherrsschend demofratisch. Die Tagsabung hatte sich bald überzeugt, daß diese Bewegungen nicht durch die bewassnete Macht niedergehalten werden könnten, und als im Dezember 1830 der Gesandte von Zürich erklärte, daß sein Stand das Streben nach Berbesserung der Bersassung nicht als ein lebel bestrachte, dem man entgegenwirfen, sondern als ein Gut, das man befördern muffe, so stimmten zehn Kantone der Meinung bei, daß die Regierungen sich mit dem Willen des Boltes in



Das ariftofratische Element in ber Schweiz ging rafc feiner Bernichtung entgegen, ale mit bem Ablauf bee Sabres 1830 die Leitung ber Bundesangelegenheiten auf ben Borort Luzern überging. Die Batrigier in Bern versuchten alle Mittel, um ihre alten Borrechte ju retten. Gie faßten ben Befdluß, ein befoldetes Corps von Kreiwilligen zu bilben, zu welchem besondere die aus Kranfreich jurudfehrenden Solbaten ber aufgelosten Schweizerregimenter ein vortreffliches Das terial maren. Mit bicfem Corps glaubte man die Regierung fougen und bie revolutionaren Bewegungen überall nieberhalten ju fonnen; und barum erließ ber Befehlshaber ber Bernerischen Truppen bie Befanntmachung, bag er alle Bolteaufläufe, welche entftehen mochten, um ber Regierung 3mang anguthun, mit Bewalt unterdruden werde. Aus biefen Maßregeln entftand bie Bewegung, welche bas patrigifche Regierungefpftem in Bern für immer aufloste. Nach leibenschafts lichen Erörterungen faßte ber große Rath bie Meinung, baß jeder Wiberftand gegen die aufgeregte Bevolferung unmöglich fei, und am 13. Sanner 1831 befchloß er mit einer überwiegene ben Dehrheit: Die Regierung, ba fie bas Butrauen bes Landes verloren habe, muffe bie Bewalt nieberlegen, und es einem vom Bolle gemählten Berfaffungerath überlaffen, bie Form einer neuen Regierung ju bestimmen; bis jur Ginfepung Diefer follten aber die alten Behorden die Befchafte führen. Die Patrigier jogen fich nun von ben öffentlichen Ungelegenheiten ganglich gurud, und fie fliegen ale Ueberlaufer aus ihrer LX.

tische Element ber neuen Berfaffu Sie hatten in jeber Regierung ein ausüben können, aber bie ftolgen es nicht über fich gewinnen, mit bem Rathsaale zu fiben; fie trugen sprüche in die öffentlichen Angelegen

terwarfen fich ber Bewalt "ber Ben

fen nicht theilen zu muffen.

Wenn die Berner Patrizier mei Geschäfte, daß Uebung und Gewan öffentlicher Angelegenheiten außer ihr sinden sei, so hatten sie vielleicht Re Unrecht, wenn sie glaubten, daß ih waltung des Kantons und alle Berhä wirrung bringen muffe. Heutzutage i die Edelsten und die Besten, haben fraumt, werden nicht lange vermißt, der Kräfte frei ift, wo ein engherzigs oder bureaufratische Beschränktheit den ren Bildung den Wig nicht verlegt, nistratoren zu sinden, und da können

bie heutige Zeit nicht mehr, aber bas moberne Staatswesen fordert ein aristofratisches Element als ein Gegengewicht gesgen die Uebermacht der Bolksherrschaft, und als eine Macht der Erhaltung. Eine solche zu bilden in der neuen Ordenung der Dinge, war die Aufgabe der Bernischen Geschlecheter. Die haben diese Aufgabe nicht gelöst, weil sie ihren gesellschaftlichen Widerwillen nicht überwinden konnten; ihr Rüczug war die Uebergabe der lang behaupteten Stellung an die Partei des Umsturzes.

Wer gerecht fenn will, muß anerkennen, bag bie neuen Berfaffungen ber Rantone viele wichtigen Berbefferungen be-

Schat von gehn Millionen Schweigerfranten, ober 6,866,866 fl. 40 fr. rheinifc.

<sup>\*)</sup> Dieg fonnte auch jest noch bie Aufgabe bes beutschen Abele fenn, und er wird fie lofen, wenn er fich beren bewußt wird und fie richtig auffaßt. Wenn bie beutichen Abeligen ihre Bestimmung in Bofamtern finden, fo haben fie nur ihre gangliche Bebeutungelos figfeit in geftidte Rode gefleibet; und wenn fie ihre Birtfamfeit nur in befolbeten Staatsamtern fuchen, fo geben fie eben mubfam auf ber Ctufenleiter ber bureaufratifchen Bierarchie, und verlieren fich unrühmlich in biefer. Unfere Beit bulbet nicht mehr politische Borrechte fur Gingelne; ber Mbel fann nur Rechte haben, wenn er eine Rorperichaft ift; aber bie abelige Rorperichaft fann nur bes fteben, wenn es neben berfelben noch anbere gibt. Der beutiche Abel muß bas Befen feiner Stellung nicht fleinlich auffaffen, fonft ift fein gangliches Berfcwinden gewiß. Richt im Singeben an Furften und Regierungen liegt feine, erhaltende Birffamfeit, fonbern in bem fletigen Rampf fur bie Rechte, aller und jeber, gegen jeglichen, ber fie verlett. Rur ber englische Abel ift groß geblieben, weil er eine Stupe mar fur bie Borrechte ber Rrone aber auch ber fort und ber Schut fur bie Rechte bes Bolfes. Rur bie Stellung bes englischen Abels taugt noch in unsere Beit. Die Baire befigen bei weitem nicht die Borrechte, welche jest bie preußischen Junter verlangen. Der ganbabel (gentry) hat gar feine, und bennoch hat er, wie allgemein befannt ift, Gefetgebung, Regierung und Bermaltung in ben Ganben.

eine vollfommene Entsittlichung n fehrt sich am Ende nothwendig ge teriellen Bortheile seien, welche derung zog. Darum war die Art, gen in Luzern und St. Gallen schädlicher für den Charaster und ses, als der Zwang, die Raufere in andern Kantonen.

Die Bermidlungen im Rantor eine große Bedeutung, weil fie bie

Dim Kanton Luzern wurde die Ann der Entscheidung des Bolfes unterworf gen Kantonsbürgern nahmen in dem also nicht viel über die Sässte an de diesen stimmten 7162 für und 3490 g nun aber deren Freunde ohne Iweisel is sonnte man annehmen, daß ihre Bahtheil der Stimmfählgen beitug. Das Edaß die Ausbleibenden als Zustimmende und unter dieser Boraussen

nifie unmittelbar berührten. Es mag fenn, bag bie Land. Bemeinben manche gegrundete Beschwerben gegen bie regierende Stadt hatten, es war naturlich, bag auch fie von ber allgemeinen Aufregung erfaßt wurden, und man fann es ihnen nicht groß verargen, bag fie bie Bunft ber Beit benuben wollten, um ihre Buftanbe ju verbeffern. Die Befcwerdeführung nahm aber ben Charafter bes Aufruhre an. und gegen diefen fampfte die Stadt mit Aufopferung und mit Rraft. Gewiffe Bugeftanbniffe, welche bie Landgemeinben forberten, waren offenbar billig. Die Basler hatten Unrecht, folde nicht freiwillig ju gemahren, wie es ber Ranton Bug icon fruher gethan hatte. Aber bie Berechtigfeit gegen ben andern Theil forbert die Anerkennung, baß bie Stadt Bafel vernünftigerweife nicht auf die Bedingungen ber Ausgleichung eingehen tonnte, welche bie eitgenöffischen Rommiffare im Januar 1831 vorschlugen. Der Aufftanb murbe befiegt, und bie Bedingungen, melde bie Bunbesbeborde bann vorschlug, waren nicht unbillig und nicht unehrenhaft; Die Ctabt Bafel aber verwarf fie, und fie felbft brachte zuerft die Trennung bes Rantons zur Sprache, und beschloß biefelbe formlich am 6. Dec. 1831, tropbem bag einen Monat früher fast alle Landgemeinden gegen biefe Trennung gestimmt batten.

Obwohl ber Borort Luzern von Ausführung bieses Beschlusses ernftlich abmahnte, so wurde er bennoch im März
bes solgenden Jahres vollzogen. Die Tagsahung erkannte
wohl seine Bedeutung, sie genehmigte erst am 14. Sept.
1832 diese Trennung, und ein Jahr später, am 3. August
1833, machten die Basler den unglüdlichen Zug nach Gelberkinden, um sich die getrennte Landschaft wieder zu unterwersen. Run wurde das ganze Basler-Gebiet von eidgenössischen Truppen besetzt, und die Bundesbehörde vollzog, unter
harten Bedingungen, den übereilten Beschluß. Die Stadt

Befagungetruppen verließen Bafel Staatevermogene begonnen, und fagungefoften genugenbe Burgicaf

Die Herren von Basel hatten e wie die Patrizier von Bern. Denn ohne fie aussommen, besonders ba vortrefflich ausgestattet wurde.

Der Kanion Schwyz hatte 1 feinen sogenannten außern Bezirken. Afte waren biese gleichgestellt mit Lande; aber im Jahre 1814 wurden Berhältniß zurückgewiesen. Es war Jahre 1831 biese Bezirke ben bessern ben wollten. Auch hier war die Tre Gange; aber die eidgenössischen Tri im Jahre 1833, zogen jedoch wiede Berfassung verfündet und die Berwal

Mit biefen Borgangen hangen gen innerhalb bes Bunbes, bas C und ber Sarner Bund, innia 2016 im Marz 1832 aufgerichtet \*), verpflichtete die sieben Kantone, sich gegenseitig den Bestand der Berfassungen zu gewährleisten, welche im Lause des vorhergehenden Jahres zu Stande gesommen waren. Das heißt, das Siebener-Konfordat war errichtet, um gegen mögliche Angrisse die Errungensichaften der Revolution zu wahren, und noch andere zu erswerben. Bier Kantone, welche auch ihre Revolutionchen gemacht hatten, traten nicht bei \*\*). Der Bund entstund nicht aus einer Rothwendigseit, und darum hatte er eine geringe Kraft; er zeigte jedoch seine geheime Absicht, als er am 2. Juli 1832 auf der Tagsahung die Beränderung der Bundesversassung und die Bearbeitung eines Entwurses durchsette. Die Zeit für die Erreichung dieses letten Zwesches war aber noch nicht gesommen; er wurde von den andern Kantonen verworsen.

Der Sarner-Bund wurde dem Siebener-Ronfordat entgegengestellt. Fünf Kantone und der Theil eines folschen \*\*\*) schloffen ihn am 14. November 1832 jum Schutzihrer alten Verfassungen, und zur Aufrechthaltung des Buns desvertrages von 1815. Sie verpflichteten sich insbesondere, feine Tagsatung zu beschiden, auf welcher Gesandte von Bafelland, oder von Außerschwyz zugelassen würden.

Bwischen biesen beiben Bereinen bestund benn boch ein machtiger Unterschied; ber Gine war für die siegende, ber andere für die fallende Sache. Die neuen Verfassungen was ren nicht in Gefahr, wohl aber die alten; auf feine von allen war noch ein außerer Angriff geführt. Wenn nun der Carner-Bund die Tagsahung nicht beschieden wollte, um fle zu lähmen, so war diese Absicht entschieden eine unerlaubte,

<sup>\*)</sup> Zwischen ben Stanben Bern, Burich, Lugern, Aargau, Solothurn, St. Gallen und Thurgau.

<sup>\*\*)</sup> Baabt, Freiburg, Schaffhaufen und Teffin.

<sup>\*\*\*)</sup> Schwyz, Uri, Unterwalden, Ballis, Renenburg, Bafelftabt.

noung venelben etwas einwenden besbehörde auch gegen die sieben sehen geltend gemacht, und sie nich

Als nun aber die Tagsahung Land zuließ, und als auch die Kar mit Ausnahme von Neuenburg, die war die Thatsache der Trennung a und die lächerliche Ausstucht, die B Kantonen zu bilden, konnte die B trages und der Wiener-Kongresakte besangenen decken.

Die Liberalen aller kanber hafte Der Lehre ber Berneinung steht eigen. In bem geschlossenen Gebiete bist fein Raum für die freie driftlich ber Schweiz ließ ber offene Cultus Ceremonien ber Brüder mit Hamme liche Bosse erscheinen. Der liberale protestantischen Kirchen wenig hinde Rechte schien ihr die katholische gefihrem Wesen nach der weltlichen Ge

Die Machthaber in Lugern vereinigten bie Rantone, beren fatholische Bevolferung bem Bisthum Bafel angeborte, ju einer gemeinschaftlichen Magregel. Die Bevollmächtigten Diefer Rantone\*) versammelten fich in ber Margau'schen Ctabt Baben ju einer Ronfereng, welche biefe gemeinschaftliche Rafregel verhandelte, und bie Ergebniffe ale einen Bertrag zwischen ben betreffenben Rantonen aufftellte. Diefer Bertrag, unter bem Ramen ber Babener-Artifel befannt, erflarte im Befentlichen bie Unabhangigfeit bes Bisthums Bafel von bem romifchen Stuble, unterwarf bie Rirche gang und aar ber weltlichen Bewalt, nahm bem Bifchof fast alle Befugniffe feiner Jurisdiftion, und bestimmte unter Underem auch, bag, bei Strafe ber Abfegung, fein fatholifcher Briefter ben Gib auf die Berfaffung verweigern burfe. Solothurn ausaenommen, murbe biefer Bertrag von ben Rathen ber betheiligten Rantone ale Landesgefet verfundet. Gregor XVI. erließ unter bem 17. Mai 1835 ein Rundschreis ben an die fatholische Beiftlichfeit in ber Comeix; er verbammte barin bie Babener-Artifel ale "falich, verwegen und irreführend, bie gottliche Einrichtung und Regierung ber Rirche umfturgent, und burch Unterwerfung bes firchlichen Amtes unter bie weltliche Gewalt als schismatisch." rapftliche Rundschreiben rief in ber fatholischen Schweiz eine Bewegung hervor, welche theilmeife ju gewaltsamen Ausbruden führte; die Beiftlichen vermeigerten ben Gid auf die neuen Berfaffungen, vergebens mahnte ber Ranton Margau bie Stande Burich und Bern jur Gulfe auf, fie fonnten ben Biderftand nicht brechen, und erft ale ber große Rath bie feierliche Erflärung gab, bag ber geforberte Gib ber von ber Berfaffung gemahrleifteten fatholifchen Rirche, ober ihren Reche ten in feiner Beife Gintrag thun folle, gestattete ber Bifchof feinem Clerus die Leiftung bes Gibes. 3m Bernerischen Jura

<sup>\*)</sup> Die Kantone Solothurn, Lugern, Bug, Bern für Pruntrut, Margau' Thurgau und Bafel.

un ven heiligen Stuhl zu wenden, ner Artifel, beseitigt. Allerdings w schoben, die Liberalen hatten fie ohne fle mußten fünftig die Sache anders

Much in bem ftarrprotestantischen Bolitif eine ichmabliche Niederlage, "Borurtheile bes Bolfes" verlette. fatlich ben Unglauben in ben Schuler in diefer lehre vorzuglich auch bie fu hen, und suchte fich bagu eine tuchtige bes Jahres 1839 murbe ber befannte I Berfaffer bes "Leben Befu", ber in Lehrstuhle entfernt worben mar, nach Bevolferung fab in biefer Berufung ei griff auf bas Chriftenthum; in ben Ste ben wurden Berfammlungen gehalten, i Begirf Bfaffiton murbe ber ganbfti am 6. Cept. 1839 rudten, unter ber ? Birgel, zweitaufend fcblecht bewaffnete Stadt ein, um "bie Regierungsherren befehren." Der Aufruhr murbe ..... - K -- +

So batte benn ber Liberalismus feine Abfichten meift burchgefest. In Folge revolutionarer Bewegungen, ober aus Aurcht vor benfelben hatten bie meiften Rantone bemofratiiche Berfaffungen angenommen. Die politifche Stellung ber Batriziergeschlechter mar grundlich vernichtet; alle bie Danner, welche noch bas alte Schweizerrecht vertraten, maren mißhandelt, von ben Beschäften entfernt, politisch getobtet, und die boberen Staatoftellen maren von ben Rubrern ber Liberalen, Die meniger bedeutenden von deren fügsamen ober mißbrauchten Werfzeugen befett. Die Liberalen gerftorten bas religiofe Befuhl, aber fie benütten ben confessionellen Saß; fie bemachtigten fich ber vaterlandischen Empfindung, taufchten bamit viele eblen Gemuther, und gewannen ihre beften Rrafte jum offenen Rriege gegen bie bestehenben Bus ftanbe. Sie baben manche moriche Ruine veralteter Ginrich. tungen gebrochen, aber fie haben auch folche gerftort, Die noch Jahrhunderte in nuglicher Wirfung bestehen fonnten; unftreitig haben die Liberalen in ber Schweiz manche guten Einrichtungen geschaffen, welche unter ben verrotteten Buftanben unmöglich waren, fie haben ber naturgemäßen Entwides lung viele Sinderniffe aus bem Beg geraumt; aber fie baben biefe auf faliche Bahnen gebrudt, benn fie hatten fein Berg für die Beiligthumer ihrer Borvorbern, und ihnen fehlte Die Achtung fur bas geschichtliche Recht.

Eine neue Verfassung bes Bundes war allerdings das lette Biel ihres Strebens, sie hatten es nicht erreicht dieses Ziel, aber die Zbee war einmal schon zur ernsten Verhandlung getommen, und darum konnte sie nimmer untergehen; benn in der Schweiz war nun doch ein öffentliches Leben, und wenn dieses einen neuen Anstoß erhielt, so mußte der Idee die Thatsache solgen. In den inneren Verhältnissen der Kantone war den Liberalen Vieles gelungen, als sie aber unzeizige Angrisse auf die Kirche versuchten, da reichte ihre Geswalt nicht mehr aus.

### III.

## Der protestantische Aufschwu Evangelical Alliance

(Bu ben "Streiflichtern".)

Was foll bie Evangelical Alliance, b ferenz für 1857 durch den König von Pr berufen ist, was soll sie in Deutschland? I unzählige Gemüther der achtungswerthestet tiefer, als man glaubt. Was die Alliance sagt. Sie will in allen Stüden das gera dem, was man bisher als den religiösen halb des deutschen Protestantismus zu bez

In dem Augenblide, wo die fönigliche Alliance Conferenz zu Glasgow gelangte, schwung auf officiell zu seyn. Dieß ist bevorstehenden Berliner Conferenz nach A Bedeutung nach Innen wäre viel zu sage wird man ste nur, wenn man sich den ged getreu nach der Ratur und in seinen spec gegenwärtigt. Man wird sich bann leicht i der Besahung des Aufschwungs eine barfc Alliance entgegentritt.

#### Reuefte Gefdichte bes Protestantismus.

Wir haben die Bewegung im beutschen Promit dem lebhaftesten Interesse verfolgt, als sie in sten Jahren rasch aufstieg. Wir wollen sie auch aus den Augen verlieren, wo sie niedergeht. Oder Proces nicht selten wahrhaft rührende Momer es schon deshalb werth, daß wir ihm die nachfolgen widmen. Die erste derselben hat sich natürlich mi rafteristif des protestantischen Ausschwungs im Allg beschäftigen.

Als ein vorzüglicher Brennpunkt ber große find die Frühjahrs und Herbst Conferenzen z einer Herrenhuter Colonie in preußisch Sachsen, kannt. Am 8. Oft. v. Irs. trat bei denselben Gerlach, der Justizpräsident von Magdeburg, in ihrotestantischen Aufschwungs immer obenan genann höchst merkwürdigen Rede auf, die er als Laienget das geistliche Umt der Jestzeit betitelte. Auf un Rede einen um so tiefern Eindruck gemacht, als sie Grundgedanken aus eigener Lebenserfahrung wied welchen wir selbst bei allen unsern Arbeiten über Geschichte des Protestantismus seit den lesten v uns leiten ließen. Hr. von Gerlach äußerte sich

"Es steht alten Leuten wohl an, die alte und ne einander zu vergleichen und die Gegensätze zu betrachter die Zeit vor 30 bis 40 Jahren in's Auge, beschraber der dabei nur auf den Kreis der Gläubige strahire gänzlich von dem Verhältniß nach Außen. De der damals in jenen Kreisen vorherrschte, und jetzt meh war das Bewußtsehn, ein Kind Gottes, erwedt zu se herrn anzugehören. Vor diesem Bewußtsehn trat de zwischen Geistlichen und Laien zurück. Das Christen vorherrschend ausgesaßt in Beziehung auf das Individu kend auf das Herz des Einzelnen, mehr als Antwort au was muß ich thun, daß ich sellg werde? Die Anfäng gen in der Resormation, Unser lutherischer Katechismu

nd die

eneral-Con=
1ach Berlin
age bewegt
tanten viel
leicht ge=
ntheil von
ing inner=
flegte.

ig an bie ieser Aufitung ber eber ihre
3 ersassen issem
issem ver, daß jenung ber

### Der protestantische Auf Evangelical All

(Bu ben "Streiflichte

Bas soll die Evangelical Alliance ferenz für 1857 durch den König von berusen ist, was soll sie in Deutschland unzählige Gemüther der achtungswerth tiefer, als man glaubt. Bas die Allia sagt. Sie will in allen Stüden das abem, was man bisher als den religiöse halb des beutschen Protestantismus zu 1

In dem Augenblide, wo die foniglie Alliance, Conferenz zu Glodowie

Wir haben die Bewegung im beutschen Protestantismus mit dem lebhaftesten Interesse verfolgt, als sie in den jungsten Jahren rasch ausstieg. Wir wollen sie auch jest nicht aus den Augen verlieren, wo sie niedergeht. Ohnehin hat der Proces nicht selten wahrhaft rührende Momente, und ist es schon deßhalb werth, daß wir ihm die nachfolgenden Stizzen widmen. Die erste derselben hat sich natürlich mit der Charafteristis des protestantischen Ausschwungs im Allgemeinen zu beschäftigen.

Als ein vorzüglicher Brennpunkt ber großen Reaktion find die Frühjahrs - und herbst Conferenzen zu Gnadau, einer herrenhuter = Colonie in preußisch Sachsen, längst bestannt. Am 8. Oft. v. Irs. trat bei denselben herr von Gerlach, der Justizpräsident von Magdeburg, in Sachen des protestantischen Ausschwungs immer obenan genannt, mit einer höchst merkwürdigen Rede auf, die er als Laiengedanken über das geistliche Amt der Jestzeit betitelte. Auf uns hat die Rede einen um so tiefern Eindruck gemacht, als sie genau die Grundgedanken aus eigener Lebensersahrung wiedergab, von welchen wir selbst bei allen unsern Arbeiten über die neueste Geschichte des Protestantismus seit den letzen vier Jahren uns leiten ließen. Hr. von Gerlach äußerte sich wie solgt:

"Es steht alten Leuten wohl an, die alte und neue Beit miteinander zu vergleichen und die Gegensätze zu betrachten. Ich sasse bie Beit vor 30 bis 40 Jahren in's Auge, beschränke mich aber dabei nur auf ben Kreis ber Gläubigen, und abstrahire gänzlich von dem Berhältniß nach Außen. Der Grundton, der damals in jenen Kreisen vorherrschte, und jest mehr zurücktritt, war das Bewußtsehn, ein Kind Gottes, erweckt zu sehn und dem herrn anzugehören. Bor diesem Bewußtsehn trat der Unterschled zwischen Geistlichen und Laien zurück. Das Christenthum wurde vorherrschend ausgesaßt in Bezlehung auf das Individuum, einwirtend auf das herz des Einzelnen, mehr als Antwort auf die Frage: was muß ich thun, daß ich sellg werde? Die Anfänge davon liegen in der Resormation. Unser lutherischer Katechismus bezieht die

bas eigene Berz zu beziehen, außerte fic ber Eigenthumlichkeit bes geiftlichen Stifeben, wenn Laien predigten ober Seelso Briefterthum ward stark betont und bis biese Auffassung. Das Du nennen be Evelleute war in Bommern damals allgirebe Bruber und Brüderchen. Das Alles Wir beschäftigen uns jest vorzugsweise himmels, nicht in abstracto, sondern alt tion, als bem Leibe, daran Christus dai stenthum als Gellsweg nimmt uns nicht n her jest die Accentuirung des Amtsbewuß besondern geistlichen Berufs aus der Ibenti

"Noch ftarker tritt ber Gegenfat he Gottesbienft. Schon das bloße Wort Gmals unverständlich und unangenehm. Wir biene uns, jest wollen wir Gott bienen. für die liturgischen Formen und für die Egen ber gauzen Kirche gestoffen find, nid Einzelnen. Wir wurden das damals haben".

Denfelben Gegenfat finben mir i-

auf, wie bas Umtebewußtsehn fteigt. Taber das Dringen auf Bieberherftellung ber firchlichen Ordnungen, namentlich im Beichtwesen. Das mare vor 30 Jahren etwas ganz Unbegreifliches gewesen; man beichtete wohl bem Bruber in Christo, aber nicht bem Baftor".

"Parallel bamit geht gleicherweise ein Fragen nach Gemeinbeordnung. Bor 30 Jahren lag ben Gläubigen bas Alles weit ab, und ben Ungläubigen lag erft recht nichts baran. Jest will man eine orbentliche Berfaffung".

"Ich bin nicht laudator temporis acti, und obgleich ich bie Energie ber Liebe in jener Beit hervorhehen muß, fo finde ich doch in ber Gegenwart einen großen Fortschritt: vom Bietismus zum Rirchenthum, vom Individuellen zur Basileia"\*).

Der Gegensat bes religiösen Aufschwungs ber Jestzeit zu seinen Antecedentien ift von dem Redner in der That sehr gut angegeben. Man braucht auch nur in dem, was er "Rirchenthum" nennt, die zwei wesentlichen Entwicklungsmosmente zu unterscheiden, um die dreisache Abstusung vollstäns dig zu ersennen, welche die religiöse Reastion historisch einsgehalten hat. Noch heute stehen die Repräsentanten der drei Stufen unters, nebens und übereinander im Leben da. Wir haben sie öster genannt; es ist: die bloß persönliche Relisgiosität, die obsestive Christlichteit, endlich die Basileia, die eigentliche Kirchlichteit. Ober um confrete Begriffe zu nennen: der Pietismus, der Consessionalismus, das Neus Lutherthum in seinen manigsachen Schattirungen.

Der Fortschritt von jenem religiosen Subjektivismus bis zur heutigen Objektivität ift in der That unermeßlich. Wer den jezigen Thatbestand einmal ganz begriffen hat, der wird nicht satt, vergleichende Blide rudwärts zu werfen in sene Beit, wo die öffentliche Meinung, wie der edle W. Menzel sagt, alle christlichen Ideen und Institute schon fast ganz auf-

<sup>\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt vom 10. 3an. 1857.

auch feine Bergleichung. Es foller gen Männer, welche bamals ben iben Andern als bas Salz ber E. Trägern bes heutigen Aufschwung werden. An ihnen wird ber un schwung in ben edelsten protestantisc Welt erft recht erfannt.

Selbst die Stilling, die Lavater von ihnen dachte an die Rirche? Dr. Rahnis sehr gut, hatte einen di chen Charafter, fie hatten die Religi nicht sie. Auch von Stolberg äußert war das Christenthum, was Stolberg suchte. Es bedurfte außerhalb der lett Durchgangsmomentes der wissenschaftli die Objektivität der Lehre sich geltend die Objektivität der Rirche.

Erst noch im 3. 1848 außerte u logische Celebrität ihr Bedauern, ben mus so oft als Gegena.

Befenntniß, Berfaffung und Cultus, die objeftiven Bande ber firchlichen Gemeinschaft, fommt ber Grundfehler bes Bietiemus zu Tage: Unfirchlichfeit" - fo fagt Dr. Rahnis, und er findet es febr erflarlic, bag in Brandenburg einft ber Bejud ber Universität Wittenberg verboten, bagegen ben lutherifden Theologen geboten war, minbeftens zwei Jahre in halle ju ftubiren \*). Indem ber Bietismus, nach Rabnis' Auebrud, im Glauben ben Accent vom Inhalt beffelben in bas Cubjeft marf, hatte er von Saus aus einen unirten Bug, ber es ihm ohne Unftand möglich machte, fogar mit tem Rationalismus ben großen Bund einzugehen jur Aufgebrung ber Refte objeftiver Chriftlichfeit. Jenes Unionemefen, bas fich feit 1817 wie ein erftidenber Rebel über bas gange protestantische Deutschland lagerte, ift bie natürliche Ausgeburt ber Bermischung zwischen Bietismus und Auftlas Seute noch schließt fich biese Alliang gegen ben Unbrang ber objeftiven Chriftlichfeit ohne viele Umftande ab. Co ift es g. B. gegenüber berjenigen Bartei im Großherzog. thum Seffen gefchen, welche Angesichts bes landesfirchliden Abfalls und Berfalls burchaus eine "rechte Rirche" will. Diefe Manner flagen bitter über "bie allgemein glaubig Befinnten", die pietistischen Freunde ber Union ober Confoberation, wobei ben subjeftiven Geluften freier Svielraum bleibe: daß fie ichabenfrohen Bund eingingen mit ben befannteften Rationaliften. Gie beschweren fich über ben festftebenben Blan: um ben Rechtsbeftand ber brei protestantis iten Confessionen im Lande nicht anerfennen zu muffen, biete man Erfat im Betreiben frommer Werfe und empfehle - gang und gar "anadroniftifch" - einen blogen Bietismus \*\*).

<sup>\*)</sup> Rahnis: ber innere Gang bes beutschen Brotestantismus feit Mitte bes vorigen Jahrhunberts. Leipzig 1854. G. 73 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bengstenberg's Evang. R. . 3. vom 1:. Mary 1857; Salle'iches Bolfeblatt vom 17. Dec. 1856.

\_... orumpf hatten aube. Miffion, Die Bauptheerbe ber ne feitdem fie von Dben vervont. waren, wie in Beffen-Darmftabt, bem letteren ganbe a. B. murbe b verworfen, ihren Canbidaten bie & meigert, bem Direftor ber Anstalt reiche unter allerlei Bormanben fe macht \*); bafur ift fie freilich jest Refte bes Altlutherthums. Es ift beze Bereine bas Bedurfniß objeftiver Ch fie Boten des Evangeliums ju ben unter ben eigenen Betauften beftunb Rorm nur noch auf bem Bapier, u ber Confiftorien und in ben Compe ju Recht \*\*). Co galt es benn aller Rrieg, in bem ber Gieg nicht felter immerbin febr fucceffive fortfdritt. allmählig wieder gewonnen, mas ein geben murbe" \*\*\*).

War aber auch biefer Giea ae für fich imme-

Beschide ftabt - und landrüchtig maren. Der Bietismus hatte fie im Conventifel ale orgiaftisches Dyfer geschlachtet, Rationalismus öffentlich, mit ber Schellenkappe auf bem Saupt, an ben Branger gestellt, und faum eine borenemerthe Stimme hatte ben allgemeinen Beifall unterbrochen. Die Borfampfer ber objeftiven Chriftlichfeit fühlten es eigentlich auch felbft, daß fie bei biefer Orthodorie nicht fteben bleiben Allerdings war ihnen im Allgemeinen bas Biel, nach welchem noch weiter vor - ober jurudjufdreiten mare, weniger flar und ficher. Doch gewöhnten fie fich, ohne Ausnahme, bas unbestimmte Schlagwort "firchlich" an. erflarte g. B. ein Deputirter ber achten mestphälischen Brovincialfpnode: er habe bie erfte Erwedungszeit geiftlichen Lebene im Ravensbergischen mit burchgemacht, es sei ba nicht gefragt worden nach bem Befenntniß, fondern nach Chrifto; aber bas leben habe fich jum firchlichen Befenntnig entwidelt und firchlich gestaltet in ben Bahnen firchlicher Ordnung \*).

"Kirchliche Ordnung"! ein schweres Wort, gefährlich und hochst bebenklich auf protestantischem Boden. Ilm die Tragweite desselben zu begreifen, braucht man nur die objektive Christlichkeit selber mit diesem Begriffe in logische Bersbindung zu bringen. Eine Glaubensnorm, die ihre Rechtssbeständigkeit für dem Einzelnen erst dadurch gewänne, daß sie durch bessen subjektives Ermessen hindurchginge, und in diesem Proces das Placet erhielte, ist mit "kirchlicher Ordnung" nicht verträglich. Soll es aber eine Glaubensnorm sehn, die aus göttlicher Autorität einer wirklichen sirchlichen Ordnung Beugung des individuellen Willens und unbedingtes Fürswahrhalten forderte, wo blieben dann die protestantischen Principien von der clara et sussiciens soriptura, vom sola

<sup>\*)</sup> Bengftenberg's Evang. R. 3. vom 6. Dec. 1856.

ich nicht zahlreich beseth; benn au schränkten sich die Meisten barauf, ohne weiters im Leben bloß auß Dabei mußte es ihnen freiliche unsel, neuen Braren entweder aller logisc gelten, ober baß sie, im Bersuch iben, eine Sprache zu reden begant min's in der That zum Berwechseln

Insofern ist es allerdings richtistantische Opposition jest eine ganz an vor einem Menschenalter. Auch sie won "Christlichkeit" angestedt, in dem rischen Richtungen sich an Bositivismi Lachen, wenn sie sich z. B. jest noch des Teusels erbosen mag, der vor v ganz von den protestantischen Kanzeln sei. Es gilt jest den Kampf gege rationen. "Bergleichen wir", sagt e "die meisten Kundent

heute? gegen Privatbeichte, Kirchenzucht, gegen bas Besinnen ber Rirche auf ihren Beruf als Wahrerin bes heiligen Ehebandes, gegen die volle Ausgestaltung der schönen Gottesdienste u. s. w. Gewiß, man wird versucht, mit dem alten Gothe auszurufen: das Klassen an der Ferse hinter uns beweist uns, daß wir reiten". Die Bewegung nahm im praktischen Kirchenleben auch wirklich einen sehr raschen Kortgang. In dieser hinsicht durste sich die vorjährige Conserenz des kirchlichen Centralvereins ber Provinz Sachsen (Referat des Pastors Ahrendts in Brumby) allerdings ein gutes
Zeugniß ausstellen:

"Wie ber verlorne Cohn fich auf Alles befann, mas er in seines Baters Saufe gehabt batte, fo befinnen auch wir uns jest auf Alles, mas wir in bem Mutterhause ber Rirche gehabt haben. Bu biefen Schaten bes Mutterhaufes geboren vor Allem bas Befenntnig, aber nicht blog bieg, fonbern auch bas Befaninitleben int Saufe, Die Lieber, Die Gottestienfte, Die Gitte und ber Brauch bei Laufe und Abendmahl, bei Confirmation und Copulation, bei Beichte und Begrabnig. Die Berftellung ber alten Lieberterte, Die liturgifchen Forschungen und Entbedungen, die Beugniffe fur die reformatorifche Praris bei Chefcheibungen, Die Polemit gegen bie Freimaurerei, die Belebung bes Rirchengefanges, die Berfuche, jur rechten Beichtpraris ju gelangen, die firchliche Behandlung ber Begrabniffe, die Biederherftellung ber Befpern und Nebengottes= Dienfte, Die Sorge fur ben Bebrauch bes Ratechismus in Schule und Rirche, Die hobe Muffaffung bes Prebigtamts, ale einer gottlichen Inftitution, tie wachsente Erkenntnig ber objektiven Pact ber Rirche, überhaupt bas tiefere Berftandnig bes britten Artifele" \*\*).

Auch hier ift, wie man fieht, ber religiofe Aufschwung noch nicht als in sich vollenbete Thatsache hingestellt, es ift ihm vielmehr fogleich noch ein weiteres und fehr erhabenes

<sup>\*)</sup> Salle'iches Belfeblatt vom 18. Febr. 1857.

<sup>\*\*)</sup> hengstenberg's Evang. R.: 3. vom 29. Oft. 1856.

gebrungen. Rur perfonliche Beifpiel bes Proceffes vor, feine fachlichen,

Dagegen haben wir für die Berl Stufe allerdings Beispiele ber lettern wollen Eines berfelben hier anführen befferes Mittel, sich über ben ganzen zu werben, und zugleich bie höchft meri Gegenbewegung zu erfassen, welche eber gelical Alliance in's Wert gerichtet wir solches Beispiel die unirte Landesfirche L

Außer Burtemberg, sagt Direktor E fein anderes Land in Deutschland, bem mäßig so große Gnaden zugewandt hatt anderes deutsches Land außer Burtembe mäßig so viele gläubigen Geiftlichen und von wahrhaft bekehrten Laien\*\*

ben ihre Feinde nicht nur an den Rationaliften, sondern nuch an den Pietisten, und an der Allianz beider gegen sie. Zo ist es denn in Baden trot der ungeheuersten Anstrenzungen bis jest nicht weiter gebracht worden als zu einer illusorischen Confessionalistrung der Union, bei welcher der weite Sat den ersten Sat aushebt, und selbst dieses Resulat mußte den widerwilligen "Männern der Wissenschaft", velche in der Nehrheit gute Pietisten sind, noch mit Gewalt ihgerungen werden.

Bon bem vorigen Pralaten ber ganbestirche Babens ergabit man folgende Meußerung über bie Bortführer ber objeftiven Chriftlichfeit: "Unfinnige Narren! wenn nur ber Rapoleon da mare, ber murbe bie Ranonen auspflangen und olde unfinnige Rarren tobtschießen". Bon bem jegigen Braaten, bem gelehrten Ullmann, wird gefagt: er fei anno 1830 gegen bas Befenntniß gemesen, anno 1840 bem Befenntniß ireundlich gewogen, anno 1850 habe er fich felbst auf den Boben ber resormatorischen Befenntniffe begeben\*). Reboch ift auch dieß nur im unioniftischen Sinne zu verfteben. lleberbaupt ergibt ber gange Proces in ber babischen Landesfirche ein beutliches Bild, wie ber protestantische Aufschwung im rften Ausgang aus ber tiefften rationalistischen Berfunkenjeit bie "allgemein gläubig Gesinnten" ober Bietiften mit umafte, biefelben aber balb fteben blieben und bann fich feindich gegen bie consequent vormarts Schreitenben fehrten.

Der Proces nahm in Baben seinen greifbaren Anfang mit bem neuen Katechismus, welcher im 3. 1830 "zur Bessettigung ber Union" eingeführt warb. Nicht sowohl Union zwischen beiben Confessionen, als zwischen Glauben und Unzlauben, mar das Ziel ber damals herrschenden Richtung.

<sup>\*)</sup> Baftor Bilhelmi in ber Erlanger Beitschrift für Protestanties mus und Rirche. 1857. San. S. 19. 28.

nur brei Lehren ermartet: von Go lichfeit. "Doch beschied man fich" bes Referenten, Baftor Wilhelmi in "bie Beit, bie Dogmen gang abzufc bas Bolf fei noch nicht genug vor Ratechismus fo eingerichtet, bag Bot feine Unficht bineinlegen fonne". nahm es ben neuen Ratechismus allei willig auf; "in manchen Begenben g nur burch Drohungen ober burch Befc bem Rinbe, bas ben Ratechismus ann baju ichenfte". Bon benen, bie ben ! ftirten Benige, und biefen murbe übel bet bes Baftore Raltenbach ju Monchn fterben ale ben neuen Ratechismus ein erhort, ebe noch bie Absehung, mit be fenn foll, vollzogen werben fonnte. Baftoren bes landes bloß noch brei .. ficiell und in öffentlichen Schriften Bro Spite ber ichwarmerische Benbofer, ber fatholifder Pfarrer apoftafirt batte nach nian m ..

besondere Beforberung; er vermidelte fich fpater in lution und fam in's Buchthaus. Gin anderer, von f, nannte bie Cieben "Glaubeneinsurgenten" und iche Rirchenlehre "alte Subelbrühe"; er folug bie e Abschaffung sammtlicher driftlichen Dogmen vor: von ber Dreieinigkeit g. B. fei ein Unfinn, beffen vor Juben, Muhamebanern und Beiden icamen uch ein Rirchenrath trat officios für ben neuen Raauf, ben man eben fo habe einrichten wollen, baß ufriedenheit aller Menichen ausfallen murbe". Die Bebe von 1834 hatte, neben andern Gewaltmagregeln trottung bes eingenifteten Uebels bes Bietismus und 3mus", fogar gerne gefehen, bag ber neue Ratechissombolifder Autoritat" befleidet und alle Beiftli-Schullehrer abgesett worben maren, bie ihn nicht 1 wollten. Runf von ben Gieben untermarfen fich aag warb polizeilich gemagregelt; bie Reaftion fcbien ju fcheitern. "Da trofteten fich Biele mit apofalppirwartungen, auch nachdem bas Jahr 1836 ohne inberung vorübergegangen mar".

eß schritt die Entwidlung rasch voran. Die Agitation schatholicismus und Lichtfreundthums überschwemmte ; Pfarrer Zittel in Heidelberg erklärte endlich: "die igner wollen wir dulben, mit Strauß können wir aber mit den Pietisten nicht". Andererseits sams nd mehrten sich auch die positiven Elemente; Dr. scheint jest an ihrer Spise. "Die positiven Geiststerschieden sich hauptsächlich durch Theilnahme an das Jahr 1840 gestisteten Missions-Vereine". Aber stießen sich bald heterogene Richtungen ab. Einersen die Einwirfungen der "Brüder" von Basel und nders von Würtemberg her mächtig, "die gegen jede jür Reinheit der Lehre ängstlich auf der Hut waren".

bie neucste Zeit, verficlen. Sie sell tat ber Behörde hauptfächlich ber "F ter bes Pietismus gegen bie Luthe 1849 kam zwar, unter ben Schrede einmal eine Annaherung der beiben C "treuen Festhaltens an der Augustan gung war aber nur vorübergehend un denz trat wieder stärker hervor als Jahren.

Alsbald hatte damals das pietistisch ängstlich gegen die andringende Or "Insbesondere machte sich Pfarrer Harben ""Brüdern" mißliebig; seine Miss 1842 und in Wiesloch von 1848 wurd Größe des Bereins besorgten Mitgliel aufgenommen, und er selbst erzählt, das mal einen Plat am Tische unter den id dern im Borzimmer unter den Kutsche einige Brüder, denen er ihren Muth hies zu seiner Begrüßung herauszusommen als ein jüngerer Geistlicher heim Micka-

gefärbten Pietismus, welcher namentlich in ben vornehmern Kreisen eine unionistisch-humanistische Färbung annahm. Bei ter Conferenz zu Durlach vom 24. Jan. 1849, wo der Lantessatechismus unter Anderm als "Ausgeburt der Hölle" gebrandmarkt ward, kam es zum Bruche. Es handelte sich um Boranstellung oder Richt-Boranstellung der Augustana in den Statuten. So bildeten sich zwei Bereine für Innere Mission: "der Berein Augsburg. Confession" und der große "Evangelische Landesverein". Nur im Sinne des Berliner Kirchentags oder der Conföderation befannte sich nachher auch der lettere Verein zur Augustana. Er hatte Fakultät und Kirchenrath für sich, während der Kirchenrath die großartigen Propaganda-Pläne des erstern Vereins mit sehr ungünstigen Augen ansah, und bald auch Maßregeln gegen seine Wanderrediger ergriff.

Indeß entstanden im Berein A. C. felbst wieder neue Gabrungen. Die Erclusivitat ber Orthoboren entwidelte fich immer beutlicher. "In mehreren glaubigen Beiftlichen, von benen bis bafin bie unbebingte Nothwendigfeit ber reinen Lehre ju einer Restitution ber Landeefirche jum Theil noch nicht erfannt worben mar, murbe unter ben Erlebniffen ber bemegten Beit bie lleberzeugung reif, bag bas feste gemiffe Bort und bie beiligen Caframente von feinen menschlichen Rajoritate . Bereinbarungen abhangig gemacht werben burften, und bag bie lutherische Rirche bas gewiffe Bort, bie reine Lehre und bie unverfälschten Saframente befige". hinttmäßig wendete fich ihr Widerwille auch immermehr gegen bie conventicula pietatis. "Gie fonnten Dieselben nicht ohne weiters billigen und beforbern, ben geiftlichen Soche muth mancher fogenannten Laienbruder und Laienprediger nicht mehr ungerügt ertragen, ober beren Behauptungen als beilige Bahrheiten hinnehmen" ic.

Andererfeits traten auch bie "pietistichen Stimmführer" täglich schroffer auf. "Unter biefen machte fich eine entgegen-

peoiemitien, murben fie von ber Mi benhalter, unter Berufung auf Ari "falfche Propheten" verdächtigt. E tung vollendet.

Das Gros bes Bereins ging Richtung bes englischen Bropagant ein, "obgleich fie", wie ein Orthobe stana gleichsam jum Spotte noch i und in ihrem Giegel führten; ter icottifcher Tenbengen übermog". thodoren grundeten bas Rirchenblatt: Schon im Nov. 1850 trat Baftor E Landesfirche aus. Die Bereinsgenoffen bie muthenbften Begner ber Erclufiven. gegen bie Bibeoniten murbe von Seit Sie hatten nirgends fo viel Belegent geben, ale in Collingen. In biefer b Bemeinbe bemuhten fich ihre Aussend rer Unhanger gegen Pfarrer Lubwig ; felben Leuten, Die im 3. 1849 ber § eigenmächtig ben babifchen Ratecian

Um fo weniger ift es ju verwundern, wenn jest auch bie Direttion bes babifchen Bereins fur außere Miffion, Senbofer, Mann, Stern, Sutter, in ben öffentlichen Blattern fur bie Beidelberger "Manner ber Biffenschaft" gegen bie Confessionellen auftritt: gegen biefelben Manner, mit welchen Re por amangia Sahren gur driftlichen Reaftion ben gemeinfcaftlichen Ausgang genommen \*). Die Confessionellen bingegen beschuldigen jest Manner wie Ceminar-Direftor Ctern. Stadtpfarrer und Professor Blitt ac. fogar bes Abfalls von ihrem anfänglich gläubigen Standpunfte: Diefer positive Unionismus fonne die Schranfen, Die er fich willfürlich gefest, nicht langer aufrecht erhalten, benn bie treibenbe Rraft bes Brincips trage ben Sieg bavon über ben gludlichen Gigenfinn ber Cubjefte, wie man bieß an Dorner, Schenkel und Bunfen gleichfalls erlebt habe. Rurg, fagen fie, "es wird nicht lange bauern, fo wird bas Ende jum Anfange jurud. fehren, bie bloß glaubige Richtung, ber positive Unionismus wird jum gewöhnlichen Rationalismus hinabfinfen, mit bem er ja jest icon überall fraternifirt" \*\*).

Uns will allerdings die Meinung die richtigere scheinen, daß nicht diese Männer selbst sich geandert haben, wohl aber habe sich die Zeit und ihre Umgebung gewaltig verändert. Darauf weisen die Subsettivisten mit gutem Grunde hin. "Wenn solche Männer", sagen sie, "wie Plitt von Heidelsberg, die in frühern Jahren ganz auf der Rechten standen, und zu den engs und strenggläubigsten gerechnet wurden, nun von einer Weitherzigseit erscheinen, wie man sie zur Zeit selbst in freieren Kreisen kaum mehr festhalten zu dürsen meint, dann wird es uns erst wieder recht flar, auf welch abschüssigen Wegen wir laufen und wie wir schon soviel weister gekommen sind, als wir selbst wissen"\*\*).

<sup>\*)</sup> Erlanger Beitschrift. 1857. Jan. S. 36.

<sup>\*\*)</sup> Bengftenberg's Evang. R. = 3. vom 17. Sept. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D.; vgl. Berliner Proteft. R.=3. 1856. Rum. 30.

...... und Ludwig gu Söllir Landebfirche Babens ausgetreten die Gendarmerie an ihren Ferfen, tion in Baben gegrundet, als am Baag zu Ispringen wegen Rebelli Unione Rirche feiner Ctelle entfes nen follen, Saag wurde fic nun b widlunge-Genoffen angefoloffen ha gur preußisch-unirten Landesfirche ul fcen Union ben Borzug in Anspruc Lutherthum gang intaft bleibe, mah ren laffen müffe. Eroß aller Abme theraner, welchen eine Union wie bi nicht nur ale Inspettor ber preußisch

Berlin, sondern er fendete ben 500 fcen Unionsfirche ausgetretenen 3fpr Pfarrer aus ber preußischen Landest Alle achten Lutheraner Deutschlands Bi unter icabenfrohem Sandereiben des mente, einen "möglichft lutherifchen C die drohende Gefahr foll hauptfächlich b

Conferent ju Reichantia.

boch nicht aus und in die lutherische Kirche eingetreten; "ich bin zwar ein Diener der unirten Kirche, halte aber die gessammte Union für eine große Unwahrheit": das sei Rohde's Stellung als Mitglied ter lutherischen Bereine. Die Noth mar groß. Indeß gelang es Hrn. Eichhorn endlich, 200 bis 300 Pfarrkinder Rohde's zu überzeugen, daß sie doch noch nicht recht lutherisch seien. Er bekehrte sie zur Separation, so daß Rohde alsbald seine Sache aufgab und nach 3/2. Jahren abzog. Aber auch Inspektor Haag selber machte wieder einen Schritt weiter vorwärts, zum nicht geringen Berdruß seiner bisherigen Korsberer in Preußen und zur lachenden Schadenfreude der Subsistivisten. Er trat aus der preußisch unirten Kirche auch wieder aus, ging zu den separirten Altsutheranern über und zog noch dazu vier Zöglinge der Missions Anstalt nach sich in die Separation\*).

So langwierig und äußerlich wechselvoll war die Entwicklung, durch welche dieser Mann endlich zur vollen christlichen Objektivität gelangte. Aber er hat den eigentlichen Höhepunkt des religiösen Ausschwungs, die Stufe der "Kirchlichkeit", trot Allem noch gar nicht berührt. Wir haben ihn
und die landestirchlichen Umstände Badens auch bloß als ein
Beispiel des Processes auf dieser niedrigeren Entwicklungsstufe
ausgewählt. Bu unserm nächsten Zweck bedürfen wir nicht
mehr, zur Bergleichung nämlich zwischen den Zielen des bisherigen religiösen Ausschwungs in Deutschland, und der Ten-

<sup>\*)</sup> Rorblinger "Freimund" vom 29. Mai, 25. Sept., 2. Oft. 1856; Berliner Brotest. R.: 3. vom 22. Nov. 1856, 14. Februar 1857; Sengstenberg's Evang. R.: 3. vom 16. Juni 1855.

Sie ift nichts als ber alte subjeftir nifirt und in anglo-amerifanischer fie in Deutschland, fo mußte ber ( auf feinen Ausgangspunft jurudfel gemefen, und nie mehr mare ei. Riveau erlaubt. Die Stern, Die ! bas bochfte Daß erlaubten Bofitivi find auch nicht umfonft bei ben Alli unterzeichnet. Alles, mas im prafti Ordnungen und Ginrichtungen wiede ale antisevangelische Bublichaft mit 1 fenn. Denn nicht nur bas lettere fe mas Br. von Gerlach ale bie gri breifigjahrigen firchlichen Bieberbelet rechnet bie Alliance gang vorzüglich großen Abreffe an Seine preußische giofen Defpotismus und bem Ehrgei woburch bie Cocietat nicht weniger ben Unglauben \*).

Die Alliance ift von ben Baftor temberg mit faft einstimmiaem Beifa

sche Elvorado des Pietismus. Nirgends ift baher auch ber Aufschwung zu fester firchlichen Ordnung schmählicher im Sticke gelaffen worden, als gerade in Würtemberg\*). Kaum war der Verrath geschehen, so rudte die Alliance an, und ward mit offenen Armen aufgenommen.

Auf ahnliche Schwächen ber Reaftion rechnet sie auch anderwarts. Der Aufschwung erster Stuse bietet ihr gerade in den ursprünglich pietistischen Elementen, die sich seit 1848 mit fortreißen ließen, Blößen genug. Die eigentlichen Träger ber Orthodorie, sagt Dr. hase, sind jeht in der Gemeinde vornehmlich Frauen der höhern Stände, die sich an das Piestinische darin, an die Gesühlsseligseit und fromme Wersthästigseit halten, dann die Politifer. "Wir haben seine Gesmeinden hinter und, 99 Hunderttheile unserer Gemeinden haben sich mit dem Feind verbunden": sagte ein Mitglied bes ersten Kirchentags zu Wittenberg 1848; 1855 versichersten die Gesandten der Reastion der Alliance—Conferenz zu Paris gleichsalls wieder: "in Deutschland sei Alles vom Uns

<sup>\*) &</sup>quot;Bas hatte man une nicht feit Jahren angflich machen wollen mit ben Fortichritten, welche bie Bartel bes Obfcurantismus auch bei une im Bewußtfeyn bee Bolfe bavon getragen haben follte; aber feltfam, gerate im fritischen Moment (wo es fich um bie Ginführung von Privatbeicht und Rirchengucht handelte), wo es am allernothigften gethan batte, mar von biefen angeblichen Triumphen nichts zu verfpuren. . . Die Bertheibiger ber flerifalen Tenbengen magten es faum noch, in ben eigentlich theologischen, auf bie enge ften geiftlichen Rreife beschrantten Blattern fich vernehmen gu lafe fen. Celbft viele Beiftlichen, Die jupor mit bem großen Strome ber hochfirchlichen Reftauration unbefangen bahingefcwommen mas ren, murben auf einmal flugig, und jogen fich jurud. . . Die fo: niglich evangelische Synobe ift in aller Stille über biefelbe Frage hinmeggegangen, bie fie felbft erft mit foviel Gifer angeregt batte." Brief aus Burtemberg im "Deutschen Dufeum" vom 19. Darg 1857.

veite ber Alliance gestellt.

Die jungften Berfammlunger ber Alliance haben biefe Soffnun fraftigt. Conft ob und verlaffen, eine ftolge und ftrogenbe Physiogni war überaus glangenb, mit Lafaie Thuren und Thoren. Sofprediger nigliche Besandte an die Alliance hielt ba eine Rebe, welche "wegen macher in ber Rahe bes Ronige be macher mar fonft ein Sauptredner ber Rirchentage; mas fagte er jest? "feinen Augenblid verfennen, bag be manden Beiftlichen febr unangenehme gwar für Diejenigen, Die fich driftlid ober apollifch find, welche bie Glaube benefraft ftellen; gegen biefe murt driftlichen Beben erfüllten Bemeinbe: folden Beiftlichen fagen: bu bift ei

<sup>\*)</sup> Dr. Safe !- "

toe beben bie lgifden erfelben

ber wir 1g. Die Mismelohis zeigt ichsel ber 7 fonnte en einen und bas "Freut fo bleinen bann gen Nieinausstees einem ber Kerl

### V.

# Franz von Baaber's Verhaltniß zur Wiffen und zur Rirche\*).

Bu ben Beitaltern großer geiftiger Bewegung, im Bechfel ber Geschichte nur in bestimmten 3mifche fich wiederholen, gehört unbestritten auch die jungfto Beit. Große Bewegungen haben auch immer grof ner erzeugt, welche als bie hervorragenbften Spir Rnotenpunfte weit verbreiteter Erhebungen und MI gen gleichartiger Schwingungen wie Bergeshäupter fictbar über bie Bobenguge ihrer Beit hervorragen. bie bervorragenbften Ericheinungen ber jungftvergange ftigen Erhebung gahlt unbebingt auch unfer gandemani von Baaber. Allerdings ift Baaber eine geiftig bie nur von Wenigen erfannt und recht gewürdigt n Urface bavon ift aber bie eigenthumliche Stellung, ber geiftigen Bewegung ber Beit einnimmt. Er ift bober Berg, ber bie ihn umgebenben Soben gwar aber weil er hinter ihnen fteht, bennoch nicht eber wird, bis man bie vor ihm ftehenden erftiegen, ober

<sup>\*)</sup> Bergleiche über benselben Gegenstand Deutinger: Princip ber neueren Philosophie. Regensburg bei Mai

wieje Umftimmung ber politi I.ben, tritt noch in etwas Unberet. Limburger Chronit gibt von Beit gu bien vorherrichten , und trifft damit t bas Better im Denfen bes Bolfes be Melobien, benen feine Liebe nachban, man weber ruhig effen, noch ruhig f Tag und Nacht Schleswig - Golftein beutsche Baterland. Dermalen fteben b cuch bes Lebens. , und mit: ""Es fa ben" ", vollfommen auf gleicher Stufe, und wann in febr einzelnen Girfeln nod mand - bagegen mag man den Kopf den wo man will, von allen Geiten f enigegen: ""Schmeißt ibn raus ben But ist gar zu wizig" " u. s. w. \*)

<sup>\*)</sup> Salle'sches Bolfeblatt vom 20. Juni 18:

## V.

## Franz von Baader's Berhaltniß zur Wiffenschaft und zur Rirche\*).

Bur ben Beitaltern großer geiftiger Bewegung, wie fie im Bechfel ber Geschichte nur in bestimmten 3mifchenraumen fich wiederholen, gebort unbestritten auch die jungftverfloffene Große Bewegungen haben auch immer große Manner erzeugt, welche ale bie hervorragenbften Spigen und Rnotenpunfte weit verbreiteter Erhebungen und Aufftauungen gleichartiger Schwingungen wie Bergeshaupter weithin fictbar über bie Bobenguge ihrer Beit hervorragen. Die bervorragenoften Erscheinungen ber jungftvergangenen geis ftigen Erhebung gablt unbedingt auch unfer ganbomann Frang pon Baaber. Allerbinge ift Baaber eine geiftige Große, bie nur von Benigen erfannt und recht gewürdigt wirb. Die Urface bavon ift aber bie eigenthumliche Stellung, bie er in ber geiftigen Bewegung ber Beit einnimmt. Er ift wie ein bober Berg, ber bie ihn umgebenben Soben gwar überragt, aber weil er hinter ihnen fteht, bennoch nicht eher gefeben wird, bis man bie vor ihm ftebenben erfliegen, ober amifchen

<sup>\*)</sup> Bergleiche über benselben Gegenstand Deutinger: über bas Princip ber neueren Philosophie. Regensburg bei Mang 1857.

baffelbe Princip, das der rität und der unbeschränfter folgte, ganz und gar übert die Philosophie nicht von Ersahrung, oder der absoluter von diesem Standpunkte aus richtig verstanden werden.

Allerdings hat auch Baade ber Natur, mit der Religionsn Schelling und seine Nachsolger, haltigerem Ersolge, als diese: a von Natur und Religion in un Baader will nicht von der Natur dern von der religiösen Erhebung der Natur herabsteigen, nicht aus sanzen Gang der Religion die Natur umgekehrt, hat nicht, wie Schelling dann wieder in

ur und Bernunft. Er nimmt ber gangen neueren Philosie gegenüber einen ebenfo neuen, ale unabhangigen indpunkt ein, und fteht mit allen Philosophen biefes Beitmes im enticieben ausgesprochenen Gegenfat. Um Baafennen zu lernen, muß man ihn nicht etwa als blogen Blaufer Schellinge, ober nur ale Antagoniften Dfene bebten, fonbern ihn aus ber Reihenfolge ber bisherigen twidlung ber Philosophie herausheben, und als eine gang ze Erscheinung ansehen. Bon bem Standpunfte ber übri-: Spfteme ber neuern Philosophie wird man Baaber nicht, bl aber vom Ctanbpunfte Baabers aus die Andern berifen. Ueber bie andern Spfteme fieht man erft binuber, b in neue von ihnen unbetretene Regionen bes Biffens iein, und jum hohern und einheitlichen Berftandnig ber wern Biffenschaft und Philosophie gelangt man ficher erft, an man fich bis jum Standpunfte Baaber's burchgerungen 2 Rur von ba aus ift eine wirklich positive und driftliche iffenschaft möglich. 3mar bat Baaber eine folche felbft bt allfeitig ausgebilbet, benn bagu fehlte es ihm leiber an ffenschaftlicher Form und Methode, aber er hat boch ben ten Grundpfeiler eingefentt, auf bem ein folcher Bau fich tführen läßt.

Indem er gegen den Formalismus der neueren Philosphie ankämpste, hat er sich selbst auf der anderen Seite n aller logischen und dialektischen Gedankenverbindung zu eit entsernt, um ein zusammenhängendes Gedäude der Wischaft herstellen zu können. Was er aber auf dem Gebiete x Moral = und Societätsphilosophie an Andern oft so ditter delte, daß man glaube, mit Ungehorsam und Verschmähung r Gesetze wahre Freiheit gewinnen zu können, das ließ er dauf dem Gebiete des Denkens selbst zu Schulden kommen, als ob man hier die Gesetze der Logik ungestraft verschlässigen dürse, und als ob das Denken um so freier sich kalte, se regelloser und ungebundener der Geist sich be-

Allerdings hat die moderne B ber Kreiheit beraubt, wenn fie ba Bernunftanichauung abhangig mach freiheit ber Biffenschaft fampfte & bes Beiftes. Allein, indem er bie 1 von ber einen Seite befampfte, nabe ber entgegengefetten felber. Indem er von aller binbenden Korm logischer machen, und mit einem geistigen 31 forberte er anbererfeits eine unmittel ber menschlichen Bernunft von ber bi ben Dacht bes gottlichen Bortes, un Erfennen bes Menfchen in beffen Erl 3ft aber bes Menichen Erfennen unb fanntwerben burch Gott abhangig, ift fenntniß ber Macht bes befreienden W worfen, fomit alfo in ber Bestaltung mitmirfend und felbftthatig, fonbern Erfenninis wieber nicht frei, ift ein bie Kreibeit übermaltigenben gottlicher fic ber Menich unbebinat

personlichen Wesens abhängig gemacht wird. Allein in subjektiver Weise ist die Erkenntnis boch nicht in ihrem richtigen Berhältnisse zur Freiheit bestimmt, so lange der Einstuß, von dem sie abhängig gemacht wird, als ein nöthigender betrachtet wird, der die freie Mitwirkung der eigenen Thätigkeit des Menschen im Principe ausschließt. Ob der Mensch durch ein freies Wesen, oder durch eine absolute Vernunstnothwenzigkeit genöthigt ist, das macht hinsichtlich der Nöthigung selbst keinen Unterschied. Unfrei ist er in beiden Fällen. Der Unterschied ist nur, daß der Gedanke einer subjektiven Nöthizung mit der principiellen Voraussehung eines frei sich offenbarenden Wesens sich gar nicht vereinigen läßt, wohl aber mit der Voraussehung einer absoluten Vernunstnothewendigkeit.

Bott kann-sein Wesen selbst keinem Geschöpfe offenbaren, weil keine endliche Creatur seine Wesenheit zu saffen vermag, wohl aber seine Liebe. Die Liebe aber kann er nur freien, b. h. nur solchen Wesen offenbaren, die selbst wieder das höchste Gut zu lieben vermögen. Wo aber die Liebe Bestingung der Erkenntnis ist, da kann nicht mehr von einem bloßen Produkt göttlicher Wirkung die Rede seyn. Die Erstenntnis ist nicht bloß nothwendige Folge der Creation, sons bern beruht auf der geistigen Wiedergeburt, ist ein Akt der Generation. Die freie Mitwirkung des Menschen ist ein wesentlicher Faktor in der wirklichen Erkenntnis, ohne welschen dieselbe schlechterdings nicht erreichbar ist.

Wenn aber ber Menich bei Gewinnung aller Erfenntniß und lleberzeugung auch felbstthätig seyn muß, und er dieß boch nur innerhalb ber Grenzen seiner geschaffenen Natur seyn kann, so ist alle geistige Wiedergeburt an die Schransten bes Naturgesets gebunden, und kann nur durch ben Gehorsam gegen dieselben erreicht werden. Die Denkgesets, welche Baader ohne Gefahr überspringen zu können glaubte,

mogungigfeit aller menfchlichen ( Offenbarung, Erleuchtung und h fen. Objettiver Beife ift er über bi Rothwendigfeit hinausgegangen, u bas höchfte Brincip alles Lebens 1 geichnet. Rur bie subjeftive Begrund bas Princip ber Freiheit, welche bei rung fich allerdings von felbst aus ergeben batte, hat er in ber Erfent Dagegen hat er in Sinfict auf ben ; burch bas Festhalten an biesem Brin und Borganger an Tiefe ber geiftigen biete bes Biffens weit überflügelt. schaft wie die Societätsphilosophie, die haben durch ihn eine Um= ober vielm balten. Er hat fie auf eine Bobe t Standpunttes gestellt, welcher für bie und spetulative Methode gerabeju unerreis Er hat zuerft von bem Mittelpunfte aller

Wiffenschaft aus bem Salbbunfel ber Em: ber absoluten Bernunft an bas Conn-

Anschauma .....

materieller Intereffen bie innerste Sehnsucht bes Menschen gestillt ift, und je mehr in Folge bieses Gefühles bie religiöse Richtung bes menschlichen Strebens wieder in den Bordersgrund tritt. Mit dieser Stellung in der Zeit verbindet sich bann bei Baader überdieß noch eine Geistestiese, die ihm unter allen Umftanden die Bewunderung der Nachwelt errungen hatte.

Benn baher von einer gemiffen Seite her ber Berfuch gemacht wirb, Baater ale Anhanger und Bertheibiger einer acht protestantischen Lebenbanficht zu bezeichnen, fo ift bieß gwar nicht mit ber Bahrheit vereinbar, aber bei biefer Beftalt ber Sachen wenigstens fehr naturlich. Go lange man fich über ben Standpunft bes Partei - Intereffes nicht ju erbeben vermag, wird man immer glauben, bie eigene Partei baburch zu beben, baß man alle bebeutenben Ericbeinungen ber Beit fur biefelbe in Unfpruch nimmt, ohne ju bebenten, baß ber Mann ohne Bewicht ift,' wenn bie Cache fehlt, und baß biejenigen, welche fo fehr geneigt find, irgend einen bebeutenben Mann mit Gemalt ihrer Bartei vindiciren ju mollen, gewaltig in bie Rlemme fommen wurden, wenn man ihnen in Kolge beffen zumuthen murbe, fich auch die Brincipien beffelben anzueignen. Die Sache objeftiv betrachtet, ift es indeß an fich icon von allgemeinem Intereffe fur bie Biffenschaft überhaupt, wie fur bie religiofe Bildung berfelben, Die Frage zu untersuchen, welche Confession Baaber feiner gangen Ueberzeugung nach vertreten habe. Db aber Baaber feiner fircblichen Stellung nach zu ben Ratholifen gablt ober nicht, barüber fonnen nicht einige vereinzelnte Bugeständniffe eines fcmachen Augenblides entscheiben, fonbern es hangt bieß allein von bem Brincipe ab, auf bas er ben Befammt-Inhalt feiner Lehre gegrundet hat. Es wird baber vor Allem nothig fenn, querft feine philosophische Stellung ju untersuchen, um auch über feine firchliche ein bestimmtes Urtheil aussprechen zu fonnen.

30

Jan wijenoueung i venz blieb ihre Aufgabe auf ein W auf rein subjeftiver Bernunftanicaut Raturbevbachtung gegründet mar. tuelle Unichauung bleiben julett ale ber Erfenntnig übrig. Dag unter bas ethische, und in Folge beffen auc bes Lebens von ber Wiffenschaft ausg von vorneherein migverftanden merbei Ratur ber Sache. Darum enbete bief angefangen, mit bem materialiftifchen R. feite, und bem fpiritualistischen Bernui rerfeite. Gine wirfliche Berfohnung be bes intelleftuellen Grundes ber Erfen Stande, eben weil bas britte Blied b Freiheit und biefer entsprechend Glaut nicht in Betracht gezogen murben, und t fcbließlich festgehaltenen Bergleichungegl tificirt, ober gegenfeitig von einander

mußten.

telleftuellen Anschauung bes unfichtbaren und rein vernunfen Befens berfelben fich richten, ober ob bie Erfenntniß n ben Borftellungen und finnlichen Ginbruden, welche bie inge in ber Bernunft jurudlaffen, abhange. Rant's Rritif, elde bier vermittelnb eingreifen und eine Synthese biefer itgegengefesten Unichauungen herftellen wollte, loste ben Rebenden Gegenfat burchaus nicht. Wenn, wie Rant beuntet, Die allgemeine Korm aller Erfenntniß, woburch allein rfabrung moglich ift, a priori in ber Bernunft enthalten , fo ift auch bas Biffen von allen Borftellungen por den Borftellungen in der Bernunft, und es bedarf nur eis ernftlichen Einblide in biefe allgemeine Borausfegung, ie vor aller Erfahrung in une ift, um alle Erfahrung ju uticipiren, und in ben Formen ber benfenben Bernunft al-E Sepn vorgebilbet ju feben. Durch bie Anschauung bies & unmittelbaren Borganges bes von aller Erfahrung freien, inen Denfens entfteht bann ein von ber Erfahrung unabingiges und absolutes Biffen. Co menigstens beducirte : Rolge ber fantischen Boraussegung einer, vor aller Erbrung in ber Bernunft gefetten, und felbft bie Freiheit 16 fategorischer Imperativ beherrschenden, allgemeinen und othwendigen Korm ber Erkenntniß die auf ihn folgende fpe-Mative Philosophie. Diese behauptete in Kolge beffen, baß Ace Cenn nur eine ber absoluten Bernunft immanente Beregung fei, und ruhmte fich bes unmittelbaren Ginblides in as Wefen ber Ratur, bes Menichen und Gottes. Ginen Wefens-Interfcbied gab es naturlich für biefelbe überhaupt nicht mehr, a Alles nur ale Bewegung und Ausfluß ein und berfelen absoluten Bernunft betrachtet werben mußte, von welcher benn und Denfen nur bie beiben fich gegenseitig fomplirens en Seiten ber absolut allgemeinen, Alles in fich und ihre Bewegung einschließenden Bernunft - Subftang maren. Runft, Religion und Biffenschaft konnten nur noch bloße lleberangemomente einer gleichmäßig Alles beherrichenben nothfenntniß erreicht, sondern aller Uli jeder Begriff in sein eigenes Gege Seyn selbst wird im Umsehen zu Rich senschaft zur absoluten Unwissenheit. Consequenzen nicht offen zu, aber si machten Boraussehung, und es n Folge, wenn eine allmählich immer si des Empirismus und der Erfahrun sich selbst verzehrenden Absolutismus g einen überwiegenden Einfluß in der konnte.

Andererseits aber hat sich auch t auf keinen festern Grund gestellt. Die alles Seyn und Leben von sich aus ableitet, und alle Einheit lediglich im E nehmenden Subjektes sucht, ist durch Leben und Allgemeinheit zu erklären. die Bedingungen der Erscheinung unter Gesichtspunkte aus Gegen beibe entgegengesette Richtungen ber neueren Philosophie hat nun Baaber sich erhoben, und vom Anfange an
beibe gleichmäßig absoluter Blindheit angeklagt, und auf ein
ganz anderes Princip ber Erkenntniß hingewiesen. Weber
von ber Bernunst, noch von ben Sinnen, sonbern von einem
persönlich freien Genitor muß nach ihm alle Erleuchtung und
Erkenntniß ausgehen. Die Berbindung mit einem über alle
Rothwendigkeit erhabenen freien Lebensprincipe gibt allein
die Racht, aus welcher in uns alles Leben und alle Erkenntniß hervorgehen kann. Jenes absolute Leben ist aber,
weil absolut, auch selbstbewußt, frei und sellg in sich selbst.
In ihm ist Wissen, Wollen und Seyn eins.

Dit biefem Brincip ber Ginheit von Seyn, Bollen und Erfennen im absoluten Leben hat Baaber fich über ben Gegenfas von Seyn und Richts, mit welchem bie neuere Philosophie fich vergeblich abqualte, mit einemmale hinübergefest; nur jenes Senn, bas jugleich und frei von allem Nichtfenn ein in fich feliges und vollfommenes Leben ift, bedarf nicht erft einer lleberwindung feines Gegenfages, bes Richtfepns, und fomit einer faftifchen Theilnahme an bemfelben, um wirflich gu fenn, fonbern ift reines Cepn, weil es reines leben ift. Dies fem Seyn gegenüber muß aber bie Bernunft, wie fich von felbft verfteht, auf alle Prioritat verzichten, tann bie Runbe von einem boberen, freien, absoluten Befen erft burch biefes felbft, und zwar burch bie frei gegebene, und barum auch frei, b. b. burch ben Glauben anzunehmende Offenbarung erhalten. Die Ertenntniß ift fomit von ber freien Offenbarung und bem freien Blauben an biefelbe abhangig. Bernunft muß erft burch ben Glauben bie rechte Freiheit, Rraft und Beihe empfangen, um burch biefes Licht, welches aus bem Centrum alles Lebens hervorbricht, in ben Stand gefest zu werben, feine Umgebung felbft wieder mit Licht zu burchbringen. Erft burch bie Erfenntniß bes mahren Centrums alles Lebens gelangen wir jur Erfenntniß ber Beripberie.

jeiner 3bee in feiner Ratur entftel fonlichfeit, in welcher bas in fich Bottes in emiger Gelbftgenügsamt Aus Diefer Geligfeit bes gottlichen überfließenden Reichthum berfelben g gefchaffenen Lebens außer Gott bervo Mangel, fonbern aus Ueberfluß, und weil fie in ber & ift eben barum, nicht mit Rothwendigfeit aus bem a ten. Der Schöpfungeaft ift ein Kaftu Erfahrung, nicht aber a priori miffen Beidobfe aus überfließenber Liebe geid fcopfe wiedergeboren werben wollte bu aber bas Beicopf biefer Geburt bes in fich theilhaftig werben fann, muß . bamit diefer Theilnahme auch verschlie es fic por biefer Geburt verfchloffen. ben Borte abgewenbet, ift es aus ber berausgetreten, aus ber gottlichen 3be eigenwillige Ratur hineingefallen. ift ber jegige Buftand ber Ratur bigreifen, Dia ? .-

find nur aus diesem Principe erklärlich. Ohne die religiöse Erleuchtung bleibt die Naturwissenschaft in der Blindheit eisner bloß mechanischen Auffassung befangen. Daher der innere Zusammenhang der Physis mit der Ethis. Das physische Berhältniß war ursprünglich ein ethisches, und soll wiesder in das intellektuelle und ethische Leben zurückversest wersden. Physist und Ethis erklären sich daher gegenseitig, aber das erklärende Princip liegt nicht in der Physist, sondern in der Ethis. Das höchte erklärende Princip für beide aber ist die Religion. Der Mensch muß die Natur erlösen und sich von Gott erlöst werden zu können, in Glaube und Liebe sich ihm unbedingt ausschließen. Der Mensch muß, statt selbst wirken zu wollen, Gott in sich wirken lassen.

Aus biefer Bereinigung mit Gott ergibt fich bann bie Umgeftaltung alles Lebens von Innen und Außen. Rur inbem ber Menfc Gott bient, bient er feinen Mitmenfchen und ber Ratur. Die rechte Cultur ber gesellschaftlichen Buftanbe, wie bes Bobens, geht aus bem Cultus hervor. Sinfictlich ber Societat ift also bie Reprasentation Gottes burch bie von ihm eingesette Autoritat bas Princip alles richtigen focialen Berbandes. Indem ber Berrichenbe ale Reprafen. tant Gottes betrachtet wird, bienen die Untergebenen in ibm nicht bem Menschen, sonbern Gott in seinem Stellvertreter. Bebe Berletung biefes Berhaltniffes von Seite bes Berrichenben, wie ber Beherrichten, ift Emporung gegen bie gottliche Ordnung. Innerhalb biefer Ordnung wird ber Gingelne frei von allem unwürdigen Zwang, von allem Sochmuth, wie von aller Riebertrachtigfeit burch ben Behorfam gegen Auch Die Offenbarung wird ihm mitgetheilt burch bie Befellichaft, und er wird perfonlich frei, vernunftig und felbftftanbig nur burch bas Mittel bes focialen Berbanbes. Ift er aber auf Diefem naturlichen Wege jum freien Gebrauche seiner Bernunft und feines freien Billens gefommen,

rialistische Affo ciationsprincip, hi: phie sowohl über ben Dualismu nung ber Ibentitätslehre, wie und Mechanismus ber empirischen lich ber Religion ebensowohl über mus, wie über ben abstrakten The hat in jedem Gebiete bes Wiffens e Brincip, als die bisherige Philosophijedem Gebiete ber Philosophie eine v ber Erkenntniß vorbereitet.

Betrachten wir seine Societätspleigene höhere Standpunft Baabers Ic maßen über diesen Gegenstand nachge Theorie der spekulativen Methode de hat sich in dem Aufbau eines absolutsallen. Dieser absolute metaphysische Skunft und Religion als nothwendige Glieder der absoluten Staatsform be den Menschen in Gedanken zum Mitt selbst des göttlichen Lebens erhoben hoen Staat als die hassa-

vie verwirklichen ju tonnen. Diefer Bernunft-Staat tonnte girgende in ber Birflichfeit eriftiren, ba er ale universeller Staat mit allen volfsthumlichen, hiftorischen und religiöfen Eraditionen brechen, auf feine Bergangenheit, auf feine namrliche und hiftorifde Grundlage fich ftugen fonnte. vollethumliche Leben mußte bei einer folchen Auffaffung bes Staates als einer Ginheit ber Befammtintereffen ber gesammten Menfcheit gur Emporung gegen ben universalen Staat werten. Gin Staat ohne nationale Grundlage, ein reiner Bebantenftaat ift aber im Leben unmöglich, und felbft im Bedanten unhaltbar, ba er ale Gesammtftaat feinen weitern 3med haben fann, ale bie gegenwärtige Bereinigung ber Menfcheit zu einem in ber Begenwart unmittelbar erreichbaren 3med. 3ft aber fein außerzeitliches Biel fur ben Denichen vorhanden, fo muß ber Ctaat, sowie er fein bochftes Biel erreicht, mit bemfelben felbft aufhoren. Cobald er alfo ift, ift er icon nicht mehr, und es liegt in ber Ratur ber tets fortidreitenben Bewegung ber Menfcheit, Staat realifiren foll, bag er in feiner idealen Birflichfeit nie eriftiren fann, weil jede beginnende Confolidation beffelben in jedem Momente ber 11m - und Reugestaltung weichen muß. Benn aber die Menschheit im Staate Die bochfte Ginbeit und Befammtheit bes Lebens erreichen konnte, welch ein weiteres Biel ber Bewegung murbe bann bem alfo gereinigten Staatsleben vorschweben fonnen? Die Menschheit tonnte bann nur, fobalb fie biefes Biel bes allesverneinenben Bernunftstaates erreicht, fich felbft vernichten, um aus ber Bernichtung bie Möglichfeit ber weiteren Entwidlung, ober vielmehr die Wiederholung ber ichon einmal burchlaufenen Bewegung abzuleiten. Cowie bie Menschheit ben Stein ber Bilbung auf die Spipe ber Staatstheorie gemalat, rollt er nothwendig wieder in ben Abgrund jurud, damit bie unnuge Arbeit von Reuem beginnen fann. Genauer angesehen, hat somit die gange Theorie bes ber fittlichen und religiofen Er-

..... 1919 110 und auf bas Princip ber frei Canftion ihrer Gewalten gebaute ciation ift im Brincive unmöglich die Societat binein geboren und fich entscheiben fann, welcher Gi ftete bie Bergangenheit icon fur i fie ihn mitten in eine nicht von ih au Recht bestehenbe Societat bine folde beftebenbe Cocietat, bie ben und Bflege nimmt, batte biefer über feit zu leben, und einem focialen B meffen fich zu überlaffen. Wie bie unmöglich ift, ift fle es auch moralifd effe fann gwar bie Menfchen zeitweife den perbinden, aber es nabrt auch Menichen, biefe Berbinbung alebalb fle bem egoiftischen Intereffe nicht folde Berbundenfenn ift nothwendi Bebundensenn bes egoistifden 3med ift ftete beftrebt, jebe Bebundenheit mas außer ibm ift, feinem inbinte ....

ent Gott, und bamit auch mahrhaft fich felbft. Dieß ift 16 driftliche Brincip ber Societat, auf welches auch Baaber n Staat gegrundet miffen will. Das bochfte Befet ber lefellschaft ift nach ihm die Liebe, und die mabre Dacht des itagtes bie Auftoritat bes Beiftes, gebaut auf bas Bort nd die Bermirflichung ber Offenbarung. Auf Diese allein uereichenbe driftliche Grundanschauung bes Societatelebens at Baaber feine Lebre gegrunbet, und bamit, wenn er auch iefe Lehre allerdings im Einzelnen nicht ausgeführt, jebenills die Grundzuge einer fünftigen positiven driftlichen Etaatswiffenschaft angegeben, und die leberwindung ber isherigen Begenfage ber egoistisch materiellen und absolutis tifc ideellen Staatslehre burch die hinweisung auf dieses obere Brincip porbereitet.

Chenfo hat Baaber burch feine Philosophie ber Ratur-Biffenschaft eine neue Bahn gebrochen. Auch auf biefem elbe begegnen fich nämlich gleichfalls zwei wiberstreitenbe infichten, die materialistische, die Alles aus ber Aggregation es Einzelnen hervorgeben läßt, und bie idealiftifche, welche Mes aus reiner Bernunftnothmenbigfeit ableiten möchte. Die fine fann bas Allgemeine, die Andere die Individualität icht erflaren, und beibe vermogen bas felbftftandige Wollen nb Sandeln nicht zu begreifen. Aus ber Aggregationsheorie läßt fich bie Ordnung und Unterordnung ber Dinge icht erweisen, aus ber Bernunftnothwenbigfeit die Unorde ung und ber Biberftreit ber Begenfage nicht ableiten. Benn Alles aus absoluter Rothwendigfeit hervorbricht, ift jufall, Unordnung und Freiheit aus der Bewegung und intwidlung des Lebens ausgeschloffen, und Alles ift, wie es t, weil es fo fenn muß. Ebenfo ift, wenn Alles aus blogem Jufall entfteht, Abficht, Drbnung, Freiheit und Sittlichfeit nicht zu erklaren. Alle moralische Ordnung ift von ber bloßen Iggregation jufallig und ohne 3med und Bewußtfeyn fich ingiebender ober abstoßender Atome ebenso, wie alle physische

vouem Bewuftfebn ber Runban hier fich hanbelte. Er leitete ba icaffenden Brincipe ab, beffen abzuleiten, und burch die Frei Mus ber moralifden Weltorbnung fich feligen Befen, in beffen Abf fcopfe burch bie Freiheit gelegen fich bie phyfifche Ordnung, und bes Abfalls ber freien Gefcopfe nung bie phyfifche wie moralifche flaren. In Diefer Auffaffung fint Erflarung. Rur ift bier Baaber al Bobme's verleitet, über bie reine Lebre binausgegangen, indem er n fonbern felbft ben materiellen Beftan fen Abfall ber freien Befen von Gi ibeale Erifteng ber Creatur von bei trennt, und zwar indem er zwifche ale llebergang fest, fo bag alfo i materielle Leiblichfeit in Rolge biefer auch an fich icon fundhaft fenn mi daifde Bries

lichen Lebre abgewichen, und man muß baber im Bebe felbft feiner lichtvollften Aufschluffe über bie Beheimber Ratur vorsichtig fenn. 3hm gebührt ber Ruhm, Die hohere Beziehung und ben moralischen Gehalt ber r und ihre religiofe Bedeutung erfannt und nachgewies n baben, aber er bat fich nicht bas Berbienft errungen, rtannte Brincip auch überall richtig angewendet, confet festgehalten, und im rein driftlichen Ginne burchgeau haben. Jedenfalls aber hat er bas Berbienft, ber jeiftifchen Raturvergotterung ebenfo, wie bem Dechanisund ber Entgeiftung aller Ratur, womit ber Materiaus bas Berftanbniß berfelben verloren, einen Damm geund bas richtige Berftanbnif, eine mit ber Religion Inte Raturmiffenschaft, angebahnt ju haben. Seine Bhibie bat bie erften Lichtftrablen in bas Dunfel biefes Be-B geworfen, und es bleibt bie Aufgabe ber funftigen rwiffenschaft, die einzelnen Kunfen zu sammeln, und an s eine bleibenbe, Alles gleichmäßig burchleuchtenbe und lenbe Flamme ju entgunden.

Wie in der Naturwissenschaft, so ftanden dieselben Geite auch in der Metaphysif sich gegenüber. Das absolut meine und das absolut Individuelle, die aprioristische und rein empirische Auffassung waren unversöhnte Feinde. I und Herbart ließen sich nicht vereinigen. Der alte lismus zwischen Vernunft und sinnlicher Erfahrung mußte eber als Widerspruch stehen bleiben, oder es mußten die zengesetzten Glieder als unmittelbar identisch erklärt wer-

In jedem Falle mußte man entweder die Metaphyfif, die Erfahrung ausschließen. Beruhte Alles auf der finnn Erfahrung, so war jedes aprioristische Wissen und jede
enschaft unmöglich; beruhte Alles auf reiner Bernunftanung, so war die Erfahrung selbst aus der Bernunft abten, und in dieser schon zum voraus eingeschlossen, also
ich überstässig. Der Dualismus war in dieser Ausgleis

--- ne Begenfage finb, ten, fo muß man bie Dre übergeordnete, umfaffende & festhalten. Der bloße Monis bes Unterfchiebes, fonbern Der Dualismus gelangt nich fonbern folieft als folder bie bare Berbindung bes bualiftifd jur 3mei Ginheit, jur 3bentit losophie, welche eine unmittelb Begenfage anftrebt, ift nicht i ober eine mittelbare Ausgleichun Ende einer Bewegung ju verfti unmöglich. Ueber biefe unauflo Baaber bie Brude in feinem Zeri bem fcelling . hegel'ichen, ber eine absolute Identifitation bes Gegen fcheiben muß. Leiber hat Baaber haltspunft jur Ausgleichung ber & Möglichfeit ber Lofung ber metap. nend, aber teineswegs felbft biele Bolgenreibe sina.

genfähe lig get, unb te, ließ to ans n, in Drite. b die eibeit: ıntniß que. nbeit. ritteliglico eidas t der !iuna und mmer nun pon eine nters 2111 = , die zeid. ischer in es iden

ŏte[∙

baß

Dreis

ann

lung, welche Baaber hinfichtlich ber socialphilosophischen, i turphilosophischen und metaphysischen Fragen ber Wiffensch einnimmt, für Jeben, ber den Gang ber Entwicklung ber neue Philosophie fennt, hinreichend bezeichnet zu seyn. Sein Prin ift gegenüber dem pantheistisch-naturalistischen Bernunftprindas des ethischen und religiös, driftlichen Lebensbewußischi Schluß folat.)

## VI.

## Das enropaische Staatenspftem und ber Schweizer-Bunb.

IV.

Das Bachfen und bie herrichaft bes Rabifalismus. Berftorung be Rantonal : Souverainetat.

Das vierte Jahrzehent bes neunzehnten Jahrhunde zeigt und ben Sieg bes liberalen Prinzips, aber in der th sächlichen Entwickelung besselben zeigt es uns auch bes Unsähigkeit zur Gerstellung dauernder Justande, und dar die Unmacht zur Erhaltung seiner Errungenschaften. So nes überall. In Deutschland konnte der Liberalismus sich e Marke sehen, in der Schweiz gab es keine Macht, um se Bewegung zu hemmen; wurde diese nicht ganz unterdrüssewegung zu hemmen; wurde diese nicht ganz unterdrüsse mußte sie fortgehen bis zu den äußersten Folgen der Leh darum wurden die Schweizer nothwendig zum Radikalimus getrieben. Und vom Jahre 1840 ab sehen wir n bessen Ehätigkeit und bessen Sieg.

augen bes Bestandes entziehen, ber anderen, vernichten.

Ilm bie Revolutionen burd Liberalen bie Bolfssouverainetä. Rabifalen machten ben Bolfsn bes Rechtes, badurch zerstörten sie und bas war es, was sie brauch tung bes Rechtes zeigte sich in al ber rabifalen Kantone, und als bibilbete, so war auch bie Tagsabu bes Rechts und ber Kreiheit.

Rach ben Vorgangen in Zui Reaktion nicht ohne Wahrscheinlich lang vollkommen in Luzern. Ei Aushebung ber Babener-Artikel, den ner-Bertrag und die Berufung der Abstimmung gab den Katholiken ei gewicht, daß durch die nächken L ber Berwaltung und der Gesetz wurden, und die Revision der B lange Zeit die Aussicht m welche fieben Jahre lang alle Angelegenheiten ber Gibmoffen fich brehten, und burch welche ber Rabikalismus e Schweiz unterwarf.

Durch die Mediationsafte waren Klöfter und fathoifche Stiftungen unter protestantische und paritätische
tegierungen gesommen. Da nun die Eintheilung der Kanone im Jahre 1815 aufrecht erhalten wurde, so fonnte man
rohl voraussehen, daß die aufgestärten Regierungen nicht zehr lange die "finstern Pfassennester" wurden bestehen lasm, besonders wenn bei denselben etwas zu holen war. Die
atholischen Orte verlangten daher eine Gewährleistung für
ven Bestand dieser Anstalten und für die Sicherheit ihres Figenthums, und der Bundesvertrag, sollte er überhaupt zu
Stande kommen, mußte diese Gewähr klar und bestimmt ausehmen .).

Diefer flaren Bestimmung bes Bunbesvertrags stellte er Kanton Nargau bie Kantonalsouverainetät entgegen; er große Rath verfügte (23. Januar 1811) bie Aufhebung immtlicher Rlöster, beren mehrere Stiftungen bes Habsburischen Hauses waren. Die Tagsahung beschloß (2. April 841), daß der Stand Nargau einzuladen sei, seinen Beschluß bynändern, aber der Stand Nargau stellte nur drei Nonnen-köster wieder her. Die Bundesbehörde that weiter nichts, m mit dem Bundesvertrage ihr Ansehen aufrecht zu erhalm, und um einen offenbaren Rechtsbruch zu hindern, der nter den vorliegenden Umständen schlechtin ein Raub war.

Die rabifale Behauptung, bag bie einfache Mehrheit ber agfatung eine flare Bestimmung bes Bunbesvertrags wills

<sup>\*)</sup> Der Bortlaut in ber beutschen Aussertigung ift folgenber:

<sup>5. 12. &</sup>quot;Der Fortbeftand ber Rlöfter und Rapitel, und bie Siecherheit ihres Eigenthums, sowelt es von ben Rantonsregierungen abhangt, find gewährleiftet, ihr Bermögen ift, gleich anderem Pris vatgut, ben Steuern und Abgaben unterworfen."

reo in ber sogenannten Jesuit Jesuiten nur ber zufällige Geger mäßige Unabhangigkeit ber Ranto

Die Zesuiten hatten sich bie 1773 in ben meisten katholischen bergelassen, ohne Einsprache von ihrer Wiederherstellung durch Bir 1816 in Wallis, zwei Jahre spä. 3. 1836 auch in Schwyz wieder rebe von Seite der anderen Stähörde \*).

Wenn fatholische Kantone bie ben Jesuiten anvertrauen wollten, ftantischen von weitem nichts au; I hinnehmen mussen, daß paritätische Männern besetzen, welche offenfundig glauben, die Berneinung alles Heitung der geschichtlichen Einrichtunger bes andere bedarf das demofratische Weihe, welche die Schroffheit der E Burger im Glauben

burfniß, so ift eine Pflanzschule tüchtiger Priefter die einzige Gewähr für beffen Erfüllung. Db nun die Manner vom Orden des heiligen Ignatius allein es waren, welche die religiöse Erziehung des Bolfes bewirfen konnten, das wollen wir hier nicht entscheiden, denn es ist ganz gleichgultig. Die radikale Agitation war gegen den Iwed gerichtet, und da man das Mittel in den Jesuiten fand, so war das Wort gegeben, welches die Wühlerei ungefährlich und leicht machte.

Der Ranton Margau hatte in ber fogenannten Rlofter-Frage feine Souverainetat über bas Bundesrecht geftellt; er batte bartnadigen Wiberftand geleiftet, ale Die Tagfagung versuchte, ber flaren Bestimmung bes Bertrages Geltung gu Aber eben biefer Stand mar es nun, ber guerft perschaffen. ben Bund aufforberte, in Die innere Bermaltung ber anbern Rantone einzugreifen, und bie Unabhangigfeit berfelben in einer Cache ju verlegen, in welcher fie von bem Grundgefet ausbrudlich garantirt mar. Diefen Wiberfpruch fann Reber begreifen, ber bie rabifale Difactung bes Rechtes fennt; Bebermann fand es naturlich, bag gerabe bicfer Ranton bie Ausweisung ber Jesuiten von ber Bunbesbehorbe verlangte; aber fein Unbefangener glaubte, bag ber Bund jemals biefe Frage in fein Bereich gieben werbe. Buerft gurudgewiesen, erhielt ber aargauische Antrag auf ber Tagfatung bald bie Balfte ber Stimmen, und nun wurde bie Agitation mit als len fcblechten Mitteln bes rabifalen Wefens gefteigert. aber bie Mehrheit ber Tagfagung, unter biefer bie brei proteftantifchen Rantone: Bafel, Benf und Reuenburg, bebarrlich die Grundfate des Bundespertrages festbielt, fo mußte eine blutige Revolution in Genf, und ber fchlechterworbene Bablfieg ber Rabifalen in St. Gallen bie fcmache Dehrheit (12 Stimmen) ber Tagfagung fichern.

Die Eibgenoffenschaft war ein Bertrag, abgeschloffen swifchen gleichberechtigten, unabhängigen Staaten. Diefer

aus ben Bestimmungen bes Bund bem Bund bie Sorge für bie at ber Eidgenoffen auflegen\*), so mu gen verachten, welchen man biefe

Aus ben Bublereien in ber befannten Freischaarenguge, n Bern, Nargau und Solothurn Ranton Lugern versuchten, um bie & confervativen Richtung ber innern . gerftoren, und ber katholischen Bevöll sen aufzuzwingen.

Ehe noch ber Antrag jur Ausw ber Tagfatung burchgegangen mar, zern im Oftober 1844 fieben Prie

<sup>\*)</sup> Wir führen ben Wortlaut ber betreffi trags in feiner Berbindung hier an: Art. 8. . . . "Eibgenöffische Gesanl nothwendig erachtet wird, werben von abberufen."

Leitung ihrer Schulen. Sogleich organisirte man ben ersten Freischaarenzug, welcher einen zu Willisau erregten Aufstand unterstüßen, und den Sturz der Luzerner Regierung bewirken sollte. Aus den Kantonen Aargau und Solothurn nahmen höhere Beamte an dem Zuge Theil, der Kanton Bern aber hinderte so wenig, als die andern, die Bildung und den Auszug der bewassneten Banden \*). Als der Angrissmisglückt war, und die Freischaaren zersprengt in ihre Heismath zurücklehrten, so war Baselstadt der einzige Stand, welcher Theilnehmer an dem Zuge bestrafte; in den andern Kantonen nahmen sie ungehindert, als ob nichts vorgefallen wäre, ihre Sie im Rath und im Gericht, und ihre Stellen in den Berwaltungen wieder ein \*\*).

Bahrend bes Winters murbe in ben rabifalen Rantonen die Bildung neuer Freischaaren mit allem Gifer betries ben, und als fich die Tagfahung endlich mit biefem uners

Dern ftellte, ohne die Luzerner Regierung zu benachrichtigen, vier Bataillone Infanterie mit ben notigien Spezialwaffen an die Grenze. Auf Anfragen eines Rommiffars ber Regierung von Luzgern wurde die Aufftellung als eine Sicherheitsmaßregel bezeichz net. Aber diese hinderte nicht, daß am nachsten Tage, 8. Dec. 1944, die Grenze von den Berner Freischwaren überschritten ward, unter welchen sich vierzig Studenten von der Hochschule zu Bern unter dem Rommando eines ihrer Profesoren befanden. Es wurde durch spätere Untersuchungen außer Zweisel gestellt, daß, wenn der Ausgünd gelänge, die erwähnten Truppen in Luzern einrücken sollten, um den Umsturz zu vollenden. Auch andere Kantone boten Truppen aus, ohne Mahnung von Luzern, und ohne der Regierung dieses Kantons Rachricht zu geben.

<sup>\*\*)</sup> Luzern forberte in einem Kreisschreiben an seine Mitstände die Besftrasung berjenigen ihrer Angehörigen, welche an dem Bruch des Landfriedens Theil genommen hatten. Solothurn und Baselland antworteten gar nicht, Bern ausweichend unter einfacher Misbillis gung des Geschehenen, Aargau lehnte die Aufsorderung mit Entsschehenheit ab.

Brud bes Lanbfriebens beidaftigte, fo fam mit Dube inter ber Protestation mehrerer Stanbe ber Befdluß 9. Mara 1845 au Stanbe, melder bie Bilbung beter Corps ohne Buftimmung und Mitwirfung ber Rangierungen "nach bem Ginn und 3med bes Bunbesiges" ale unquiaffig erflarte, und bie Ginlabung an tanbe erließ, geeignete Ragregeln zu ergreifen, baß Corps fich nicht bilben, und bag feinerlei Bebieteveren burch Freischaaren ober einzelne Buguge ftattfinben In Rolge biefes-matten Beschluffes murben bie nungen noch matter gegeben, und Jebermann fah ein, bamit fein Ernft mar. Die Ruftungen nahmen uni Augen ber Regierungen ihren Fortgang; fie fanden hatige Theilnahme bei ben Gemeinben, Offiziere und e mirften offenfundig mit, und bie Benghaufer ber ie lieferten ihnen Sandwaffen und Befcuge \*\*

Waabt stellte ben Antrag, die Tagsatung solle durchaus nicht jen die Freschaaren beschließen. Die Abstimmung gab für vben angesührten Beschluß 13½ Stimmen. Rach der Abstictet ber Gesandte von Aargau eine förmliche Berwahrur en Beschluß ber Tagsatung ein; er erklärt seinen St, von aller Berantwortlichteit, welche die Bolit genwärtigen Bundesversammlung gegenüber der Nation Zufunft auf sich genommen habe." Die nächste Zufur vie Worte, welche damals noch räthselhaft waren.

Die Einzelnheiten biefer Thatsachen find im Auslar reise bekannt geworben. Biele berfelben find zusa er fehr guten Schrift: "Die zwei eibgenöffi fragen, eine ftaatsrechtliche Erörterung von R Ritglied bes Gemeinbe, und Schulraths ber Eolothurn, Scherer, 1847.

Ginige biefer Thatfachen find bie folgenben: Freischaaren von aargauischen Beamten und Zusammenroitungen berfelben fanten auf r 1e6 Kantons flatt. 3m Beughaus zu Aare Bollten wir die Ginzelnheiten biefer Umtriebe anführen, fo vurden fie die Berachtung bes Rechtes fo grauelhaft an's

Rafeten verfertigt, bie von Lugerner Gluchtlingen probirt murben. Ranonen wurten beimlich nach Marberg gebracht und an einen Drt gestellt, mo fie ben Freischaaren recht zur Band maren, welche biefelben auch fogleich nahmen. Beamte erhielten von ber vorgesetten Stelle Urlaub, um an bem Freischaarengug Theil nehmen ju fonnen. Die Berichte ber aargauifden Behorben an ben Borort maren lugenhaft, barauf berechnet, bie Bunbesbehorbe irre ju fuhren. Bahrend am Morgen bes 30ften Darg ber große Rath verfammelt war, jogen Banben von Freifchaaren burch bie Stadt, auf offener Strafe und fogar im Dofe bes Regierungeges baubes, burch welchen bie Mitglieter ju bem Sigungefagle gins gen, murben gurgone gelaben. In eben biefer Sigung ber oberften Rantonebehörde marf ein Grofrathemitglied ber Regierung bie Begunftigung bee Freischaarenwefene rudhaltlos vor; man magte nicht, bie Thatfache in Abrebe ju ftellen, aber ber von einer Rommiffioneminberheit gestellte Antrag auf Digbilligung bes Unwefens, einer einfachen Difbilligung, murbe verworfen; und ein Mitglied bee Regierungerathes angerte offen: ble Luger. ner Flüchilinge merben fich nach wenigen Tagen bie Amneftie felbft geben.

In Solothurn wurden die Berbungen offen getrieben, und offen die Baffen an die bortigen Freischaler vertheilt. Daß die Bolizei und die Reglerung es ignorirten, ift natürlich; erließ boch ber Polizeibirektor selbst die Aufgedote zu den Jügen, und führte bei beiben ein Kommando. Am 29. März kamen die Freischaaren bes Seelandes und der neuenburgischen Berggegenden maffenweise burch die Stadt, Abends sogar die zwei Kanonen von Ridau. Am Morgen des 30sten wurde in einem Dorfe, nur eine Biertelstunde von Solothurn entfernt, heerschau über die Freischaaren gehalten, und der obrigkeitliche Thierarzt schäpte die Pferde ab, welche die Breischaaren mitnahmen.

In Bafelland wurde am 20. Marg 1845 ein gebruckter Auferuf zu einem neuen Freischaarengug nach Lugern verbreitet. Dies fer war von Mitgliebern ber Regierung, bes Landraths, von Beamsten und Millgoffizieren unterzeichnet. Am 28. Marg erließ bas Freischaarencomité bie Aufforberung an die Manuschaft, am fols

gewagt, weil er Urfache hatte, ju fürchten.

Auch ber zweite Einfall vom bie Freischaaren wurden wieder zers fein einziger der Theilnehmer zur ! nige Kantone glaubten durch eine öffentliche Meinung im Auslande zu

genben Tage um 9 Uhr bewaffnet um sofort nach ber Lugerner-Grenze a März, als biese auf bem allgemein eingerückt waren, machte bie Regierun Der Gesandte von Baselland hat nie Sihung vom 5. April 1845 die Thei Freischaarenzug offen und ehrlich einge Bern hat allerdings schon am 20. Freischaaren verboten, und der Erlaß März, welcher den Bürgern die Theurst, welcher den Bürgern die Theurst, welcher den Bürgern die Theurst, welcher den Burgern die Theurst, welcher den Burgern die Theurst, welcher den Berbote zuwiderhandeln wurde nichts zur Berhinderung des Freischaa völkerrechtswidrige Einfall in den Gabitet.

von Bern wollte bießmal wenigstens bie Beamten, welche an dem verbrecherischen Buge Theil genommen hatten, beftrafen, aber der große Rath anderte den Beschluß, und die Regierung hielt sich nicht mehr lange.

Co hat die Bundesbehörde den Angriffen auf rechts mäßige Regierungen nirgends Widerstand geleistet, fie hat es geduldet, daß das Gebiet unabhängiger Rantone verlett wurde, fie hat nicht den Landfrieden gewahrt, nicht Ruhe und Ordnung aufrecht erhalten, und sie hat demnach nicht nur einzelne Bestimmungen des Bundesvertrages verlett, sondern den eigentlichen Zwed desselben verläugnet.

Ber konnte es ben Bedrohten verargen, daß sie gegen solch treulose Angrisse sich zu vertheidigen suchten? Hatte man die Gewähren, welche der Bundesvertrag von 1815 enthält, in guten Treuen gehandhabt, so hätten sie zur Aufrechthaltung des Landfriedens und der gesehlichen Ordnung in allen Kantonen genügt. Aber die thatsächlichen Justände in der Eidgenossenschaft waren so arg, und die Rechts, und Begrifsverwirrung so groß, daß die katholischen Stände den Schut ihrer versassungsmäßigen Berhältnisse nur bei sich selbst suchen konnten. Sie vereinigten sich daher in einer Konferenz, und errichteten daß sogenannte "Berkommniss" und Abwehrung des Angrisse auf ihren Bestand und auf die Rechte, welche der Bundesvertrag ihnen gewährte. Diese Bereinigung war nun daß, was die radikale Sprache "den

Dieser Berein war keineswegs ber erste in ber neuesten Beriode ber Schweizergeschichte, benn schon bas Jahr 1832 hat bas Siebener-Ronfordat und ben Sarnerbund gessehen. Aus ber Entstehungsgeschichte bes Bundesvertrages, aus ben Berhandlungen und aus seinem ganzen Geist und Besen folgt unwidersprechlich, daß besondere Bundniffe einzelner Stände durchaus zulässig find, unter ber Bedingung, as sie dem allgemeinen Bund, oder den Rechten anderer

vertegte i anbern Ctanbe, und er enthiel nen in bem Ginne nachtheilig n trag meint. Die Bertheibigung i richtungen gegen ungefestiche Ma gierungen, und biefe mußten bie führen, weil die Bundesbehörde t bern fonnte. Die Bertheibigungem gerichtet, welche angreifen wollten wurden biejenigen, welche an bem 2 Bene Rantone, welchen ber Bille obe Bevolferungen von einem volferrech Gebiet eines anbern Rantons abjul fich über eine Berbindung ju beflag griff abweisen wollte; fie felbft muß fich außer ben Bund geftellt, und bi rechtiget hatten, von bem erften men

Bu machen, von dem Rechte der Rott Der 3wed der schweizerischen E theidigung gegen Außen, und Schut Ordnung im Innern. Diesen 3wed fommnis" der sieben fathalie seiner einzelnen Bestimmungen widerstrebt biesem Zwed; benn genau erwogen sind sie nur Anwendung und Bollzug der Rechte und Pflichten, welche der Bundesvertrag den souverainen Ständen zuerkannt hat \*). Der Bundesvertrag hat die gemahnten Kantone zur Hilfeleistung verpflichtet, aber er hat nicht deren Art und Weise bestimmt, und darum ist das "Bersommniß" der sieben Kantone am Ende nur eine Berständigung zum Bollzug der grundgesetzlichen Bestimmungen. Haben die Konferenzstände dem Borort keine Anzeige von der Uebereinkunft gemacht, so war dieß ein Kormsehler, aber auch diesen lassen die Berhandlungen der Tagsatung als zweiselhaft erscheinen.

Benn man nun in dem sogenannten Sonderbund eine katholische Liga gegen den Protestantismus sehen wollte, so war dieß fast lächerlich bei der großen Minderheit der Ratholisen in der Schweiz gegenüber dem protestantischen und dem radikalen Kanatismus, welcher die Ratholisen heimslich und offen in kleinen und in großen Dingen augreist, die Angrisse für die natürliche Ordnung halt und Zeter schreit, wenn diese Ratholisen die ungeheure Frechheit haben, sich vertheidigen zu wollen \*\*), welcher Duldung und Billigkeit nur da sieht, wo man sich willenlos seinem Willen unterwirst.

trage vom 7. Auguft 1815, fowie gemäß ben alten Bunben, ges meinschaftlich mit allen zu Gebot ftebenben Mitteln abzuwehren,"

<sup>\*)</sup> Bunbeevertrag Art. 4: "Der cher bie gemahnten Rantone haben bie Pflicht, bem Mabnenben Gulfe zu leiften."

<sup>\*\*)</sup> Der erwähnte lächerliche Borwurf ift aus ben Borten: "gemäß ben alten Bunben", Art. 1 bes Berfommnifies gezogen. Man wollte jenes Bunbniß gegen die Ausbreitung bes Protestantismus barunter verstehen, welches im Jahre 1586 von ben fieben katholischen Orten abgeschlossen, und im Jahre 1655 unter bem Patronat bes heiligen Karl Borromäus von benselben Ständen, sowie von Appenzell i. Rh. und bem katholischen Landesthelle von Glarus erneuert wurde.

Die Sonderbundsfantone haben sich gegen solche Auslegung immer verwahrt, benn es ist gewiß, daß alle schweizerischen Bunde ihren Zwed in die gemeinsame Vertheidigung setten, und Jeder ist der Ausleger seiner eigenen Worte. Der Sons derbund wollte sicherlich dem Angriff keinen andern Angriff entgegensehen, und er sollte auch nur so lange bestehen, als die völkerrechts und bundeswidrigen Bestrebungen gegen die Souverainetät der Kantone beren Sicherheit bedrohten \*).

Wenn die Austreibung ber Jesuiten nur eine Agitation gegen die erhaltende Richtung der katholischen Stände gewessen, so erkennt man leicht, daß in der Sonderbundssache die höhere Frage eingewickelt war, ob die Tagsatung über dem Bunde stehe, und ob zwölf Stände den übrigen zehn unbedingt das Geset vorschreiben könnten. Diese Frage mußte entschieden werden, es war keine Ausgleichung möglich, und darum mußte die Gewalt der Wassen entscheiden.

Am 20. Juli 1847 faßte bie Tagfagung ben Befdluß, baß ber Sonberbund, ale ben 3meden bee Bunbeevertrages widerftrebend und ben öffentlichen Frieden ftorend, fofort aufzulofen fei. Dagegen erflarten die fieben Rantone, bag biefer Befdlug bie Grundgesete bes Bunbes verlete, bag fie ibn nicht anzuerkennen vermöchten, und ihm nicht nachfommen In den Urkantonen stimmte Mann für Mann ab, um bie Erflarung anzunehmen: baß fie mit Gut und Blut für die gerechte Sache einstehen wollten, zu deren Bertheidigung bie Berfommnig errichtet worden fei, und auch in ale len andern Kantonen erflärte sich das Bolf unzweideutig Als die Tagfagung diefe gegen ben Taglagungsbeichluß. Rundgebungen durch eine Proflamation an das Bolf in den Conderbundsfantonen erwiederte, ale fie eidgenöffifche Rommiffare in beren Bebiete fenbete, um mit ber Bevolkerung in

<sup>\*)</sup> In ber Erflarung Lugerne vom 31. Auguft, welcher fich bie ans bern Ronferengftanbe angeschloffen haben.

unmittelbaren Bertehr zu treten, und fie von bem Bis berftanbe gegen bie Anordnungen ber oberften Bunbesbehörbe abzumahnen \*): bat fie ganglich vergeffen, bag bie Rantone unabhangige verbundete Staaten maren, und fie bat ein Berfabren eingehalten, welches bas euroväliche Bolferrecht von jeber als Aufwieglung ber Unterthanen gegen ihre Regierungen, und folglich ale Friedensbruch betrachtet bat. ber letten Stunde ftellten bie Sonderbundefantone ben Antrag, man folle bie Jesuitenfrage nicht als eine politische, fondern ale eine reinfirdliche betrachten. Man folle barüber die Entscheidung bes Bapftes einholen, und wenn man Diefes gethan und bas Berfprechen gegeben habe, feine Rlofter weiter aufzuheben, fo wollten fie bas Bundnig fogleich auflofen. Waren bie fatholischen Ginwohner ber Urfantone wirflich noch fo fehr in gutem Blauben, baß fie ben Charafter bes Streites nicht auffaßten, fo ift es sonnenflar, baß ihre Frommigfeit allein bas Rechtsgefühl gegen bie Wirfungen bes rabifalen Giftes gefchutt hatte. Der Antrag warb mit rober Leibenschaftlichfeit verworfen \*\*), und man rief fogleich bas gange Schweizerheer ju ben Baffen \*\*\*).

Der Feldzug gegen ben Sonderbund war furz; er mochte außerhalb der Schweiz fast lächerlich erscheinen, aber er erreichte seinen 3wed. Die Regierungen jener Kantone wurden gestürzt, die neuen führten eine grausame Reaktion im Innern ein, und zu alle dem mußten noch große Summen als Kriegsentschädigung oder als Strafe bezahlt werden. Drei Monate vor dem Sturze des Bürgerkönigs in Frankreich hatte der Radikalismus die vollkommene herrschaft in der Schweiz erworben, aber mit Recht hielten seine Führer ihren Sieg nicht für vollständig, solange nicht jedes widerstrebende

<sup>\*)</sup> Tagfagungebefchlug vom 18. Oft. 1847.

<sup>\*\*)</sup> Tagfatungebeschluß bom 29. Dft. 1847.

<sup>\*\*\*)</sup> Tagfapungebefchluß vom 4. Rov. 1847,

Element vernichtet, und jeder Angriff unmöglich gemacht war. Der Ranton Reuenburg allein war nicht unterworfen; er fonnte, die Erfahrung hatte es gelehrt, der radifalen Herrsichaft nicht zufallen, folange er unter preußischer Oberhoheit kund, er war ein widerstrebendes Element, so lange diese Berbindung nicht aufgehoben war. Man zögerte auch mit dieser Maßregel nicht.

Dit dem Bundesvertrage vom 7. August 1815 fonnte das herrschende System ebensowenig bestehen, denn einmal doch konnten die Kantonalsouverainetäten eine andere Richtung annehmen. Sie mußten demnach beschränft werden auf das, was dem Systeme nicht hinderlich war. Diesem war eine Centralistrung der schweizerischen Berhältnisse nöthig, und die Radisalen brauchten eine Bundesregierung, welche nicht von den Kantonen abhängig war, wie die Tagsahung, wo die Gesandten nach Instruktionen stimmten.

Bom 15. Mai bis 27. Juni 1848 murben Berhand, lungen über eine neue Bundesversaffung geführt, und diese wurde am 12. September angenommen. Durch diese neue Bundesversaffung ift der Staatenbund ein geschlossener Bundesbehörde centralisirt sind. Eine ständige Behörde, der Bundesbehörde centralisirt sind. Eine ständige Behörde, der Bundesrath, übt die vollziehende Gewalt aus, welche durch eine Repräsentation, die Bundesversammlung, beschränkt ist. In dieser ist der Rationalrath nach der Ropsiahl gebildet, der Ständerath von den Kantonen ernannt um den Ständen die Alusson einer Bertretung zu geben.

Wie es damit auch fei, so muß man zugeben, daß ber schweizerische Radikalismus boch Etwas zu Stande gesbracht hat.

#### VII.

# Dielutherische Strömung, Dr. Stahl insbesondere, und bie Evangelical Alliance.

(Bu ben "Streiflichtern").

linverfennbar hat die bevorstehende Berliner Conferenz ber Evangelical Alliance bereits eine bedeutende Spannung im protestantischen Deutschland, bevorab in Preußen erzeugt. Für einen Moment concentrirte sich dieselbe auf die Berliner Pastoral-Conferenz vom 8. Juni. Diese Bersammlung war seit einigen Jahren eine der bedeutendsten Stüßen des glücklichen Ausschwungs zur objektiven Christlichseit, und Herr Justigrath, Obersirchenraths Mitglied und Kronsyndisus Dr. Stahl ihr Borsisender. Man erwartete zuversichtlich, daß Hr. Stahl bei dieser Gelegenheit sich über die von Seiner Majestät nach Berlin berusene Alliance äußern werde. Und man hat sich nicht geirrt.

Wie hr. hengstenberg vorher in seinem Journale, so erklärte sich jett hr. Dr. Stahl mundlich mit einem Freimuth und einer Entschiedenheit, die ihn hoch ehren. Möge nur der geistvolle Mann, dem die Gnade Gottes in der furgen Zeit von ein paar Jahren so wunderbare Wandlungen

im Rirchenbegriff burchzumachen gestattete, jest wenigstens nicht mehr zurudweichen, wenn es ihm je nicht gegeben sehn sollte, in unerschrodener Consequenz bis zur wahren und wiberspruchslosen "Kirchlichkeit" vorzuschreiten.

Wir find mit gegenwärtigen Stizzen an fein anderes Gefet ber Darstellung, als an bas ber Logif gebunden; es ift uns baher wohl erlaubt, über die neueste Geschichte der religiösen Anschauung des Hrn. Dr. Stahl hier so viel nachzuholen, als zum vollen Verständniß seiner muthigen Rede vom 8. Juni erforderlich ist.

Den letten Wenbepunkt für bie protestantische Reaktion überhaupt, und für Grn. Stahl insbesondere, bilbeten Bunssens "Zeichen ber Zeit". Es ist uns kein Zweisel, daß auch ber Entschluß bes Königs von Preußen, die Alliance zu sich nach Berlin einzuladen, von da an reiste. Wir haben ben ganzen Berlauf der Reaktion bis jest nach der possitiven Entwicklung betrachtet; als ein Musterbild des nes gativen Processes könnte der samose Ritter dienen. Jedensfalls gab er jest das Signal zum allgemeinen Rrebsgang.

Auch Bunfen passitete vor zwanzig und dreißig Jahren noch als frommer Christ und guter Pietist; er zählte mit zu benen, von welchen der protestantische Ausschwung in der Gestalt bloß persönlicher Gottwohlgefälligkeit seinen Ansang nahm. Jest heißt er bei seinen frühern Freunden der Go-liath der modernen Philister, und man erinnerte sich der das mals noch unbegreislichen Worte aus einem hohen Munde: Bunsen werde Uhlich noch verdunkeln \*). Am besten charafeteristet ein preußischer Altlutheraner diesen Proces: "Bunsen war früher Pietist fo recht aus der warmen Mitte der unirten Kirche, was ist er nun geworden? ein moderner

<sup>\*)</sup> Rliefoth und Mejer: firchliche Beitfchrift. 1857, G. 262; vergl. Beffer: Bunfen und Dorner. S. 2.

Pantheift, ber etliche Rebensarten vom fruhern Bietismus beibehalt" \*).

Es ift nicht unintereffant, zu bemerken, wie sich die Evangelical Alliance von Borneherein zu den Parteien für und wider das Bunsen'sche Buch gestellt hat. Das lettere hatte befanntlich eine persönlich seindliche Richtung gegen Stahl. Hr. Stahl nun mußte bei der Conferenz vom 8. Juni abwehrend gegen die von der Alliance-Deputation dem König überreichte Adresse ausstehen, in welcher die lutherische Partei, respektive Kirche unverholen als "Pharisäsmus" bezeichnet ward. Hr. Bunsen dagegen, der Versassen ihrens Buches, welches "das Malzeichen des Thieres offen an der Stirne trägt" \*\*), empfing von der über Heibelberg zurückreizsenden Alliance-Deputation den sreundschaftlichsen Besuch, bei dem mit Kührung seine Betheuerung vernommen ward, wie "sein Herz sich sehne nach völliger Entwicklung der relizgiösen Freiheit" \*\*\*).

Der Streit zwischen Bunsen und Stahl war überhaupt nicht ein Kampf zweier Manner, sondern, wie Krummacher sich ausdrückt, "zweier millionenköpfigen Parteien der Gegenwart." Er wirfte wie Scheidewasser auf die ununterschiesdene Reaktions-Masse. Hr. Rathusius hatte Anfangs die zuversichtliche Hoffnung ausgesprochen: gegen diesen Gegner würden auch die ernsten Freunde der Union zusammenstehen. Wie surchtbar irrte er sich! Es wäre wohl zu verschmerzen gewesen, wenn ein Dr. Hase das Gebahren Bunsens eine "sittliche That" nannte, und ihn als "Frühlingslerche" begrüßte; aber, lamentirt das "Bolksblatt", Männer, die sich eben noch auf Kirchentagen mit überschwänglichen Reden auf die Augsburgische Consession verpflichteten, sie fängen jest dem

<sup>\*)</sup> Rorblinger Freimund vom 16. Oft. 1856.

<sup>\*\*)</sup> So außert fich bas Salle'iche Bolfeblatt vom 20. Auguft 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Rreugzeitung bom 13. und 20. Juni 1856.

Ritter als "bewährtem Chriften" ein begeistertes Hofiannah: ein Schenkel, ein Gelzer, fogar ein Dorner, fonft als wiffenschaftlicher Heros bes positiven Aufschwungs verehrt. Auch Krummacher ließ sich entschuldigen: zu ben Feinden des Chriftenthums vermöge er ben Ritter nicht zu zählen, obwohl er in wesentlichen Studen allerdings beren Bild trage.).

Den äußern Berluften entsprach aber boch eine innere Consolidirung in der Partei des Aufschwungs. Als Beweis dafür erschien eben Hr. Stahl selber. Wie ächtprotestantisch und miderspruchsvoll war noch 1853 seine Erklärung über den Begriff der Kirche; wie unsicher und schwankend beswegte er sich hierin noch im J. 1855; wie bestimmt und gut katholisch sprach er sich 1856 darüber aus! Der Bunsen'sche Andrang hatte Hrn. Stahl zum innern Durchbruch verholsen: er definirte jest Kirche als das gerade Gegenstheil von dem, als mas er sie drei Jahre vorher in den prägnantesten und prangendsten Worten definirt hatte. Bessehen wir die merkwürdige Wandlung etwas näher!

In seiner vielbesprochenen Schrift von 1853: "Der Prosteftantismus als politisches Princip", stritt Hr. Stahl noch heftig gegen die "Bermittlung des Heils durch die Rirche", und pries mit stärster Betonung das Berdienst der Grundslehre des Protestantismus, des Sola-side, daß sie die "Besfreiung der Individualität" gewirkt habe, "den Menschen über die Bermittlung der Kirche in das unmittelbare Band zu Christus erhebe", und nun "das Wesen der Kirche nicht mehr das Verhältniß von Autorität und Unterwerfung sei, sondern der Glaube, der Lehrinhalt." Aber alsbald kamen Leute herbei, welche nun auf Grund eben dieser Sähe die volle Souverainetät des Individuums im Reiche Gottes anssprachen, die "Culmination des independentischen Princips"

<sup>\*)</sup> Salle'sches Bolfeblatt vom 20. August 1856; vgl. Sengstenberg's Evang. R. = 3. vom 10. Sept. 1856.

geltend machten. Da modificirte Hr. Stahl seinen Kirchen-Begriff von 1853 bereits nicht unbedeutend, und erklärte 1855 in seiner Schrift über die "christliche Toleranz": nut in der Kirche seien der Seele die göttlichen Gnadenertheilungen verheißen, und die Schriftsorschung habe stattzusinden in der Gebundenhelt durch die Ehrfurcht vor dem Glauben der Jahrhunderte. Gewiß schon ein merklicher Fortschritt; aber immer ist da das Wesen der Kirche noch bloß "Lehrinhalt", d. i. todter Buchstade; das "absolut Unprotestantische" der Ansicht war noch nicht durchgebrochen "). Endlich trat Bunsen aus, mit den Stahl'schen Sähen von 1853 auf der eigenen rothen Fahne, und nun brach Hr. Stahl endlich und plöglich mit seiner ganzen kirchenbegrifflichen Bergangenheit.

Mit einer Energie, welche überraschen mußte, erklärte er jest: "Bon bem, mas Institution ist, von ber Macht und bem Recht einer Sache über den Menschen, ber Macht und dem Rechte eines Organismus, der da Träger gottverordneter Aufgaben ist, hat Bunsen überall feine Ahnung; er läugnet darum den Staat so gut als die Kirche; auch er ist ihm nicht eine Institution, sondern nur eine Gemeinde" \*\*\*). Was will man mehr? Es erübrigte für Hrn. Stahl nur noch die ebenso natürliche als naheliegende Einsicht, daß die protestantische Grundlehre vom Sola-side mit einem solchen "Organismus" absolut unversträglich sei \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 7. 3an. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Biber Bunfen von Stafi. Berlin 1856. S. 25.

<sup>\*\*\*)</sup> Bir haben in ben "Streislichtern" auf die Stahl'schen Sabe von 1853, als ben symbolmäßigen Standpunkt präcis bezeichnenb, häusig Rücksicht genommen. Dieß hat ein Mitarbeiter ber hengstenberg's schen Kirchenzeitung (1856. Juli S. 582) an uns gerügt. hoch zu Roß, sagt er, bas Feldgeschrei: hier ist bes herrn Tempel! im Munde, tamen wir baher und könnten nicht mide werben im

In ber Stabl'ichen Conferengrebe vom 8. Juni baben wir mit Bedauern erfeben, bag ber berühmte Rebner verfaumte, gegen bie Tendeng ber Evangelical Alliance auf Brund berjenigen Definition bee Rirchenbegriffe ju protestis ren, mornach bie Rirche ein gottlicher Dragnismus ift, ber Recht und Dacht hat über ben Menschen. Dies mare bas recte Begengift gemesen miber ben unioniftifchen und pietis ftifchen Subjeftivismus ber Alliance. Allerdinge erflarte Gr. Stahl mit ganger Entschiedenheit: "bie lutherische Rirche wolle bas Brincip aufrecht erhalten von ber Bahrheit, Die in ber beiligen Schrift allein gefunden werde; gebe es eine folde einzige Bahrheit aus ber Schrift, fo muffe fie erclufiv fenn; ber Lutheraner fonne baber nicht andere firchlichen Bemeinschaften für ebenburtig halten feiner Rirche" \*). Gehr wohl! aber ba erschiene bas Befen ber Rirche boch immer noch nicht als Organismus, fonbern als bloger Lehrinhalt; ba aber ber lettere nicht ale tobter Buchstabe Rirche fenn fann, so mare auch bier wieder Die subjeftive Reproduftion Brincip, und also abermals ein hinterpfortchen für allen unionistifden und pietiftifden Cubjeftivismus geöffnet.

Rurg: "bie Kirche ein gottlicher Organismus mit Macht und Recht über ben Menschen": dieß mare bas rechte Stahl's sche Wort gegen die Alliance gewesen. Dasselbe ward auch in ber Conferenz vom 8. Juni Hrn. Stahl gegenüber formslich provocirt; als er erklärte: selbst mit Baptisten mache die Allianz jest Union, "diese lesten Ausläufer der Reformation

Spott und Hohn über Stahl, ber von einem unmittelbaren Bande bes Menschen zu Gott und Christus gerebet! Run war unsererseits von Spott und Hohn nicht die Rebe. Bezüglich jener "Unmittels barkeit" an sich aber hatte Stahl jest selber selerlich widerrusen, zu Gunsten eines Kirchenbegriffs, ber sich ganz wie der unsrige formulirt.

<sup>\*)</sup> Rreugeitung vom 13. Juni 1857.

aber ftunden dem Lutheraner eigentlich ferner, ale bie Ratholifen", ba ermiberte ber Beneral-Bietift und Superintenbent hoffmann: "Entfetlich fei es ju boren, daß mit ben Ratholifen eber Gemeinschaft ju machen fei, ale mit evangelischen Seften, wie Baptiften, Methobiften; gerne wolle er Ratholis fen (ale Gottes Rinder) anerfennen, nur mußten fie bas Berhaltnig ber Seele ju ihrem Beiland nicht burch eingeicobene Mittlerschaften gerreißen" \*). Allerdings ermiberte Br. Stahl: von einem Ratholifen forbern, bag er an feine Mittlerfchaft zwifchen Chriftus und ben Chriften glaube, beiße ben Ratholifen ale folden von ber Bottes Rinbicaft ausfoliegen. Allein Gr. Stahl hatte lieber gerabe heraus fagen follen: jene Forderung ber "Unmittelbarfeit" fei allerdings auch für ihn 1853 das preiswürdige Princip ber Reforma. tion gemesen, aber seit 1856 habe er feinen Irrthum eingesehen und die große Wahrheit erfannt, daß die Rirche ein gottlicher Organismus fei mit Dlacht und Recht über ben Menichen.

Statt bessen haftete fr. Stahl jest wieder an ber symbolmäßigen Täuschung ber lutherischen Erbkirche. Er erschwang sich deshalb nicht einmal zu dem Rahnis'schen Sabe: die lutherische Kirche stehe dem Katholicismus näher, als dem Calvinismus; sondern er protestirte nur immer gegen die Union mit Baptisten und andern "ertremen Ausläusern der Reformation". Als wenn es sich nicht um das reine Princip diesser Resormation selber handelte! Auch Hosprediger Krummacher hatte ein richtiges Gefühl davon, als er schon im Bunssen handel erklärte: "die vielen Millionen Independenten, Presbyterianer, Methodisten und auch Baptisten sein ihm doch mehr werth, als die römische Kirche"\*\*).

Eben biefer reformirte Sofprediger nun und jener Br.

<sup>\*)</sup> A. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Balle'fches Bolfeblatt vom 20. August 1856.

Hoffmann, ein geborner Burtemberger, berühmter Pietisten-Führer und Bruder des schwärmerischen Redakteurs der "Süddeutschen Warte", sind die vornehmsten Bannerträger der Alliance in Preußen, und die Räthe des Königs ad hoc. So sehr Hr. Stahl in der Conferenz vom 8. Juni mit der eigentlichen Begründung seines Gegensahes hinter dem Berge gehalten: so viel ist doch klar geworden, daß es sich bei der Allianco-Bewegung in Deutschland um eine calvinische Reaktion gegen die sogenannte lutherische Strömung handelt, mit andern Worten: um einen Kampf zwischen den zwei großen Kirchenfragen: Souverainetät des Individuums im Reiche Gottes, oder Kirche als göttlicher Organismus mit Macht und Recht über den Menschen?

Wir werben am besten eben wieber an ber Person bes Grn. Dr. Stahl bie objektiven Anlaffe biefer so ploglich eingebrochenen calvinischen ober unionistischepietiftischen Gesgenbewegung erkennen.

Als ber berühmte Laien. Theologe in Berlin seine Schrift: "Stahl wiber Bunfen", erscheinen ließ, ba trat ein Bortfubrer ber feparirten Altlutheraner in Breußen mit einer Abhandlung gegen ibn auf, welche ben Titel führt: "Wider Bunfen und Stahl". Diefelbe ftellt ungefähr folgende Cape auf: Bunfen fpricht nur unirtes Chriftenthum aus, bas fic entbunden hat von ben alten Symbolen; was Etliche bavon jest annehmen, ift nicht mehr wie fonft von firchenbilbenber Macht; ein Beifpiel liefert eben Stahl felbft, und zwar ein fehr gewaltiges; er verfichert, ber ausschließlich lutherifden Lehre anzuhangen, er will bie Symbole fogar ale firchliche Autorität verfechten; boch bleibt alles Das nur in ber Theorie, benn in ber Praris gehort fein Leben boch ber unirten Rirche ju, welche gang fich wiberfprechenden Lehren gleiche Gultigfeit in fich zuspricht; wie fann man Befenntnig einer Rirche eine Lehre nennen, neben welche fich gleich beren Begentheil ale gleichberechtigt ftellt? läßt man bie Reformirten

und bie Unaussprechlichen (Die Confensus-Unioniften) feine ju ercommunicirenden Reber, fondern gleichberechtigte Bruber fevn, nun fo fann man in berfelben Rirche wohl auch bie Geburt von ber Jungfrau und noch manches Andere babingestellt fenn laffen; ba hat auch Bunfen fein Recht, nur Stahl hat fein Recht, wenn er behauptet, er fei lutherifd. und will nun die Union auch ale gut lutherisch barftellen; mas die Union ift, bas mogen die Gotter miffen, benn Jeber tann fie neu breben; aber was fie nicht ift, bag fie namentlich nichts mit ber lutherifden Rirche gemein habe, bas fann man miffen; ein unirter Dberfirchenrath muß billig anfteben, fo ju reben wie Stahl, benn feine Rirche beftanbe nicht, wenn fie barnach gehandelt hatte; feine Grunde mogen Andere anführen, bann werben fie Dacht baben; bei Stahl bagegen macht bas Bift feiner firchlichen Stellung alles in feinem Buche gunichte \*).

Also: entweder aushören, sich als Mitglied der lutherisschen Rirche zu gebährden, oder aus der unirten Landes-Rirche Preußens austreten; entweder in dieser Rirche verstäglich leben, auch mit einem Bunsen, oder der Union übershaupt den Rüden kehren: das wird Hrn. Stahl vom Standspunste der lutherischen Kirche aus consequent zugemuthet. Bon diesem Standpunste aus wird auch seine Erslärung vom 8. Juni als klägliche Halbeit verdammt werden; sagt er ja ausdrüdlich: "der Lutheraner kann nicht das Abendmahl der Resormirten empfangen, obwohl er Resormirte zu seinem Abendmahl zulassen kann." Die Folgerichtigseit ist hier ohne Zweisel nicht auf Seite des Hrn. Stahl. Aber Eines ist dabei nicht zu übersehen, und indem die Erclusiven dieß übersehen, thun sie Hrn. Stahl seiner Absicht nach Unrecht.

Dr. Stahl verharrt nämlich nicht aus Princip in ber

<sup>\*\*)</sup> Rorblinger Freimund vom 16. Dft., 30. Dft., 6. Rov. 1856.

Union, sondern bloß aus Bolitif und Zwedmäßigkeits Rückfichten, aus begeisterter lutherischen Kirchenpolitik. Die Alliance und die ganze Masse der Resormirten wollen die Union aus Princip; Dr. Stahl dagegen, und viele Tresslichen mit ihm, wollen die Union, um durch die Union die Union in sich auszuheben, und die reinlutherische Kirche an ihre Stelle zu bringen. Die Union soll nur das Mittel senn, wodurch die nichtlutherischen Elemente in ihr allmählig und unmerklich in's Lutherthum hinübergeführt würden. Durch Austritt aus der Union würden diese abgestoßen und in ihrer Sonderkirche verknöchert worden seyn. Durch das Berharren des lutherischen Sauerteigs in der Union hosste man allmählig die ganze Masse lutherische du durchdringen. Man hat für diesen Broces den Ramen "lutherische Strömung" erfunden.

Die Partei der lutherischen Strömung ist der Kern der confessionalistischen Reattion, sie hat sich im Laufe der lettern innerlich consolidirt und große, wenn auch stille und gestäuschlose Siege ersochten. Gegen diese, so zu sagen unterirbische Arbeit in der Union vor Allem ist die Evangelical Alliance zu Hülfe gerusen worden. Zedensalls soll die schüstende Unionsbede weggezogen, und das Corps der lutheririschen Minirer an's Tageslicht gesett werden. In dieser Richtung hauptsächlich ist das Urtheil der Alliance – Abresse, auf "Pharischemes" lautend, zu verstehen.

Die Folgen ber Störung werben auch nicht ausbleiben, und die schönste Zeit ber lutherischen Strömung durfte vorbei seyn. Welche Wirfungen in dem Sinne, wie sich die oben angeführte altlutherische Stimme ausspricht, daraus erfolgen werden, steht dahin. Soviel ist richtig, daß es bisher eine häusig vernommene Entgegnung war: in der Union sei sur das Lutherthum viel mehr zu wirfen, als außerhalb der Union, und daß ebendeshalb die hartnädige Separation der Altlutheraner als die größte Calamität der lutherischen Sache erachtet ward.

In der That werfen auch die Träger der lutherischen Strömung Diefen hartnadigen Starrfopfen mit ihrem Babl. Spruch: fiat justitia percat mundus, nicht ohne Grund Unbantbarteit vor. Während bie Separation ber Letteren in fic verfummert, untergruben bie Erfteren bie Sauptfeftungen ber Union. Gelbft ein Mann wie ber ichlefische Beneralfuverintendent Dr. Sahn verließ jest biefelben, wie bie Ratte Das finfende Schiff. Er hatte feinen Ruhm von jenem famofen Rriegszug, ben er im 3. 1834 mit Soldaten und Ranonen gegen die Lutheraner in Sonigern aussuhrte, weil fie fich bem unirten Breslauer Confistorium nicht unterwerfen woll. ten. Rurg vorber mar feine Dogmatit erschienen, gut "biblifch", b. i. unioniftifc, um fo weniger lutherifc rechtgläubig; jest liegt die zweite Auflage vor, gut "firchlich" und auf die entfciedene Erfenntniß gebaut, daß "bie Befenntnißschriften ber lutherifden Rirche ben abaquateften Ausbrud bes Evangeliums enthalten." Den erften Betreibern ber Union wirb von orn. Sahn jest vorgeworfen: ihre Wege feien nicht immer Gottes Wege gewefen! "3. B. ber Weg nach Sonigern": bemerfen bie boshaften Gubjeftiviften. Allerdings geht auch Gr. Sahn noch mit einer "Union" um, aber nicht mehr mit einer calvinischen, sonbern mit berjenigen, welcher bereinft auch bie Griechischen und bie Romischen angeboren murben \*).

So ward durch die lutherische Strömung gar mancher Freund der Union zu ihrem innern Feind und zum Pionir bes Altlutherthums metamorphosirt. Es bedarf dafür keines weitern Beweises, als eines Blides auf den weiten Umfang, in dem die Benennung "evangelisch" anrüchig und mißliebig geworden, und das sonst wie ein Schimpfname verachtete

<sup>\*) &</sup>quot;Daffelbe ungefähr weissagen bie Busepiten auch!" -- erwiebern bie Subjeftiviften. -- Berliner Protest. R.23. vom 2. Dai 1867.

"lutherifch" wieber an bie Stelle trat . Das Berbaltnis au ben Reformirten wurbe immer fcroffer. Rur ein paar Beispiele! Seit Decennien hatte in ben unirten Gemeinben von Rheinland und Beftfalen die Abendmahlegemeinschaft ohne Unftog beftanden; jest aber, bei ber weftfalifden Sunobe von 1856, weigerte fich ein Mitglieb, an ber gemeinsamen Abendmahlsfeier ber Synodalen Theil zu nehmen, weil auch ein paar Reformirte unter ihnen erscheinen fonnten. Bleichzeitig erließ bie eben aus der badifchen Union ausgetretene Gemeinde des preußisch-unirten Baftore Robbe ju Ifpringen ein Brogramm, welches gerabe beraus fagte: "An ber luthes rifden Rirche ift bas bas Befentliche, mas fle von ber reformirten Rirche unterscheibet; ben Chriftus, welchen wir haben, haben die Reformirten nicht." Richt erft feit 1821, jammert Brof. Blitt, fondern icon feit einem Jahrhundert habe in Baben bie vollfte Einigfeit zwischen Reformirten und Lutheranern bestanden, und nun habe man nahezu wieber ein Lutherthum vor Augen gleich jenem, bas einft bie reformirten Martyrer ale "Martyrer bes Teufels" ausgefdrieen \*\*).

Aber auch abgesehen von dieser einreißenden Trennung in sacris, brachte die lutherische Strömung in den öffentlichen Organen einen höchst auffallenden Ton gegen die reformirte Rirche in Schwang. Während sich das Lutherthum als die

<sup>\*)</sup> So hat fich ein ahnliches Berhaltniß hergestellt, wie in England. Auch bort ift ber Name "Evangelisch" nur als Parteiname für bie Rieberfirchen-Partei üblich. Wer von "Evangelischen Rirchen" reben wollte, würde faum verftanden; ba ift protestant der Aunsts Ausbruck. Eiferer für ihre Rirche verbitten sich bas Brabifat "evangelisch" sehr entschieden für sich und für ihre Kirche: sie seine keine evangelicals. hengstenberg's Evang. R. : 3. vom 14. März 1957.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R.-3. vom 26. Juli 1856; Berliner Protest. R.-3. vom 22. Nov. 1856.

Saule und Grundfeste alles Positivismus und Conservatismus binftellte, trug es fich mit fteten Berbachtigungen bes Calvinismus als bes Mutterschoofes aller Regation und Revolution. Man gab fich in ber Regel nicht mehr viel Dube, 1. B. Die fatholifden Befdulbigungen gegen .bie Reformation, baß fie ben Bauernfrieg, ben breißigiahrigen Rrieg, Die großen Revolutionen, ben Rationalismus und alles Unglud verschulbet, ju miberlegen; man gab alles Das leichte bin ju, aber mit ber Modifisation: nicht bas Lutherthum trage bie Could, fonbern ber Calvinismus, in bem fich bie Berneinung, Die Abstraftion, Die entleerende Tenbeng verforpert habe. Man weist fatholischerfeits auf Die schrechaften Schwärmerseften bießseits und jenfeits bes Dreans, auf ben Mormonismus, als die natürlichen Früchte ber protestantis fcen Principien; allerdinge, fagt Gr. Bengftenberg, nur ift es nicht bas Lutherthum, welches alles biefes Unbeil anrichtet, fondern bie reformirte Rirche, welche bas "Schriftprincip" einseitig und abstraft geltend macht. Aus ihren Specialitaten in ber Rechtsertigungelehre beweist Gr. Rliefoth, bag ber Diffens fich gerade auf Die Artifel ber ftehenden und fallenben Rirche beziehe, baß fie nicht vom 3minglianismus unterschieden fei \*), und baß fie alle firchenpolitische Anarchie principiell verschulde \*\*). Gie gesteht die Couverainetat bes Inbividuums in geiftlichen Dingen gu, baburch ift fie ber politifden Demofratie und allen Bewegunge Glementen nachft. verwandt: folde Behauptungen fann man lutherischerseits

<sup>\*)</sup> Dr. henglienberg hatte ein Jahr vorher felerlich erflärt: "eine tiefer eindringende Forschung habe die calvinische Abendmahlelehre in ein auberes minder gunftiges Licht gestellt und zugleich erfens nen lassen, daß dieselbe in der reformirten Kirche nie recht Burs zel gefaßt habe" — gegenüber der zwinglischen. Dr. Kliefoth (firchliche Beitschrift 1857, S. 86) griff diesen Ausspruch "des reformirten und wesentlich an Calvin gebildeten Theologen" bes gierig auf.

<sup>\*\*)</sup> Rliefoth und Mejer: firchliche Beitschrift 1857. Jan. S. 39 ff.

Preußens mußten durch die Union , therifche Rirche übergeführt werden \*).

Durch ben Ruhm bes Bositivis. mus, furg ber "Rirchlichfeit", ift es mung wirflich gelungen, bie beften reif bes protestantischen Aufschwungs in be thume ju ichwemmen. Bir wollen baß jener Ruhm gang falfc fei, im & auch mir febr mohl amifchen lutherife Belt - und Lebensanschauung. Rur be fcbied ber Brincipien nicht zugeben fonn Unterschied beruht vielmehr nur barin, tros ber gemeinsamen Brincipien verbe fpruche und liebensmurbiger Inconfequer ift. Dazu bat icon von Unfang an feir brige, Saframentolehre geholfen. Si foung ber Erbfirche, und biefe bemirft ber letten Jahre, namentlich in Breuße reformirte Organ fo bitterlich flagt:

"Eine bedeutende Angahl bober Rirchen Generale, Minifter ic in Maure

Befenntniß getommen. Wir machen biefen Berfonen baburch feinen Borwurf. Webe muß es uns inbeffen thun, wenn bebeutenbe Manner, bie in ber reformirten Rinche geboren find, fich feinblich gegen fie kehren" \*).

Was Preußen betrifft, so haben wir seiner Zeit die Ramen genannt. Es fehlte in der That nichts mehr, als daß auch das Rirchenhaupt aus der reformirten Dynastie selber sich definitiv dem Lutherthum zuwende. Je mehr man sich in dieser hinsicht mit den bestimmtesten Hossnungen getragen zu haben scheint, desto tiefer mag allerdings jest der sichtliche Schmerz darüber senn, daß gerade Er die Evangelical Alliance in's Land rief, und dadurch eine verhängnisvolle Abdämmung der lutherischen Strömung bewirfte.

Saufig find gerade die heutigen Borkampfer bes Lutherthums aus der reformirten Kirche ihrer Geburt in die lutherische übergegangene Manner. Man dente an Gerlach, Leo und hengstenberg. Roch vor zwanzig Jahren hat Scheistel dem letteren vorgeworfen: von Berliner Menschensucht und Weihrauch umnebelt, sei er im Grunde auch um nichts besser, als ein heimtlicher Rationalist und Ungläubiger; jett muß ihm doch auch Dr. hase zugestehen, daß er sich "als einen convertirten guten Lutheraner bewährt habe", wenn er auch nicht mehr die Spite der retrograden Bewegung sühre\*\*). Rur an dem Fortschritt zur eigentlichen "Kirchlichkeit" scheisnen seine reformirten Antecedentien Hrn. hengstenberg hins derlich zu sein kein. Bein keinen seinen kurhessen

<sup>\*)</sup> Goebel's neue resormirte R. 3. 1855, S. 5. Borm.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Broteft. R. . 3. vom 29. Nov. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Indem Krummacher bei der Specialconferenz zu Frankfurt der reformirten Kirche den unvermeiblichen Untergang ankundigte, fügte er zum Trofte bei: "Wer reformirt geboren ift, hat allerdings den Charafter indeledilis empfangen, den felbst Dr. hengstenberg nicht verlängnet hat; ich fage Eins und das anderemal zu ihm: Sie sind und bleiben reformirt, wenn auch nur in Einem Punkte, daß Sie nichts glauben und annehmen wollen, was sich nicht unmittels

auch noch diese Schranke; als er daran arbeitete, Rurhe in die lutherische Strömung hineinzubringen, waren izwei vornehmsten Gehülsen reformirt Geborene, wie er, die bittersten Feinde Calvins. Im Großherzogthum Histor eifrigste Agitator für die lutherische Sonderkirche, stor Reich, gleichfalls resormirt geboren. Sein Parteigen in Baden, Pastor Wilhelmi, steht wenigstens einer resorten Gemeinde vor; und so wären noch mehrere Beistanzusühren.

Indem aber die lutherische Strömung im Flusbett gesetlichen Union bahintrieb, riß sie nicht nur an der D fläche des reformirten Ufers die Baume und Blumen weg, sondern sie unterwühlte das Uferland selbst, und mählig setten sich ganze Streden resormirten Bodens Alluvionsland am jenseitigen lutherischen Gestade an. Calvinismus verlor ganze Gemeinden, und in Preußen besondere seine Stellung im Leben saft vollständig. Sorgane flagen sett die Union an, daß sie ihnen das Sentsremdet, und es dem Lutherthum hehlings in den Schaeworfen:

"Unfer Unionstrieb, ber in frühern harmlofen Beiten war, hat abgenommen; ein gebranntes Kind scheut bas Feuer, wir haben uns verbrannt; harmlos und großmuthig gaben sich Unfern an die große Ivee der Union hin, ohne Cautelen zu dern; und wir wurden vielfach von der lutherischen Reaktion die Luft gesetz, ohne nach erfolgter Scheidung bas eingebrachte herauszubekommen.

"In Breußen haben die Reformirten burch die Union uheuer viel verloren; befonders empfindlich ift es für fie, daß keine einzige hohe Schule haben; ich wüßte nicht einmal eine ftalt, worin ihnen Prediger vorgebildet würden; auf welcher !

bar eregetisch auf bas Bort Gottes ftust." Goebel's neue re mirte R.-B. 1854. G. 342.

verfitat fieht man es g. B. ale ein Beburfnif an, ben funftigen Dienern reformirter Gemeinben ben Geibelberger zu erflaren" \*)?

Der Borwurf, ben die Reformirten der Union machen, daß fie ihr Bort, aus den Gespaltenen "Einen Organis» mus" zu schaffen, nicht gehalten, sondern unter der Hand immer nur dem Lutherthum in die Hände gearbeitet, und zwar wenigstens in Preußen überall \*\*): fam besonders stark in einem sehr ärgerlichen Streit zur Sprache, welcher sich vor zwei Jahren zwischen den beiden Predigern der resormirten Hoffirche zu Breslau, Consistorialrath Kalf und Dr. Gillet, entspann.

Kalf mar mehr und mehr in die lutherische Stromung bineingerathen, und suchte bie reformirte Gemeinde nach fich an gieben. Gillet führte icon bei ber reformirten Specials Confereng bes granffurter Rirchentags bittere Rlage: bag bie reformirten Gemeinden Schleffens in ihrer Bereifizelung und Berftreuung von ber fie umgebenben machtigern confessionellen Entwidlung abforbirt murben, wie es icon bas Schid. fal gar vieler folder Bemeinben gemefen. In Breslau gemann Billet die Bemeinde für fich, und Kalf vertauschte feine Gine heftige Streitschrift über beffen Abichiebeprebigt verwidelte Gillet in einen bofen Injurien Brocef, in beffen Berlauf aber intereffante Details jur Cache befannt Billet erflarte: Die Reformirten hatten gegen Die früher angebahnte Durchführung ber bogmatifchen ober Lehr-Union nichts einzuwenden gehabt, aber redlich hatte fie bann fenn muffen, nicht hinauslaufen auf eine Uebermindung bes

<sup>\*)</sup> Goebel's neue reformirte R .: 3. 1855. G. 2. 31.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Selbst bie Anhanger einer confunbirenden Union werden uns nicht gerecht; es gibt z. B. unirte Rheinpreußen, die den refors mirten unirten Gemeinden mit gedankenloser Naivetat vorschlagen, ben fleinen lutherischen Ratechismus ftatt bes heibelberger angus nehmen." Goebel's neue reformirte R.3. 1853. S. 2.

reformirten Elemente Durch bie lutherische Stromung. "Da ergibt fich nun in ber That, baß Die Reformirten viele Ginbufe erlitten. Man mar querft barauf bebacht, Die Reifen ber beiben reformirten Brediger aus Breslau und Gloggu au ben in ber Broving gerftreut Wohnenben gu befeitigen; fie ftunben, murbe geltenb gemacht, mit ber ju Stanbe gefommenen Union in Biberfpruch, und die inmitten lutherifcer Gemeinden gerftreut lebenden Reformirten wurden jest alsbald als ben Beiftlichen ber lutherischen Gemeinden anbeimaefallen betrachtet." Sobann habe man ben reformirten Inspettioneverband aufgehoben, reformirten Bemeinben, reformirten Schulen und Schülern, weil nun auch Lutberifche ju ihnen gehorten, ben luiherifchen Ratechismus aufgezwun-"Die Reformirten baben ferner zu furchten, bag ibnen reformirte Candidaten gur Befegung ihrer geiftlichen Stellen alebalb feffen, benn fo viele Canbibaten auch mit ben für reformirte Theologen gestifteten Stipendien ftubiren, fo fteben bie meiften doch mahrend ihrer Studienzeit unter einem Einfluffe, ber fie bem reformirten Befenntnig entzieht" \*).

Unter biesen Umständen begreift sich, wie Gr. Bilmar in Raffel plöglich auftreten, und ganz Rurheffen für ein lutherisches Land erklären konnte. Dieser Borgang verliert bas Auffallende noch mehr, nachdem selbst in Anhalt — ber eigentlichen deutschen Zusluchtsstätte des alten Calvinismus — der nämliche Bersuch in einer noch fürzer angebundenen Weise gemacht ward. Der Dompastor Schubring zu Alsleben benützte eine Synodalrede, um Lehre und Amt der reformirten Kirche als ein wahres Jammerbild von Irrlehre und Krankheit darzustellen, und baran die Behauptung zu knüpsen: in Anhalt gebe es gar keine Resormirten, habe es

<sup>\*)</sup> Erlanger Zeitschrift 1856. S. 103 ff.; vgl. Berliner Protestant. R.-S. vom 13. Sept.1856; Goebel's neue reformirte R.-J. 1854. S. 335.

nie Reformirte gegeben, man könne barum ganz einfach bie unirte Kirche in Anhalt zu einer acht evangelisch unirten machen, wenn man burchweg Verpflichtung auf bie lutherischen Symbole, ein lutherisches Gesangbuch zc. einführe\*). In Lippe geschah auch ohne Union, wenigstens mit Einer Gemeinde, ganz Aehnliches. Eine große Jahl reformirter Landsleute gingen an der rationalistischen Predigt ihrer reformirten Ranzeln vorbei in die lutherischen Mariensirche, und da sie sich allmählig auch dem lutherischen Abendmahl zuwandten, war bald eine lutherische Gemeinde aus Resormirten sertig.

Rur in ber bayerifchen Pfalz gelang es bem Calvinismus, einige Revanche zu nehmen, indem hier burch eine eigentbumliche Confessionalistrung ber Union ben Lutheranern bas reformirte Dogma wenn nicht aufgebrungen, fo boch bas lutherifche verboten marb. Sonft hatte jenes Dogma faft überall namhafte Berlufte ju beflagen. Die Ginicouchterung ber reformirten Elemente mar überhaupt bereits fehr groß. Roch beim Stuttgarter Rirchentag, ergablt Superintenbent Ball zu Elberfeld, flufterten fie fich nur leife und verftoblen in die Ohren, und hielten nicht ohne Furcht, Anftog ju geben, mirflich eine vertrauliche Special. Confereng. thaten fie auch beim Krankfurter Rirchentag 1854 wieber; aber felbft ba ließen fich noch fehr verzagte Stimmen vernehmen. Unter ihnen namentlich die bes Berliner Sofprebigere Rrummacher, bem jest auf ben Winf bes Ronigs und an ber Sand ber englischen Alliance ber Ramm wieber fo gewaltig geschwollen ift. Das bamalige Auftreten Rrummachere zeugt ichlagend fur die übermächtige Bewalt, welche bie lutherische Stromung vor brei Jahren noch übte, und heute nicht mehr übt.

Bum großen Merger ber fühnern Fraftion unter Cbrarb

<sup>\*)</sup> Goebel's neue reformirte R..3. 1855. C. 30.

<sup>\*\*)</sup> Bengftenberg's Evang. R. . 3. vom 8. Oft. 1856.

und Schenfel erflatte ba ber Berliner Sofprebiger frant und frei: bie meiften reformirten Gemeinden in Oftpreußen feien bie erften gemefen, Die vom Blauben abgefallen, und in benen bas confessionelle Bewußtseyn am meiften erloschen; taglich bringe es ibm in die Dhren: "um die reformirte Rirche in Deutschland ift es geschehen"; man weise über bie Grangen Preußens hinaus, und glaube auch hier ein allmähliges Sineinströmen ber reformirten Rirche in's Lutherthum mabrgunehmen; felbft auch am Niederrhein gebe es reformirte Gemeinben, die blog lutherifche Brediger haben; nur in Giberfeld ftunden fie noch feft, fonft aber ftehe es fo giemlich folecht auf beutschem Boben mit ber reformirten Rirche. "Sie wird nicht lange mehr leben, wogegen bie lutherifche, und bieß fonnen wir nicht laugnen, überall einen gewaltigen Aufschwung nimmt." Dan fage, Die reformirten Gemeinden feien wieder in ihrer Specialität ju fammeln; "aber bieß ift fcon ein Ding ber Unmöglichfeit". Rrummacher unterbreitet baber ber reformirten Rirche folgende brei Rathichlage: erftens zu entbeden, daß bie calvinische Abendmahlstehre im Wefentlichen mit ber lutherischen übereinstimme; zweitens bie Rüchternheit ihrer Gottesbienfte mit zwedmäßiger Liturgie und Cultusformen auszuschmuden; brittens auf ben apoftoliichen Amtsbegriff fich zu befinnen, und auf die gottliche Mutoritat bes Amts mehr als bisher Gewicht zu legen \*).

Indeß fielen die timiden Rathschläge des hofpredigers durch. Man beschloß vielmehr, den Vertheidigungsfrieg zu organistren. Gin Jahr vorher hatten Reformirte und Lutheraner sich am Berliner Kirchentag die "Bruderhande" gegeben, und die Augustana als gemeinsames Symbol aufgestellt; jest ward auch diese "Conföderation" als ein schlau eingerichtetes Instrument der lutherischen Strömung angesehen

<sup>\*)</sup> Goebel's neue reformirte R.: 3. 1854. G. 337. 341 ff.

und bie Reformirten grundeten am Rirchentage felbft einen Berein gur Bahrung und Bertheibigung ber Intereffen reformirter Confession". Gleichzeitig trafen fie Borfichtsmaß. regeln gegen bie wortbruchige Union felber, indem fie anfingen, ihr eingeworfenes But foviel als möglich aus berfelben gurudzugiehen. Die preußische Broping Sachsen ging bierin, unter Betreibung bes Confiftorialrathe Gad, voran; ber lettere begrundete bas Bornehmen in ber reformirten Confereng am Lubeder Rirchentag, wie folgt: "bie Union fei urfprünglich völlig gerecht geubt, Die Gemeinden zu einer pofitiven Union geneigt gewesen; jest bringe aber bas Que therthum fo machtig ein, daß die nicht verschmolzenen Bemeinden fich auf ihre Angelegenheiten: Ratechismus, Liturgie, Bresbyterium, Rirchendisciplin befinnen mußten." betracht ber allgemeinen Gefahr mard in gubed auch bereits eine reformirte Confereng in Bremen, unabhangig vom Rirdentag, befcbloffen \*).

Wie groß die Macht ber lutherischen Strömung in ber That schon war, wie tief andererseits die Unionsneigung in resormirtem Fleisch und Blute sist, bewies gerade die Aufnahme der Sackschen Borschläge in der Proving Sachsen. Die Beibehaltung der Union an sich ward für die projektirte Eigensynode zum Boraus sestgeset, und in der königlichen Genehmigung ausdrücklich bedingt. Dennoch zeigte sich schon in Halberstadt ziemliche Lauheit. Der Prediger Reubauer erstärte sogar, er wünsche eine solche Pflege des eigenthümlich Resormirten nicht, da er dem lutherischen Typus mehr zugesthan sei. "Wir trauten", sagt das Erlanger Organ, "unssern Augen kaum; ist denn die resormirte Gemeinde des Herrn Predigers wegen da?" Bei der solgenden resormirten Prediger-Conferenz der Provinz ward zwar die Stellung des Amts zur Gemeinde calvinisch bestimmt, aber nicht nur der

<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R. 3. vom 25. Dft. 1856.

Unioneritus beibehalten, sondern auch die Biederfüllung des Cults mit lutherischen Elementen, und fogar die Berufung von Predigern lutherischen herfommens an reformirte Gemeinden ausdrudlich gebilligt. Man hatte vergebens gewarnt, auf diesem Wege habe sich die große Berliner Domgemeinde selber ploglich in eine lutherische verwandelt \*).

Indeß nahm bie Auseinandersetzung auch in Oftpreußen ihren Kortgang; ber Ronigeberger reformirte Convent betrieb "ben Aufchluß folder reformirten Bemeinden ber Broving, welche ber Union beigetreten, jedoch noch nicht vollig in bie lutherifde Rirde aufgegangen feien." Ebenfo für Schlefien ber ju Breslau. Beibe reichten über bie Grenzen binaus bem neuen baperischen Convent bie "Bruberhand". Auch in Bayern hatten übrigens bie acht reformirten Gemeinben von ben (hier exclusiven) Lutheranern formlich aus ber faktischen Union hinaus, und in eine eigene Synobe hineingetrieben werden muffen \*\*). Umgefehrt haben in Sannover die Brebiger ber 113 reformirten Gemeinden felbst die Initiative ergriffen. Angesichts ber Gefahr, von ber lutherischen ganbestirche gang absorbirt ju werben, und unter bittern Rlagen über ihre "unbillige, ja ungerechte" Behandlung, suchten fie bie fonigliche Genehmigung nach, eine reformirte Rirche neben ber lutherischen Landesfirche bilben zu burfen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Goebel a. a. D. S. 32; Lic. Rrause in ber Allg. Bettung vom 28. Mary 1857.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Die lutherische Erlanger Beitschrift sicherte ber reformirten Restauration nicht nur ihre Freude, sondern auch noch ihren Beit ftand zu. heißt bas, fragt fr. Schenkel, Anderes als folgenden Unfinn: "wir fimmen euch freudig zu, und ihr fonnt sogar unferer Belhülfe bei ber Wiederherstellung ber von uns als schriftwisdig und feelengefährlich verdammten confessionellen Eigenthums lichkeit gewiß senn." Schenkel für Bunfen wider Stahl S. 54.

<sup>\*\*\*)</sup> Goebel a. a. D. S. 351. 394; Berliner Evang. R. 23. vom 25. Oft. 1856 und 16. Mai 1857; Darmft. R. 3. vom 23. Mai 1857.

Wir haben biefe Maßregeln als Vertheibigungsfrieg ber Reformirten bezeichnet. Sie wurden bamals in's Werk gerichtet, als Krummacher noch erklärte: "die reformirte Kirche wird in Deutschland nicht lange mehr leben." Das Blatt hat sich aber schnell gewendet, und der königliche Ruf an die Evangelical Alliance hat der Wendung das Siegel aufgerbrückt. Wir haben die Alliance als eine Reaftion des subzieftwistischen Pietismus gegen den Aufschwung zur obsektiven Christlichkeit betrachtet; wir werden nicht irren, wenn wir zweitens ihr Auftreten in Berlin als die Eröffnung eines Angriffskrieges von Seite des reformirten Princips gegen das concrete Lutherthum verstehen.

Celbft bie Subjeftiviften vermunberten fich über bie Sipe ber Berliner Alliance - 3meig : Confereng vom 7. Dai gegen ihre lutherifden Begner "mit ihrer theilweife in bofem Billen beruhenden Opposition und jener Engherzigfeit, welche ftatt ber magna charta bes ewigen Bottesmorts ein armselig Registerlein von fubtil formulirten Schultheorien aufftelle"\*). An ben lutherischen Organen ift hinwieder seit bem foniglichen Ruf nach Gladgow buftere Niedergeschlagenheit und muhfam unterbrudte Bereittheit unverfennbar. Besonders tritt feit= bem an ihnen eine auffallend garte Aufmerksamkeit fur bie separirten Altlutheraner hervor; fie felbft erflaren zwischen "Kurcht und Soffnung" ju fcmeben, in fdreiendem Begenfat ju ihrem triumphirenden Ton von Gestern, und man findet unummunden ausgesprochen: "wirflich scheine jest die Rrifis nahe ju fenn, mo es endlich jur Entscheidung tommen muffe, ob noch innerhalb ber gandesfirde ober nur außerhalb berfelben bie lutherifche Rirche ungetrübt und unverfummert in unserm lieben Baterlande Blat finden fonne" \*\*).

Fur bie Auffaffung ber Alliance-Cache in Deutschland

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R. . 3. vom 16. Mai 1857.

<sup>\*\*)</sup> halle'sches Bolfeblatt vom 4. Marg 1857.

von ber Seite, baß fie auch ein Angriff bes Calvinismus auf bas lutherische Erbfirdenthum fei, fprechen icon bie außerlichen Erfahrungen ber Alliance-Deputation an ben Ronig von Breußen. Gie erftattete Mitte Juni b. 36. ju London vor bem Erzbifcof von Canterbury Bericht, Bor Allem rühmte fie bie Sompathien Burtemberas, mo "ber Rationalismus niemals Boben befeffen", richtiger gefagt: mo ber subjeftiviftifde Bietismus berricht und, wie ein murtembergischer Decan ber ichweizerischen Brediger-Conferenz vom Mugust v. 3re. versicherte, Die Rachbarschaft ber reformirten Schweizer-Rirche Die "evangelische" Rirche nicht gur "lutherifden" herabfinken ließ\*). Dann lobte fie ihre Aufnahme in Spener, ber "Taufftatte bes Protestantismus", richtiger gefagt: bem einzigen Orte in Deutschland, wo es bem reformirten Befen gelang, nicht nur fich felber an ber Berrichaft ju erhalten, fondern auch bas Lutherthum vollig ju unterjo-3m Uebrigen gestand fie offen ju: "icon bie gegenwärtige Deputation habe in Deutschland überwiegende Abneigung gegen ihre Sache gefunden, hauptfachlich unter ben Lutheranern, und zwar am meisten in Bayern" \*\*). D. i. ba, wo man vor ein paar Jahren noch gute hoffnung batte, bie achtlutherische Mutterfirche ber Belt ju merben.

٠,

<sup>\*)</sup> Allgem. Beitung vom 23. Auguft 1856.

<sup>\*\*)</sup> Rreugzeitung vom 20. Juni 1857.

### VIII.

# Die Marien-Auftalt für weibliche Dienstboten in München.

An der Wiege der katholischen Gesellen Bereine ist in diesen Blättern der selige Jarde mit jubelnder Freude gestanden: "nach und neben den vielen Worten endlich einmal eine entschlossene That!" Gott hat diese That wunderbar gesegnet. Wer den Baum pflanzt, genießt nicht immer auch selbst noch die verdienten Früchte, aber Kinder und Kindskinder werden sich ihrer erfreuen. Ebenso verhält es sich mit allen religiös-socialen Institutionen. Unsere trübselige Zeit ist die Zeit ihrer Pflanzung, die nach und sommen, werden die volle Erndte haben. Das konnte sich Keiner verhehlen, der z. B. bei der jüngsten Fronleichnams Procession der St. Bonisaz-Pfarrei in Rünchen den langen Zug der wallenden Gesellen ausmertsam betrachtete, und dabei etwa zurückbachte an das Jahr 1848. Dem Schreiber dieses wesnigstens ist darüber das Auge seucht geworden.

Die Gefellschaft ruht auf ber Kamilie; bei ihr muß bie heilung ber franken Societät beginnen. Bur Familie aber gehören zwei Geschlechter, und man wird für die Bahrung

ber Kamilie nicht bas Möglichste gethan haben, wenn man nur bas Eine Befchlecht im Auge behalt. Co find benn Anftalten jur driftlichen Gaftfreundschaft fur weibliche Dienftboten eigentlich nur bas nothwendige Corollar ber Befellen-Bereine. Rur bie Dienstmagbe hat bie Auflosung ber Cocietat in egoistische Atome berab bis jur Familie nicht weniger entfetliche Rolgen nach fich gezogen, ale fur bie Befellen. Co bedarf faum ber Ermahnung, daß ihre ifolirte Lage, namentlich in ben großen Bevolferunge. Gentren, Die taglich mehr gahnenben Sollenrachen gleichen, noch ungleich gefährbeter fenn muß. Wohl find bie Magbe 1848 in ber Regel nicht in ben rothen Glubs gefeffen und nicht auf ben Barrifaben geftanden. Aber wer in Die Beheimniffe ber Saus-Frauen einzubringen vermag, wer bie Chronif ber Profitutions . Sohlen und ber Urmen . Duartiere beschreiben wollte, wie ber Londoner Manhem: ber murbe in ber bienenben Rlaffe weiblichen Beschlechts nur um fo tiefere Schaben ents beden, weil fie gewöhnlich verborgener und unfagbarer finb.

Das äußerliche Bedürfniß, für dienststuchende Madchen Berdingungs Gelegenheiten und herbergen zu besigen, hat schon früher, namentlich seit 1848, zur herstellung von Brivatanstalten dieser Art geführt. Aber abgesehen davon, daß solche Anstalten in Privathänden nicht selten ihr Bedenklisches haben, so war dabei offenbar vom eigentlichen Sit bes Uebels ganz Umgang genommen. Das verlorene Familiens Band soll einen Ersat sinden im großen Bande der Societät.

Solange es noch "Gesellen" und "Chehalten" gab, lag der Ersat im Berhältniffe selbst. Diese Benennungen find aber jest nicht nur durch ihren altfränkischen Klang unliebsam, sondern gerade durch die bezeichnete Sache. Denn sie bedeuteten eine Gegenseitigkeit von Rechten und Bflichten, die beiderseits das Opfer des Egoismus erforderten. Jest ift daraus überall ein bloses Contrakt. Berhältnis, ein Miethver-

trag geworben; "Gefellen" und "Chehalten" gibt es eigentlich gar nicht mehr, nur "Arbeiter" und "Arbeiterinen", ober
"Dienstboten". Die lettern sind mit der natürlichen Schwäche
ihres Geschlechtes ganz sich selbst preisgegeben, wenn der
Contrast aufhört, und nicht sofort ein neuer sich anfnüpst;
sie sind die verlassensten Geschöpfe, wenn Alter, Krantheit, Krästemangel ihnen das Eingehen eines neuen Miethvertrags
unmöglich machen. Man sieht, nach welchen zwei Seiten hin bulfe zu bieten war.

Im Grunde ber Sache selbst könnte nur die Zeit hels sen: durch Wiedererwedung jenes driftlichen Gemeinschafts- Befühls, das den Dienstboten als Glied der Familie selbst behandelt. Für die bezeichneten Rothsälle aber konnte und mußte eine Abhülse gesunden werden, und zwar eben durch jene große Societät, welche das Urbild der Familie ist, ohne doch selbst ein Erzeugniß der Familie zu seyn. Derselben Aufgabe ward für das männliche Geschlecht, für das Handwerk vom norddeutschen Rom aus nachgekommen, mit glänzendem und gesegnetem Ersolg. Für das weibliche Geschlecht, für das Mägdethum ist sie nun im süddeutschen Rom aufgesnommen.

Beide Anstalten haben in Munchen ihren firchlichen Brennpunkt in der Basilisa von St. Bonisaz, wo das neue Benediktiner. Stift überhaupt in erhebender Weise auch die alte sociale Kraft des hochberühmten Ordens wieder beswährt. Erster Gründer und Leiter der Anstalt aber ist ein Weltgeistlicher, Hr. J. Weis, Prediger an der Pfarrfirche zum heiligen Geist. Es handelt sich für solche Unternehmungen immer um den Einen Mann, und in Hrn. Weis hat er sich gefunden. Durch Hrn. P. Pius Gams, der vom theologischen Katheder in die demuthige Zelle des Ordens-Mannes herabgestiegen, ist auch das genannte Stift an dem Werfe betheiligt.

Um jur Unterftühung, Aufmunterung und Nachahmung ber "Marien-Anstalt" in Munchen bas Unfrige beizustragen, lassen wir eine schlichte Beschreibung berselben folgen. Die 3bee selbst liegt so nahe, baß sie ihre Formulizung und Bertretung im Besentlichen schon lange vorher fand, ehe noch an Gesellen-Bereine gedacht ward.

"Schon Franz Oberthur, Domherr in Burzburg, ber viel Ruhliches und Menschenfreundliches angeregt und geförbert hat, sand, daß der größere Theil der Bettelnden aus ehemaligen Dienstboten bestand; er entdeckte mancherlei Ursachen des Elends dieser Leute und sonstige Gebrechen des Dienstbotenwesens. Ihm schwebte vor vierzig Jahren der Plan einer Bersorgungsanstalt für verdiente Dienstboten vor. Doch trat derselbe damals in keiner Weise in das Leben; und Oberthur mußte sich mit Herausgabe einer Schrift begnügen: "An die dienende Elasse meiner Mitmenschen, vorzüglich vom weiblichen Geschlechte. Worte des Arostes und der Belehrung." Wurzburg 1819. Ebenso regte der geheime Kabinetsminister, Graf von Alvensleben in Berlin, den Plan von Versorgungshäusern für welb-liche Dienstboten an. Nach Oberthur's Idee sollten Staat, Publistum und Dienstboten sich zu diesem Zweie vereinigen."

"Ein Bersuch, ben hilfsbedurftigen weiblichen Dienstboten zu Gilfe zu kommen, ift nun seit Oktober vorigen Jahres in Runchen gemacht worden, mit einem Erfolge, ber zwar die kuhnsten Erwartungen nicht übertroffen, aber boch eine neue Heilanstalt für die Leiden der Gesellschaft zu sichen scheint. "Die Marienstalt" zu München ist unter den Schutz der selligsten Jungfrau, der bemüttigen Magd des Gerrn, gestellt, eine katholische Anstalt. Denn gleichwie die Gesellenvereine nur als katholische Bereine entstehen und bestehen konnten, und wie der consessionelle Charakter derselben gerade auch den protestantischen Gesellenvereinen sörderlich ist, so hätte die neue Anstalt sur weibliche Dienstboten entweder nicht in's Leben treten, oder nichts leisten können, wenn sie nicht ihre Wurzeln in kirchlichem Boden hätte. Wer hätte sich überhaupt einer gemischten Anstalt angenommen? Wie bei den Gesellenvereinen, so ist es auch hier ein Priester, der das Werk, im Vertrauen auf Sott, übernommen hat, und fein Vertrauen ift nicht getäuscht worben. "

"Die Marienanstalt war im Anfange für bienstunfähige, ober megediente Mägbe berechnet. Aber es zeigte sich bald, daß man auf der einen Seite bei den geringen Mitteln nur wenigen alten Mägden helfen könne, daß es andererseits nöthig sei, das hauptaugenmerk auf die Unterstützung der noch dienstfähigen Mägde zu richten. Darum siden in der Anstalt Mägde, die einen Dienst suchen, zeitweiliges Untersommen, und werden den herrschaften empsohlen. Die Beherbergten sind entweder Versonen, die von Außen in die Stadt kommund daselbst erst einen Dienst suchen, oder es sind Mägde, die eben vaciren und nun einen neuen Dienst suchen, oder es sind Mägde, die eben vaciren und nun einen neuen Dienst suchen, oder es sind Reconvalescenten, die bis zu ihrer vollkommenen Wiederherstellung in der Warienanstalt unterhalten werden."

Alte ober ausgebiente Mägbe hat die Anstalt, bei beschränkem Mitteln, bis jett nur sechs aufnehmen können. Dagegen marm bis zum 25. März, an welchem Festtage die Unstalt ihr erstes Stiftungssest feierte, schon 300 noch bienstfähige Bersonen theils an herrschaften empsohlen, theils so lange verpflegt worden, melftens nur wenige Tage, bis sich Plate für sie sanden. Bu gleicher Beit hatten sich vom Oftober bis März etwa dreihundert herrschaften an die Anstalt gewendet, um Dienstboten burch sie zu erhalten."

"Die Marienanstalt ist ein erst im Werben begriffenes Wert. Die Bedürsniffe und die außeren Berhaltnisse werben, wie bei ben Sesellenvereinen, bestimmend auf sie einwirfen. Daß die Anstalt selbst einer Forberung der Zeit entspricht, kann von Niemand bestritten werden. Auch hat das Wert schon so seite Wurzeln gesaßt, und über die Grenzen Münchens und Baperns hinaus, z. B. in Eichstädt, Linz, Frankfurt a. M. u. a. a. D., Nachahmung gestunden, daß an dem Fortbestande besselben nicht mehr zu zweisfeln ist."

"Die Marienanstalt zu Munchen wohnte bis jetzt zur Miether ja fie fah fich, was bei einer Einrichtung biefer Art besonbers mißlich ift, schon einmal gezwungen, umzuziehen. In ber Woche XL.

por Pfingften aber erhielt fie burch eine Burgersfrau eine Stiftung von gehntaufend Gulben. Unbere Geichenfe und milbe Beitrage flogen ju. Eine Berfon trat mit ihrem Bermogen von viertaufenb Gulben in bie Anftalt ein; mehrere taufend Gulben Baufapital mit zwei Procent Berginfung wurden angeboten u. f. w. faufte ber Leiter ber Unftalt fur fechszehntaufenb Bulben, in einem febr gut gelegenen Stadttheile, ein Baus mit einem großen Barten, in beffen Rabe fich noch mehrere Bauplate befinben. bentt bier einen umfangreichen Bau mit einer Rapelle gu unternehmen, und hofft, im tommenden Fruhjahre mit bem Baue felbft gu Enbe gu fommen. Die Dedung ber laufenben Beburfniffe ber Unftalt burfte jum größern Theile burch bie regelmäßigen Beitrage möglich werben. Bis jest find etwa 1700 Dagbe mit einem Jahresbeitrage von je 1 fl. 12 fr. und 800 Bohltbater mit einem Sahresbeitrage von je 2 fl. beigetreten."

### IX.

## Politische Gebanken vom Oberrhein.

Die Bahlen in Franfreich.

Die belgischen Unruhen und bie französische Bewegung trafen in der Zeit zusammen, sollte das ganz zufällig sepn? In Belgien gibt es wenig revolutionare Elemente, aber es gibt eine liberale Partei; in Frankreich gibt es seit 1851 keine Partei mehr, aber Millionen Menschen sind unzufrieden mit dem herrschenden System; dort machen die Liberalen gern Lärm, hier waren die Unzufriedenen bisher sein stille. Die Furcht vor dem rothen Gespenst hat die Franzosen gar sehr

gebuldig gemacht; nun biefe Furcht abgenütt ift, mochten biejenigen auch wieber etwas gelten, welche Urfache hatten, bas Befpenft ju furchten; und weil fie auch wieber etwas gelten wollen, fo regen fie fich. Die Bewegung zeigt, bag bie Ranner ber Jahre 1830 bis 1848 noch nicht alle gestorben find, aber ein positives Resultat wird fie jest noch nicht baben. Die Ramen Cavaignac und Montalembert, Carnot, Coubchaur und Garnier . Bages und Anbere find ja nur noch Borter; ob diese Namen fest gemählt worden, oder ob bie Regierung die Wahlen verhinderte, bas ift vorerft wo gleichgultig. Daß aber bie Brafeften Gewalt brauchen, baf fie Bemeinbebeamten abfegen, baß fie politifchen Blaubenebefenntniffen entgegentreten und die Beforgniffe ber Regierung aussprechen mußten, bas ift gar nicht gleichgultig. Die fiebenjährige Erschlaffung läßt nach, Die Ration redt ihre Blieber, und fie wird biefe icon wieber mit ber altbefannten Lebendigfeit herumwerfen. Daß bie politifche Apathie aufhort, bag wieder etwas Underes horbar wird, als ber Bille und die Anbetung bes Gelbitherrichers, bas ift bie Sauptsache, barin liegt die Bedeutung ber Bahlbemegung.

Birb die Bewegung stille stehen? Ware sie in einem andern Lande, so ware bas wohl möglich, in Frankreich gewiß nicht, die Franzosen mußten denn ihre Natur ganzlich verändert haben. Wenn die gesetzgebende Versammlung schöne Redensarten zum Besten gibt, so wird sich die Loyalität der Journale in der bisherigen Art wohl wieder zeigen; der Mangel eines Anlasses wird die angenehme Stille wieder herstellen, aber die innere Unruhe wird unerwartete Gelegenheit sinden, um diese Stille zu unterbrechen. Die Geisster sind erwacht; wer kann ihr Schweben, ihr Walten und ihr Buhlen berechnen?

Die Berbindung ber Orleanisten mit ben Republikanern war nicht fo unnaturlich, wie man fie barftellt, benn fie ift

boch eigentlich nur bie Bereinigung zweier Abtheilunger Liberglen, und bie conftitutionel-monarchifche ftebt ber re fentativen Republit viel naber, ale ber Selbfiberricaft, menn biefe im Ramen bes fouverainen Bolfes ausgeubt 1 Fürchtet bie Borficht ber befigenden Rlaffe einmal bie ri nicht mehr, fo meinen bie reichen Leute, baß fie am boch auch in ber blauen Republif leben, und barin beftens fo viel ale unter bem Burger - Ronigthum g fonnten. Man halt biefe Bereinigung freilich wohl nur eine vorübergebenbe, welche, jur gemeinschaftlichen Sand gegen einen Dritten gebilbet, fogleich gerreißen ober gerfe muffe, wenn biefe gemeinschaftliche Sandlung nicht mehr thig ift. Darin aber mochte man fich tauschen; benn gemeinfame Sanbeln erzeugt eben boch gemeinfame 31 effen, gemeinsame gurcht und gemeinsamen Sag, und n ihren Willen muffen bie beiben noch weiter miteinanber ben, wenn fie erft eine gewiffe Strede Weges in Befeuf jurudgelegt haben. Freilich troftet fich Jeber mit ber wißheit, bag er mit bem Unberen icon werbe fertig mei

Ganz folgenlos wird die Bereinigung der Orlean mit den Republikanern nicht bleiben. Die Parteien find genütt und aufgelöst, sollen sich neue bilden, so hat nun den Anfang. Bon beiden Theilen werden viele Einzabfallen, aber Andere werden sich nähern, werden sich schmelzen, und dann entsteht ein Neues. Wenn Säuren mit Alkalien verbinden, so gibt es Salze. Dem neuen I per gegenüber können die Abgefallenen nicht vereinzelt i ben, sie werden in andere Berbindungen gezogen, der na liche Proces geht auch in diesen vor sich, und ihr habt neuen Parteien.

Bor nicht langer Zeit hat ber faiferliche Staatsrath gen ben Bischof von Moulins auf ben Grund ber orga schen Artifel erfannt, und er konnte nicht anders, b

fe bestehen noch vollfommen in Kraft. Br. v. Montalembert bat angegeben, bas Stagtsoberhaupt in Kranfreich habe bie Buniche gur Aufhebung ber organischen Artifel mit Bestimmtbeit jurudgewiesen, und Br. v. Montalembert ift ein fo ehrenhafter ritterlicher Charafter, bag fein Wort jeden 3meis il niederschlägt. Wenn aber andere, ebenfalle ehrenhafte und aut unterrichtete Berfonen behaupten: Die Regierung inbe burch ben Mund eines befannten Staatsmannes er-Mart, baß fie biefe Artifel nicht mehr anwenden wolle, fo laffen fich beibe Angaben recht wohl vereinigen; benn ein Beiet nicht formlich aufheben, beißt noch nicht baffelbe vollzieben. 3ft es benn fo unerhort, bag eine Regierung fich ben Umftanden fügt? Es mar eine Beit, in welcher man ben Alerus fehr nothig hatte; es fam eine andere, welche Bugeftandniffe an die Liberalen verlangt, und biefen mar, bem Birfen ber Beiftlichfeit, bem Glauben an beren Ginfluß gegenüber, Die thatfacliche Aufrechthaltung bes Gallifanismus ohne Zweifel ein Bugeftandniß. Sat man bie Betitionen gegen den Bischof hervorgerufen und die Sache bem Staats-Rath unterlegt, so mußte er so erfennen, wie er befanntlich erfannt bat. Bird man die organischen Artifel auch anwenben, wenn ein Ergbifchof eine Brovincialfynobe abhalten will, ohne die Regierung um Erlaubniß zu fragen?

Der Minister bes Innern hat es sehr übel genommen, baß ein Tagblatt (Le Siècle) bem gegenwärtigen System die Brincipien von 1789 entgegengestellt; diese Empfindlichkeit hatte kaum Jemand erwartet, denn sie paßt nicht zu dem früheren Schein. Wenn aber der Herr Minister in seinem Erlas vom 17. Juni d. 36. die Bolks souverainetät und die Grundsähe von 1789 für die unerschütterlichen Grundlagen der französischen Gesellschaft und der Regierung erklärt, so drängen sich einem ehrlichen Deutschen gar mancherlei Gedanken aus. Was wurde denn der Minister beschließen,

wenn ein unvorsichtiges Tagsblatt sagte: Rraft seiner E verainetät könne das französische Bolk die jehige sogena Berfassung ausheben, und die Ausübung dieser seiner So rainetät nach Belieben irgend einem andern Organ über gen, das jehige sei aber gehalten, die Kundgebung des verainen Bolkswillens in keiner Weise zu hindern! Die gerichtigkeit wäre nicht zu bestreiten. So ernsthaft hat Herr Minister Billault die Sache gewiß nicht gemeint; hat wohl nur eine große imposante Redensart gemacht, solche Redensarten haben eben doch ihre unläugdaren sahren. Wäre die Erklärung wirklich im Ernst zu nehr so hieße das zu deutsch: die Regierung müsse sich auf Masse bie Grklärung besenntniß eines Zust des, welcher nicht eben erfreulich für die Ruhe von Eureschiene.

Das Siècle hat schon zwei Berwarnungen erhalten, fonnte nach dem Wortlaut des Gesetzes vom 17. Febr. 1 unterdrückt werden; warum hat man das Gesetz nicht vo gen, warum hat man in Belgien um eines von den Lib len gemachten Lärmens willen die Berfassung verlett?

Solche Fragen hat man vor dem Jahre 1848 gar ma gestellt, und die Ereignisse haben geantwortet.

#### Radwort über bas Refultat ber frangofifden Bablen.

Unfer fehr verehrter Gerr Correspondent hat Borstehendes geichrieben, ebe noch die Wahlfrists in Frankreich an ihrem Ende angelangt war. Es hatten sich ihm sonst nothwendig noch ein paar weitere Bemerkungen ergeben, welche wir hier anzusugen uns clauben. Das Wahlresultat scheint nämlich in dreisacher innerpolitischen hinsicht bedeutsame Symptome zu verrathen: in speciell pariserischer, in specisisch französischer und in allgemein contimentaler.

Wenn Baris Frankreich ift - und es wird bieg bleiben, fo lange bie beifpiellofe Centralifation erhalten, ja durch fich felbft fortwährend gefteigert wirb - fo bat Napoleon III. an Boben feit 1852 nicht gewonnen, fonbern entschieben verloren. Debr als ein Drittel ber Babler haben gar nicht gestimmt, obwohl bie Regierungs-Organe bie Enthaltung von ber Babl als einen Aft ber Reinbseligfeit erflart batten. Unter ben Stimmenden zeigte fich bie Opposition fo fart, daß, ohne Zweifel zu ihrer eigenen Ueberrafchung, in ber vollen Galfte ber gehn Barifer Bahlbegirte ber Sieg ihr zufiel. Doch bagu trafen brei biefer Siege auf Rachmablen. Dan batte fur biefelben alle officiellen Runfte ericopft und zuverfichtlichft auf eine eflatante Nieberlage ber Oppofition gerechnet, wenigstens bezüglich ber beiben Demofraten ober Socialiften, wenn auch nicht bezüglich bes "blauen" Republifaners General Es fam anbers; alle brei flegten. Capaianac.

Das Symptom gewinnt aber noch eine bas Schidfal bes napoleonischen Thrones weit überragenbe, eigentlich zukunftschwangere Bebeutung, wenn man bie politische Qualität ber Gewählten unb ihrer Wähler näher betrachtet. Alle fünf find ausgesprochene Republikaner, vier entschiebene Demokraten, wenigstens zwei eigentliche Socialisten. Ihre Wähler waren bie arbeitenben Klassen mit ben gebrückten Schichten bes bürgerlichen Mittelftanbes; nur bei ber Bahl Cavaignac's schlug die liberale Bourgeoiffe vor; ein reiner und specifischer Candidat ber lettern erhielt nirgends die Majorität. In Paris brachte fie sogar überhaupt nur einen einzigen solchen Candidaten (Laboulape) auf die Wahlliste.

So ergibt bas Bablrefultat eigentlich noch ungleich mehr eine eflatante Mieberlage ber liberglen Bourgeoiffe ale ber Regierung. In Baris führen die Arbeiter-Maffen ihre eigene felbftftanbige Bolitif, bie ben Bourgeoifie - Intereffen über Alles furchtbar ift. fleinern Stabten, mo fich bie Arbeiter bagu ju fcmach fublien, ftimmten fie lieber für bie Regierungs - Canbivaten ale fur bas Iberale Mittelbing. Dieß ift bie mahre Phyfiognomie bir frangofifchen Parteien. Der Constitutionnel nimmt blog zwei folcher Barteien an : auf ber einen Seite, fagt er, fteben bie Bauern unt bie Arbeiter in ben fleinen Stabten, ibr Abgott ift ber Raifer; auf ber anbern Seite fteben bie gebilbeten Stande, welche in ber Berblendung, in der Undanfbarfeit und in ber Dyposition verharren; bie Bauern und die Landarbeiter feben mit Gobn und Berachtung auf ihre politischen Berirrungen. Gehr richtig! nur bat ber Constitutionnel Die britte Partei überfeben, eben bie, welche die funt Parifer Bablflege eigentlich erfochten hat. Es find bie großen Urbeiter-Maffen , bie es gwar an Berachtung gegen bie Runfte bet Liberalismus bem gröbften Bauern gleichthun, nicht aber an abgottifcher Sympathie für ben Raifer.

Diese Bartel hatte Granier be Cassagnac um so weniger übersehen sollen, als Napoleon III. gerade auf fie von Ansang ar sein Augenmerk gerichtet hatte, nicht weniger als auf die Bauern Nannte er sich nicht mit ausdrücklicher Beziehung auf sie ber "Raifer ber Leidenden"? Richtete er nicht für sie die Zwangs. Brodtare und Alles in's Werk, was sein Regiment in den Ru leichtsinnigen Schuldenmachens und grenzenloser Verschwendung gebracht hat? Dennoch zeigten sie sich jetzt diesem Regiment so über Erwarten ungewogen. Gewiß verkennen sie die Wohlmeinung Napoleon's III. nicht; dieß beweisen sie überall, wo sie sich für eine selbstständige Politik nicht stark genug sinden. Aber sie wollen mehr, und was sie wollen, wollen sie nicht aus Enade, sondern

and Pflicht und ftipulirtem Recht - eben auf Roften ber liberalen Bourgeoiffe.

Angesichts biefer bebenklichen Alternative für die letztere ift sibst das sinanz=politische Organ des Kaiserstaats an der Donau, die "Desterreichische Zeitung", auf einen Moment aus der liberalen Kolle gefallen. Der rasche Verstand des Varisers, meinte sie, werde um unzweiselhaft wenigstens bei den Nachwahlen die Einsicht beschiegen, daß man am Ende in einer beengten Wohnung doch noch lieber lebe als im wilden Wald zwischen Wegelagerern und reißensen Thieren; so werde jener rasche Verstand Europa die beruhigende Bessicherung geben, daß die rothe Fahne für immer in Frankreich bezwahen sei.

Dit anbern Borgen : bie liberale Bourgeoifie batte von Borwherein fich nicht beifommen laffen follen, einen anbern Bablder überhaupt politischen Gebaufen gu hegen, ale ber Gr. Seine-Brifett mit feinem Placet verfeben haben murbe. Done Breifel ein gang gefunder finang-politifcber Rathichlag; aber fchmer gu verfteben für bie bochmuthige Berblenbung ber Berathenen. \_Wenn auch", fagen fie, "bie Bauern bei ben Wahlen ben Ausfchlag geben konnen, so bilden fie boch nicht die öffentliche Meinung, beren Dacht vom Raifer in einer berühmten Rebe feierlich anerkannt Beil es nun aber boch um eine "öffentliche Deinung", bie bei allen Staatsmahlen fcmachvoll burchfallt, und um ihre "Macht" ein migliches Ding ift, fo agitirt eben bas große Bourgeoifie-Organ, Die Debats, gegen Die gleiche Betheiligung ber Burger am Staatsleben, gegen bas suffrage universel, und will biefelbe nach der "Bilbung und ber focialen Stellung bes Individus ume" bemeffen haben. D. b. bamit die liberale Bourgeoiffe wieber ungenirt maggebenbe öffentliche Meinung machen moge, follen bie Bauern und die Arbeiter von der Concurreng in biefem Beicaftermeig möglichft ausgefchloffen werben; fo allein fann fie und fo muß fie bas Monopol ber öffentlichen Meinung befigen \*). Dieß ift liberale Bourgeoifte = Politif.

<sup>\*)</sup> Dahin erklart bie Augeburger "Allgemeine Beitung" (4. Juli, vgl. 1. Juli 1857) felber bie Bolitif ihrer Barifer Dilchfcwefter, ber

Bon einer Beneigtheit auf Die eigene politifche Bartel-Eri in bie Sanbe ber navoleonischen Regierung zu verzichten, ift alfo ba Rebe; im Begentheile foll biefelbe wieber auf die Bobe ibrer fru normacbenben Stellung erhoben werben. Darque erflart fich Auffeben erregenbe Saltung ber Debats bei ber Bablbemea Diefelben paffirten ftete für ein orleaniftifches Journal; icht schälte fich ploblich ber reine Rern, Die liberale Bourgepiffe, bei und bas Organ verbunbete fich jum Bwede ber Bahlagitation allen ben Elementen, welche in ben Februar = Tagen ben I ber Orleans umgefturgt batten. Die eigentlich bynaftifche Be fowohl die reinen Orleanisten unter Thiere ale Die Fufion unter Buigot, maren bochft entruftet über biefen Treubruch; felbft enthielten fich entweder ber Babl wie bie Legitimiften . batten boch niemals ben bonapartifchen Gib geleiftet, um wirflid bie Legislative einzutreten. Ebenfowenig werben alle ber fünf wir Bemablten, Republifaner, Demofraten, Socialiften, biefen Gip le wollen, fo bag ihre Wahl mahrscheinlich jum Theil auf eine b Demonstration binauslaufen wirb. Dagegen mar es ben De mit ihren Canbibaten wirflich Ernft; fie erflarten gum Borbit ben Gib leiften zu wollen, um bann in ber Legislative 2 Majeftat Opposition" more solito ju bilben. Go überwarfer fich mit ihren bynaftijden Parteigenoffen, compromittirten fich

Debats, beren jungste haltung, die in ein fo compromittire Biasco auslief, aus überströmendem herzen verthelbigend. This figuriren, nebenbei gesagt, die Debats wieder einmal als "ftr protestantisches Blatt", wie andererseits der Siècle, das rothe gan, gewöhnlich als "fatholisches Blatt" aufgeführt wird. Es interestant, von der Redaktion der "Allgemeinen Zeitung" ein die Gründe für diese consessionelle Unterscheidung zu verneh Denn der Tause nach sind die bekanntesten Ramen der De nicht weniger Katholisen, als die des Siècle. Nimmt abe Redaktion voltai rianisch als gleichbedeutend mit "protestants so fann ihr zwar dieß nicht verwehrt, wohl aber muß in di Falle von ihr gesordert werden, daß sie gleichmäßig beibe I nale als "strengprotestantisch" bezeichne, und nur etwa den Un schied seinerer und gröberer Sorte zwischen ihnen mache.

dien Seiten bin mit ihren gefürchtetften socialpolitischen Feinben, un folieflich boch mit ganglich leeren Sanben auszugehen.

In diesem bebeutsamen Lichte ift bie "Macht", welche bas Borrecht ichnopol öffentliche Meinung zu machen als ein altes Borrecht abricht, bei ben französischen Wahlen erschienen, inmitten zwischen der absolutistischen Regierungspartel, beren Sieg außerhalb Paris die vollständig ist, um nicht ebenbeshalb im eigenen Interesse Appoleons III. fast bebauert werden zu mussen, und zwischen der Abeiter-Partel, welche in Baris einen so unerwartet frästigen Beweit ihrer wirklichen Macht zu geben vermochte. Daß die dynatischen Parteien auch bei den jüngsten Wahlen wieder sich selbst pen Todten gelegt, ist ein Beichen mehr, daß die Geschichte der smydssischen Zukunft zwischen jenen drei Parteien allein verlausen wird, mit andern Worten: daß sie nicht mehr rein politischen, sons dem so cial-politischen Charafter tragen wird.

Mirgends hatte bie liberale Bourgeoifte jemals unumidranttere Berrichaft geubt als eben ba, wo fie nun in folder Donmacht offenbar wird, noch bagu inmitten einer Combination, welche über turg ober lang ben letten Flitter von ihrer Bloge abzureigen brobt. Dennoch wird fie ihre alten Unfpruche, ale öffentliche Deinung venerirt ju fenn, nicht aufgeben. Man barf vielmehr mit Gicherbeit barauf gablen, bag ihr Ungeftum in bem Dage machfen wird, als ber finangpolitifche Bann fich lost und bie Borfenrudfichten ber politifchen Abftineng nicht mehr werth ju febn icheinen. Es ift eine Brage von mehr als frangofischer Bebeutung, wie die Dachthabenben fich gegen die murrenben Liberalismen und Bourgeoifien verbalten werben? Belgien ift mit einem traurigen Beifpiele vorange-Dan higt nicht gang mit Ungrund ben Berbacht, bag Napoleon III. por ben Bablen mit bem Bebanten fich befreunbet haben fonnte, jene Begehrlichfeiten auf bem Bebiete ichablos ju halten, wo bieg von jeher am moblfeilften ichien: auf bem Bebiete ber Rirche. Bare foldes auch nach ben Bablen noch möglich?

Je mehr die liberale Schein-Macht fatisfacirt wird, besto mehr wird nothwendig die wirkliche Macht vernachlässigt, welche jest mit dem eisernen Regimente Napolcon's an den Pariser Bahl - Urnen gerungen, und es zur Theilung des Sieges gezwungen. Es war

ven mirb, daß die liberale Bourgeoiste überglücklich sehn mir weint bie bie liberale Bourgeoiste ber morgen bas Saupte binter jenen irregulären Plänklern, welche sich soeben gleichzeiti Paris, Genua, Livorno und Ponza, von der Seine bis zur i brischen Küste, wieder angemeldet haben ), in einer Weise hervo ten wird, daß die liberale Bourgeoiste überglücklich sehn mir wenn sie nur alle ihre Machtansprüche auf immer und erviz die Diktatur des Säbels ausgeben könnte. Aber wann hat je Säbelregiment dauernde Zustände begründet? Und was dann?

Man gedenkt da, wo man am wenigsten vergestlich sehn sie wenig jener wirklichen Macht, bas es nicht gerathen ist, davon zu reden. Der Ruf der "Schwarzseherei" ist sonst um bleiblich. Nur die Rirche in ihrem stillen besonnenen Wirken frühzeitig erkannt, was noth thut. Sie glanzt nicht mehr an Höfen und an den Landtagen, sie ist an der hohen Schule brängt und von der ersten Stelle in der Bibliothek, sie ist sangesehen auf dem Nathhaus, und gilt gar nichts in der Natio Deconomie. Aber als wir uns die Situation an den Bariser Wurnen recht lebhast vergegenwärtigten, und das große Räthsel Zukunsts-Politik, die Blouse, sixirten: da leuchtete ein sonderk Gedanke, man mag sagen ein Paradoxon, vor uns aus deutst Boden auf: als die größte politische That unserer Tage die Stung der katholischen Gesellen Bereine und als der bedeutei Staatsmann des Jahrhunderts Domvikar Kolping in Köln.

<sup>&</sup>quot;) "Die täglich fich mehr häufenden Beweise von dem Umfang Mazzinischen Berbindungen lassen allerdings glaublich ersche daß ohne die französische hülfe (Entbedung des Complots) Mazzinische Ausstand geglückt sehn würde." (Nord.) "Die in Complot gegen das Leben des Raisers Louis Napoleon versio nen Italiener sind Lombarden." "Genua ward vor den Augen Bolizeiförpers mit Wassen und Pulver vollgepfropst, die öffe den Gebäude zum Sprengen six und fertig gemacht, und eine schwörung zur Reise gebracht, die fich fast auf die ganze halb ausbehnte." Allg. Zeitung vom 11. Juli 1857.

## X.

## Zwei geistliche Lyriker.

Eprifche Erzeugniffe find bas Gignalement, bas ein Dichter iber fich felbft ausgestellt bat; benn fie fixiren im gunftigften Lichtmoment erlaufchte Lieblingeftimmungen, fie find ber Wieberhall feiner Bunfche und Befurchtungen, ber Extraft feiner geheimften Strebungen, mit einem Wort, Lieber find ber Ausbruck bes inbividuellen Gefühle. Es find zwei recht freundliche Bilber, die fich uns gleichzeitig prafentiren: bie Bebichte P. Beil's und E. Dichelis'. Beibe Dichter find Blieder eines erhabenen Stanbes, beibe finb fle begeiftert fur biefelbe Ivee, bei beiben ift ber religiofe Grundzug transparent. Reiner wirft erschütternb burch bie Gewalt ungebanbigter Gefühlberguffe, fonbern beibe rubren und befanftigen burch ben friedlichen Bauber verfohnender Milde; auch bat es Reiner in formeller Beziehung zu fertiger Glattung gebracht, bagegen finb beibe von dem beklamatorischen Bathos, wie von ber feptischen Blafirtheit gleich weit entfernt. Reben Diefem Gemeinsamen tragen fie jedoch mefentliche Merkmale, wodurch fie fich von einander unterfcheiben. 3m Allgemeinen betrachtet, erscheint Michelis als eine weiche, contemplative, elegische Ratur; P. Beil zeigt fich in feinen Boefien als eine gemuthvolle, offene, elaftifch bewegliche Berfonlichfeit; bei Dichelis mehr Natur = und Stimmungepoeffe. bei Beil mehr heitere Brifche und ein Borwiegen bes Bointi bes epigrammatifch Bugefpisten.

I.

Gebichte von P. Georg v. Balbburg: Beil, Priefter aus ber Gefellf Befu. Maing, Rirchheim 1857.

Die fleine, bodift geschmadvoll ausgestattete Sammlung Bebichte von P. Beil gibt fast bei jebem Liebe Ort und ber Entftebung an. Man fann, abgefeben bievon, an biefen Bo gwei Berioben unterscheiben. Die Signatur ber erften ift eine ft individuelle, in ber zweiten erweitert fich biefe fingulare Geelenf mung zu einer menschlich allgemeinen, in ber fich bas Bufa mehr und mehr abstreift, bas poetisch 3beale reiner gur Beftal Die Balfte ber Sammlung fällt ber erften Beriobe Die Lieder feben fich bier wie Gelegenheitsgebichte im guten S an. Die Subjeftivitat bes Dichtere tritt in ben meiften nod ben Borbergrund, und bie Reflexion wird die Bermittlerin ber b iden Empfindungen. In manden Bedichten pflegt ber Di bei'm Beginn, übrigens in ungezwungener Beife, Die Beranlaf anzubeuten, bie ibn zu ber Iprifchen Ergiefung angeregt, felbft gang gegenständlich gegebenen Stoffen führt er zuerft fich und Beziehung zum Gegenstand ein. Diefe fubjeftive Stimmung ! auch bie Wahl feiner Gegenftanbe. Inbem er Friedrich Spee fingt, in einem Liebe, bas an fich werthvoll ift, fagt er ibn : ema in feiner hervorragenden Bebeutung als Dichter feines Be ters, auch nicht in feiner culturbiftorifchen Beziehung, fonber beffen Aehnlichkeit mit feiner eigenen Geiftebrichtung, mit fe analogen Lebensgang, ber in ber That bei beiben viel Aebnl Es finden fich aus bemfelben Grunde einzelne Lieber. erft burch bie Ueberschrift ober Unmerfung ihr volles Berftan Uebrigens erfennt man auch an biefen, bag ber ! erhalten. einem innern Drange folgte.

Be naher feine Mufe an bie Forberungen und Probleme Lebens herantritt und je inniger fie mit ben realen Erscheinur vertehrt, besto lebensvoller und concreter werben bie Gestaltun Der Dichter beginnt fich mehr zu entaußern, die exceptionelle

feberbeit fcwingt fich gur bobe ber ibealischen Allgemeinheit, ohne in berechtigte Gigenthumlichfeit einzubuffen. Und fo muß es febn. Un einem Runftprodufte ben Charafter ber Rothwendigfeit zu gein, muß ber Runftler feine Individualitat nach ihrer geläuterten Beenhaftigfeit gur Erscheinung bringen , er muß , wie ein neuerer Sichter fagt, bem Eigenften ,folch allverftanblich Beprage leihen, i jeglicher faunend fich felber erfennt". Das erftreben auch bie Chichte ber zweiten Balfte. Man fieht ben Dichter gleichsam motion, und ber Werth wie ber Ginbrud feiner Pocfien gewinnt m Reinheit und Rraft, je mehr fich feine Seele mit eigenem, felberfahrenem Lebensinhalt bereichert. Gein ebler Beruf führt ibn it volle Menfchenleben binein, und man fühlt es ihm nach, wie in fein Berfehr mit bem Bolfe, mit beffen Leib und Roth und Indten gur Bergensfache geworben. Babrent baber bie Brobufte ber erften Periode mehr nur das Spiel unferer Ginbilbungefraft befdafrigen, wirfen bie ber zweiten bireft auf unfer Befühl und nehmen unfere Theilnahme in Unfpruch. Bas aber beiben gleichmafig angebort und jur Empfehlung gereicht, ift bie Unfpruchsloffafeit, mit ber die Lieber auftreten; bie Maturlichfeit ber Embanbung und Anschauung erhalt fich in ihrem Reize burch bie angemeffene Schlichtheit bes Ausbrude.

Der Stoff ber Gebichte ift ein sehr mannigfaltiger. Die Gefühle ber heimath, ber Geschwisterliebe finden bei ihm recht innige Anklänge, und wirken wohlthuend durch ben ungekünstelten herzenslant. Ebenso bieten ihm feine Wanderungen nach Norden und jum Süden, Wassersahrten und Alpenluft, manche glückliche Bilber und Anmuthungen. Namentlich gelingen ihm kleine Lieber, die sich in einen sinnigen Gedanken epigrammatisch zuspizen, wie: "Zu Coblenz".

Bu Cobleng an bem Rheine Sah ich zwei Banbrer fteh'n; Gar traurig that ber Eine, Der Andre froh ausseh'n. Balb blidten fie zum Strome, Balb nach ben hügeln grun, Balb nach bem lieben Dome Und zu ben häusern hin. Barum ber Eine lachte, Der Andre weinte bort? Das Schiff ben Erften brachte, Den Zweiten führt es fort.

Diefe Borliebe für einen pointirten Schluß, Die biswellen einen leifen, barmlofen Sumor burchichimmern laft, banat mit ber Meigung gusammen, feine Empfindungen in bas Ibeenreich binuberjuführen, und wenn biefelbe ibm weniger bagu forberlich ift, um eine poetische Stimmung behaglich burchzuführen, fo ift fle ibm bie ngturliche Gehilfin, eine allgemeine Wahrheit in gefälliger Form ju Bene Borliebe fommt ibm auch ba zugute, wo feine April in bas Gebiet ber Ballabe übergebt. In einigen biefer Bals laben, aus benen wir "Galve Regina", "ber Bilger" namentlich hervorheben, hat er ben furgen mbfteriofen Son, ber ein Borgug und ein Reig biefer Gattung ift, gludlich getroffen. Bu ben beften burfen biejenigen Bebichte gerechnet werben, welche feinen fveciellen Rebensberuf jum Begenftanbe haben, und man wird fich taum irren, wenn man aus benfelben ben Schlug zieht, bag gerabe nach biefer Richtung bin, aus biefen concreten, felbftburchgelebten Berbaltniffen beraus, von ibm noch Bedeutenbes zu erwarten fei. Das Lieb "Meine Fahne" ift voll Schwung, von ber Begeifterung felbft biftirt. Wie einfach innig ift binwieber fein "Letter Bunfch" : bag, wenn er fein irbifches Werf vollenbet, nur 3mei ihn ju Grabe geleiten und für feine Seele betenb ein Weilchen vor feiner Gruft fteben möchten:

> Der Eine bante meinem Bort, Daß rein verblieb fein Gerg; Der Andre fegne mich im Grab, Für frommer Reue Schmerz. Dann will ich ruhen, weiß ich boch, Warum ich hab gelebt, Barum ich Belt und Alles ließ, Und Dob'res angestrebt.

Der Gesammteindruck, den man aus dem Buchlein mitmimmt, ist der, daß man es mit einer höchst liebenswürdigen Bersonlichkeit zu thun hat, mit einem Manne von hellem Ropse und tiesem Gemüthe, der von der Burg seiner Bäter gestiegen, als Glaubenshüter durch die Welt zieht, dem Ruse seines herzens und seines Ordens solgend, und der gelegentlich auf seinen Wanderungen einen augenblicklichen Eindruck, eine schöne Erinnerung, ein denkwerthes Erlebniß in ein anmuthiges Liederbouquet zusammenzusaffen liedt. Es ist die freudige Siegesgewisheit der ihn beseelenden Joee, die auf dem Antlit wie aus den Liedern des poetischen Pilgrims leuchtet.

### XI.

Arang bon Baaber's Berhaltnig gur Wiffenschaft und jur Rirche.

(Schlug.)

Dem wiffenschaftlichen Standvunfte Baaber's entspricht auch fein firchlicher. Bie feine Philosophie bem obieftis ven Bringipe nach auf driftlichem Grunde erbaut mar, fo fteht fie auch auf fatholisch firchlichem Boben. Freilich gilt bieß nicht von allen Meußerungen und Meinungen Baaber's ju jeber Beit und in jeber Sinficht, fondern es gilt junachft nur von bem Bringiv feiner Bbilofophie, und zwar binfichtlich feines Bringipes auch nur von bem objektiven Bringip ber Erfenntniß, welches ibm die Auftoritat, bas von Gott ausgehenbe, ben Menfchen erlofenbe und befreiende Bort ber Offenbarung Gottes ift. In subjeftiver Sinfict hat er bas Bringip ber perfonlichen Freiheit in Aufnahme und Mitwirfung mit biefem Worte ber Offenbarung nicht geborig gewurdigt, und bas Erfennen bes Menfchen allzu einfeitig in bas Erfanntwerben beffelben von Bott gelegt, fo bag bei ber reinen Baffivitat bes Menfchen beffen Ditwirfung bei ber geiftigen Wiebergeburt bes Menfchen nicht in Betracht fam, und bas Wort als allein wirfenbes nicht mehr als Be-12

XL.

nitor, sondern als Creator ber Erkenntniß und Seligfeit schien. Diese einseitige Auffaffung ift vorzüglich in fe Erkenntniftheorie hervorgetreten.

Diese Einseitigkeit hat aber selbst wieder ihren Si barin, daß Baader gegenüber dem protestantischen Pri ber neueren Philosophie das Prinzip der Autorität mögl frästig hervorheben wollte. Bei seiner fragmentarischen der Darstellung war die natürliche Folge, daß das subjel Prinzip der Erkenntniß, die natürliche Freiheit und Fähi, des Menschen, gegenüber der höheren göttlichen Einspra allzusehr in den hintergrund trat, und seine Lehre von g licher Einsprache wieder im Gegensat von der erstern In tion einen saft pantheistischen Charaster annahm.

Wenn wir aber bie neuere Philosophie, von Baco Cartefius anfangend, ale eine bem Bringip nach protefte fche bezeichnen, fo hat bieß barin feinen Grund, bag es anfänglichen Tenbeng berfelben gehört, jebe Autorität Unterrichtes und bes gläubigen Bertrauens auf hiftorifc gebene Offenbarung und auf bas perfonliche Beugniß a Baco macht es jur erften Bedingung aller richt meisen. Erfenntnis, alles traditionelle Biffen aufzugeben, und ber eigenen unmittelbaren Beobachtung ju vertrauen. De mar, sobald man biefe Regel allgemein und pringipiell ftanb, jeglicher Unterricht jum Boraus abgewiesen. wie will ber Menfch miffen, ober auch nur benten c Blauben? Dhne Tradition mufte einmal jeder Menfc abf von vorne anfangen, und bie Gefchichte, Die Entwidlt ber vielgerühmte Fortichritt mare gerabezu unmöglich. 3 ift bann allein und fur fich, unabhangig von Allen, e perfonliches Berhaltniß gang auf fich allein angewiefen. ! mit ift wenigstens ber Fortpflangung und Mittheilung Wiffens ber Bugang versperrt. Aber auch ber Anfang Biffens, bie erfte Bewegung bes Denfens, wird unmo

gemacht. Done Sprache ift ein Begreifen, ein Busammen. faffen bes Gingelnen und Bufalligen ber finnlichen Babrnebe mungen unausführbar. Wer feine Worte bat, benft auch nicht, weil er bas Allgemeine nicht im Einzelnen festhalten Das Sprechen aber beruht in feinem erften Beginn auf ber Mittheilung, auf bem Glauben. Der Mündige, b. b. beffen Mund felbftständig bas Wort handhabt, ift ber ngturliche Bormund bes noch ber Sprace Unvermogenben. bes Unmunbigen. Er ift ibm Lehrer, naturliche Autoritat. Auf Die Anerfennung Diefer Autoritat ftust fich jede erfte Bewegung bes eigenen Denfens. Dhne Trabition, Glauben und Autoritat mare Die felbftftanbige Dentbewegung, Die ale Boteng im Menfchen liegt, gebunden, unfrei und ohnmachtig. Diefes Bringip ber Befreiung ber naturlichen Rabiafeit burch Unterricht und Autorität mistaunte ber Empirismus und Das terialismus, und ebenfo laugnete es ber 3bealismus und Intelleftualismus ber neueren Philosophie. Cowie man mit Cartefius die Bernunft als alleiniges Erfenntnifpringip bingeftellt batte, mar bem Glauben und ber Autoritat Die Thure gemiefen. Wenn auch Carteftus die Erfenntnig ber Dinge auf die Ertenntnig Gottes grundete, fo barf man fich begwegen hinfictlich feines Pringipes nicht taufchen laffen. um burch bie Bahrhaftigfeit eines absoluten Schopfere bie Bahrheit ber Erscheinungswelt beweisen zu tonnen, suchte Cartefius zuerft bas Dafenn Gottes aus ber Bernunft zu In Diefer Beweisführung mar er aber weit entbemeifen. fernt, Offenbarung und Glauben irgendwie ale Erfenntniß-Bringipien geltend ju machen, ober auch nur gelten ju lafe fen. Bielmehr fette er bie Bernunft ale einziges Erfenntniß. Bringip poraus, und leitete aus biefer die unmittelbare Bewißheit ber Erifteng Gottes, und bie mittelbare Bewißheit ber Erifteng ber Belt ab. Auf biefer Borausfegung, welche bie Bernunft jum höchften und einzigen Erfenntnigprinzip machte, baute bie Philosophie nach Carteffus fort. Db fie nun bas Chriftenthum laugnete, wie Spinoga, ober anerfannte, wie Leibnit, bas Bringip felbft mar ein undriftliches. Diefe Bernunfterfenntniß ftust fic nicht auf die Freiheit und ben Blauben, fonbern Glaube, Liebe und Kreiheit, fowie alle Religion follte fich aus ber Bernunft ergeben. Die Erfennt nif follte unmittelbar ohne Unterricht von außen aus bei Bernunft felbft geschöpft werben. Dan mußte alfo bas Befet ber Bernunft jur Stimme Gottes erheben, Moral und Religion aus ber Bernunft ableiten. Daber fcon Rant bat Bernunftgefet jum fategorifden Imperativ bes Moralgefetet erhob, mabrent feine Rachfolger bas Bernunftgefes als Gefet alles Senns und Werbens, als absolutes Befet Bottes, bei Belt und ber Geschichte betrachteten, fo bag nun alles Berber gur Selbftoffenbarung Gottes wurde, und Ratur, Mpthologie und Religion nur als Borftufen ber Philosophie erschienen Satte ber Brotestantismus bie einzig zu Recht bestebend firchliche Autorität geläugnet, und jede Erfenntniß ber Babrbeit in die subjeftive Erfahrung und Erleuchtung bes Gingel. nen verlegt, jede lleberlieferung einer bestehenden Behre unt bogmatischen Entscheidung pringipiell von fich abgelebnt, fe mar biefes Bringip bier nur bis gur letten Confequeng burch geführt, ju feiner vollständigen, allgemeinen Geltung ermei-Der Rampf gegen jegliche Autoritat außer ber eigener Bernunft ift ber Mittelpunft ber fpecififc protestantifcher Lehre ebenfo, wie ber neueren Philosophie überhaupt. fem Streben gegenüber hat nun bie fatholische Lehre vor jeher bas Bringip ber Autorität festgehalten. 3hr gilt bi Offenbarung ale bie einzig fichere Quelle aller überfinnlicher Bahrheit, und fie raumt ber Bernunft nur bie Sabigfeit ein bie burch ben Glauben aufgenommene Offenbarung imme mehr und mehr zu verftehen, und in ber lebendigen Erfahrung bie übrigens nicht auf bas Denten und Wiffen allein be forantt ift, fonbern in jeder naturlichen gabigfeit bes Den fchen Blat greifen fann, immer mehr in fich lebenbig wer ben zu lassen; aber sie raumt ber Vernunft nicht die Macht ein, diese Offenbarung aus sich heraus ergänzen oder prosuciren zu können, so daß die historische Offenbarung nur die Bestätigung und Realistrung der im Menschen von Ansfang an waltenden vernünftigen Bewegung, nicht aber die vernünstige Ersenntniß die Frucht der aus der gläubigen Aufnahme des Wortes Gottes und der lebendigen Erfüllung seines Gebotes hervorgebrachten leberzeugung sei. Der Mensch muß glauben und gehorchen, damit er ersennen könne, nicht aber seine Bernunst als Duelle seiner Ersenntniß und seines Glaubens betrachten. Durch den Unterricht und den Glausben wird die Bernunst erst frei von ihrer Gebundenheit, wird in Liebe geeinigt mit dem sich offenbarenden Worte Gottes.

In wieferne nun Baaber immer auf biefes Pringip bingemiefen, überall die Blindheit der fich felbft überlaffenen Bernunft, und die Rothwendigfeit ber Befreiung berfelben von ihrer naturlichen Unfahigfeit burch gottliche Offenbarung, und Bermittlung biefer Offenbarung burch ben Unterricht und bie Autorität ber gottgeordneten Erager berfelben nachgewiesen bat, ift feine Philosophie bem Bringipe nach fatholifd, und zwar bie einzige Philosophie ber neueren Beit, welche dem protestantischen Bringip ber gangen mobernen Bbis losophie, feit Baco von Berulam, gegenübergetreten ift, bie erfte vorherrichend fatholische Philosophie ber neueren Beit. Auf ber Bflege Diefes fatholifchen Bringipes ber Philosophie beruht aber gang allein die Bufunft ber Wiffenschaft. protestantische Bringip in ber Wiffenschaft hat fich ausgelebt. Die absolute Bernunftherrschaft hat in ihrer letten Spite ihre Unfahigfeit bezeugt, die Birflichfeit zu erflaren, und bie im Menschen nie rubende Sehnsucht nach Wahrheit zu er-Mit Berläugnung bes Glaubens und ber Autorität muß der Mensch bem Bringipe nach auch die Kreiheit verlaugnen. ABer Abfolutismus macht unfrei. Der Denfc tann aber unmöglich auf die Lange mit einer Lebre fich ver gen, bie ihm alle freie, felbftftanbige Bewegung entgi und ihn jum blogen Bertzeug einer in ihm absolut c allein mirfenben Dacht berabbrudt. Mit bem Glauben ichmindet auch bie Gelbstitanbigfeit ber Bernunft. Boben ber über ben Glauben fich erheben wollenben abf ten Bernunftmiffenschaft blubt fernerhin, nachbem alle ! bififationen bee Bernunftabsolutismus erschöpft find, ber ! lofophie fein Beil mehr. Entweder man muß bas antifa lifde Bringip bes Wiffens, ober bas Wiffen und bie Bl fophie felbft aufgeben. Die Bufunft ber Biffenschaft li fo menig bieß zur Beit Bielen begreiflich fenn wirb, un! viel von Seite mancher fatholischer Schriftfteller auch verl wird, um jedermanniglich von Diefer iconen Soffnung rudgufdreden, boch lediglich im Schoofe ber tatholif-In wieferne nun Baaber gerade bas Bringip Kreiheit ber Bernunft burch ben Glauben und Die Autor unter allen Denfern ber Reugeit guerft, und bem Brin nach allein, hervorgehoben hat, gehört er ber fatholife Denfermelt an, und ift jugleich ber Borlaufer und Berfui einer geistigen Wiebergeburt ber Wiffenschaft burch bas Bri ber Freiheit, bes Glaubens und ber Offenbarung, ober b ben Ratholicismus.

Wie aber das Prinzip seiner Philosophie im Allgemei als der fatholischen Lehre befreundet bezeichnet werden fi so gilt dieß speziell von dem firchlichen Standpunkte se Societätsphilosophie. Indem er die Societät auf die gliche Anordnung bastrt, und nur in der Liebe Gottes Band aller socialen Einigung sieht, muß er hierin natü zunächst von dem Glauben und dem Gehorsam gegen Autorität und göttliche Anordnung ausgehen. Nur in Entwicklung alles Wahren, Guten und Edlen durch die itragung des göttlichen Gesehes der Liebe in die Mensch beruht die rechte Evolution des Societätslebens. Zedes 2

glieb ber Cocietat ift in feiner Orbnung jum Behorfam gegen Diefes Befet verpflichtet, und wird nur in biefem Gehorfam mahrhaft frei. Comit, find Berricher und Beherrichte burch ein inneres Band mit einander vereint, welches beide gleiche magig gegen einander frei macht. Die Blieber beirren fic nicht im Dragniemus, fondern unterftuten fic nur, wenn fie ber boberen Ginheit fich unterordnen. Co wiberfprechen fich Staat und Rirde gleichfalle nicht, fonbern ftugen fich gegenfeitig. Die Rirche ift eben nur bie bobere, allumfaffenbe, geiftige Societat, mahrend ber Staat ben materiellen und Conderheiteintereffen ber Cultur, bee Bobene und ber naturlichen Rrafte ber ganber und Rationen jum Trager bient. Confequenter Beife folgt bamit für die Rirche die Aufgabe ber vollständigen Durchbildung bes Societatelebens und bie Bebeutung eines geiftigen, Die gange Menfcheit umfaffenben Gesammtstaates, in bem Saupt und Glieber bes socialen Leis bes wie im Staate, nur in größerer Bollftanbigfeit und ibealerer Haltung, ausgebildet find. Auch die Rirche muß in Saupt und Gliebern ihre Lebensentfaltung offenbaren. Much in ihr ift die burchgebilbete Reprafentation von Ginbeit unb Besammtheit, von Centrum, Beripherie und Mittelgliebern nicht ju verläugnen. Baaber ift baber weit entfernt, in ber Rirche die einheitelofe Billfur ober Celbftfandigfeit bes Gingelnen, bie autoritate = und trabitionelofe fubjeftive Bemeg. lichfeit fur ben Normalzuftand zu erflaren. Die autoritatelose Eigenmacht ift ibm bas rein revolutionare Element in und er bezeichnet mit unverhehlter Antipathie Brotestantismus als das Revolutionspringip in Cbenfo fehr aber ift ihm die Presbyterialvers Rirche. faffung, die ohne Dberhaupt in lauter unter fich gleichen Gliedern fich conftituiren will, ein Unding, welches ber 3bee eines lebendigen Organismus nicht entsprechen fann. Stanbe und Corporationen haben nach feiner Anschauung allerdings eine wesentliche Bebeutung im Organismus ber

Societat, wenn fie zwischen bem Berrichenben und Beber ten permittelnb eintreten. Aber für fich und ohne Di punft fonnen fie unmöglich ber 3bee bes firchlichen Drag mus entsprechen. Um allerwenigsten aber fam ibm in Sinn, bas Staatsoberhaupt jugleich als bas Dberhaupt firchlichen Ginigung ju betrachten. Diefen Standpunft er ftete ale ben absurbeften von allen bargeftellt, inbem burch bas Innere vom Meußeren, ber Beift vom Leibe bangig gemacht, und bie moralische Ordnung geradezu gefehrt murbe. Die Anerfennung ber hierarchischen Orbn und eines einheitlichen Centrums und Dberhauptes ber & war eine nothwendige Confequeng feiner gangen Philosop Much wenn er bie Evolution ber Stagnation und Revolu gegenüber ftellt, hat er bamit die organisch burchgebildete prafentation ber gottlichen Autorität in bem firchlichen Le wie fie in ber fatholischen Rirche besteht, im Muge gef Bie er ben Protestantismus als revolutionare Bewegung fampfte, fo mußte er auch die in der blogen Tradition verhartenbe Stagnation, Die jebe neue firchliche Entscheib für Abmeidung vom reinen Glauben erflart, wie fie une ber ruffifden Rirche begegnet, von feiner 3bee bee firchli Lebens ferne halten.

Hier indeß begegnen wir in dem Leben Baaders e spätern widersprechenden Ansicht, die aber entschieden 1 aus seiner Philosophie selbst hervorgeht, welche dem Prin nach nur die katholische Auffassung gelten lassen könnte. 2 Baader zuerst mit so viel Energie ausgesprochen und selhalten, davon ist er in den letten Jahren seines Lebens der abgewichen. Diese seine Schwäche ist nun von Gegnern Baaders einerseits, und von den Gegnern der tholischen Kirche audererseits in verschiedener Weise aus beutet worden. Der unglüdliche Ausspruch Baaders: "Bapismus ist die Schwäche des Katholicismus und der tholicismus ist die Schwäche des Bapismus", ist mit einer 4

und Rückscholosigfeit aufgefangen worden, daß man wohl sah, daß es denen, die sich an diese Neußerung Baaders mit Leidenschaft anklammerten, nicht um das Verständniß, weder der Baader'schen Philosophie, noch des Katholicismus zu thun war, sondern daß es sich für sie lediglich um einen wenn auch noch so vereinzelnten Anhaltspunkt handelte, die katholische Richtung der Philosophie Baaders verdächtig zu machen. Die Einen fanden in dieser Verdächtigung Grund, dem Kastholicismus einen tiessinnigen und geistreichen Denker zu entziehen, und den immer wieder erneuerten Vorwurf, daß sich der Katholicismus mit der Wissenschaft und dem Lichte der Vernunft nicht vertrage, wieder auswärmen zu können; die Andern such alles Denken als gesahrbringend für den Glauben zu schildern.

Daß aber biefe Meußerung Baabers mit feinem Bringip in feinem wefentlichen Busammenhang ftebe, baß fie aus einer Periode feines Lebens herrührte, in welcher Baaber recht eigentlich menigstens außerlich von fich felbft abgefallen, feinen eigenen Pringipien eine Beit lang untreu geworden mar, blieb unberudfichtigt. Aus feiner Societatephilosophie und aus bem Pringip ber Autorität geht biefer Ausspruch Baabers, fowie alles bem Bermanbte in feinen letten Schriften, nicht hervor. Er ift nicht Folge feiner Pringipien. Richt bie Philosophie Baabers ift ber Grund Diefes Abfalles, fonbern ber Grund lag in gang andern Regionen. Es ift eben eine Comache, Die ju verbergen fur Die Cache felbft gar nicht von Belang ift. Bon Baaber felbft, ber es ftete liebte, in Gegenfagen fich ju ergeben, fonnte man in Betreff biefes Ausspruches, in welchem eben mehr Big als Bahrheit ift, fagen, ber Dig mar bie Schmache feiner Philosophie, mahrend die Philosophie die Starfe feines Biges mar. wo ihn feine Philosophie verließ, hat ihn barum auch ber rechte Big verlaffen. Denn was foll es beißen: ber Pa-

viemus ift bie Schmache bes Ratholiciemus, wenn nicht: bie bierarchische Geftaltung und Ordnung bes Ratholicismus ift feine Schwäche? gewiß ein Ausspruch, ben Baaber in ben Tagen feiner vollen geiftigen Energie feinem anbern und auch fich felbft nicht batte bingeben laffen. Wer mochte fich nun aber an bie Comache eines folden Mannes halten, um fagen ju fonnen: feht, es ift einer ber Unferen, weil er einmal in seinem Leben schwach mar? Daß er aber in ber Beit, als er biefes fdrieb, nicht als ber urfraftige Beift auftrat, als ben man ihn aus feinen fruberen Schriften fennt, bas bezeugen gerade bie letten Schriftchen beffelben am allerbeut-Batte Baaber fonft nichts gefdrieben, mit welchem Rechte murte man ihn bann noch einen großen Beift und tiefen Denfer nennen? Die burdaus verfälfchten Citate, von benen nicht einmal ber gehnte Theil richtig ift, wie fich jeber, ter bie angeführten Stellen nachschlagen will, überzeugen fann, und die Baaber in grengenlofer Leichtglaubigfeit einer früher in Ulm herausgefommenen leichtfertigen Zeitschrift ente nommen hatte, ohne irgendwo den Originaltert nachgelefen ju haben, follen boch mohl nicht ein Beugniß fur bie Grunds lichfeit und ben tiefblidenben Beift bes Berfaffere ablegen ? Bie fehr ift es eines benfenden Mannes unwürdig, die Stellen aus ben Schriften bes Bapftes Gregor, in benen biefer große Kirchenfürft ben unberechtigten Titel eines episcopus universalis, welchen Die Batriarchen von Conftantinopel fic angemaßt hatten, befampfte, um ju zeigen, daß ber bochfte Bifchof nicht auch ber allgemeine fei, gegen bie Ginheit ber Rirche im Primate anzuwenden? Das einfachfte Rachbenken reicht ja bin, um bie Bebeutung biefce Unterschiebes au faffen. Bie fehr Baaber auf Diefem Gebiete fich unheimlich fühlte, zeigt bas ichnelle Abspringen vom Thema, ber Uebergang zu Erörterungen, die eigentlich nicht jur Sache gehören, und von bem Berfaffer auch zu feinem Enbe geführt murben, mabrend er bie Frage über ben Primat felbft nur ale eine fefundare

erklärt (gef. Schr. V, 378). Baaber fühlte, wie wenig fein tamaliges Thun mit feinem früheren im Einklange ftand, und baher läßt sich leicht erklären, warum feine Darftellungen fo matt und unbedeutend aussielen \*).

3m Jahre 1831 hatte Baaber in einer Schrift an ben Kurften Lowenstein Die baverische Rammer einer Ungerech. tigfeit angeflagt hinfichtlich ihres Befoluffes aber bie gemifche ten Chen, ber bem fatholifden Rlerus feine anbere Babl gelaffen habe, als zu verhungern ober auszumandern, ober vom papftlichen Stuble abaufallen (gef. Schr. VI, Ebenso fagt er in seinem Auffat über ben Begriff ber Theofratie (gef. Schr. V, 312): "ber Briefter bat, nachbem er aufgehort, ju cultiviren, fo wenig in feiner priefterlichen Funttion aufgehört, nothwendig ju fenn, ale ber romifche Stuhl aufhörte, nothwendig ju fenn, nachdem et nicht mehr Bermittler und Schlichter ber Belthantel mar"; und im Dezember 1833 fcrieb er noch: "Da bie fatholische Rirche eine Beltfirche und feine Rationalfirche ift, fo fann man von ihr nicht verlangen, bag fie, mas Bringipien betrifft, fic nach einzelnen Rationen ober Umftanben anbere mobificiren ober gleichsam farben follte. Sat barum ber ros mifche Stuhl einmal in einem gande bie Ginmengung bes Brieftere in politifche Sanbel unterfagt, fo gilt biefes gur Rachachtung für alle Priefter in allen ganbern" (gef. Sor. V, 321). Deutlicher fann man boch wohl die Anerfennung

<sup>&</sup>quot;) Dieß gestehen unbefangene Anhanger Baaber's auch unter ben Protestanten offen zu. So außert einer berfelben in ber Kreuz's Zeitung (Num. 1.25 Beilage): "Doch läßt fich nicht läugnen, baß in ben Briefen ber letten Jahre (seit etwa 1837) mehr noch, als in ben mit rastloser Thatigseit zu Tage geförberten zahlreichen Druckschristen aus bieser Zeit sich auch bei ihm bie Spuren ber bes reits eingetretenen Altersschwäche mehr und mehr bemerklich maschen, und man baher kaum ben Bunfch unterdrücken fann, es möchte ihm statt bieser übergroßen Anstrengung in seinen letten Lebensjahren lieber bie verbiente Rube vergonnt gewesen fenn."

ber Rothwendigfeit bes Primates in ber Rirche nicht aussprechen.

3mar versucht Baaber in feiner Schrift über bie Trennbarfeit ober Untrennbarfeit bes Brimates vom Ratholicismus, bie er erft im Jahre 1838 gefdrieben, und in ber "Evangelifden Rirchenzeitung" veröffentlicht hat, eine Begrundung feiner geanberten Ansicht binfichtlich ber junor fo entichieben behaupteten Suprematie bes romifchen Stuhles (gef. Schr. Allein wie ichlecht feine Begrundung ibm ge-V, 372 ff.). lungen, zeigt ber erfte Blid auf ben bort eingeschlagenen Gebanfengang. Rachbem er auf ben folibaren Berband, ber amifchen Saupt und Gliebern im Organismus besteht, und augleich auf eine beibe einigende bobere Mitte bingewiesen, nachdem er gezeigt, daß die Subordination ber Glieber unter bas haupt in ber Subordination beider unter ein und basfelbe bobere Bringip, beffen innere Wegenwart bas Saupt in ichem untergeordneten Gliebe ju respeftiren habe, feinen Grund habe, und weiter behauptet, bag biefce Berhaltnig "im Mugemeinen sowohl fur bie Borfteber ber weltlichen als fur jene ber religiofen Societat gelte", fahrt er fort, "bag ber Begriff eines Dberhauptes fur biefe beiben Societaten nicht berfelbe fei, weil das wirkliche Dberhaupt ber religiofen Societat in Diefer fichtbaren Societat zwar nicht als abwefend, aber als unfichtbar allgegenwärtig in ihr anerfannt wird, wogegen bas Dberhaupt einer bloß weltlichen Societat felber nur vereinzelt, somit sichtbar und nicht allgegenwärtig ober central in ihr besteht, wie fich benn Chriftus als haupt ber Gemeinde ober Rirche boch jugleich mit ihr bemfelben Bott bienend erflart". Die Inconsequeng biefer Beweisführung ift wohl nicht leicht ju überfeben, auch wenn man nicht burch ben fonberbaren Schluß, welcher Chriftus mit ber Rirche Bott bienen lagt, flutig geworben ift. Ceben wir aber weiter ju, fo benft fich Baaber außer biefer unftatthaften 3bentififation ber Rirche mit Chriftus einen fichtbaren Leib ber Rirche, und ein

unfictbares Saupt berfelben. Wie fann ein fichtbarer Leib ohne fichtbares Saupt bestehen ? Er felbft hat es ja ausgefprocen, bag Saupt und Glieber einer hoberen Mitte bienend ihre Bestimmung erfüllen, und bag diefe hohere Dact in Saupt und Gliedern berrichen muffe. Liegt nun nicht berfelbe Kall auch in ber Rirche vor? Benn Chriftus feinen Beiftand ber gangen Rirche verheißen hat, fo muß man boch wohl behaupten, daß er feinen Beiftand bem Saupte und ben Bliedern verheißen, und zwar fo, bag ein lebendiger Organismus burd biefen Beiftand hervorgerufen wird, bem es ebensomenig an einem Saupte, ale an ben nothwendigen Bliebern fehlen barf. Wenn Baaber in jebem Organiemus bie Einheit und ben folibaren Berband bes Sauptes und ber Blieder anerfennt, mas berechtigt ibn, Diefen folidaren Berband in ber Organisation ber Rirche ju laugnen? Unficts bares Saupt, Allregierer ber Rirche bleibt Chriftus ja immer, auch wenn ein fichtbares Saupt Des focialen Organiemus ber Rirde in feinem richtigen Bestande über ben Gliebern fieht. Dagegen aber fann ein wirflicher Organise mus boch mohl nicht als fichtbarer gebacht werben, ohne auch ein fichtbares Saupt zu haben. Wenn nun Baaber von einer fictbaren Rirche rebet, fo gesteht er ihr auch eine vollftanbige Organisation, also Saupt und Glieber im gegenseitigen folibaren Berbande beiber ju. Das geht aus feinen Borberfagen nothwendig hervor, und fein Rachfat tann ihn ber Bugeftande niffe feiner Borberfage entbinben.

Wir muffen also nach biefer scheinbaren Bertheibigung, bie Baaber hinsichtlich seiner spätern Befämpfung bes Primates für nothwendig erachtete, das zuvor Gesagte nur um so entschiedener wiederholen: aus den Prinzipien seiner Philosophie ging dieser Absall nicht hervor, sa er steht geradezu im Widerspruch mit ihnen, und wenn er später leider doch eingetreten ift, so ist seine Philosophie unschuldig an dieser geänderten Gesinnung, und wir können mit Zuversicht vers

fichern, daß, als Baaber am Schlusse seines Lebens noch eine mal auf diesen aus seiner Lehre selbst unerklärbaren Irrthum zurücklicke, er benselben vollständig widerrusen hat. Baaber ist nicht in jedem Momente seines Lebens, nicht in jeder seiner Behauptungen ganz katholisch, aber er ist seiner Tendenz, seinen Prinzipien, seiner Consequenz, seinem äußern Bekenntnisse nach Katholik, hat als solcher mit Ausnahme eines kurzen, bedauerlichen Zwischenraumes gelebt, und ist als solcher gestorben.

#### Nachwort.

Obiger Artifel war gefchrieben, ebe Baaber's "Briefwechfel" Man mag über bie naive Saftlofigfeit bes Berausgebers erftaunen, ber fein Bebenten getragen bat, bie Liebes-Billete eines 74jahrigen Greifes an ein 19jahriges Dienftmabchen abbruden zu laffen; und wenn Baaber einmal von einem beruhmten beutschen Denter fagte, er fei ein Beift, ber aus bem Empyreum in eine Ruche berabaefallen, fo abnte er bamals freilich nicht, bag biefes Wort an ihm felber fo buchftablich in Erfullung geben werde. Wir wollen indeg nicht verfennen, bag bie Beröffentlichung biefer Correspondenz mit allen ihren fast unbegreiflichen Inbiscretionen auch eine Seite bat, von ber fie als Gewinn gelten fann. Es liegt nun offen ju Tage, wie fehr bie Dotibe ber Animofitat Baaber's gegen bie Rirche in feinen letten Jahren rein außerlicher und jufalliger Ratur maren, und wie wenig fle mit feiner Bhilofophie zu ichaffen batten. Bare ce julaffig, ben Schleier jest ichon gu luften, ber bas Brivatleben bes Mannes verhult, die febr menfclichen Urfacen feiner bis jur Erbitterung gefteigerten Berftimmung wurben fich nur allgu beutlich berausftellen. Ber inbeg mit ben Perfonlichkeiten naber befannt ift, an welche bie, berartige Ausfälle enthaltenden, Briefe gerichtet find, ber wird fich bier mit leichter Dube ju orientiren vermögen. Die ftarfften Erguffe seiner firchlichen Antipathien hat Baaber in ben Busen eines Mannes ausgeschüttet, bessen Geschichte in Augsburg und Ruschen ziemlich befannt ift. Es genügt, an die Umstände zu erinnern, unter benen der Religionswechsel dieses Mannes, seine Chescheiderung und Wiederverheirathung erfolgte, und man wird wahrlich keines weiteren Schluffels mehr bedurfen, um sich zu erklaren, wie die breite Klust von Baader übersprungen wurde, welche die ruhige Ueberzeugung des auf der Sobe seiner gestigen Entwicklung stehenden Mannes von den fast kindischen und leidenschaftlichen Unsfällen des gestiger Impotenz verfallenen Greises trennt.

## XII.

# Das enropäische Staatenspftem und ber Schweizer-Bund.

V.

Die Stellung ber europäischen Rachte gegen bas rabifale Schweizerihum.

Wenn es gewiß ift, daß der Lauf der Dinge in der Schweiz den Rachbarstaaten gefährlich war, und daß dieselben die Grundbestimmungen der europäischen Staatenordnung verletten, so ift die Unthätigkeit der europäischen Mächte nicht wenig auffallend. Konnten sie gar nichts thun, um das rabifale Unwesen niederzuhalten; konnten sie nicht den Schweizzerbund zwingen, daß er die Pflichten seiner Stellung erfülle? Forderte nicht das Interesse ihrer Länder, daß sie die innige Berbindung zerriffen, welche die Schweizer Radikalen

mit ben Umfturzmannern ihrer eigenen Lanber unterhielten? Mußten fie nicht ben Buhlereien, bie von ber Schweiz ausgingen, ein Ende machen, um dem fichtbaren hereinbrechen ber Anarchie eine Schranfe zu fteden? Lag ihnen nicht bie Pflicht auf, die internationalen Berhältniffe mit aller Strenge zu mahren?

Taufende und aber Taufende haben biefe Fragen gestellt, und stellen sie jest noch, wir suchen sie zu beantworten, bas mit die allgemeine Situation flar werde.

Die "Unabhangigfeit ber Schweiz von jedem fremben Einfluß" ift ale eine nothwendige europäische Einrichtung fo feierlich erflart worben, daß auch die Gefammtheit ber Macte nur in bringender Gefahr gegen Thatfachen einschreis ten fann, welche die internationalen Berhaltniffe nicht unmittelbar berühren. Die Staatsmanner ber großen Rabinete hatten wohl auch eingesehen, daß noch Bieles in ber Schweiz bestand, mas faul mar, ober unhaltbar in ber Bewegung ber neuen Beit. Gie mußten ben Raum frei laffen, welchen bie Bertrage ber Cidgenoffenicaft ju ihrer nothwendigen Entwidlung gegeben, und fie mußten wohl miffen, baß in dem Land ber ichroffen Gegenfate Die Bildung never Buftande ohne Sturm einmal nicht abgeht. Aber es mar fruber gar schwer, zu beurtheilen, wo diesem Raum die Grenzen gesteckt find, und barum gingen auch die Ansichten ber Rabinete fo weit auseinander, wenn fie entscheiden follten, ob bie fcmeis gerischen Wirren fich innerhalb ber Grengen eines gegebenen Raumes bewegten.

In ben Jahren von 1815 bis 1830 hat sich freilich ber außere Einfluß sehr geltend gemacht. Man hat politische Flüchtlinge ausgewiesen, man hat die Presse beschränkt, man hat die Ansprüche ber patrizischen Geschlechter unterftüt, die innere Freiheit zum Wort, und die Berfassungen der Kanstone zum Mittel einer unzeitigen Herrschaft gemacht. Aber die Ereignisse nach der französischen Revolution haben unwi-

berlegbar gezeigt, bag bie biplomatifchen Ginfluffe bas Begentheil von dem bewirft haben, mas fie eigentlich bezwedten. Wenn nun die außerordentliche Tagfatung im December 1830 beichloß, daß ber Bund in die Berfaffungehandel fich nicht einmischen, sondern beren Austrag ben betreffenben Standen überlaffen wolle, fo hatten bie andern Staaten noch viel weniger eine rechtliche Beranlaffung gur Interven-Ihren gerechten Korberungen mar Benuge geleiftet. ale biefelbe Tagfagung Die ftrengfte Aufrechthaltung ber Reutralitat erflarte, und bafur bie Bereitschaft ber beiben Aufgebote bes Bundesheeres befchloß. Mitten in Bant und Berwirrung bestand alfo noch bie Achtung fur bas Berhaltnis, welches man die uralte Schweizerfreiheit nannte, und bamit mar bie außere Stellung ber Gibgenoffenschaft gemahrt. hat nun die Diplomatie bei biefem Befdluß mitgemirft, fo war es nicht gludlich, bag fie bie Berner Batrigier von ibrem Rudjug aus ben öffentlichen Ungelegenheiten nicht abgehalten bat. Es mochte ihr gleichgültig fenn, daß das Anseben ber schweizerischen Abelsgeschlechter für immer vernichtet wurde, aber fie mußte erfennen, bag bas einzige Element gerftort werbe, aus welchem eine erhaltende Dacht fich bilben konnte. Auf Diese Berner Batrigier hat Die Divlomatie immer wenigstens ben Ginfluß gehabt, welchen bie Ctanbes-Benoffen im gefellichaftlichen Berfehr gegenseitig ausüben: warum hat fie einen Schritt geschehen laffen, welcher ber Bartei bes Umfturges bas Reld überließ?

Die ftreng - bemofratifchen Berfaffungen ber Schweiger-Rantone mochten ben Rabineten wohl fehr unangenehm feyn; aber beren Bestimmungen gehörten fo wenig in ben unmittele baren Bereich ihrer Wirffamfeit, ale bie Art, wie fie zu Stande gebracht worden. Die Berreifung bes Rantons Bafel mar ber erfte Aft, welcher bie Staatenordnung unmittelbar berubrte. Er mar ein Bruch ber Annahmsurfunde ber Trans. aftion vom Jahre 1815, und eine offenbare Berlegung ber XL,

13

ber Biener Congrefafte, welche bie Integritat ber Rautone als die Grundlage bes ichweizerischen Spftemes erfennt \*). Sier war bemnach bie Ginmifdung ber Dachte entichieben geforbert. Die amtlichen und außeramtlichen Borftellungen, welche bie Diplomatie an ben Borort gelangen ließ, fonnten bie Aufhebung ber volferrechtlichen Bestimmung nicht binbern. Die Bundesbehörde befchloß und vollieg Die Trennung bes Rantons, fie ließ ben Befandten von Bafelland in ber Taglatung ju, und zwang die Rantone bes Carnerbundes, fie zu beschiden. Damit mar bie Thatfache vollendet, und bie Machte haben fie anerfannt. Bar biefe Anerfennung . aber ohne gegenseitige Bereinbarung möglich, und fonnte im Sahre 1833 bie Bundesbehorbe fo rudfichtelos bandeln obne bie formliche Buftimmung ber Beranten ber ichweizerischen Reutralität?

Desterreich protestirte gegen die Aushebung der Aargau's schen Rlöster, welche Stiftungen der Habsburger waren; der Bestand dieser Stiftungen war durch den Bundesvertrag gewährleistet, und darum waren die andern Nächte verpstichtet, die Protestation zu unterstüßen. Als die Tagsahung die Wiederherstellung der Rlöster befahl, so war das Mögliche geschehen. Als aber der Stand Aargan diesen Beschluß nicht aussührte, und als die Tagsahung keinen weitern Schritt that, um die Kraft des Bundesvertrages und ihr eigenes Ansehen aufrecht zu halten, da bestund unzweiselhaft ein vollgültiger Grund zu ernstlichen Schritten. Aber man anerstannte die Thatsache, welche die Radikalen in Aargau mit frechem Hohn vollendet hatten.

Die Austreibung ber Jesuiten berührte keine auswärtige Beziehung bes Schweizerbundes zu anderen Staaten, aber sie verlette die vertragsmäßige Stellung bes Bundes zu den Kantonen; eine schwache Mehrheit ber Stände gab

<sup>\*)</sup> Biener Congregatte Art. 74.

ben anderen bas Geset für beren innere Angelegenheiten und bie Tagfatung regelte gewaltthatig beren Regierung. ber ungeheure llebergriff ber Bundesbehorbe offen ju Tage lag, fo tounte Niemand beffen mahren Charafter verfennen. Die Machte burften nicht ftillichmeigend hinnehmen, bag bie Radifalen eine concentrirte Berrichaft bilbeten, welche fich nicht nur ber Ungelegenheiten bes Bunbes, fondern auch ber inneren Regierung ber Stanbe bemachtigte. Die principielle Tragmeite und die thatfachlichen Folgen folder Ausbehnung ber Bunbesgewalt fonnten ben Rabineten unmöglich ents Batten fie im Jahre 1815 mit ber Unabhangigfeit bes Bundes auch die Couveranetat ber Stanbe gemabrleiftet, fo batten fie icon bei biefer Cache thatlich einschreiten fonnen. ba fie aber nur die territoriale Integritat ber Rantone gemährleiftet hatten, fo blieben ihnen jest nur ernfte und bringende Borftellungen über Die gefährlichen Berwickelungen. welche aus ber vertragewibrigen Ausbehnung ber Bunbesgemalt nothwendig folgen mußten.

Die Machte hatten fich bie Wahrung bes Friedens gur bochten Aufgabe gestellt, und unter ihren Augen begann ber Burgerfrieg in ber Schweig. Konnten fie auch ben Bruch bes eidgenössischen Bunbesvertrages nicht hindern, maren fie nicht berufen bas ichweizerische Bunbeerecht zu mahren, burften fie boch ben Bruch bes allgemeinen Bolferrechtes nicht bulben; und fie ließen es auch an Roten nicht fehlen. einer folden an ben Borort Burich fcrieb bas Wiener Rabinet: bie Unverleglichfeit ber Schweig, als politifchen Rorpers, fei im Jahre 1815 ale Grundlage feines Syftemes anerkannt worden, wolle er biefen Charafter bewahren, fo muffe ber Bund auch feine Pflichten erfüllen. Richt ferner burfe mehr biefer ober jener Ranton auf feinen Brengen gewiffermaßen belagert und gezwungen werben, Monate lang unter ben Baffen zu fteben und feine Silfequellen fowie die Gebulb feiner Bewohner ju ericopfen. In bemfelben Sinn fprachen England, Breußen und Rugland, und eine französische Des pesche forderte gebieterisch die Tagsatzung zu Maßregeln auf, um der Erneuerung von Unternehmungen zuvorzusommen, welche den Frieden des Landes gebrochen hatten.

Der Conderbundefrieg bedrohte die Rachbarftagten mit unverfennbarer Befahr; bas rabifale Befen hatte in Deutschland und in Franfreich bedeutende Fortschritte gemacht; Die Regierungsgewalt mar großentheils in ben Sanden ber Liberalen, beren außerfte Spipe ihr Streben jum Umfturg faum mehr verbarg. In Italien war Alles untermublt, und beis nabe reif jum Ausbruch ber Emporung. Die Ereigniffe in ber Schweig, von ber liberalen Bartei mit ungemeffenem Bubel begrußt, brachten die Umfturgmanner in fieberhafte Bewegung, und biefe murbe von ben Cenbboten ber Revolution unaufhörlich geschürt. Rundum mar bie Bahrung, für welche bas Ferment in ber Schweiz lag. Den Regierungen aller angrengenden Staaten mußten es ihre Bollbeamten fagen, baß Taufende von Brandfdriften über die Grenze geworfen murben, und bag bie Agenten tes Umfturges unter allen Geftalten über biefe bin . und gurudgingen. Alle Ericeinungen mußten ihnen zeigen, bag bas Beginnen bes Rampfes im Ranton Lugern mit fehnfüchtiger Spannung erwartet marb, und daß diefer nothwendig die Borbereitungen gum Umfturg um einen großen Schritt forbern mußte. Satten bie Rabis falen auch bie Tragmeite bes ichmeigerischen Burgerfrieges überschätt, fo blieb es immer gewiß, bag berfelbe bei langerer Dauer eigenthumliche und hochft bebenfliche Buftanbe hervorrufen, nach einem leicht erworbenen Sieg aber bie Schweiz jum Berb ber europaifden Ummaljung machen mußte.

Im Monat Oftober 1847, furz ehe bie Tagfahung ben fogenannten Sonderbundefrieg beschloß, erklärten Defterreich, Breußen und Frankreich, bas feierlich verburgte Recht ber Reutralität schließe bie Pflicht ein, ben Frieden im eigenen

Lanbe zu wahren; sie wurden feinen Burgerfrieg in der Schweiz gestatten, sondern den Theil, welcher ihn beginne, als gemeinschaftlichen Feind behandeln. Die Kabinete von Wien und Paris ließen sich aber durch die Hoffnung hin-halten, daß es gelingen werde, den Parteisampf auf die Form eines Rechtsstreites zu bringen, welchen eine Conferenz der fünf Großmächte entscheiden werde. Preußen hatte diese Conferenz vorgeschlagen, man unterhandelte über diesen Borschlag, und es ware vielleicht doch nicht zum Aeußersten gesommen, wenn England die Unterhandlungen nicht in die Länge gezogen, wenn dessen Bevollmächtigter nicht den Rath gegeben hatte, schnell loszuschlagen, um der Vereinbarung der Mächte zuvorzusommen, und wenn der österreichische und der russische Gesandte nicht nach Zürich gezogen wären.

Die Begründung des Interventionsrechtes im Sondersbundsfrieg war in der angeführten österreichischen Rote ziemslich bestimmt ausgesprochen. Das Bölferrecht unserer Zeit ist auch darin vorgeschritten, daß es die Unabhängigkeit der minsder mächtigen Staaten bestimmter gewährt und die Einmisschung Anderer auf wenige Fälle beschränkt, aber es erlaubt die thätliche Cooperation, "wenn in einem Staat ein innerer Arieg ausgebrochen ist und ein anderer Staat von dem im Rechte besindlichen oder widerrechtlich bedrängten Theile um hilse angerusen wird. Es ist schon das Recht des einzelnen Menschen dem widerrechtlich Gefränkten zu seiner und seines Rechtes Erhaltung beizustehen, es muß auch das Recht der Staaten sehn". Db die hilse der Mächte von den Sons derbunds-Kantonen angerusen worden ist? wir wissen es nicht, nach aller Wahrscheinlichkeit aber ist es wenigstens nicht

<sup>\*)</sup> S. A. B. Seffter. Das Europalfche Bollerrecht ber Gegenwart. Zweite Ausgabe. Berlin 1848. Buch I. Absch. II. §. 46. S. 94.

onneigt gerade biefer Rrieg ber Machte gur Berhinberung alles be Aufrechthaltung ber neutralen Stelli fie gemiß gur hinderung bes Co Wenn je eine Frage, fo geborte bi ben Areopag ber europaifden Dlad porfommen follen , bag unter ihren bas erhaltenbe Princip geführt, ba noch unabhängige Gemeinmefen, gur und wenn fie biefelbe verweigerten, ben find ; es batte nicht vorfommen Stande mighandelt und bie gerühmt vernichtet murbe. Es ift ficberlich u ftantifche Saß gegen bie fatholifche Rir pathien ber bureaufratifden Staatsomi binete ber Großmachte gewirft haben, Beil von Guropa, baß fie ben vollfom berten, welchen ber Rabifalismus geg fage ber Staatenordnung errang.

Bare bas Recht ber Großmächte gen ben nur im

Wirren bes Jahres 1848 hat sie für ben Umfturz ber Nachsbarlander offene Partei genommen; und nur die Furcht vor ben unmittelbaren Folgen hat das sormliche Bundniß mit Sardinien verhindert. Bon dem Schweizergebiet sind die Bühlereien ausgegangen, welche in den Nachbarlandern Aufruhr und Berwirrung hervorriesen; auf Schweizerboden, mit Wissen und Willen der Behörden wurden Freischaaren gebildet und bewassnet; schweizerische Magazine haben den Insurgenten Kriegsbedarf und Wassen geliesert; schweizerische Rezierungen haben den bewassneten Insurgenten Durchzüge über ihr Gebiet gestattet, und die Schweizergrenzen waren gewissermaßen die Operationsbasen für die Angrisse, welche auf die Nachbarlander geführt wurden \*). Nach der milbesten Aussassland ein schwählicher Bruch der Reutralität vor.

Die Revolution in Neuenburg rif bas Fürstenthum von Breufen los; bie Bundesbehorde anerkannte und iconte bie

<sup>\*)</sup> Abgeseben von ber Berbreitung revolutionarer Schriften von ben allbefannten Romite's jur Organifirung bes Aufruhre in ben ans grenzenben beutschen Staaten u. f. w. find ungablige Thatsachen notorifc, melde ben Bruch ber Reutralitat feststellen. Den Ums fturgmannern murben offen Baffen und Munition verlauft, ale bie Freischaaren bereits gebilbet, und ihre Absichten gang offentunbig waren. Bei bem Ginfall ber Struve'fch en Freischaaren in bas Grofherzogthum Baben murben bie Waffen in Bagen burch bie Stadt Bafel gefahren, und an ber babifchen Grenze an bie Freis fcharler vertheilt. In anbern Grengflabten aber hat man bie Sache noch weit bequemer abgemacht. Der Ranton Bern hat im April 1841 ben Mailanber Infurgenten 4 Gefconge, 12,000 Ges wehre und 120 Ctr. Pulver abgegeben. Grengfantone gegen bie Lombarbei haben ben Infurgenten ben Transport öfterreichischer Gefangener über ihr Gebiet erlaubt. Richt bloß von ben Rantos nen lange bee Rheines find Ginfalle auf bas Grofherzogthum Baben, sonbern auch von Teffin in bie Lombarbei ausgeführt worben u. f. w.

#### .... begrundete ?

Die oben ermähnte Note bes o an ben Borort fpricht aus, Schweit nur als bem politischen Rorp fei, wie er im November 1815 burch ftanb. Es ift mahricheinlich, bag ma felbstverständlich vorausgesett hat, aber feine Spur ber fonft febr naturliche emige Reutralitat mar allerdings bei ber aftion von 1815 ale Bedingung geftell biefe berührt mit feinem Worte ben Bi mar nicht, wie die beutiche Bunbesafte, ftrument; er mar ein Bertrag amifchen Ständen, fie fonnten ihn unter fich auff waren betheiligt, und fie hatten barin fe gen Andere übernommen. Die Unabha ichen Rorpere ichließt juvorberft beffen 9 faffung und feine Organisation fich fell man biefes Recht nicht anerkennen, fo t feit, biefes "Beburfniß ber europaifden ! bingung gefnupft, welche fie aufhob. ? Minna M.

veränetät mit eingeschlossen, so konnten sie eben fraft dieser Souveränetät die Ausübung eines Bruchtheiles berselben auf ben Bund übertragen, benn dieser allein war als der politische Korper anerkannt, welchem die europäischen Berträge die Unabhängigseit von jedem fremden Einfluß gewährleistet haben. Wie viel die einzelnen Stände von ihren Souverännetätsrechten an die Gesammtheit abgeben mochten, es berührte formell die Mächte so lange nicht, als diese Gesammtheit nicht außer Stand gesett wurde, die internationalen Pflichten zu erfüllen. Da nun aber der geschlossene Bundestaat die angewiesene Stellung unter den europäischen Staaten entschieden viel besser, als der lockere Staatenbund zu behaupten vermag; so liegt auch von dieser Seite kein Grund und keine Berechtigung zur Einmischung vor.

Die Diplomaten bes Jahres 1815 haben fich felbft bie - Sanbe gebunden.

Bar nun die Aufhebung tes Bundesvertrages vom 7. August 1815 völferrechtlich erlaubt; hat der Aft der Aufstellung der Bundesverfassung vom 12. September 1848 die äußere Stellung des Schweizerbundes auch nicht verrückt, so fonnte diese Berfassung doch immer einzelne Bestimmungen enthalten, welche dem Geist und den positiven Grundsäßen der europäischen Staatenordnung widerstreben, internationale Berhältnisse verlegen, oder die Rechte Anderer franken. Die Rächte haben aber nun tas unbestreitbare Recht, die Aenderung solcher Bestimmungen zu fordern und, auch ohne das sie von dem Beschädigten darum angerusen wären, mit Geswalt zu erzwingen.

Wir glauben biefe Frage naber erörtern gu muffen.

Die Bundesverfaffung hat die Form eines Gefetes, und nicht mehr die eines Bertrages; fie hat demnach von vorne herein den geschichtlichen Boden verlaffen, den alten Charafter der Eidgenoffenschaft aufgegeben, und die Stellung ber

Rantone gegen ben Bund wefentlich geanbert. Als 3med ber Bereinigung nennt ber Bertrag bie Behauptung ber Unabhangigfeit, die Sicherheit gegen ben Angriff frember Dachte, und die Sandhabung der Ruhe und Ordnung im Innern; die Berfaffung fügt ben Schut ber Rechte ber Gidgenoffen bingu, und bie Beforberung ihrer gemeinsamen Boblfahrt \*). Diefe Ausbehnung unterliegt gar mannigfachen Deutungen, und fann benütt werben, um in die innerften Berhaltniffe ber Kantone hineinzuregiren, und bagegen werben fie menig burch bie Claufel geschüpt, bag bie Rantone souveran seien, someit ihre Couveranetat nicht burch bie Bunbeeverfaffung beschränft ift, und weniger noch burch bie Bemahrleiftung ihrer "befdrantten" Couveranetat \*\*). Alles mochte ben Rabineten fehr unangenehm fenn, es mochte natürliche Boraussehungen umwerfen, aber nach Lage ber biplomatischen Aften, soweit biefe befannt geworben finb, liegt es außer ber Rechtsfphare ber Dachte, weil es nur bie innere Organisation bes "unabhangigen" politischen Rorpers berührt. Der ganglich veranberte Charafter bes Someiger-Bundes mar jedoch ein politischer Grund für bie Ausführung ber Intervention, wo eine folde rechtlich begrundet fenn mochte.

Die Bundesbehörde hat die Wiener Congresafte verlett, als sie die Revolution in Reuenburg anerfannt hat, aber die Eidgenossenschaft hat sich ganz Europa entgegengestellt, als sie in ihrer Verfassung das monarchische Princip ganz und gar und ohne Vorbehalt ausschloß\*\*\*). hier konnten die Mächte mit vollem Ernst eintreten, sie mußten es sogar nach den anerfannten Grundsägen des europäischen Staatenspstesmes. Es hätte so nahe gelegen, daß sie eine Nenderung der

<sup>\*)</sup> Bunbeeverfaffung Art. 2.

<sup>\*\*)</sup> Bunbesverfaffung Art. 3 unb 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Bunbesverfaffung Art. 6 b.

betreffenben Bestimmung, ober wenigstens eine Claufel gur BBahrung bee Rechtes bes Ronige von Breugen, begiebunge. weise bes Artifels 23 ber Biener Congregafte für bie Anerfennung bee Bunbesftaates ale Bebingung geftellt batten! Diefes einfache biplomatifche Bmangemittel, confequent burchgeführt, mare mobifeil und mahricheinlich mirtfam geworben. Die Borftellungen ber Rabinete find nuglos gemefen, aber, obwohl burch ben Reutralitatebruch verlett, baben fie boch ihre Befandten bei ber neuen Bunbesbehorbe beglaubigt, und bie Bestimmung, welche bem Saus Sobengollern . Brandenburg ben feierlich gemabrten Befit raubt, ift unverandert in ber eidgenössischen Bundesverfaffung fteben geblieben. Rufland bat bie größten Schwierigfeiten gemacht, es hat zweimal ben biplomatischen Berfehr abgebrochen, aber Breugen, beffen Dynastie unmittelbar verlett war, hat fortwährend gegen die Bewaltthat protestirt, und eben boch feinen Gefanbten gefchictt.

Faffen wir bie bisherigen Erörterungen zusammen, fo ergibt fich ein einfaches Resultat.

Die Aufhebung ber Klöster im Aargau forberte als Bruch des Bundesvertrages die Mächte zu ernstlichen Borsstellungen auf, und berechtigte Desterreich zu irgend einem Zwangsmittel gegen ben Bund; die Austreibung der Zesuiten gab den Kabineten das Recht und die Beranlasssung, der schweizerischen Bundesbehörde in dringender Form bemerklich zu machen, daß die Uebergriffe in die vom Bundesvertrag anerkannte und garantirte Souveränetät der Kanstone eine Berlesung des Bolkerrechtes und des schweizerischen Bundesrechtes herstellen, und darum den allgemeinen Grundsfäten entgegenstehen, auf welchen die gegenseitige Ordnung der europäischen Staaten beruht. Die Freischaarenzüge mußten die Mächte zu der sesten Erstärung bestimmen, daß sie solch schmählichen Bruch des Friedens nicht dulden, und daß sie, im Interesse des allgemeinen Friedens, die Ruhe

und ben Rechtsftand in ber Schweiz felbft berftellen murben, menn es die Tagfabung nicht vermoge. Bur Androhuna und Ausführung ber bewaffneten Intervention aber maren · bie Dachte berechtigt und berufen burch bie Berreifung bes Rantone Bafel ale offenen Brud ber Transaftion und ber Wiener Congregafte; burch ben Sonderbunbes Rrieg ale polferrechtemidrigen llebergriff ber Bundesgemalt, und ale brobende Gefährdung bes allgemeinen Friedens in Grundfak und That; bann burch ben offenen Bruch ber Reutralitat, welchen bas Benehmen ber Schweiz in ben Jahren 1848 und 1849 eingehalten hat; und endlich burch bie Unerfennung ber Revolution in Reuenburg, burch bie Sanftion ber Bewaltthat in ber Bundesverfaffung als eines offenen Bruchs ber europäischen Bertrage. Dringenbe Grunde für bie mirfliche Anwendung biefes Rechtes lagen aber in ber verberblichen Richtung, welche bas Schweizermefen angenommen hatte und beharrlich verfolgte, in bem Cyftem, welches die großen politischen Grundfage verläugnet und fortwährend bie Ruhe anderer ganber bedroht und ben Frieden gefährdet.

Wenn bei Betrachtung ber allgemeinen Lage ber Schweiz zu ben europäischen Staaten bie Bemerfung der Unthatigfeit ber Mächte gegen ein verderbliches Spftem nothwendig war, so muß sie auch die Schwierigfeiten hervorheben, welche sich bem thatlichen Einschreiten derselben entgegenstellen.

Das bewaffnete Einschreiten in die Angelegenheiten ber Schweiz kann eine einzelne Macht nicht beschließen, und noch weniger ohne die Zustimmung ober Mitwirfung der anderen aussühren. Im gunstigen Fall entstehen Untershandlungen, deren Verlauf immer langwierig, und deren Endresultat nur selten nicht zweiselshaft ift. Fragen, wie sie von schweizerischen Verhältnissen hervorgerusen werden, unsterliegen verschiedenen Auffassungen, und die verschiedenssten haben oft genug gleiche Berechtigung. Auf die Behands

lung folder Fragen wirfen bann, wie immer, die befonberen Intereffen ber Großmächte ein, und ber einen fann ein entichiebenes Borgehen taugen, ber andern aber ein iconendes Sinhalten genehm feyn. Bor bem Jahre 1848 murben bie Schweizerwirren gar milb beurtheilt, und man fah nicht bie Folgen voraus, die fich aus ber Richtung ber Schweizer-Angelegenheiten herausstellten. England hatte immer eine ernftliche Dagregel nicht gerne gefeben; Rugland batte berfelben mohl niemals große hinderniffe bereitet, Franfreich, wenn es auch fich ftarf gegen bie Freischaaren und gegen ben Conberbundefrieg erflarte, mußte mit Recht Bedenfen tragen, bem Suftem bee Liberalismus außer feinen Grenzen entgegenzutreten, und baburch feinen eigenen Rabitalen vortreffliche Angriffepuntte ju geben. Die ofterreichis fce Bolitif mar bamale bie angftliche Erhaltung ber beftehenden Buftande, und Breugen hatte faum eine felbftftanbige Richtung in ben großen Ungelegenheiten von Europa.

3m Jahre 1848 hatte man es nicht mehr mit einem bedrohten Ronigthum ju thun, fonbern mit einer Republif, welche fich gegen bas Unbringen ber anarchischen Daffen mubfam vertheidigen mußte. Den Mannern, welche bamals Franfreichs Angelegenheiten beforgten, gebührt bie Anerfennung, bag fie ber Umfturgpartei in andern ganbern niemals Unterftubung, ober auch nur Aufmunterung gaben. Sie bas ben die Unabhangigfeit anderer Staaten geachtet, fie haben bie volferrechtlichen Berpflichtungen erfüllt und ben Frieden von Europa erhalten. Diefe Staatsmanner burften aber bas Borgeben anberer Mächte gegen bie Schweiz nicht bulben, wenn fie ihr gand nicht ber Anarchie, und vielleicht einer furchtbaren Blutherrichaft preisgeben wollten. Um eine Intervention ju hindern, mußten fie jum Meußerften ichreiten; fie mußten ben Rrieg mablen, und biefer hatte fich nicht in ben Brengen ber Schweig gehalten; er hatte fich über Deutschland und Italien verbreitet, und ohne allen 3weifel bas StgatenSyftem umgestürzt, in welches die französische Republit sich eingereiht hatte. Frankreich und Rufland hatten damals Rrieg führen können, aber Defterreich konnte es nicht, und nicht Preußen und nicht der deutsche Bund; benn in diesen Landbern tobte der Aufruhr, oder brohte der Umfturz, und die größte ber deutschen Großmächte mußte für ihren eigenen Bestand kämpfen.

Als im Jahre 1849 in Deutschland, in Italien, in Ungarn die Revolution besiegt war, ba hatten die deutschen Großmächte freilich wieder Kraft und Mittel, um ihren Besschwerden gegen die Eidgenoffenschaft Folge zu geben; ihre Heere hielten auf drei Seiten die Grenzen der Schweiz besseht, aber deren Behörden sahen, daß die Zeit des Umsturzes vorerst zu Ende sei; sie erfannten die drohende Gesahr, und schloßen den fremden Wühlern die Wersstätten. War nun die Schweiz auch nicht mehr der Herd des Umsturzes, war jest kein neuer Neutralitätsbruch möglich, so bestunden noch immer die Verletzungen der Wiener Congresatte.

Die Berreißung bes Rantone Bafel mar von ben Dachten anerfannt, fie tonnten barauf nicht mehr gurudtommen; aber bie Berletung ber Rechte bes Ronigs von Breugen, bie Difachtung ber Bemahr ber europaischen Machte, mit einem Bort bie Gemaltthat, welche bas Fürftenthum Reuenburg aus feinen Berhaltniffen riß, mar noch eine unerledigte Cache. Bollten bie Dachte nicht in ihrer Gefammtheit eintreten, fo fonnten fie boch Breugen nicht hindern, fein Recht mit eigenen Mitteln zu verfolgen; fie mußten bie Reutralität gemiffermagen aufheben, bis bas Rechteverhaltnig wieber hergestellt, ober ein genugendes Abfommen ju Ctanbe gefom-Bis Enbe bes Sahres 1850 maren bie Breugen men war. Deifter und herren im Großherzogthum Baben; ein fleines heer ftund an ben Brengen ber Schweig; Diefe mar bamals nicht jum Widerftand geruftet, fie aber tonnten mit Leichtige feit ihre Rriegemacht am Dberrhein verftarfen. Warum ba-

ben fie biefe Belegenheit nicht benütt? Die Antwort ift nicht fcmer; fie haben bie Gelegenheit nicht benütt, eben weil fie nicht gunftig war. Roch waren die Berhaltniffe in Frantreich feineswegs fo ficher gestellt, baß feine Regierung es batte magen burfen, einen Angriff auf bie Schweiz gut ju beißen ober ju bulben, ber Angriff mare auch jest noch ber Rrieg geworden. Breußen hatte feine inneren Angelegenheis ten noch nicht wieder fo geordnet, baß es einen folden allein batte unternehmen tonnen, und Defterreich hatte freilich ein fiegreiches Beer, ftarfer ale jemale, aber gerabe biefes Beer ftund am Ende bes Jahres 1850 fampfbereit gegen Preu-Ben. Auch bamale mare ein Rrieg vielleicht noch eine große artige Ummalgung geworben, welche einen gang andern Charafter angenommen batte, und bie Kruchte aller bieberigen Siege über bie Revolution maren verloren gemefen. Darum hat bas ruffische Rabinet feinen Rrieg, und also auch feine Beranlaffung jum Rriege bulben wollen.

Das Alles mag Manchem vielleicht zweifelhaft feyn, aber unläugbar und gewiß mar eine andere Folge bes Angriffes auf die Schweiz. Drei Jahrhunderte lang war die Eidgenoffenschaft in Abhängigfeit von Franfreich, der Bundesgenosse im Sinne der Römer, nur unter anständiger Form.
Ran hat es mit Recht als einen großen Gewinn für die
europäische Ordnung betrachtet, daß man den SchweizerBund aus dieser Abhängigfeit befreit hat; aber jedes ernste
Borgehen gegen die Schweiz hatte sie unter den Schus der
Franzosen gebrängt, und was dieser bedeutet, das weiß man.

Die größten Intereffen haben geforbert, daß man das Spftem breche, welches jeden Begriff von Recht in der Schweiz verwirrte, und daß man fie in ihre natürliche Stellung zurudweise; dafür aber war nur ein Augenblid gunftig, und dieser Augenblid war der Beginn des Sonderbundfrieges. Damals war ein gemeinschaftliches Handeln der Kabienete möglich, damals hatten diese weniger Roten wechseln,

und ben Ernft ihres Billens burch Thatfachen zeigen follen. Ber die Schweizer fennt und ihr Befen in ber Rabe beobachtet hat, ber weiß recht gut, baß fie ben biplomatischen Rrieg nicht boch anschlagen. In ber Schweig wird Alles burd Intriquen gemacht, und beghalb glauben bie Divlomaten, baß fie fich auf ihrem eigenen Boben bewegen; aber fie taufden fich meiftens, benn ihrer fpigigen Reinheit ift bie plumpe Schlauheit ber Schweizer fast immer gewachsen. Che fie es recht merfen, find fie in bas Betreibe ber Parteien, und baburch in eine burchaus falfche Stellung gefchoben. Ronnen fie in biefer etwas bewirfen, fo merben fie bas Biel bes Saffes, fegen fie nichts burch, fo wird ihre Wefchaftig. feit ficherlich verhohnt. Dit bem Schweizer muß man nicht viel unterhandeln, benn wenn man ihm gibt, fo will er mehr: bem Schweizer muß man ben Ernft zeigen, benn er beugt fich nur vor ber Dacht. In ihren außeren Begiebungen haben bie Schweizer von jeher auf die Giferfucht ber Machte gerechnet. 3m November 1847 mar biefe wenigstens nicht übermächtig, aber man hat bie Beit verschleubert, mabe rend bie Rabifalen überfturgten, und baburch bie vollfommene Berrichaft gemannen. Satte man, als es Beit mar, biefe llebermacht gebrochen, fo hatte man ber Revolution einen Berb gerftort, und bie Ereigniffe bes folgenden Jahres waren in manchen Dingen viel anbere geworben. In ben größten Dingen wie in ben fleinften racht fich jebe Berfaumniß, und die unbenütte Bunft bes Augenblides fehrt felten wieber.

pp 191/18 orniced

## XIII.

## Ceften - Seift, Rirchen : Geift und Evangelical Alliance.

(Bu ben "Streiflichtern").

Bor fünfzehn Jahren ware es noch Riemanden protestantischerseits eingefallen, die Sache der Evangelical Allianco vom Gesichtspunfte der Kirche aus beurtheilen zu wollen. Jeht gründen sich nicht nur die Angriffe gegen sie auf den Begriff von der Kirche, sondern die Alliance selbst sah sich auch von Borneherein genothigt, diesem Begriff gegenüber Ausssüchte zu suchen. So andern sich die Zeiten, und die Prostestantismen mit ihnen.

Der König von Preußen selbst erklärte: "von dem Augenblicke an, wo er das Grundprincip der Alliance nicht als eine Combination von Kirchen, sondern von einzelnen liebevollen Christen aufgefaßt, die sich auf der gemeinsamen Basis des Glaubens und der Liebe zu Christus verbänden, habe er den Gedanken begeistert ergriffen" \*). Man fühlt wohl, in welch' eigenthümlichem Lichte hier der Begriff von Kirche erscheint: wenn die "Kirchen" selber sich in solcher

XL.

<sup>\*)</sup> Alliance-Bericht in ber Kreuzzeitung vom 20. Juni 1857.

Danz anders Hr. Stahl Alliance über ihre Stellung zu "Die evangelische Allianz", sag ganz neue Rirche seyn"; we wollte, so würde sie boch mit ben, wie sie benn auch bereits meinsames Abendmahl und eine Alebrigens erkläre sie in ihrer Alich selber: daß sie als Bereini Herrn Zesum von Herzen lieb ha Gemeinschaft der Heiligen" seyn ber neun Artisel ihres Symbols "stanz ber evangelischen Kirche"\*).

Diesen Pratenssonen ber Allia mit ber Benennung ber "Kirche" göttlichen Stiftung". Der re aber erwiderte: "das Princip der 9 Individualisirung, die Zedem der Schrift zu forschen, dieselbe bild auch Bereinigungen, mie A

tengeift, welcher in ber und burch bie Alliance nun einen gewaltigen Invasionefrieg gegen ben Rirchengeift im Qutherthum unternimmt.

Das "Individualisirungs Princip" ber Reformation ruht auf ben beiden Sahen, welche als die großen Devisen an allen Fahnen der Alliance voranleuchten: dem Sola sido und ber Clara et sufficiens scriptura. Rur durch die ärgste Inconsequenz können diese zwei Principien mit einem Rest von Kirchengeist sich vertragen, ihr natürliches Produkt ist der Settengeist. Schon in seinem Kampse mit Bunsen hat Hr. Stahl diese und andere Consequenzen derselben recht wohl gefühlt. Er hat es offen ausgesprochen: "Wie jest alle, die schriftwidrige Lehre ausstellen wollen, das ausschließliche Anssehen der heiligen Schrift anrusen, so alle, die Unglauben saen wollen, diese Rechtsertigung allein aus dem Glauben".)

Immer bilden bas Schrifts und bas Fibucialglaubens-Brincip eine furchtbare und tobtliche Baffe gegen allen Rirdengeift. Cie glangt fest auch in ber Sand ber Evangelical Alliance. Die lettere verficht bamit nicht ben Unglauben, aber eine Unterscheibung amifchen fundamentalen und nichtfunbamentalen Lehren, ober Offenbarunge-Bahrheiten, welche ber lutherischen und jeber andern Conderfirche alle Berechtigung Bang richtig bemerft bas "Bolfeblatt" baruber: "Aus ber organischen Ginheitefulle bes driftlichen Befenntniffes hat bie Alliance nach Art einer mobernen Aftiengefellicaft ober constitutionellen Charte neun Artifel wie Epane herausgehadt, die ihre Brundlage bilben, wozu fich alle Theils nehmer von Bergen befennen follen; Artifel 7 bavon lautet: " bas Recht und die Bflicht bes eigenen Urtheils in Erflarung ber beiligen Schrift"; mit biefem rabifalen Grundfas ift bie Auflofung jedes firchlichen Berbandes von felbft aus-

<sup>\*)</sup> Stahl wiber Bunfen S. 122.

gesprochen; firchlicher Grundsat ift es von je gewesen, baß bei ber Rirche in ihrer organischen Ginheit die Auslegung ber Lehre ift, die Allianz aber macht es jedem Schufter und Schneider zur Pflicht, sich selbst feinen Glauben fritisch zu-recht zu machen").

Allerdings, wenn wirflich bie "Auslegung bei ber Rirche" mare ober, wie Stahl fic ausbrudte, "bie Rirche felbft ben gangen Glauben erhalten mußte, um ben mabrhaften Glauben in bem Menichen ficher ju mirten": wenn bas mare, bann freilich mare bie Baffe ber Alliance fofort gerbrochen. Aber folde Unichauungen beben nicht nur bas Schriftprincip, fondern auch bas Sola-fide abfolut auf. Gin folder Glaube mare nicht mehr bloges Bertrauen, fonbern eigentliches gur. mahrhalten, mefentlich Beugung bes Billens, Opferung ber abfoluten Inbividualitat, und bem mußten die objeftiven 211. tribute ber Rirche entfprechen. Man hat baber Grn. Ctabl biefen Glaubens : Begriff nicht mit Unrecht ale "ungeheures Digverftanbnig" vorgeworfen. Abgefeben bavon, bag er noch 1853 felber bie bireft entgegengefesten Brincipien ale bie gottliche Brundlage bes Brotestantismus pries und empfahl, hat man ihm logifch genug zu verfteben gegeben, mas bie nothwendigen Confequengen bes Glaubens als Rurmahrhals ten und Willensbeugung maren. "Da", fagte man ibm, "ift Die Rirche vor Allem Anftalt; ba muß es aber auch eine fefte unbedingte Autoritat geben, Die allem Gebahren bes Subjeftiviemus burch ihren Musfpruch ein Biel fest, und por ber jeber Gingelne fich bemuthig beugt, eine fefte, objefs tive, greifbare Autoritat." Damit mare aber ber Proteftantismus im innerften Befen vernichtet, welches eben barin befteht, "baß er bas Berhaltniß bes Gingelnen gur Rirche abhangig macht von feinem Berhaltniß ju Chriftus, mabrend

<sup>\*)</sup> Salle'fches Bolfeblatt vom 1. Juli 1857.

ber Ratholicismus bieß Berhältniß abhängig macht von feisnem Berhältniß jur Rirche"\*).

Wir haben bie Alliance bereits nach zwei Seiten bestrachtet: erstens insofern sie eine pietistische Reaktion gegen ben positiven Ausschmung, zweitens insofern sie die calvinissche Offensive gegen die lutherische Strömung ist. Aus dem Borstehenden ergibt sich ihre britte Seite: als Reaktion des Sektengeists gegen den Kirchengeist. In dieser Richtung geht sie direkt auf den Kirchenbegriff; sie bringt daher auch denselben überall fast unwillfürlich zur Sprache. Und diese ihre Seite ist um so wichtiger, weil sie da als mächtige Consequenz gegen die inconsequente Halbheit austritt. Man kann sagen, der Kampf der Alliance gegen den lutherischen Kirchengeist sei eigentlich nichts Anderes, als eine Rebellion, welche gegen den letztern von den unterdrückten Folgerungen der eigenen Principien gemacht wird.

Bie weit es von Seite bes lutherischen Kirchengeistes mit dieser Unterdrudung und Zurudsehung ber eigenen Principien getrieben wird, zeigt schon die Thatsache an sich, daß er eine wesentliche und principielle Berschiedenheit von dem reformirten oder calvinischen Kirchenbegriff geltend zu machen sucht. Run beachte man erst die Art und Beise, wie er diesen Unterschied im Detail sirirt! Man gibt sich in der That alle Mühe, den sirchenrechtlichen Kanon des großen Carpzov zu bestätigen: gemischte Ehen Lutherischer mit Katholisen seien zwar nicht räthlich, doch hätten sie lange nicht das Anstößige, wie diesenigen mit Calvinisten \*\*).

Eine unaussullbare Rluft, sagt eine neuefte Auslaffung biefer Art, scheibe bie Lutherischen, ober bie eigentlich "beutsche Reformation", und bie Reformirten und fie gebe von einer

<sup>\*)</sup> Berliner Broteft. R.:3. vom 19. Dai 1856,

<sup>\*\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt Ivom 8. Juli. 1857. g

neu aufbauen; nothwendig gab ven Auslegung preis, und eröff in's Unendliche fortgefetter Spa fcbieb zeigte fich gleich im Gult: Chriftenthum that nicht weniger leeren Rirchenmauern und auf bie wegthun bes Altars mar nur b Mofteriume, mabrend bie lutheri tivitat ber firchlichen Erweifungen feelt feftbielt. Dort murben bief Subjeftive, in's leiblos Spiritual Die lobliche Inconfequeng ber Rin Schein firchlicher Baltung; im Gr meinfchaft erft etwas aus bem gem bes: hier bagegen ift bas gange ge fchen Chriften ein aus und in ber gebornes. Die lutherifche Rirche if gereinigter Theil ber fatholifden, ber fie bemubt fic baber auch nicht viel Die reformirten Rirden bingegen

Rirchlein ..

O

Bermittlung an einem gebrudten Buche hangt, fo tam es nur barauf an, glaublich ju machen, baß ein ploblich aufgetauchtes zweites gebrudtes Buch ebenfalls gottlichen Ursfprungs fei" \*).

Dit folder Gelbstgefälligfeit fagt ber lutherifde Rirden-Beift jest bem reformirten Seftengeifte ab: nicht nur ba und bort in Deutschland, sonbern auch in Nordamerifa wird bem "Unterschied amischen lutherisch und reformirt" neueftens au-Berorbentliche Sorgfalt gewidmet \*\*), und felbft aus Frantreich vernimmt man mit Bergnugen, daß die beiden Rirchen "einander gar nicht mehr verfteben, fobald bie Rede auf Rirche, Saframent und Befenntnif fommt" \*\*\*). Go oft er gerade ungehindert ift vom Brincip und auf praftifchem Gebiet fich ergebt, fpricht fich jener Rirchengeift in einer Beife aus, bag man auf ber anbern Seite jungft nicht ohne Grund gefragt hat: mas benn mohl Klacius Murifus, ben Luther felbft als feinen "congenialen Thronerben" bezeichnet, bagu fagen wurde? ob er nicht jest gegen "fo Ungeheuerliches" bieselben Rraftnamen anwenden murbe, wie einft gegen ben "Antichrift ju Rom": epifurifche Balaamiten, Abitophele, Jonababe, heimliche Mamelufen 2c. +)?

Indef trägt der lutherische Rirchengeift sein Gericht und Urtheil ftets auch im eigenen Busen mit fich herum. Derselbe Mann, der seine "Grundverschiedenheit" von den Calvinisten weitläufig auseinanderset, muß am Schlusse doch gestehen: "in der Seele der Reformation find wir mit ihnen einig, in dem Bauen auf die Rechtfertigung allein aus dem Glauben, und in den großen und vielen Confequenzen, die von da

<sup>\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt vom 8. und 11. Juli 1857.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Berliner Proteft. R.: 3. vom 11. Juli 1857.

<sup>•••)</sup> Bolfsblatt a. a. D. vom 11. Juli.

<sup>†)</sup> Berliner Protestant. R.. 3. vom 4. Juli 1857.

ausgehen"\*). Run ja, eben diese Consequenzen — sie find ber Hebel, welchen ber Settengeift am Puntte bes Sola-fide einsett, um mit leichter Muhe die ganze Täuschung ber lutherischen Erbfirche aus den Angeln zu heben, und den Schein des "Grundunterschieds" zu zerschmettern. Das Solafide bedingt das Bibelprincip und umgekehrt; beide verbieten absolut die Kirche nach Stahl'scher Definition, als göttlichen Organismus mit Macht und Recht über den Menschen; denn beide würden durch eine solche Kirche nothwendig aufgehoben. Daher kommt jest der Sektengeist in der Evangelical Alliance, das Sola-side "mit seinen Consequenzen" als Talisman um den Hals geschlungen, und spricht zum lutherischen Kirchenseist: du hast kein Recht zu eristiren, im Ramen beines eizgenen Eides aus's Sola-side, steig' herab und werde gleich unser Einem! — Und die Allianz hat ganz recht.

In der That scheinen dem Rirchengeist in der letten Beit diese ewigen Bedrohungen von Seite der Union und "Allerweltskirche" denn doch zu herzen gegangen zu senn. Es fielen allmählig denkwürdige, wenn auch schückterne Neusberungen gegen die centrale Stellung des Sola-fide selbst. In demselben Augenblicke aber ward — sonderbarer Jufall! — die große Invasion des Sestengeistes in's Land gerusen. Man müßte blind senn, würde man ihre principielle Bedeutung nicht als firchenbegriffliche erkennen. Wir vermuthen auch, daß in dieser Richtung die Wirfungen am unmittelbarssten hervortreten werden, und ein Blid auf die Situation dürste unsere Vermuthung rechtsertigen.

Roch im Kampfe mit Bunfen hatte fr. Ctahl erflärt: "bie Kirche ist ein gottverordneter Organismus mit Macht und Recht über ben Menschen". Gegen die Alliance führte er jest diese niederdonnernde Definition nicht in's Feld;

<sup>\*)</sup> Bolfeblatt a. a. D.

warum nicht? Antwort: es waren bamals benn boch alzu gewichtige Erwiderungen erfolgt. Man hatte allzu unwidersprechlich gezeigt, daß mit einer solchen Kirche das Sola-fide und die Clara et sufficiens scriptura absolut unverträglich wären\*), daß eine solche Kirche nachträglich gar niemals hätte entstehen können. "Die Institution mit ihrem bindenden Anssehen über den Menschen soll nach Hrn. Dr. Stahl die Kirche sehn": so ruft Hr. Dr. Schenkel erstaunt aus und er fährt unwiderleglich sort, wie folgt:

"Das ift eine ganz und gar römisch- fatholische Bezeichnung bes Begriffs Rirche. hätte fr. Dr. Stahl in bem Rathe ber Brotiftanten vor breihundert Jahren gesessen, so hätte er ben von ben Resormatoren bis aus's Blut vertheidigten Begriff der Rirche als ber Gemeinde ber Gläubigen für eine bloß menschliche, ja autoritätswidrige hypothese halten, dagegen bas überlieserte Episcspat für die eigentlich von Gottes wegen zu Recht bestehende Rirche erklären müssen. Da ist "die Macht und bas Recht bes Organismus, der da Träger gottverordneter Ausgaben ist", an ihre Stelle getreten. Ich stehe keinen Augenblick an, zu bekennen, bas, wenn ich einmal zu dieser Ueberzeugung des hen. Dr. Stahl gelangt wäre, die Folgerichtigkeit des Deukens mir den Ueberreitt zur römischen Kirche als eine zwingende sittliche Nothwendigkeit auserlegen würde"

Man sieht: Hr. Stahl hatte gute Grunde, jest ber Alliance gegenüber wieder auf die Täuschung der Erbfirche sich zurückzuziehen, und daher jest wieder zu definiren: "die Kirche das ist der Lehrinhalt". Freilich ist dieser Standpunkt ein ganz und gar unhaltbarer; doch begegnet er nicht gleich von Borneherein dem Borwurf des Rücksalls in den Katho-licismus. Zene Definition ist ebendarum ständige Ausstucht des Kirchengeistes und Zustucht vor dem Sektengeist gewor-

<sup>\*) 3.</sup> B. Berliner Proteft. R. . 3. vom 29. Darg 1856.

<sup>\*\*)</sup> Schenkel für Bunfen wiber Stahl S. 17.

ten. Es ift ber Dube werth, bie Lage etwas naber zu befehen.

"Um bie rechte gaffung und Auffaffung bes Artifels von ber Rirche breht fich in unserer Zeit boch schließlich aller bie Beifter bewegenbe Rampf auf driftlichem Bebiete": foviel gefteht bie Alliance : freundliche Canbhof-Confereng \*) nicht meniger ein ale bie lutherischen Onabauer. Rreilich ift es gu verwundern, daß eine folche Frage erft jest, nach 300 Jahren, jur Debatte fommt. Auch ber Bortführer ber baperifchen Altlutheraner wundert fich barüber : Luther fage in ben Schmalfalbifden Artifeln: ein Anabe von fieben Jahren miffe jest Bott fei Dant, mas bie Rirche fei, nämlich bie Blaubigen und Beiligen, Die Schäflein, welche bie Stimme ihres Birten horen; "heute aber nehmen bei und bejahrte gelehrte Danner nicht Anstand zu befennen, daß fie nicht wiffen, mas die Rirche fei" \*\*). Derfelbe Wortführer meint: bie Cache fei roch eigentlich laut Art 7 und 8 ber Augustana gang eine fach: nämlich "bie Rirche eigentlich nichts Anderes als bie Bersammlung ber Beiligen und mahrhaft Glaubigen".

Dieß ist freilich leicht gesagt; aber barum handelt es sich nicht: was die Rirche "eigentlich" sei, sondern es fragt sich: was die Rirche in ihrer Sichtbarkeit sei? Die Antwort auf die se Frage bildet das wahre Rriterium zwischen dem Sektengeist und dem Rirchengeist. Allerdings unterliegt dieselbe immerhin Modifikationen auf beiden Seiten; Ein Grunds unterschied aber läßt sich stets sesthalten: der Sektengeist bilbet die Rirche immer aus den Personen, der Rirchengeist will sie immer aus Dingen oder Thatsachen bilden. Auf jene Seite stellt sich alle Union die zur "Allerweltskirche" der Alliance, auf dieser Seite bewegt sich aller Confessionas lismus die zum erclusivsten Altlutherthum.

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung 1857 Rum. 105 Beilage.

<sup>\*\*)</sup> Norblinger "Freimunb" vom 28. Aug. 1856.

Das Rriterium selbst steht unzweifelhaft fest. So hat 3. B. bie Confereng ju Gnabenberg in Schleften gegen bie firdenbegriffliche Anschauung bes Dr. 3. Muller in Salle, bes berühmteften Theologen ber fogenannten positiven Unioniften, aus bem Grunde protestirt, weil er "von bem Begriff ber unfichtbaren Rirche ausgehend ben Brund ber Rirche lediglich im fubjeftiven Blauben finde und bas Dbjeftive nach bem Subjeftiven normire, nicht umgefehrt". Dagegen will Die Confereng "bie Objeftivitat ber Rirche festhaltenb, eine Congrueng berfelben mit bem fubjeftiven Glauben erftreben" \*). Aus demfelben Grunde fampft Dr. Stahl gegen bie Allianco an: daß fie bie Bemeinschaft ber Beiligen, anftatt Diefelbe ale uber alle Rirchen gerftreut und nur von Gott gewußt in der Unfichtbarfeit ju laffen, außerlich barftellen wolle "nur aus ben anwesenben Berfonen", bie ben Berrn Befum von Bergen lieb haben und ihre neun Artifel unterzeichnen \*\*).

Allerdings ift das ganz genuine Arbeit des hochmuthigen Seftengeistes: "eine Gemeinschaft der Heiligen", um mit Hrn. Rathusius zu sprechen, "die sich an die Welt-Industries Ausstellungen hängt und ihre ""Bersammlungen von Christen aller Länder" mit einer Art Markischreierei ausruft, die an die Revalenta arabica erinnert, die eben Kirchen für nichts hält und Seelen im Trüben zu sischen, für keinen Raub achtet" \*\*\*).

Diesem hochmuthevollen Rabifalismus bes absoluten Individualismus gegenüber will nun der Kirchengeist seine Kirche nicht aus Personen, sondern aus Dingen bauen. Es fragt sich nur: aus was für Dingen? und diese Frage erseröffnet eine hochst interessante, obwohl ziemlich trostlose Persspeftive.

<sup>\*)</sup> Bengftenberg's Evang. R. 3. 1856. Juli. S. 630.

<sup>\*\*)</sup> Bengftenberg's Evang. R. 3. vom 20 Juni 1857.

<sup>\*\*\*)</sup> Salle'fches Boltsblatt vom 1. Juli 1857.

fr. Dr. Stahl hat einen Meifterftreich gewagt, inbem er 1856 erflarte: Die Rirche ift ein gottverordneter Organismus mit Recht und Dacht über ben Menfchen! Das mare freilich ein fehr reales Ding ober Thatfache, aber wir haben gesehen, wie es bem berühmten Rebner bamit ergangen. Gr. Rliefoth bat gleichfalls ausbrudlich gefagt: "bie Rirche befteht nicht bloß aus Berfonen, fonbern auch aus Dingen". "Und", erlautert eine altlutherische Rritif, "nachbem biefe Dinge nur erft neben bie Berfonen ju fteben gefommen, fo läßt er fie vollende vor die Berfonen in erfte Reibe treten: Die Rirche bestehe aus einer Bielheit gottlicher Inftitute, in welchen die jur Rirche gehörenden Menfchen ihren Beruf und Stand finden, fie fei ein aus Instituten und Berufen, Memtern und Standen gegliederter Organismus". 3meifelsohne abermale fehr reale Dinge; aber abgefeben bavon, baß Gr. Rliefoth nicht einmal eine firchliche Berfaffung juris divini für fie ju finden weiß, fo muffen fie offenbar baffelbe Schidfal haben wie bei Brn. Stahl. Die Altlutheraner rufen im Edreden vor ihren Consequenzen fogar ben Geftengeift felber gegen fie ju Bulfe: "einer folden Anfchauungeweife mis berftreite Die Natur tes Christenthums, welches (bas Christenthum) personliche Gemeinschaft ber Menschen Gott und unter fich ift" \*)

Da indeß die Consessionellen doch ein unabweisliches Bedürfniß haben, die Rirche nicht bloß aus Personen, sondern aus "Dingen" zu bilden, und ihnen alle genannten Realitäten verboten sind, so bleibt ihnen endlich nichts Zulässigeres mehr übrig als der "Lehrinhalt". Und wirklich behelsen sie sich damit und machen in der Noth den "Lehrinhalt" zur Rirche. Das ist: die "reine Lehre", welche symbolmäßig das Merkmal, die nota ihrer Kirche ist, verwandeln sie in das

<sup>\*)</sup> Erlanger Beitschrift für Protestantismus und Rirche. 1856. Oft. S. 229 ff.

Befen ber Rirche felber. "Die Rirche ift ber Lehrinhalt": sagen fie. So glaubt z. B. Hr. Hengstenberg zwischen ber Schla und Charybbis ber bloßen Person und ber eigentlich gottmenschlichen Dinge durchzuwischen. Er erklärt, indem er Rliefoth's Buch über die Beichte empsiehlt, ausdrücklich: man brauche deßhalb nicht auf den theuer gewordenen schrift- und bekenntnißgemäßen Begriff von der Kirche "als der Gemeinde der Heiligen" zu verzichten; die Polemif Rliefoths treffe auch eigentlich nur den schief, b. i. reformirt, pietistisch und unionistisch gesaßten Kirchenbegriff.

"Denn bie Kirche Gottes ift allerbings nicht bie Gemeinbe ber angeblich aus bem Geift gebornen, subjektiv mehr ober weniger beliebig Gläubigen, fondern fie ist bie durch Gottes lauteres Wort und Sakrament geschaffene und erhaltene, um Wort und Sakrament geschaffene und erhaltene, um Wort und Sakrament als objektiver kirchenbilbender Faktor gehörig erfast und betont, so ist damit die ausreichende Antiche gegen alle einseitig spiritualistischen Verflüchtigungen und Auflösungen bes. Begriffes der Rirche, des gottgestisteten Amts der Gnadenmittel-Bervwaltung, wie aller bieser Verwaltung bienstbaren Institutionen gesgeben".

Die Nota ecclesiac in solcher Beise zur Substanz ber Rirche machen, ist freilich ein so handgreisliches Quidproquo, bas wir kaum unsern Augen trauten, als wir vor vier Jahren zum erstenmale die Bahrnehmung zu machen glaubten. Seitbem aber, und gerade im Constitt mit dem Sektengeift, hat sich die Thatsache dieser Ausstucht in der Berlegenheit über allen Zweisel erhoben. Daher konnte der westpreußische Candidaten Berein die Frage discutiren: "ob die Symbole die Rirche gemacht haben und nicht umgekehrt", oder ob "der heilige Geist die Kirche und die Symbole zumal hervorges rusen"\*\*)? Deshalb konnte die Conserenz des lutherischen Pro-

<sup>\*)</sup> Bengstenberg's Evang. R. 23. vom 9. Dai 1857.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R. B. vom 6. Mai 1856.

vinzial-Bereins von Pommern behaupten: "weil in ber Welt, muffe die Rirche ein außerer Organismus seyn, dessen Mittelpunkt das sormulirte Bekenntniß ist; die Rirche wird, muß werden Consessionskirche". Auch der Sächsische Centralverein erklärte sich für die "Consessionskirche", obwohl Pastor Ahrendts meinte: die rechte una sancta catholica scheine ihm das noch nicht zu seyn, die ihm vor das geistige Auge trete, die aber Gott erst geben musse"). Die lette Wittenberger Generals Conserenz sand es noch insbesondere für den Bestand der lutherischen Kirche inmitten der preußischen Union sehr zwedsmäßig, daß "nach dem lutherischen Grundsat das Bekenntniß die Kirche constituire", nicht etwa das Kirchenregiment \*\*).

Rury, die Definition: "Die Kirche ift der Lehrinhalt", wurde als ein Bollwerf des Kirchengeistes aufgeworfen. In Wahrheit aber ist dieselbe ein Blendwerf, das nach feiner Seite hin leistet, was es leisten follte. Es schüpt nicht gegen die katholische Consequenz; es genügt nicht den beiden großen Principien der Reformation; es verwahrt nicht gegen die Ansprüche des Subsettivismus.

Im gewöhnlichen Ausbruck ben Lehrinhalt als außern Organismus ber Kirche bargestellt, läuft die Anschauung auch auf eine so unwillfürliche Congruenz mit ber Stahl-Kliefoth's schen hinaus, daß gegen die eine wie gegen die andere dies selben Borwürse erhoben werden. Dieß muß nothwendig überall der Fall senn, wo etwas Anderes als die sola-gläubige Person kirchenbilbend senn soll, denn überall da wird der genuin protestantische und symbolmäßige Standpunkt verslassen. Daher interpellirt Hr. Schenkel nicht nur Hrn. Stahl, sondern ebenso die Hengstenberg'sche Kirchenzeitung mit ihrer Lehrinhalts-Kirche: ob ihr denn wirklich der Bunsen'sche Kirchenbegriff nicht recht sei?

<sup>\*)</sup> Bengftenberg's Evang. R.: 3. vom 29, Dft. und 29. Rev. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt vom 4. Juli 1857.

"Sie sage es bann, etwa mit bem Grn. Baftor Munchmeher und Andern, offen beraus, baß ber reformatorische Kirchenbegriff einer Revision bedürfe, und baß die Augsburgische Confession in Artifel 7 und 8 geirrt habe. Dann aber verlange sie auch nicht mehr, baß Geistliche in unbedingte Berpflichtung gegen Bekennt-nisschriften genommen werden, welche in Beziehung auf Fundamental-Bestimmungen entschiedene Irribumer gelehrt haben; bann klage sie diejenigen nicht mehr grundstürzender Irriehren an, welche auch durch andere Artifel der Augustana ihr Gewissen nicht mehr für gebunden erachten" \*).

Die Lehrinhalts- ober Confessionefirche erfüllt aber auch nicht einmal einen 3med, ber bes Abweichens von ben Some bolen werth mare. Die unumgangliche protestantische Ausrebe, baß "bie fichtbare Rirche immer nur eine fehr unvollfommene Realifirung ber 3bee ber Rirche fei", mußte ba nothwenbla wegfallen, und eine folche Rirche mußte, im Ernft gefaßt, abfolut unfehlbar und alleinseligmachend fenn. Ber aber will und fann bruben einen folden Rirchenbegriff julaffen: jebes protestantifde Landesfirchlein, wie Gr. Bafe fagt, an beffen Spige ein Rliefoth fteht ober ein Betri fteben mochte, fur unfehlbar und alleinseligmachend ausgeben \*\*)! Kerner: ber Lehrinhalt fann nie unfehlbar fenn burch fich felber; er muß eine objeftive Garantie außer ihm haben und einen Mund, ber ihn jeben Augenblid befinirt. Bo ift mehr Streit über bie Lehre ale gerade unter ben orthodoren Lutheranern, nicht nur unter ben einzelnen Theologen, fondern auch unter ihren "Rirchen" felber, fo baß 3. B. bie exclusiven Lutheraner in Breußen als Sefte behandelt werben, mahrend fie andermarts Landesfirchen find, und die Gegner zu beiben Seiten zuversichtlich hoffen, es werde endlich Riemand mehr wiffen, was

<sup>\*)</sup> Schenfel fur Bunfen wiber Stahl S. 12.

<sup>\*\*)</sup> Dr. Karl Safe: "bie Tubinger Schule", bei Gelger: Proteftant. Monateblatter. 1858. Marg. S. 214.

lutherische Kirche, was lutherische Sefte sei\*). Was thut nun ber Organismus "ber Kirche als Lehrinhalt" bei allen biesen Fragen? Fordert er nicht die fatholischen Consequenzen mit Gewalt heraus? und was ift gegen die Subjektivisten logisch einzuwenden, wenn sie diese Consequenzen ziehen?

"Die Confession ohne die Sterarchie schwebt in ber Luft. Wie soll die reine Lehre ihren Zweck erfüllen, wo soll ihre Reinheit herkommen und erhalten bleiben, wenn nicht Alemter und Ordnungen vorhanden sind, denen es gegeben ift, mit absoluter Sicherheit biese Reinheit der Lehre zu bewirken, zu erhalten, und an die heilsbedurftigen Seelen zu bringen" \*\*)?

Mit ben protestantischen Brincipien ist aber überhaupt jebe solche unbedingte äußere Autorität unverträglich, auch der Lehrinhalt selbst als firchliche Wesenheit. Denn was sollte da noch das große Princip der clara et sussiciens scriptura? Man sasse bieses Princip sest in's Auge und vergleiche damit die den Consessione, Kirchenmannern mehr und mehr sich aufdrängende Consequenz, daß, wie z. B. die lutherische Fraktion unter Professor Philippi behauptet, der Inhalt der Cymbole überhaupt\*\*\*), oder wenigstens Luther bei der Absassiung seines Katechismus vom heiligen Geist inspirirt gewesen seit. Specielle Inspiration und clara et sussiciens scriptura welcher Widersinn! Und doch sollen nun jene Cymbole des sechszehnten Jahrhunderts als inspirirt und als sirchliche Wesenheit selber geachtet werden. Was Wunder, wenn Hr.

<sup>\*)</sup> Strobel gegen Bunfen, Stahl, Schenfel, in ber Zeitfchrift fur bie lutherifche Theologie. 1857. S. 360.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Protest. R. . 3. vom 29. Marg 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> G. Schenfel in ber Darmft. R.: 3. vom 12. Juli 1856.

<sup>†)</sup> Berliner Protestant. R.: 3. vom 14. Marz 1857. — Gerabe bamale warb zu Rubolstadt ber Berfasser einer Schrift, welche in wortgestreuen Auszugen bie Urtheile Luthers über Fürsten, Abel, Geists lichfeit mittbeilte, wegen Rajestätsbeleibigung verurtheilt. — Allg. Beitung vom 27. Marz 1857.

logisch ganz richtig: was nicht nothwendig ist zur Seligfeit, bas kann auch nicht fundamental seyn. Man erkennt hierin die seste Basis aller Union und "Allerweltskirche". Der Kirchengeist weiß sich dagegen nur durch den Machtspruch zu verwahren: "wir können die Unterscheidung sundamentaler von nicht sundamentaler Lehre nur auf dem Gebiete der Theorie anerkennen, muffen ihr aber alle praktische Consequenz, namentlich alle kirchenbildende Bedeutung um so mehr absstreiten".

Ift eine widerspruchevollere und absolutiftischere Behaup. tung benfbar ale biefes Diftat, wie es an ber Onabenberger Confereng ergangen, in verschiebenen Formen aber allenthalben angetroffen wird? Um bes Sola-fide willen muß man unterscheiben zwischen feligmachenbem und nicht feligmachendem Lehrinhalt; weil mir aber des gangen Lehrinhalts bedurfen, um die Rirche aus einem Ding und nicht bloß aus fubjeftiv glaubigen Berfonen ju bilben, beghalb barf boch eine Unterscheidung von Richt-Fundamental nicht gelten: fo fpricht ber Rirchengeift. Ihr follt eben die Rirche nicht aus Dingen bilben, fonbern aus Berfonen: fo erwidert ber Ceften-Beift in ber Union und ber Alliance, und er argumentirt gang richtig wie folgt: Rur bas Sola-fide ift nothig gur perfonlis chen Seligfeit; ein anderes Fundament als ein perfonliches fennt bas Chriftenthum nicht; alfo ift aller übrige Lehrinhalt nicht fundamental, sondern ber versonlichen Auswahl unterworfen, barf jedenfalls ber "gemeinsamen Bafis" nicht im Bege fteben.

Dieß und nichts Anderes hat die Alliance in ihre neun Artifel eingetragen. Dem Individualismus ift da Thure und Thor geöffnet, wenn auch dem puren Subjeftivismus noch eine Schranke gestellt ift. Aus dem lestern Grunde find die

<sup>\*)</sup> Bengftenberg's Evang. R. . 3. 1956. Juli. G. 630.

Shftem, zum mindeften die Augustana mit ihren 28 Artikeln. inicht der ganze Glaube, b. h. Glaubensinhalt der Bekenntinicht die Reinheit der ganzen Lehre, wie hr. Stahl fich ausdrrechtsertigt, sondern der Glaube, daß uns um Christi willen Sunde vergeben wird. Derjenige Begriff vom rechtsertigenden Gben, welchen hr. Stahl barlegt, sindet sich nur im Catechis romanus").

Solche Zurudweisungen vom Standpunkte bes Solafind so unwidersprechlich und unwiderstehlich, daß man Seite ber Lehrinhalts-Kirche selbst zu einer höchst verhang vollen Concession sich gedrängt sieht. Es ift dieß ein wicktiger Punkt; von ihm aus allein ift es möglich, den ger tigen Streit ganz zu verstehen, der jest zwischen Union Confession, Alliance und Kirche, Sektengeist und Kirchen wuthet. Hier zeigt sich zugleich am deutlichsten, wie warum die letteren Tendenzen gegen die ersteren so sehr polemischen Nachtheile stehen.

Die gedachte Concession entsteht wie folgt: ben gat Lehrinhalt in den rechtsertigenden Glauben hereinziehen, wäre offenbare Berläugnung des Sola-fide, Abfall "Evangelium", wie es allgemein anerkannt ist. Also ni man zu einer Unterscheidung die Zuslucht: allerdings, man, sei nicht der ganze Lehrinhalt seligmachend, nothwer zur Seligkeit, aber der ganze Lehrinhalt sei fundamen So hat sich auch Hr. Stahl der Alliance gegenüber au sprochen: "wir können nicht anerkennen, daß der übrige Tunseres Bekenntnisses außer den neun Artikeln nicht sumental sei; unsere Kirche hat ihr Bekenntnis immer als untheilbares bekannt"\*\*). Wenn man aber nun doch ein einen Unterschied zwischen seligmachend und nichtseligmad im Lehrinhalte zulassen muß, so schließen die Gegenpart

<sup>\*)</sup> Schenfel fur Bunfen wiber Ctabl G. 65.

<sup>\*\*)</sup> Bengftenberg's Evang. R. . 3. vom 20. Juni 1867.

logisch gang rictig: was nicht nothwendig ist zur Seligfeit, bas fann auch nicht fundamental senn. Man erfennt hierin die seste Basis aller Union und "Allerweltstirche". Der Kirchengeist weiß sich bagegen nur durch ben Machtspruch zu verwahren: "wir können die Unterscheidung sundamentaler von nicht sundamentaler Lehre nur auf dem Gebiete der Theorie anerkennen, muffen ihr aber alle praktische Consequenz, namentlich alle firchenbildende Bedeutung um so mehr abestreiten".

Ift eine widerspruchsvollere und absolutistischere Behauptung benfbar ale biefes Diftat, wie es an ber Onabenberger Confereng ergangen, in verschiedenen Formen aber allenthalben angetroffen wird? Um bes Sola - fide willen muß man unterscheiben zwischen feligmachenbem und nicht feligmachendem Lehrinhalt; weil mir aber des gangen Lehrinhalts bedurfen, um die Rirche aus einem Ding und nicht bloß aus fubjeftiv glaubigen Berfonen zu bilben, beghalb barf boch eine Unterfceidung von Richt-Fundamental nicht gelten: fo fpricht ber Rirchengeift. 3hr follt eben bie Rirche nicht aus Dingen bilben, fondern aus Berfonen : fo ermidert ber Seften-Beift in ber Union und ber Alliance, und er argumentirt gang richtig wie folgt: Rur bas Sola-fide ift nothig gur perfonlis den Celigfeit; ein anderes Fundament ale ein perfonliches fennt das Christenthum nicht; also ift aller übrige Lehrinhalt nicht fundamental, fondern ber perfonlichen Auswahl unterworfen, barf jedenfalls ber "gemeinfamen Bafis" nicht im Bege fteben.

Dieß und nichts Anderes hat die Alliance in ihre neun Artifel eingetragen. Dem Individualismus ift da Thure und Thor geöffnet, wenn auch dem puren Subjeftivismus noch eine Schranke gestellt ift. Aus dem lestern Grunde find die

<sup>\*)</sup> Bengstenberg's Evang. R. B. 1856. Juli. S. 680.

jektivisten ift immer noch eine Art Erbkirche, bas "Ding", woraus fie dieselbe bilden wollen, eine demofratisch-parlamen-tarische Rirchenverfaffung. Dagegen ift es die Signatur bes Sektengeistes und der Alliance in ihm, daß sie die Rirche aus den Personen bilden, die "Darstellung der Gemeinsschaft ber Heiligen" constituiren, die vorläufige wenigstens.

Die vorläufige! Denn aller Seftengeist und alle Bersonen-Kirche geht naturgemäß mit der Zukunstesliche um,
worüber die Subjektivisten ihrerseits lachen und spotten. Insbesondere soll und will die Alliance nur die Unterlage bilden
für die Kirche der Zukunst, für das eigentliche Reich Gottes,
welches erst kommen soll. Die "Personen" fühlen denn doch,
daß sie für die reale Selbstirche nicht genug vergottet sind,
und ihr Sieg über das antichristliche Wesen" mehr als
zweiselhaft ist, wenn Christus es nicht selber gewaltsam stürzt.
Die Sehnsucht nach der Zukunsteslirche ist demnach im Grunde
eine unwillkürliche Demüthigung des sektischen Hochmuths:
sie spricht immerhin ein Mißtrauen in die subjektive Heiligkeit
und ein Berlangen nach realer Objektivität derselben aus:
sozusagen ein unverstandenes Heimweh nach der Gottmenschlichfeit der alten Kirche\*).

<sup>2)</sup> Infefern liegt auch bem Butunftetirchen: Glauben noch jener Gesbanke zu Grunde, ben B. Menzel frn. Schenkel so schone entgesgenhält. "Eine heiligung ber Gemeinde ift ohne die von ben Aposfteln ererbte Belhung, also ohne außern Anhalt und ohne außere Autorität gar nicht möglich; alle wahren heiligen waren es im innigften Einklange mit ber Kirche, und im Dienst ber Rirche, in heiliger Demuth, nicht burch freie Selbsts bestimmung und in ber hoffart bes eigenen Geistes; bie Gemeinde schöpft aus sich selbst keinen neuen heiligen Geift, sie kann nur von dem alten, der die Apostel am Pfingstseste ers leuchtete, durchbrungen werden, und muß sich insoferne an das Gegebene halten." (Literatur-Blatt vom 6. August 1856). — Die Jukunftsfirche nun will bieses "Gegebene" ganz von Reuem hergestellt wissen.

nur immer verlangen fonnten. Es ift mit ben Dogmen ber neun Artifel gar nicht fo engherzig gemeint, wie es auf ben erften Moment icheinen mochte. Das beweist ein Blid auf ben frangofischen Zweig ber Alliance. Reiner ift eifriger und eraltirter. Aber erft noch bei ber letten Unione. Conferens ju Paris protestirte ein berühmter Sprecher beffelben, Br. be Breffenfe, feierlich gegen alle "abgeschloffenen Kormulare und Befenntnißschriften als bebeutenben hemmschuh bes Fortfdritts ber Bahrheit", empfahl bie Bibel allein "mit zeitgemaßer Entwidlung ber Dogmen", und fcarfte "bie unerlägliche Pflicht ein, die formulirte firchliche Lehre als basjenige, mas fich amifchen Gott und uns ftelle, ju befeitigen und zu verbrangen". Bugleich erharteten bort bie eigentlichen Arianer ihre Bugehörigfeit zur Alliance burch ben Antrag: es fei gut, wenn auf berfelben Rangel über bie biblifche Trinitatelehre und ben Unitarismus geprebigt werbe ), bamit bie Gemeinde mablen fonne, mas ihr gefalle \*\*).

Von ben neun Artifeln ber Alliance als einer Minimums. "Lehrnorm" hatten also die Subjektivisten thatsachlich wenig ober gar nichts zu befahren. Dagegen besteht allerbings eine Grunddifferenz im Rirchenbegriff. Die Subjektivisten haben nichts mit dem eigentlichen Sektengeist zu schaffen, der Sektengeist nichts mit der Kritik. Die Kirche der Sub-

Anschauung und Lehre Luthers von bem unbedingten Rechte ber Ges wissensfreiheit. Grundsählich hat er bieselbe niemals, aber vom 3. 1526 an thatsächlich hin und wieber zurückgenommen. He. Rliesoth wird sagen: jenes seien bie Ansichten bes extravaganten Luthers. Richtig, wenn bas ber extravagante Luther ift, welcher bas beutsche Bolf vom papstlichen Joche befreit hat!" Schenkel für Bunsen wiber Stahl S. 41.

<sup>\*) &</sup>quot;wie es benn leiber in ben reformirten Rirchen fcon lange ges fchieht", bemerkt ber Correspondent.

<sup>\*\*)</sup> Bengstenberg's Evang. R.B. vom 24. und 27. Juni 1858.

jektivisten ist immer noch eine Art Erbfirche, bas "Dir woraus sie dieselbe bilden wollen, eine demofratisch-parlan tarische Kirchenversassung. Dagegen ist es die Signatur Sektengeistes und der Alliance in ihm, daß sie die Ki aus den Personen bilden, die "Darstellung der Gem schaft der Heiligen" constituiren, die vorläusige wenigsten

Die vorläufige! Denn aller Seftengeist und alle! sonen-Rirche geht naturgemäß mit der Zukunftsfirche worüber die Subjektivisten ihrerseits lachen und spotten. Sbesondere soll und will die Alliance nur die Unterlage bi für die Rirche der Zukunst, für das eigentliche Reich Go welches erst kommen soll. Die "Personen" fühlen denn i daß sie für die reale Selbstirche nicht genug vergottet und ihr Sieg über das "antichristliche Wesen" mehr zweiselhaft ist, wenn Christus es nicht selber gewaltsam st Die Sehnsucht nach der Zukunstsfirche ist demnach im Grieine unwillkürliche Demüthigung des sektischen Hochmusse spricht immerhin ein Mißtrauen in die subjektive Heili und ein Berlangen nach realer Objektivität derselben e sozusagen ein unverstandenes Heimweh nach der Gottmei lichkeit der alten Kirche\*).

<sup>\*)</sup> Insefern liegt auch bem Bukunftefirchen: Glauben noch jener banke zu Grunde, ben B. Menzel frn. Schenkel so schon et genhält. "Eine heiligung ber Gemeinde ift ohne die von ben fteln ererbte Beihung, also ohne außern Anhalt und ohne a Autorität gar nicht möglich; alle wahren heiligen wies im innigsten Einklange mit ber Kirche, und im I ber Kirche, in heiliger Demuth, nicht durch freie Se bestimmung und in der hoffart des eigenen Bei die Gemeinde schöpft aus sich felbst keinen neuen heiligen i sie kann nur von dem alten, der die Apostel am Pfingstest leuchtete, durchbrungen werden, und muß sich insoferne ar Gegebene halten." (Literaturs Blatt vom 6. August 1858 Die Jukunftskirche nun will bieses "Gegebene" ganz von Nergestellt wissen.

Der "Lehrinhalte" = Rirche macht biefe Richtung gerabe ben Borwurf, bag fie jenen heiligsten Bug in ber Berfon ertobte, ihr nur Traber reiche ftatt ber Kruchte vom Baume bes Lebens; Die rechte "Berfonen" : Rirche erfterbe in bem Make, als die Kahne des Confessionalismus Anhana ae-218 3. B. Gr. Bengstenberg fich febr ungehalten zeigte über die halbe Confessionalistrung ber babifden Union, ba fdrieb ibm ber Alliance: Mann Dr. Stern: "Wir unterfceiben zwischen Rirche und Reich Gottes und halten bafur, baß die Rirche bas Reich Gottes nur vorbereite; wir find nicht einverftanden, daß daffelbe icon vorhanden ober icon einmal dagemefen fei; daffelbe ift zwar mit unferm Berrn Befu gefommen, ift jedoch vorerft nur inmenbig in benen, welche fich ju Chrifto haben bringen laffen; wir glauben aber, baß baffelbe auch einmal außerlich in die Erscheinung treten werbe" \*\*). Unverfennbar ift in biefen Borten ber Ctanbpunft von ber "Berfonen" . Rirche bes Geftengeiftes überhaupt, ber Alliance inebefonbere fehr gut ausgebrückt.

Eben im Gegensat bazu griff ber Kirchengeist zu ber Objektivität ber "Lehrinhalts"-Rirche. Aber es ist ein schlagender Beweis von der innern Schwäche dieser "Objektivistät", von den thatsäcklichen Mißerfolgen der "Congruenz", in welche das Subjekt zu derselben zu treten hätte, von den Bedenklichkeiten dieser subjektiven Reproduktion überhaupt: daß auch der Kirchengeist mit Zukunstskirchen Sehnsucht sich erfüllen ließ. Die Subjektivisten wußten die Thatsache ganz richtig zu würdigen. "Auf dem Kirchentage zu Berlin", sagt hr. Dr. Hase, "trop des einmuthigen Bekenntnisses zur uns veränderten Augsburgischen Confession, ertonte der Ruf: keine Rettung ohne eine neue Ausgießung des heiligen Geistes!

<sup>9) 3.</sup> B. bei Gelger: Protestantische Monateblatter. 1857. April. S. 293 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bengstenberg's Evang. R. 3. 1856. Juli. 6. 559.

framentelebre ichließlich führen muffe. Man wußte nun, wozu Diese Leiblichkeit gerade jest mehr als je urgirt merbe. Gnabauer Confereng pon 1856 mar es unanftokia gemefen. baß "bas Abendmahl (gang im romifchen Ginne) ein mysterium tremendum" genannt marb \*). Die Gnabauer Confereng von 1857 bestimmte in bemfelben Ginne über bie Taufe. ungeschent por bem "Borwurf ber Magie". Gin Angenzeuge empfing bavon ben Eindrud, "es fei gar nicht zu verfennen, daß die Theologie ber Thatfachen immer mehr bas Terrain befege" \*\*). Bergebens hatte Br. Schenfel eben noch jum Reformationsfeste bas Ariom eingeprägt: auf Sabrbunberte hinaus fei bas Schidfal ber protestantifchen Rirche von bem Dage ber Treue abhangig, die man jest ber großen lebre vom Sola-fide überall, namentlich in ber Taufe, im Abendmabl, im Gult erzeigen werbe. Bergebens hatte er fonnenflar bewiesen, bag aller Bwiefpalt und Jammer im Broteftantiemus an ber unberechtigt realistischen Saffung fich entgunbet habe, welche bas Lutherthum bem Abendmable gegeben \*\*\*). Bergebens hatte Dr. Safe bie "magifche Rinbertaufe" (fatt ber bloß fombolifden) vorgenommen, und an ihr bas rubelofe Vormartebrangen aus bem Lutheranismus in ben Bufepiemus, aus bem Bufepiemus in ben Romanismus nach. gemiefen. "Die Reformation", fagte er, "ift ausgegangen von dem icopferifchen Bebanfen: ber Glaube allein macht felig, sonach ift jedes opus operatum, jedes bieber für fromm gehaltene Berf, bas nicht aus bem Glauben fommt, vergeblich; bie gange Reformation mare ein eitler garm gemefen, mare bas opus operatum berechtigt" +).

<sup>\*)</sup> Darmftabter R..3. vom 15. Mai 1856.

<sup>\*\*)</sup> Salle'fches Bolfeblatt vom 10. Jan. 1857.

<sup>\*\*\*)</sup> Darmft. R. 3. vom 12. und 19. Juli 1856.

<sup>†)</sup> Berliner Broteftant. R. . 3. vom 7. Marg 1857; vergl. 29. Ros vember 1856.

Diese Anschauung mußte allerdings, wie Hr. Sase bes gehrt, vor Allem auf die Saframente Anwendung finden, es ist auch fein Zweisel, daß gerade sie unter dem Borwurf der "Werkheiligkeit" und "todten Werke" gegen die alte Kirche gemeint waren. Anstatt aber dieß einzusehen, griff nun der lutherische Kirchengeist gar noch nach dem saframentalen opus operatum, als der einzigen festen Realität, aus der er seine Kirche bilden könnte!

Man vernahm seiner Zeit mit einigem Erstaunen, daß Dr. Schwarz ploglich auftrat, und den lutherischen Typus barsch ausierdete, auf der Stelle seinen Saframentsbegriff als unvereindar mit dem Sola-side abzuthun. Aus dem Borstehenden wird der Hergang sich erklären. Hr. Vilmar mit seinen "Thatsachen" und seiner "Saframentssirche" hatte dem Baß den Boden eingeschlagen. Schon Hr. Schenfel hatte ("lluionsberuf" S. 220 ff.) nachgewiesen, daß eben Zwingli seine Abendmahlslehre vom Centraldogma des Sola-side aus entwickelte, während Luther hier den Grund der Rechtsertigungslehre verließ. Hr. Schwarz sormulirte nun daraus die prastischen Forderungen: "die Saframentslehre nach dem Sola-side umzubilden, nicht umgekehrt!"

Denn jener "Realismus" und "Objeftivismus", welcher bieser Forderung nicht nachsommen will, seine wirklichen Sastramente nicht mit blosen Symbolen zu vertauschen gedenkt, scheint Hrn. Schwarz mit einer gewissen Rothwendigkeit eisnen Kirchenbegriff zu erzeugen, welcher hinwieder der sichere Weg nach Rom sei. Man werde überhaupt, sagt er, die ganze Bewegung nicht recht verstehen, wenn man nicht den "nahen Jusammenhang des Sakramentsbegriffs mit dem Kirschenbegriff" in's Auge fasse; gerade darum handle es sich, ob "die Lehre von der Kirche nach den Thesen Luthers vom Glauben, oder nach denen vom Sakrament ausgebildet werde"; ersteres habe Luther selbst versucht, freilich schwankend und

nen, bag bie Theologie ber Thatsachen i rain befete" \*\*). Bergebene hatte Gr jum Reformationefefte bas Ariom einge berte hinaus fei bas Schidfal ber prote bem Dage ber Treue abbangig, bie man vom Sola-fide überall, namentlich in b mabl, im Gult erzeigen werbe. Bergeben bemiesen, bag aller Zwiesvalt und Jan mus an ber unberechtigt realistischen & habe, welche bas Lutherthum bem Aben Bergebens hatte Dr. Safe bie "magifd ber bloß symbolischen) vorgenommen, u lofe Bormartebrangen aus bem Luthere fepismus, aus bem Bufepismus in ber gewiesen. "Die Reformation", fagte e von bem icopferischen Gebanten: ber felig, sonach ift jebes opus operatum, jet gehaltene Berf, bas nicht aus bem & geblich; bie gange Reformation mare mefen, mare bas opus operatum berecht Diese Anschauung mußte allerdings, wie Hr. hase besgehrt, vor Allem auf die Saframente Anwendung finden, es ist auch sein Zweisel, daß gerade sie unter dem Vorwurf der "Wertheiligkeit" und "todten Werke" gegen die alte Kirche gemeint waren. Anstatt aber dieß einzusehen, griff nun der lutherische Kirchengeist gar noch nach dem saframentalen opus operatum, als der einzigen sesten Realität, aus der er seine Kirche bilden könnte!

Man vernahm seiner Zeit mit einigem Erstaunen, daß Dr. Schwarz plöglich auftrat, und den lutherischen Typus barich aufforderte, auf der Stelle seinen Saframentsbegriff als unvereindar mit dem Sola-side abzuthun. Aus dem Borsstehenden wird der Hergang sich erklären. Hr. Vilmar mit seinen "Thatsachen" und seiner "Saframentssirche" hatte dem Baß den Boden eingeschlagen. Schon Hr. Schenfel hatte ("Unionsberuf" S. 220 ff.) nachgewiesen, daß eben Zwingliseine Abendmahlsichre vom Centraldogma des Sola-side aus entwickelte, während Luther hier den Grund der Rechtsertisgungslehre verließ. Hr. Schwarz sormulirte nun daraus die praktischen Forderungen: "die Saframentslehre nach dem Sola-side umzubilden, nicht umgekehrt!"

Denn jener "Realismus" und "Objeftivismus", welcher biefer Forberung nicht nachsommen will, seine wirklichen Saframente nicht mit bloßen Symbolen zu vertauschen gedenkt, scheint Hrn. Schwarz mit einer gewissen Rothwendigkeit einen Kirchenbegriff zu erzeugen, welcher hinwieder der sichere Weg nach Rom sei. Man werde überhaupt, sagt er, die ganze Bewegung nicht recht verstehen, wenn man nicht den "nahen Zusammenhang des Saframentsbegriffs mit dem Kirchenbegriff" in's Auge fasse; gerade darum handle es sich, ob "die Lehre von der Kirche nach den Thesen Luthers vom Glauben, oder nach denen vom Saframent ausgebildet werde"; ersteres habe Luther selbst versucht, freilich schwankend und

es offen als einen Mangel ber reformatori aus, baß bie Saframentslehre nicht ben auf fie erlangt habe, baß bie Saframe ecclesiae, nicht aber als ihr Lebensgruni nicht die Saframente, diese fichtbaren und benträger, sonbern eine Wirfung bes W nur bem herzenskundiger offenbaren Glaubi gemacht habe" \*).

Damit also nicht bas Sola-fide vi Lebensgrund ber Kirche (aus Personen, Saframent in die Stellung des Leben (aus Dingen) geschoben werte: deßhische "Leiblichkeit" des Saframents selbe löst, und jum calvinischen Symbol vert verlangt nicht nur die Gesährlichkeit dund hierarchischen Keime in dem luther ment, sondern auch schon die Unverein chen Essicacität mit dem Sola-side. Hr Das unwidersprechlich nachgewiesen.

Auch fonft hat man fich mit fcmet auf acht proteftat

mit dem Sakramentsbegriff anzufangen sei, abgeholfen wersben. Jenes Princip aber lautet: es gibt nur Ein Gnadens Mittel: das "Bort", d. i. die Predigt; Christus ift nicht anders im Sakrament als im Wort, oder der Predigt; das Sakrament wirkt auch nicht anders, als das Predigtwort, durch subjektive Aneignung; es firirt nur den Wirkungsakt des Worts nach der Zeit und auf die Person. Das allein ift Sola-side-mäßig, jeder andere Sakramentsbegriff ist unevangelisch, und hat zur "praktischen Consequenz den kirchlichen Wechanismus".

Alle Borzüge ber Kirchlichfeit, bes Confervatismus, furz ber Objektivität, welche bas Lutherthum vor dem Calvinismus anspricht und wirklich hat, die ganze bewegende Kraft ber großen lutherischen Strömung: alles Das ruht auf der Realität seines Saframentsbegriffs. Und alles Das soll es nun aufgeben um des Sola-side willen!

Eine Reaftion gegen solche Zumuthungen mar vom Rirschengeist zu erwarten. Hr. Paftor Euen zu Cantred, Restafteur bes lutherischen Organs für die Pommer'schen Bereine, ergriff in seinem Namen das Wort, und stellte für die Conferenz zu Naugard eine Reihe höchst merkwürdiger Antithesen. Er läugnet geradezu die "heils of on om ische" Bedeutung des Sola-side, und verleiht dieselbe dem Sastrament; er läugnet solgerichtig die normative Geltung des Sola-side; denn in dieser Stellung müsse es erstens "die Lehre vom subjektiven Heil durch Läugnung der wesentlichen Heilsgabe in ihrem tiessten Grunde trüben", zweitens "eine zu Allem sähige wissenschaftliche Abstraction werden, welche zuletzt in das sogenannte Formalprincip der Reformation umschlägt, und damit jedes kirchliche Bekenntnis abrogirt."

<sup>9)</sup> Darmft. R.: 3. vom 25. April 1857.

## Sinne. Man erwäge nur folgenbe

"Die subjektive Erlösung vollzieht und Lebensmittheilung des Gottm Berstellung eines bloß ethischen" baltniffes zwischen dem sundigen Di Bell ift wesenhafter, nicht allein ethischer nicht bloß Aboptivfinder, sondern Rind ren"". Das Beilsgut wird in der Selb nicht in der Glaubensgerechtigkeit allein i

"Der Glaube als eine ethiich geiftig fchen ift für fich allein unfahig, bie volle fenhaitigfeit zu ergreifen, und es bebarf tens bes herrn, fowie für bas Empfan ber gottgegebenen faframentalen Bern

"In ber theologischen Wiffenschaft be bie Lehre von ber Mechtsertigung in ihrer schluß gefommen, und feiner Unsechtung hat baber aufgehort, Gundamentalaristel in zu febn."

"Gleicher Weife ift fie fur bas praft

barauf ankommen läßt, ob ihr bas Reich Gottes von felbft in ben Schoof fallen wolle. Diefem Gegensage gegenüber ift bie Lehre von ber heiligen Majeftat Gottes Fundamentalartifel."

"Ift die Lehre von der Rechtfertigung, sowie die Lehre von den Sakramenten, jede in ihrer Besonderheit zum Abschluß gekommen, so handelt es sich in der gegenwärtigen Lehrentwicklung um die gegenseitige Integrirung und Durchdringung beider zur Einheit in der vollen Lehre vom subjektiven heile. Der springende Punkt ist die heilsökonomische Bedeutung der Sakramente, und der Gegensah eine falsche Ueberspannung des Artikels von der Rechtsertigung. Der Schwerpunkt der Lehrentwicklung hat sich aus dem Artikel von der Rechtsertigung in die Lehre von den Sakramenten, und insbesondere von der heilsökonomischen Bedeutung derselben verlegt").

Das ware auf's Haar ganz und gar die katholische "Heilsöfonomie". So hat sich benn ber erste consequente Berssuch des Kirchengelstes gestaltet, die Kirche aus "Dingen", und zwar aus den zu diesem Zwede allein noch übrigen Dinsgen, den Saframenten, zu bilden. Das Sola-side muß in der Saframentssirche gänzlich weichen: dieß ware das Ressultat. Man sieht zugleich, wie hohe Zeit es für den Settens Geist und die Personen-Kirche der Alliance war, zur Retstung des Sola-side und seiner Consequenzen herbeizueilen.

Man wird nach bem Erfolg ber Euen'schen Thefen fragen? Sie wurden zu Raugard am 13. Mai b. 36. wirklich bebattirt. Daß sie unter allen Umftanden als "frappant und beangstigend" erscheinen wurden, war vorauszusehen. Zudem tagte man in Raugard dießmal ohnehin in sehr gedrückter Stimmung. Die Conferenz sah die bedrohlichen Beschlüffe bes jungsten Berliner Concils, vom Konig für die preußisschen Kirchenfragen berusen, hinter sich, die rächende Inva-

Salle'iches Bolfeblatt vom 9. Rai 1857.

gegeben werben sollte, respektive Unter so entmuthigenden Umständer seine Thesen. Allerdings rühmt ei vollem Herzen und mit wie mutl Reihe von Brüdern für die Sola-i in die Schranken traten" \*\*). Abet durste, daß solche Säte überhaupt i renz ausgesprochen werden konnten:

eine in neuerer Beit ein Obium auch auf fich gelaben hatten, baß man il zu beobachten scheine. Antrage war mehrere Schritte bes Bereins hatte Insbesondere war es nicht zu übergeh zont für die Sache des Bekenntniffee General: Conferenz umwölft habe." Evom 20. Juni 1857.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D.; vgl. Berliner Protestant.

## XIV.

## 3mei geiftliche Lpriker.

11.

Lieber aus Wefiphalen von Chuard Michelis. Aus bem Nachlaffe tes Berftorbenen und mit einer Blographie beffelben eingeleitet von F. Michelis. Luremburg, heinte 1957.

Gegenüber bem, in der Literatur wie im Leben sich breit machenden, souverainen Egoismus, dem der Glaube an eine sittliche Idee abhanden gesommen, und dem der Wahn, hinter jeder idealen Begeisterung nur Tartüsserie zu sehen, selbst zur siren Idee zu werden droht, ist es gut, disweilen auf Personlichseiten hinzuweisen, deren Leben in dem Wirsten, in der selbstsuchtlosen Jingabe für einen großen Gedanten völlig aufging. Eine solche Erscheinung war E. Michelis. Indem die Stredungen seiner Jugend den Anforderungen des späteren Beruses von vorneherein entgegentamen, war die Richtung seines Geistes eine ungetheilte geblieben, und so sein harmonisches Wesen der rechte fruchtbare Boden, in dem das Leben für eine höhere Idee zur freiesten Entsalzung gelangen konnte. Seine Wirtsamseit ist jedoch nicht soweine gewaltsam bahnbrechende, als eine sillbeharrliche

Poesten geht, ift ein gewiffer i nichts Gemachtes hat. Raberhin rothen Erbe bie Anhanglichkeit an Geimath.

Bon bem Lebendgang umfenen & mit bem Schidfale bes Ergbifchofe und feine vierthalbjahrige Gefange ausgefest werben. Gein unfreiwil beburg und Erfurt brachte ihn in ! gen firchlichen Berhaltniffen, und v Renntniß von bem Buftanbe ber in lebenben Ratholifen. Mus biefen eige in ihm ein Bebante, ber von murbe: Michelis murbe eine Saupi bes jest blubenben Bonifaciusverein Baterftabt, murbe er ber Grunder Schwestern von ber Borfebung; ebe feine Mitwirfung bas "Munfter'fche ben. In Luremburg, wohin Dichelie rent ale Profeffor ber Dogmatif in

Wort für Recht und Wahrheit", bessen Redaktion er selbst führte, wie er überhaupt an dem Aufblühen der katholischen Presse den regsten Antheil nahm. Bon größeren, selbstständigen Arbeiten ist besonders sein treffliches Werk über die Geschichte der Missionen auf der Südsee zu erwähnen. Am 8. Juni 1855 erlag der rastlose muthige Bekenner den Leiden, zu denen die Gesangenschaft wahrscheinlich den Keim gelegt hat, in einem Alter von 42 Jahren.

Bas ben voetischen Berth ber "Lieber aus Beftvhalen" anbelangt, fo muß man fagen, baß ihr Borgug nicht in bem Glanze neuer Gebanten, bem Schwung fulminanter Infpis rationen, nicht einmal in ber formalen Birtuofitat unerwarteter Bendungen besteht, fonbern lediglich in ihrer Bahrheit und eblen Ginfalt. Es ift weniger bie Tiefe, ale bie Barme und Bartheit bes Denfens und gublens, bie fich in ben Bebichten fundgibt. Wir haben es bier nicht mit einer Runft. fondern mit Naturpoefie ju thun. Wenn die Romantifer meiftens erft nach bem Dufter bes Bolfeliebes ausgingen, und in beffen fleißiger Nachbildung Erfolge erzielten, fo brauchte Dichelis nach biefem Mufter gar nicht ju fuchen, er trug es in fich; fein bichterisches Produciren war, fo fceint es, meift fo unrefleftirter Ratur, bag er nur unbefangen fich wiebergeben burfte, um ben rechten Ton ju treffen. Fast burchgangig tragen feine Lieber ben Charafter ber Ungezwungenheit, und in ihrer garten Innigfeit erinnern fie vielfach an ben Sanger ber Trugnachtigall. Gine finnige Ratursymbolit, wie er fie im "Ufer ber Berfe" ausführt, gelingt ihm mit Erfolg; vorzugeweise aber hat er es in feiner Gewalt, poetische Stimmungen mit wenigen Strichen festzuhalten, wie in ber "Mbenbglode".

> Es hallt ein frommes Lauten Bom Dorf mit heil'gem Rlang, Und lange Schatten schreiten Die Wiese schon entlang.

i.

Und an des Waldes & Bergläht der Abendfte Es fenkt fich tiefes Si Sinab in's Wiefenthal.

Bei manchen Gedichten erfennt wo feine Lever fromme Rlange anf Liebe: "Ergebung" gefchieht, Blaubt Ueberhaupt ift es ber religiose Lon, thelld von ben Lippen fließt. Gine ift gang mufifalifch gebacht. Das Li bort gu ben lieblich einfachen, flar fich vorausfagen läßt, baß fie in be Ration Burgel faffen, und in ben werben. Diefe Leichtigfeit bes Produci fahr, und Dichelis hat fie nicht gang amungenheit, in ber feine einfachen ! fich baufig genug auch auf bie Forn manche Barten mitunterlaufen, und bi und Rythmus vermißt wirb. Die 21 Bollenbung find aber heute ftrifter ale glangent -- m. ge Piatens und Ri Talant .

Ausgebrägter Art ift die Gefinnung, Die ben Dichter lt, und wenn mir uns aus ber Summe ber Lieber ein bes Dichters berauszuftellen versuchen, fo wird uns gang bestimmte Physiognomie gegenüber treten. Die Ginbes Baterlandes und bes Glaubens ift Die Ibee, fur r lebt und fingt, fie ift ber Grundton, ber beftanbig, bis jur Monotonie, wiederfehrt, auch aus ben Boeffen en Inhalts herausvibrirt. Und ba diese Einheit leiber nds weniger fichtbar ift, als gerabe in Deutschland, fo es in ber Regel feine froblichen Tone; ber Schmerz um beutschen Reiche entschwundene Berrlichfeit, um die vernerte Gintracht bes Glaubens, gibt vielmehr feinen unaftelten Weisen eine wehmuthige Karbung. Auch wo er zindrude poetifch verarbeitet, lotale Unichauungen firirt. ugnet fich biefer Beift nicht; auch in ihnen bilbet bie jum beutschen Baterland und jur Rirche bas burchmernbe Thema. Gine "Giche auf bem Berge" vermag m noch im Jahre 1855 folgende hoffnungevolle Stroau ermeden :

> Es fiehet auf einfamer Sohe Die Giche, nur hirten befannt; 3br Schatten fällt über bie Baibe. Beit fcaut fie Beftphalens Banb. Ginft fant fie inmitten bes Balbes. Der bunfel ben Sugel belaubt; Die Schweftern find alle gestorben, Rur fie noch erhebt ihr Baupt. Bohl braufet ber Sturm in ber Rrone. Berborrt ftrectt fie aus ihre Banb; Doch grunt fie noch freudig und ichquet Sinaus in bas liebe ganb. Binft fcaute fie beffere Beiten, Sie hat noch ben Raifer gefehn; Und foll auch nicht fruher erfterben, Bis ein Raifer wirb neu erftehn.

schen Gegenstrophe, mit ber Alfred antwortete. Gerade dieses Lied ch die allgemeine Anschauungsweise ur Rudblid in eine schönere Bergange nung für eine bessere Bufunft. Se spaltene Baterland ift baber nicht hiehr zum Glauben fieht er bas heil

(h)50

Erinf aus bee Glaubens frife Der Beisheit Licht und Star Dann wirft bu beiner Bater Und thuft ber Bater Berfe.

Eines seiner letten Gedichte, i nem Tobe entstanden, faßt noch ein seines Lebens zusammen, Reich und Glorie, indem er dem westphälischen auf das dort zu Lande häusig vorkomi Gesicht, in der Schlußstrophe die Ma Und hoffend sollst du für die Bufur Den Kalfer schaun mit beinem Sel Ein Geldenkaiser wird bes Reiches Bu grunden neu ber Kirche und bee

Darum bemabre tran La die

Eindruck der Ereignisse entstandenen lyrischen Ergusse nicht ohne eine gewisse Farblosigkeit in stofflicher Hinficht sind. Seine eigenen Leiden und Rämpse, seine Gesangenschaft, sein Werhältnis zu Clemens August haben nur in wenigen Liedern einen Wiederhall gesunden, und auch hier nicht sehr concret. Was aber den Mann wie den Dichter in densels ben ehrt, ist die Zartheit, in der sie zum poetischen Ausdruck gekommen sind; nirgends zeigt sich in den Produkten jener Zeit auch nur ein Schatten von Berbitterung, überall Hossenung, Milde, Bersöhnung, Ergebung. Wo die Klage ausstritt, ist sie leise, schleierhaft, elegisch rührend. Seine Lieder stimmen wie in einsamer schöner Landschaft ein Aveläuten am Abend, das sie selber so oft besingen.

## XV.

## Beitläufe.

England zwischen Oft und West. — Die Revolution in Indien. — Die neue Prasidentschaft ber Bereinigten Staaten von Nordamerika. — Die Mormonen: Frage.

Nichtige und folgenlose Ereignisse treten in der Geschichte oft mit großem Geräusch auf, die wichtigsten und folgenreichsten Beränderungen aber in tiefer Stille ein. Dieß scheint jest zwischen England und Rordamerika der Fall zu seyn. Als die Historisch-politischen Blätter vor einem Jahre diese Berhältnisse besprachen, da war England mit Kriegsseschrei erfüllt gegen den jüngern Bruder Jonathan und seine verrathenen Absichten auf Centralamerika. Schon erörterte

bie nafenweise Bielwisserei beutscher Beltblätter mit kinblischer Luft die militärischen Kräfte beider Staaten gegen einsander, und vertheilte Sieg und Riederlage in dem bevorsstehenden Kriege zwischen ihnen. Aber es war der Streit um eine Seisenblase.

Seitbem ward ben Englandern ihr Gefandter in Bashington auf die brusqueste Weise heimgeschick, ihre Agenten
bestraft, die englischen Bergleichsantrage verworfen, die nordamerikanischen Forderungen fortwährend gesteigert: aber in
London entrüstete man sich nicht immer mehr, sondern im
Gegentheile immer weniger. Man schiekt einen neuen Gesandten an den Congres, um dies den Vankee's auch offen
zu sagen. In aller Stille scheint sich so das bisherige Berhältnis Englands zu seinem Westen allmählig umzukehren:
williges Gewährenlassen der Vankee's in ihrem Welttheil,
anstatt der alten argwöhnischen Eisersucht gegen sie. Kurz:
bie traditionellen Aften der westlichen Politik Englands scheinen geschlossen werden zu wollen.

Soll wirklich die Rubrif: "Landenge von Panama", in ber Registratur bes Londoner Foreign-olsice verschwinden, so geschieht es ohne Zweisel, um für die "Landenge von Suez", und was daran hängt, Raum zu schaffen. Man mag über die Folgen der Beränderung im Westen verschiedener Meinung seyn, vielleicht auch haarklein nachweisen, daß daraus früher oder später der Untergang Englands nothwendig resultiren musse. Jedenfalls aber liegen die tristigsten Gründe zu Tage, welche es in London als erstes Gebot einer gesuns den Politif erscheinen lassen mögen, sich gegen Westen den Rücken zu sichern, da die ganze Front Englands durch die östlichen Angelegenheiten dauernd in Anspruch genommen seyn dürste.

Als die Times, ber Puls ber öffentlichen Meinung Englands, ihre nordamerikanische Rolle fo gründlich vertauschten, bag ber eifersüchtige Rivale von Gestern heute als geschworner Blutbruber ber norbamerifanischen Bolitif ericbien, ba ftanb bie perfifche Invafion erft noch bevor, Dr. Bowring lebte noch im Frieden mit Deh ju Ranton und mit China, man vertraute gegen Regungen ber Ungufriebenheit unter ber Bevolkerung Indiens noch fest auf die Armeen eingeborner Wenn baber ber große Umichlag ber amerifanifcen Politif Englands wirflich in's Leben tritt, fo fann man nicht fagen, bag berfelbe urfprünglich erzwungen fei. Es mare eine Belt - und Machttheilung aus freiem Billen, bervorgegangen aus ber felbftftanbig gewonnenen Ginfict, baß es nur nublofe Rraft- Berichwendung mare, eine naturlich und unaufhaltsam anmachfenbe Weltmacht in fünftliche Schranfen feindselig einzwängen zu wollen, mahrend man felbft auf ber entgenengesetten Seite über alle Schranfen fich hinmegfest, unter bem Titel einer Civilifations . Miffion, welche man für mehr als fünfhundert Millionen barbarifchen Bolfermaterials allerdings hat.

Nordamerita frei gewähren zu laffen im Westen, um selber ganz freie hand zu haben im Often: Dieser Gebante muß sich der englischen Bolitif um so mehr bei ihren jegigen argen Berlegenheiten in Persien, in Indien, in China fast unwiderstehlich empfehlen. Er scheint auch überhaupt im menschheitlichen Interesse zu liegen.

Es galte, um biesem Gebanken Leben zu geben, die ftillschweigende Annahme ber sogenannten Monroe Doftrin, b. i. jener politischen Ariome, welche der Unions Prasident Monroe in den Jahren 1823 und 1824 zuerst, bei Gelegens heit von Differenzen mit Rußland und Spanien, ausgesproschen hat, und welche nun von der herrschenden Demofratens Bartei seierlich in ihr Programm aufgenommen sind. Diese zwei Sabe verbieten erstens neue Colonisationen europäischer Mächte, und zweitens jede Intervention derselben in irgend einer Angelegenheit auf amerikanischem Boden. Spanien gesgehüber hat England im J. 1824 die lehtere amerikanische

Bratenston selber aufrecht gehalten. Wollte es bie gange Doftrin billigen, so sprache es sich bamit freilich eventuell auch seine schone Besigung ber beiben Canada's selber ab, sowie dann die Anneration des spanischen Cuba und des ruffts schen Nordamerika nur mehr eine Frage der gelegenen Zeit ware. Allein die Monroe-Idee, vor zwanzig Jahren noch vom Congresse selber schen zurückgewiesen, ist jest in der herrschenden Wehrheit Fleisch geworden, und es scheint für England keine Wahl zu geben, als den Wünschen amerikanischer Wachslucht stets von vornherein zu Willen zu sehn, oder aber zu derselben auf einem gespannten Fuße zu leben, der jeden Augenblick in offene Feindseligkeit ausbrechen könnte. Für diesen Fall wäre es um die Hinneigung Nordamerikas zur russischen Allianz sein leeres Gerede, und insoferne war diese Allianz auch bisher kein hohles Phantom.

Man mag auf die Verträge verweisen, und jene Bachssucht der Union als revolutionares Gelüsten verurtheilen.
Wenn aber ein herangewachsener Jüngling das erste hosden seiner Anabenjahre zu enge findet, so ist dieß teine Revolution, sondern nur Evolution. Alle Verhältnisse des
Vansee-Volfes, namentlich die verfümmerten Justände in der
Richtung seiner südlichen Gravitation, bedingen eine natürliche Wachssucht, und ausgewachsene Staatenwesen, wie in
Europa, welchen das Mannestleid des Völferrechts angemessen werden könnte, finden sich dort nirgends.

Man fürchtet von bem ausgreifenden Jung Amerita fogar die Berlängerung seiner demofratischen Propaganda bis in's alte Europa hinein, und macht sich für die alte Belt bange Sorge vor den transoceanischen Umsturz Tendenzen. Aber ein tieferer Blick in die inneren Verhältnisse der Union dürste deßfalls beruhigen. Sie trägt ihr Correttiv nach Außen im eigenen Innern, wo sehr wohl vorgesorgt ift, daß die Bäume nicht in den himmel wachsen. Umgekehrt dürste der Versuch, ihr von Außen ein Correttiv auszuzwingen, wenigstens indireft umfturzend auf das alte Europa zurückwirken. Sich selbst und ihrem inneren Widerstreit überstaffen, wird dagegen die Union unendlich wahrscheinlicher selber Trennung, Zersall und endliche Monarchistrung erleisben, als europäische Republiken gründen.

Es ist wahr, baß für England gewichtige Handelerud, sichten im Westen auf dem Spiele stehen. Aber im Often steht ihm Alles auf dem Spiel. Bringt die Union mit der Landenge von Panama die Straße vom atlantischen in den stillen Ocean in ihre Macht, so halt sie den Schlüssel zu dem nahern Weg nach englisch Indien in der Hand. Aber in London hat man jeht vor Allem zu sorgen, daß es überhaupt ferner noch ein englisch Indien gebe. Wenn man bisher durch spissindige Verträge und argusäugige Ueberwachung jene westlichen Handelerucssichten zu schühen suchte wie vor einem Feinde, so muß heute die Frage nahe liegen, ob sie nicht vom Freunde ebenso gut ober besser zu erhalten seyn dürsten.

Wir haben gesagt: principielle Friedens-Politik zwischen ben beiben Ceemachten bieffeits und jenseits bes Dceans lage auch überhaupt im menschheitlichen Intereffe. fteben bieß insbesondere von ber Stellung Englands in Inbien. Jebermann weiß, wie England in Aften feit Jahresfrift von einer Bermidlung in bie andere gefallen ift. Roch mar ber perfifche Rrieg, allen Unzeichen nach eine ruffifche Unzettelung, nicht geschloffen, ber Kriebe nicht ratificirt, und fcon brach ber dinefische Conflift aus, welcher ju einem Bolfefrieg auszumachsen brobt, von unberechenbaren Folgen. Roch harren bie Englander ju Bongtong in gefährbeter Stellung ber Berftarfungen aus Europa, und icon folgt Schlag auf Schlag bie Rebellion ber indischen Armeen. Noch hat bas englische Invasione-Beer Perfien nicht geraumt, und icon mußte man fürchten, bag ber Schab, am Schnurden bes norbischen Rachbars, ben ichmachen Frieden wieber breche.

England bat viel gefündigt gegen bie politifde Moral. bie Thaten feines protestantifch merfantilen Kangtismus in Spanien, Bortugal, Italien, und mer meiß mo noch, haben jum himmel gefchrieen; es ift erft furge Beit, bag bas Bort "englische Bolitif" jebem braven Manne auf bem Continent bie Borneerothe in's Geficht jagte. Aber feiner wird jest Schadenfreude und befriedigtes Rachegefühl empfinden gegenüber ben Diggeschiden Englands in Afien; Jeber wirb fich vielmehr fragen : mas follte aus ben funfhundert Millionen Menfchen in Indien und China merben, wenn England in Affien fiele? Belde Dacht fonnte England erfeten? Die Beltgefchichte wird viel Bofes und Schandliches von biefem Bolfe ergablen, aber es mar ibm boch auch gegeben, faft wider Willen unendlich viel Gutes ju thun. Man füblt. wo immer nicht bie Berblendung ber Rach = und Scheelfucht berricht, mobl eben jest tiefer als ie: Englands Blas bliebe unbefest, wenn es ale Erager ber Cultur in Afien abtreten müßte.

Schon unter biesem Gesichtspunkte, und weil das Christenthum der englischen Bioniersdienste, wie immer sie geleisstet werden, bedarf: hat das ganze Abendland ein hohes Interesse an der Erhaltung der englischen Macht in Aften. Rußland mag wider dieselbe intriguiren und conspiriren; es beweist damit nur abermals, daß der russische Gott ein apparter ist. Rußland missionirt nicht; es erobert oder verzwüstet nur. Benn dagegen Frankreich gesonnen gewesen wäre, die christliche Civilisation und das Blut ihrer Märtyrer an den hochmuthstollen Barbaren im Reich der Mitte zu rächen, so wäre nur zu wünschen gewesen, daß auch ein österreischisches Contingent an der Seite beider nicht sehle, zum Zeichen, daß es sich da nicht um Sonderpolitis handelt, sondern um die Ehre des christlichen Ramens und mensche heitliche Interessen.

Roch mehr! wenn bie englische Berrschaft in Indien

jest wirklich im Ernst bebroht mare, wer konnte ben Rudschlag auf ben europäischen Geld markt bemessen? Es ift zu
verwundern, daß dieser höchst wichtigen Beziehung so wenig
oder gar nicht gedacht wird. Jede Erschütterung der Londoners
Bank mußte die continentalen Gelopläte in einer Weise bes
rühren, deren Bedenklichkeit unter den gegenwärtigen Berhältnissen nicht hoch genug angeschlagen werden könnte. Auch
aus diesem Grunde wäre es nicht einmal sehr auffallend,
wenn Frankreich eventuell auch in Indien die englische Herrschaft um seiner selbst willen hätte stützen zu muffen geglaubt,
und es ist die Frage, ob nicht die österreichischen Finanzen
ebenso gut von den Schicksalen Bengalen's abhängen.

So wunderbar eng haben fich im Laufe eines Decensniums die politischen Constellationen über alle Welt hin verstettet. So deutlich liegen schon die Symptome vor, daß die Gegenwart mit einer eigentlichen neuen Welt-Societät schwanger geht. Wer hätte vor ein paar Jahren daran gedacht, daß die Motive Englands, in Italien andere Saiten aufzugiehen, von Bengalen und Delhi her fommen müßten?

Ueber die indische Militär : Revolution selber wird sest ungeheuer viel geschrieben; von den verschiedenften Gesichtspunften aus ergeben sich absolute Berdammungs-Urtheile über das System, nach welchem die zwischen dem Direktorium der ostindischen Compagnie und dem Ministerium der Krone wunsderlich getheilte Regierung Indiens ein Reich siedenmal so groß wie Frankreich und 160 Millionen Menschen regiert hat. Man beklagt jest in London selbst die seit einigen Jahren übermäßig beschleunigte Einverleibungs-Politif und Centralisation der Macht. Man hebt die Berkehrtheit der Armee-Einrichtungen hervor, wo man die Heere mit Muha-

medanern und hindu's aus ben höhern Raften angefüllt, ihnen namentlich fast alle Officierestellen übertragen, bann aber doch ben höchsten eingebornen Officier bem jungsten Kähndrich aus England untergeordnet. Wirflich waren lokale Militär-Revolten bisher schon nicht selten, burch diese Berbältnisse und ben herrschenden Kamaschengeist veranlaßt. Seit ein paar Jahren vernahm man serner aus dem englischen Parlamente selbst haarsträubende Thatsachen über die Tyrannei und Grausamseit, mit der die Compagnie ihr siesfalisches Regiment führe, das anklagende Drängen auf Untersuchung hat seitbem kaum ausgehört. Hinter diesen Bedrückungen erheben sich endlich die furchtbaren Schaaren blutiger Schlachtopser aus der Vergangenheit und haben zum himmel gesschrieen.

Aber alle Beschuldigungen folder Art icheinen boch eine Erhebung wie bie gegenmartige nicht gang ju erflaren. Orientale will orientalisch behandelt fenn. In ber That ift nicht bas orientalisch behandelte Bolf aufgestanben, es bat fich vielmehr wenigftens im Anfange ber Revolution gleichaultig verhalten; fondern aufgestanden find Die europäisch behandelten und gehatschelten eingebornen Truppen: bie Dificiere aus ber Rrieger = und Brahminen = Rafte und aus ben friegerifden Duhamebanern, welchen gusammen bie Regimenter in bie Banbe gegeben maren. Es mare von großer Bebeutung, wenn es fich bestätigte, bag gerabe bie Duhamebaner ein hauptferment bes Aufruhrs abgegeben. Sie betragen gwar bloß 13 Brocent ber indifchen Boyulation, aber fie besiten ein Uebergewicht an Rraft und ber wechselseitige Sas zwifden ihnen und ben Sindu's mar, wie bie Erbfeinde icaft aller biefer Bolferftamme überhaupt, eine Sauptftuse ber englischen Berrichaft. Batten jene beiben fich jest wirk lich jum Aufftand und jur Raisermahl von Delhi vereinigt, fo mare bieß eine Thatsache von doppelter Tragweite. ließe bie Berbreitung ber Revolution vom Rordweften aus über ganz Indien, auch über Bomban und Madras, voraussehen, so daß, wenn auch noch die Maharatten, Siffs zc. absielen, das Reich völlig von Neuem erobert werden müßte. Zweitens aber bewiese sie vollends, daß die Erhebung nicht politischer Natur sondern religiöser, eine surchtbare Neastion des Pasganismus und des Islam gegen das Christenthum, ein graussenhafter Aft der Nothwehr gegen die Fortschritte christicher Civilisation sei.

Es mirb immer flarer, bag "Religion und Rafte" wirflich fein bloger Bormand ber Erhebung maren. Ein ans fceinend geringfügiger Umftand, bie Bergbreichung angeblich mit Rindefett getranfter Batronen, brachte ben inveterirten Argwohn jum Ausbruch, bag man bie indischen Religionsgrundfate fustematisch untergrabe. Man wird bie Tragweite biefer Thatfache verftehen, wenn man fich bie religiofe Saltung ber Englander in den erften brei Bierteln ihrer nun gerade hundertiabrigen Berrichaft in Indien vergegenmartigt. Richt nur bie Erhaltung, fonbern geradezu thatige Forberung bes einheimischen Seidenthums mar oberftes Regierungsprinbie Miffionen fanden Bibermille ftatt Unterftugung; Rindsmord, Bittmen-Berbrennung, Menschenoufer, aller Raftenunfinn, ber unmenschlichfte Bogenbienft ftanben unter bem Schut bes Befetes; England fabricirte Botenbilder fur Inbien und ftellte auf öffentliche Roften zerfallene ober entfuhrte Idole wieder her. Einer religiösen Revolution hatte bamals aller Bormand gefehlt; bie Situation war vortrefflich, um die Millionen Sindu's auszusaugen, aber fie mußten babei in Barbarei und Aberglauben verfummern. Eben bie Menberung biefes Spftems wird jest ber Regierung jum fcmeren Borwurf gemacht, benn barin liege bie Urfache ber gegenwartigen Miggeschide. Go erflart fic 3. B. bas Lonboner Athenäum:

"Es gab eine Beit, und zwar noch vor wenigen Jahren, wo bie indifche Regierung ihre Solbaten ausruden ließ, um bie feierliche

Proceffion ber Gingebornen an ihren festlichen Tagen zu ehren, mo fie aus ben gottesbienfilichen Gebrauchen ber Beiben ein Gintommen bezog und ihre Spenden felbft auf Die Altare Binboftans nie-Aber wir haben ploglich unfer Berfahren geanbert . . . Bir haben bie Diffionare anfangs gebulbet, bann begunftigt, bann ermuthigt, bann offen unterftust. Mit ber gangen Strenge ber Dacht, nicht mit ber fanften Gewalt ber Ueberrebung, haben wir Rinbsmord, bas Berbrennen ber Wittmen und bie Ghatopfer un-Um fortguichreiten in bem Werte ber Befehrung baben wir bie Landesfitten und Gebrauche über ben Saufen geworfen, baben une gwiften Bater und Cobn, gwiften Bruber und Schmefter eingebrangt, um burch ein befonderes Gefet bie Erbichaft von Solchen, die ihren Glauben gewechselt, ju fcuten . . . Dieg mar nicht einmal bas Gefährlichfte, ba es meiftens nur bie Sinbu-Bevolferung , Die am geduldigften und am wenigsten friegerifch ift. traf. Bahrend die Regierung bie Sindu-Bittme vom Scheiterhaufen rettete, und all' ihren Ginflug aufbot, bie Wieberverheirathung zu begunftigen, bereitete fie einen Schlag vor gegen die beliebtefte Inftitution ihrer friegerifchen mubamebanifchen Unterthanen. Ein Befet marb vorbereitet, Die Bielmeiberei abzuschaffen, wodurch mit Ginemmale alle Mubamebaner mit ber bochften Sinbu-Rafte in Bengalen und vielen Unbern fich in ihren intimften Berhaltniffen beeintrachtigt finden murben. Ingwischen proflamirte die Breffe in ungemeffenen Ausbruden, bas hinduthum fei abgenust, bie Religion Muhameds erftorben. Man ichalt bie Regierung wegen ihrer früheren Bergagtheit und brangte fic, Indien mit Ginem Schlage ju europäisiren. Während die Nachricht von Emporung und Gemegel, von bem Falle Delhi's und ber Proclamirung eines Dlogulfaifere nach Europa bin unterwege war, ftimmte bie englische Breffe Freudenlicber an über bie erfte Bochzeit einer Binduwittme, brangte zu einer ftrengen Unterbruckung bes religiofen Befuhls, und behandelte Indien, wie wir vor Beiten - Irland behandelt haben".

Es ift zu hoffen, bag im Laufe ber Debatte bie rechte Einsicht über biese Berhaltniffe erwache. Richt in bem Streben ber Regierung eine driftliche Societät anzupflanzen an sich lag ber Fehler, sondern in den Mitteln und Werkzeugen,

velche ihr baju ju Sanben maren. Das fahrige, rabifale, mit feiner Bolfbeigenthumlichfeit verträgliche Befen ber proeftantischen Diffionen, namentlich ber englischen und norde amerifanischen, ihre feftische Gifersucht und Behaffigfeit, ihre unausftehliche Aufdringlichfeit, Die Schmubigfeit ihrer Mittel und Bege: burften endlich in ben furchtbaren Birfungen fich ruch ba fenntlich machen, von wo ihnen bie ungeheuren Reichthumer gufließen. Gie vermögen nirgende Chriften ju maben, ohne jugleich Englander oder Danfee's ju machen und nas Bolfeelement zu vernichten. Go haben fie bie Revoluion in China und jest die Revolution in Indien entgundet, welche lettere ju Ereter . Sall in London allerdings weniger genehm fenn burfte. Bereite verlauten unbefangene Stimmen "Die Unfahigfeit Lord Canning's", über biefe Umftanbe. foreibt privatim ein Parlamente - Mitglied, "bat Alles veriduldet; der neue Generalgouverneur hat fich von einer bandvoll fanatifcher Miffionare ju ben unfinnigften geblidritten verleiten laffen. Man muß unfere anglifanifden Missionare tennen, um zu ahnen, weffen fie fabig find. Die meiften von ihnen unternehmen ohne Beruf und gehörige Bilbung ein fo fcwieriges Apostolat, und tragen burch ihre Sabsucht (fie verfehlen felten irgend einen Sandel bamit ju verbinden) dazu bei, eher die Sympathien ber Gingebornen uns zu entfremden, ale biefelben jum Chriftenthum au befebren" \*).

Der missionarische Kriegsmuth, ber sich, namentlich in China, in neuester Zeit sogar offen feindselig gegen bas stille und ruhige Wirfen ber katholischen Stationen kehrte, burch bie indischen Erfahrungen eine bedeutende Abfühlung und Dampfung von Oben erleiben. Im Uebrigen aber werben Christen sich besinnen, barum einen Stein auf die Re-

<sup>\*)</sup> In ber Defterreichischen Beitung vom 8. Juli,

gierung selbst zu werfen, weil sie nicht mehr bas Bolf bloß aussaugen, sondern es auch zu driftlichen Societats-Brincipien erheben wollte. Daß es ihr an den rechten Gehülfen dazu fehlte, thut ihrem guten Willen nicht Eintrag, und es ist nur zu wunschen, daß sie die jehige Krisis gludlich überstehe und sich nicht einschüchtern lasse zu Gunsten des himmelschreien, ben Spftems von früher.

Die Gefahr wird allerdings in dem Maße machsen, als ber äußere Feind naher rudt, um der innern Gahrung die Hand zu bieten. Das Czarthum nämlich. Rußland schreitet unablässig nach dem Ganges zu vor. Die Helden des Daghestan kämpfen eben den letten Berzweislungsfampf; in Teheran fordert man bereits den Lohn ein für seine jüngsten Berzbienste um Persien; und neuerlich stredt man von Petersburg abermals seine Hand aus zum Frenndschaftsbund mit den Afghanen von Kabul. In England selbst werden ihrer immer weniger, die, wie mährend des orientalischen Krieges, die Länge des russischen Arms in Asien bezweiseln, und wenn er auch nicht die Kraft hätte, sestzuhalten, so hat er boch die, zuzuschlagen. Wer aber die Engländer in Indien schlägt, trifft das ganze Abendland an seiner zur Zeit emspfindlichsten Stelle: an der Börse.

So glauben wir auch von biefer Seite Grunde beigesbracht zu haben für ben Sat: baß bas Interesse ber Menscheit und eine gesunde Politif Englands biesem rathen mussen, durch einen ewigen Frieden mit Nordamerika auf ein halbes Jahrhundert entscheidender Kämpfe im eigenen Inern, in Europa und in Asien sich zu ruften. Der einzige Weg dazu ist der: daß es die westliche Hemisphäre willig ihrer Entwicklung überläßt, um in der östlichen seine volle Geltung zu behalten. Ob es auch nur zu dieser getheilten Ausgabe die ausreichenden Kräfte besitzen wird: das ift eine der großen Fragen, deren Lösung unserer Zeit ausgetragen ift.

Wie complicirt bie affatische Stellung Englands auch mit ben manbelbaren europäischen Berhaltniffen ift, zeigt in biefem Momente ber Stand ber Sues Rrage. Man mollte es vor Jahresfrift noch faum begreifen, bag England nicht mit beiden Sanden nach ber ungemeinen Abfurgung feines indifchen Beges um bas Cap burch bie Canalifirung von Suez greifen muffe. Diefe Blatter maren bagegen ber Deinung: es fonnte allerdings als ein fehr bemerfenswerthes Intereffe Englande ericeinen, Indien nicht um ein fo Bebeutenbes bem europäischen Darft naber ju bringen. Jest, wo das große Werf ber Durchschneibung zwischen ben beiben Belttheilen ernftlich bevorftande, fam querft bie Runde von ber englischen Besetzung und Befestigung einer muften Infel (Berim), welche in ber Bab el Manbeb Strafe bas rothe Reer absperrt. Man war geneigt, Diefen Aft als die thatfacliche Claufel ber englischen Genehmigung bes Guef. Canals ju betrachten. In ben Reihen ber Merfantil-Bolitif Englande ift wirklich eine Agitation fur benfelben zu Stande ge-Bon ber Seite tieferer Politif aber und ber Regierung, in ben Draanen Balmerstons, lautete bie Sprache gang andere: Die Lanbenge von Gueg burchichneiben, hieße bie Blane ber Ruffen forbern, weil bas osmanifche Reich von Aegypten trennen, hieße bann jenes losgetrennte Aegypten an Franfreich jur Unneration bei nachfter befter Beles genheit preisgeben, bieße fur ben Kall eines Rrieges amifchen England und ben Frangofen ben lettern bie Möglichfeit bereiten, mit einer Flotte vor Bombay ju erscheinen, ebe noch Die englische auf ber Balfte Weges mare ic. Bum Erftaunen ber Welt fprach fich endlich Lord Balmerfton vor bem Barlamente felbft gang in biefem Ginne aus. Läßt fich bas große Berf an ber Rilmundung bennoch nicht verhindern, bann muß auch um fo mehr ber Durchftich von Banama ben Rord-Amerifanern freigestellt werben, und mas ihnen etwa als Appendir baju fonft noch nothig icheint, beggleichen.

Man wird nach bem Borstehenden unsere Combination ber Sueze und ber Panama-Frage nicht misteuten. Wir nehemen lettere pars pro toto als englische General. Concesson an die westliche Union. Ein solcher Berzicht mag in London schwere Selbstüberwindung kosten, um so ehrlicher wird er aber nach einmal errungenem Siege gemeint sehn. Thatesächliche Rachgiebigseit über alles Erwarten ist faktisch bereits eingetreten, und der Zeitpunkt dieser Wendung in der englisschen Politif erscheint uns noch besonders wichtig. Sie trat nämlich ein, als die Wahl des gegenwärtigen Präsidenten der Union entschieden war: Buchanan machte die Epoche.

Irren wir nicht, so wird von ber neuen Prafibentschaft bie gange Bufunft ber Union guten Theils abhängen; in Amerika selbst scheint sich bieser Gebanke mehr und mehr festsgusehen. Zugestandenermaßen hat auch niemals eine Prafisbenten Bahl tieferes Interesse bießseits und jenseits bes Oceans erregt, als die jungste zwischen Buchanan und Kremont.

Am meisten natürlich in England. Man begnügte sich baselbst nicht mit ben heißesten Wünschen sur Fremont, ben Candidaten der republikanischen Partei; man nahm, von Canada aus, auch thätigen Antheil an seiner Wahl, und es gilt als eine ausgemachte Sache, daß zu diesem Behuse selbst Geld nach Amerika ging. Der Grund der englischen Herzelichkeit für die Partei der "Republikaner" liegt auf platter Hand. Ihr Programm erklärte sich gegen das Annerations-System und für die Friedenspolitik nach Außen. Aber nicht so fast diese wohlseilen Worte selbst waren es, was England an Fremont sesselte, als die Thatsache, daß bei seiner Partei dem vorgeschüßten Conservatismus nach Außen der boktris

närste Nabifalismus nach Innen entspricht; man hatte in London dessen auch kein Hehl, daß die Wahl Fremonts der erste Schritt zur Schwächung und Trennung der Union sehn müßte. Wäre es mit Fremont gelungen, so vernähme man von England heute noch die stolze Sprache unbezweiselter Suprematie in Mittels und Südamerika und im ganzen westsindischen Ocean. Kaum war aber Buchanan gewählt, so mußte die staunende Welt alsbald aus der Press und den Times erfahren, daß die Monroes Doftrin auch für England endslich mundgerecht zu werden vermöchte. Gewiß der schlagendste Beweis, daß die Union gut gewählt hat für ihren Bortheil.

Den weitern Beweis liefert ein Blid auf bie Bufame Um einen Rern ber alten mensekung ber Bartei Kremonte. Bhige und neuen Nativiften mit ihren Ausschließungeplanen gegen die Ginmanderer überhaupt, und die Ratholifen inebesondere, hatte fich ein graulicher Rreis irregularer Banben von ber Farbe bes allartigften Rabifalismus gesammelt. Bas immer bie Union an Beiber-Emancipiften und Beifter-Rlopfern, an Begetarianern und Garrifon'ichen Bibelfturmern, an Otterbeinianern und andern 3wicauern, an religiofen Fanatifern und Socialiften, an Methodiften und Baptiften, an Unitariern und Universaliften, furs an religiofer und politischer Berrudtheit enthalt: Alles bas agitirte wie Ein Mann für ben Canbibaten ber ichwargen Republifaner mit einer mahren Buth, felbft auf ben Rangeln, fo bag man glaubt, ber endliche Kall Fremonts burfte biefe fanatifchen Borben auf lange Beit in ihr Richts jurudgefchleubert bas ben. Besonders aber ragten auf biefer Seite bie Berren von ber beutschen Revolution, Beder jumal, hervor. In ber unbanbigen Luft, enblich einmal einen Mann an bie Spite ber Union ju bringen, ber biefelbe apriorisch aus ber Bernunft reconstruiren murbe, mogu ber abgefallene Ratholif und logenheld Fremont, eine Bluftration ber mathematifchephyfitalischingung, hoffnung zu bieten schien, stimmten jene herren wohlgemuth mit ben Anownothings, ben grimmigen Fremben-Feinden, die vor Aurzem noch formliche hetziagden auch auf beutscherzeitsches Blut abgehalten hatten. Co sette sich die Abolitionisten-Partei zusammen. Für den Candidaten ber "Demofraten" bagegen stimmten die Ratholisen in Masse.

Einen besondern, freilich ziemlich unnützen, Bundesgenoffen hatten die Republikaner an der liberalen Presse Deutschlands. Die Historisch politischen Blätter standen mit ihrem
Botum für Buchanan anfänglich fast ganz isolirt da. Co
glüdlich war es dem liberalen Doktrinarismus, voran der
Augemeinen Zeitung, gelungen, die amerikanische Bahlfrage
in den schulmäßigen Nebel einzuhüllen. Ein neuer Beweis,
daß Publicisten und Bölker immer am sichersten gehen, wenn
sie das Gegentheil von dem für sich erwählen, was der liber
rale Doktrinarismus mit seinen Empfehlungen kennzeichnet. Co
haben die Amerikaner gethan, und die Allgemeine Zeitung
selber spricht setz so, als wenn nichts unnatürlicher gewesen
wäre, als Hrn. James Buchanan nicht zu wählen.

Sonderbarer Beise ward früher von diesen Organen die Partei Fremonts als die conservative, die Buchanans als die revolutionäre hingestellt. Und zwar aus dem oberstächlischen Grunde, weil jene das Annerations-System desavouire, diese die Monroe-Doftrin mehr oder weniger offen recipire. Man wollte nicht sehen, daß bei den nordamerikanischen Berbältnissen niemals die auswärtige Politis den richtigen Prosbestein abgibt für die Erkennung revolutionärer oder nichtrevolutionärer Tendenz. Die innere Politis aber ist entschieden revolutionär nicht bei den Demofraten, sondern bei den Republisanern.

Jene verwerfen ben Rativismus und bie Aenberung ber Constitution gur Gelotifirung ber Ratholiten; biefe verlangen Abanderung ber Raturalisations. Gesete und Ausschließung

ber Ratholifen von allen Memtern und Bablen. In ber Eflavenfrage haben fich bie Republifaner wieber gespalten, inbem bie Kraftion unter Killmore, bie reinen Knownothings, mit ben Demofraten an bem Grundfat ber Constitution feftbielten, bag bie Eflavenfrage nicht Cache ber Union, fonbern der Gingelnftaaten fei : mabrend die republifanifche Sauptmaffe unter Fremont ale Freefoilers verlangen, bas Die Eflaverei allen Territorien zu verbieten, und neue Staaten mit Eflaverei in die Union nicht mehr aufzunehmen feien. Ihnen ichließen fich bann bie eigentlichen Abolitioniften an mit dem Begehren volliger Abichaffung ber Sflaverei in allen Staaten von Unionsmegen; nur über bie zwei fcwierigften Fragen will und weiß biefe Partei feine Ausfunft: wie erftens bie Eigenthumer entschabigt, und wie gmeitens bie befreiten Schwarzen ber Societat eingefügt merben foll-Soviel ift flar, bag bie Richtung Buchanans in allen brei brennenden Fragen fur die alte Conftitution, Die Fremonte in allen breien gegen bie alte Constitution eintritt.

Dennoch mußte nicht bie lettere, fondern bie erftere "repolutionar" fenn! Beil fie ben Dann ihrer Bahl verpflichtet hatte: "alles aufzubieten, um ber Union ein maßgebendes Uebergewicht im merifanischen Meerbufen ju fichern, und ben großen Bafferftragen einen bauernben Schut zu verschaffen." Diefe Aufgabe ftellte fich Gr. Buchanan in bem gemuthlichen und felbstgefälligen Discurs feines Antritts = Manifefts auch felber, jedoch unter ausbrudlicher Appellation an Die "Gefete ber Gerechtigfeit und ber Ehre", vermoge beren bie Union auch bisher nie ein Territorium anders, als burch ehrlichen Rauf ober freie Einwilligung (wie bei Teras), erworben habe. Unter folden Bedingungen, meint Budanan, "wird feine Ration ein Recht haben, fich einzumischen ober zu befcweren, wenn wir im Berlauf ber Ereigniffe ferner noch unsere Besitungen ausbebnen." Run ift amar nicht unbefannt, wie berlei Anfaufe - und Beitritte - Gelegenheiten betrieben zu werden pflegen, boch scheint es, bag Buchanannicht Flibustier-Wege betreten wird, wie mit stillschweigendem
Consens seines Borfahrers allerdings geschah. Srn. Bierce
pressirte es nämlich mit dem Anneriren, weil er sich das burch zur Wiederwahl empfehlen zu muffen glaubte; Srn.
Buchanan pressirt es nicht, er fann mit Cuba, Mexiso und
Centralamerisa ruhig die Gelegenheit im Auge behalten.

Buerft burfte bie Belegenheit bei Merito reif merben. Bereits mar von einem neuen Anleben mit Landpfanb an ben gegenwärtigen Ufurpator in Merifo bie Rebe, und gu ben fürchterlichen Buftanben im Innern brobten noch außere Bermidlungen mit Spanien zu treten. Gentralamerifa bat amar jest mit ben vereinigten Rraften feiner funf Republifen ben Flibuftier Balfer aus Nicaragua vertrieben, aber erft nachbem biefer mit einem winzigen Sauflein zusammengelaufener Banditen über Jahr und Tag fich im Lande gehalten. lleber Cuba endlich wird benn boch eine ber nachften fpanifchen Revolutionen entscheiben muffen. Co fann es an "Belegenheiten" nicht fehlen, und wenn im Laufe eines Jahrgebente bie Union nicht unmittelbar mit Brafilien gufammenftogt, fo ift bieg ficher nicht außerm Wiberftand zu banten, fondern nur bem innern, bem nämlich, welchen bie Antifflaverei - Bartei jeder Erweiterung bes fflavenhaltenben Rreifes entgegenfest.

Lauter noch als die glatten Worte der Antritts. Botschaft bezeugt eine Thatsache, welche jungst vor sich gegangen, die bestimmte Absicht der zuwartenden Politif Buchanan's. Die hestigen Differenzen neuester Zeit zwischen der Union und England entstanden befanntlich turch streitige Interpretation des ein paar Jahre vorher über mittelamerisanische Berhältnisse geschlossenen Bertrags, welcher nach den Diplomaten Bulwer und Clayton genannt ward. Nach der Wiederherstellung der diplomatischen Berbindung begannen die Bershandlungen aus Reue über die alten Bunkte: die Grenzen

von Belige, bas Broteftorat über bie Mosquito-Indianer, bie Stellung ber Seeftadt Grentown, und fonftige Grengen amifden Nicaragua und Coftarica, endlich bas Befibrecht auf ben Bay : Infeln. Rachbem England bie lettern burd Geparat-Traftat an die Revublit honduras unter gemiffen Bebingungen abgetreten, fam ein Bertrags. Entwurf ju Stanbe, welcher von bem neuen amerifanischen Gefandten in London Dallas - Bertrag bieß. Aber noch unter Bierce verweigerte ber Cenat zu Bafbington bie Ratififation unter meitgreifen. ben Mobififationen, welche England mit Begenvorschlägen Die Berhandlungen bauerten unter Buchanan fort; aber bald verlautete, er wolle fich überhaupt bie Sande nicht binben, und ben Bertrag gar nicht ratificiren. In ber That bestimmte ber Dallas-Bertrag nicht nur eine englische Einmischung bezüglich ber Bebingungen ber Abtretung an Sonduras und ber Brengen von Nicaragua, fondern auch ein gemeinsames Proteftorat über Grentown, bas fortan freie Seeftadt fenn follte, und über bie Dosquito's, fomie bie Bestätigung ber englischen Unfpruche auf Belige: Barantien und Bemeinsamfeiten, die mit den Monroe-Brundfaten allerdinge unverträglich find. Faktifcher und entichiebener fonnte Buchanan biefe ben Englandern nicht ju verfteben geben, als indem er unterm 1. Juni ben Dallas-Bertrag wirflich unratificirt bei Ceite legte. Er hat bamit thatfachlich erflart : Die mittelamerifanifchen Berhaltniffe feien ein bloges Provisorium bis auf weitere Berfügung von Seite Nordamerifas, ju volferrechtlichen Festfegungen gar nicht geeignet, vielmehr ber Art, daß die Union allein jeber Beit freie Sand barüber haben muffe.

Welche bebeutenben Fortschritte die Monroe-Doftrin in wenisgen Jahren officiell gemacht hat, ergibt am beutlichften ein Bersgleich zwischen bem Clayton-Bulwer-Traftat von 1850 und ber neuesten Differenz ber Union mit der Republik Reugranada, ber Herrin ber Landenge von Panama. Jener Bers

trag hatte noch die alte Theorie vom "amerikanischen Gleichsgewicht" sanktionirt, und insbesondere festgesett: keine von beiden Parteien solle irgend einen Theil von Centralamerika besehen (occupy), besessigen, colonisten 2c. Eben über das Wort occupy enistand der Streit, indem man in Washington nicht "besehen", sondern "besigen" interpretirte, und also das Ausgeben der englischen Dependenzen in Mittelamerika sorderte. Im Laufe diese Streites ward der Clayton-Bulwer-Bertrag ganz desavouirt, der neue Traktat des Dallas wird nicht ratissicit, und nun dreht sich die Disserenz mit Reugranada gerade um den Punkt, an welchem und für welchen England im Jahre 1850 die Reutralität und das "amerikanische Gleichzewicht" um jeden Preis sichern wollte: um die Banama Landenge.

Bu Panama ereignete sich nämlich am 16. April 1856 eine, ungewiß von welcher Ceite provocirte, Schlägerei gwiichen Gingebornen und mit ber Gifenbahn burchreifenben Amerifanern, melde fo enticieben amerifanischen Styl annahm, tag 18 Danfee's babei bas leben verloren. 4. Rebr. b. 36. ftellten nun bie beiben Bevollmächtigten ber Union ihre Forberungen auf Entschädigung und Sicherung ber Banama-Strafe, und zwar fo, bag lettere von ber Union felber übernommen murbe. Die Stadte Banama und Afpinwall am Anfang und am Enbe ber Bahn fammt einem gehn Meilen breiten Gebiet auf beiben Seiten berfelben follen namlich als neutrales Bebiet ausgeschieben werben, zwar unter nomineller Couverainetat von Reugranaba, auch unter Ditbetheiligung anderer Nationen an bem Bertrag, aber unter ausschließlichem Bolizei - Commando bes Unions - Consuls mit bem Recht militarifcher Intervention, unter Uebertragung ber Eisenbahn felbft an die Obsorge ber Regierung von Bafbington, Alles endlich unter bem Schut einer Unione-Flottenftas tion, für welche die Republif die zwei Inselgruppen im Golf gegen gute Bezahlung abtreten folle; an biefer Summe murbe

bie Union gleich bie Entschäbigungsgelber abgehen laffen. Die Regierung in Bogota aber hat alle biese Borschläge als ganz unrepublikanische Zumuthungen entrüftet zurückgewiesen, Gegenrechnung gestellt und — zum großen Aergerniß ber Unions. Gesandten — an die Bermittlung Englands und Brankreichs wegen der Garantie des Transits appellirt. Hat man in Washington nun wirklich Lust Gewalt zu brauchen, so ergäbe sich da unzweiselhaft tressliche Gelegenheit, wieder einmal "ehrlich zu kaufen".

Und England? Man hat erwartet, daß es für Granada Feuer und Flammen speien werde; aber ganz im Gegentheile. Am 12 Mai sprach Lord Palmerston — Angesichts obiger Bropositionen — seine gerührte Zuversicht aus, daß die Forderungen der Unions-Regierung nur billig seien, und sein und erschütterliches Vertrauen auf ihr Wort, daß es nicht ihr Bunsch sei, irgend einen Theil von Reugranada oder der Eisenbahn zu besehen oder zu besigen.

Wie gang anbers hatte die Sprache vor fünf Jahren noch gelautet! Bebenfalls ift bas Bertrauen ber funf central. amerifanischen Republifen in bie Abfichten ber Union weniger Man glaubte fogar icon, fie burften fich aus Mangel befielben und auf ben Grabern ber Balter'ichen Juvafione. Armee bis ju einer engen Bereinigung unter fich ermannen, wie fie früher beftand, aber bei bem allgemeinen Margemus tiefer ungludlichen Mifchlinge. Bolfer aus weißer, gelber, brauner und ichwarzer Race alebald in innere Fehben, Rriege und Berftorung überging. Balter felbft trug fich mit abnlichen Blanen. Laut einer verrathenen Correspondeng mit einem feiner Agenten war er nicht gewillt, mit feinem Blibuftierthum ber Unnerations-Politif ber Pantee's ju bienen; nicht jur Ginverleibung in Die Union wollte er Die mittelamerifanischen Republifen verarbeiten; er fprach vielmehr mit Saß und Berachtung von ben "barbarifden Danfee's", Diefem "pfalmenfingenben Bad", wiber bas - mit Gulfe Englands — ein Gegengewicht aufgestellt werben muffe: eine ftarte fübliche Confoberation auf militarischen Grundlagen, bestehend aus Merito, Cuba, Centralamerita, und offen zu lassen für die fflavenhaltenden Sudstaaten der Union. Man begreift, warum die Stimmung in der Union für Balter von warmem Interesse ziemlich ploglich in Haß und Berachtung überging.

llebrigens ift es nicht unwahrscheinlich, baß bie Bafbingstoner Annerations-Politif in ihrer füblichen Richtung felbst allmahlig ähnliche Gestalt annehme: Bereinigung bieser verrotteten Staatswesen in einem Territorial Dompler, welcher in bersselben Weise von ber Union aus gehalten und regiert wurde, wie Oftindien von England.

Es liegt Bieles in ben nordamerifanischen Berhaltniffen, mas eine folde 3bee empfehlen murbe, namentlich auf Seite ber gegenmärtig berricbenben Bartei. Confervative Bolitif nach Innen und Erhaltung ber Union um jeten Breis einerfeite, manifest destiny ber Union und ihr gufunftiges Unmachfen nach Außen andererfeits: Dieg find zwei Buntte bes bemofratifden Brogramme, welche wegen ber Sflaven-Frage in unlösbarem Wiberspruch zueinander fteben. Bermittlung mare vielleicht nur in ber angegebenen Beife Beber anbern Erweiterung ber Union nach bem Suben ju fteben bie unüberwindlichften Schwierigfeiten innerhalb ber Union felbft entgegen. Die fflavenhaltenben Gubftaaten wollen biefelbe burch jedes Mittel verwirflichen, um eine von dem guten Willen bes Rorbens unabhängige Majoritat ju geminnen. Die fflavenfreien Staaten proteftiren aus bemfelben Grunde gegen jebe Annexation fublicher Art, bie nur eine Starfung ber Sflaverei-Bartei mare. Dieß ift eben bie Spannung, aus welcher bie häufigen Drohungen mit "Trennung ber Union" hervorgeben. Gr. Buchanan bagegen will auf "confervativer" Grundlage ber alten Conflitution bie Barteien verfohnen, fie in eine große "confervas tive Bartei" versammeln, und baju gabe es allerbinge nach

Außen vielleicht fein befferes Mittel als ein amerikanisches Dftindien für die Union Als Dissidenten wurden eventuell nur die beiden Extreme übrigbleiben: die fanatischen Abolitionisten einerseits, die principiellen Stlaverei Männer des Subens andererseits. Welchen Rudschlag freilich ein solches Arrangement auf die alte Constitution selber ausüben müßte, so große Machtfülle mit ihrer nothwendigen Folge straffer Centralisation in den händen der Unions Regierung, der ohnehin ein steigender Hang zur Centralisation innewohnt: das ist eine andere Krage.

Bunachst steht Gr. Buchanan vor der Aufgabe, das aus der Stlavenfrage entsprungene Parteiwesen nach Innen zu bewältigen. Den "geographischen Parteien" erklärt er in der Antrittsbotschaft selbst definitiv den Krieg, und preist den glücklichen Griff des einsachen Sabes, daß auch bezüglich der Stlavenfrage der Wille der Majorität in den Territorien, namentlich bei ihrem lebergang in den Rang der Staaten, Geseh seyn solle. Das heißt: das Princip der Missouris Compromisskinie, welche die Stlaverei in gewisse geographischen Greuzen bannt, soll ganz abgethan seyn, zu Gunsten des Princips der Kansas; und RebrassasBill von 1852. Mit andern Worten, sagen die Gegner, die Stlaverei, zuvor bloß ein Lokalverhältniß, bloß ein geduldeter Ausnahmszustand einzelner Staaten, soll jest National-Institut seyn.

Wirflich erließ bas Oberbundestribunal zwei Tage nach Buchanans Regierungsantritt in einem Specialfall ein unsähligen Präcedenzsällen widersprechendes Urtheil dahin, daß ber Stlavereibesiter nicht nur in die Territorien, sondern auch in die Staaten mit Stlaverei-Berbot sammt seinen Stlaven ziehen könne, ohne dieses sein "Eigenthum" verlieren zu muffen. Die Urtheile des höchsten Bundesgerichts besithen aber normative Autorität in der Union; die Richter werden vom Präsidenten und vom Senat auf Lebenszeit ernannt, und wenn die "Republisaner" je wieder zur Rehrheit ge-

langten, mußten fie bamit beginnen, biefe Prarogativen alfo bie einzige und lette Autorität in ber Union zu ftur

Auch fonft ift bas Brincip ber alten Conftitution, bie Eflaverei angewendet, in ber Braris burchaus nich einfach, wie Gr. Buchanan fagte. Dieg bewies und bem fich im Territorium Ranfas, bas nun an ber Schwelle Abstimmung fteht, ob es mit ober ohne Cflaverei jum fel ftanbigen Staate merben foll. Bon beiben Barteien mur maffenhafte Ginmanberungen nach Ranfas in's Wert gef und bie Gingemanderten geriethen bald in formlichen R miteinander, weil jede Partei bie andere ber funftigen ftimmung megen aus bem Territorium ju verbrangen fu Bundestruppen fiellten bie Rube ber. Es bangt nun ber Anfertigung ber Stimmliften ab, ob bie Sflavereimar ober die Freefoilers bei ber erften Conftituirung fiegen r Raturlich bietet biefer Umftand jedenfalls eine re Quelle von Berlegenheiten fur Die Centrafregierung, mahrend bann die Barteien in bem neuen Staat felbft il Rrieg ungehindert wieder aufnehmen werden, zeigt fich icon die Gelegenheit, auf einem benachbarten India Territorium bie Ranfas = Scanbale von Reuem in S au feben.

So schreitet bas lebel ber Stlavenfrage fortwähr lebles zeugend burch die Geschichte ber Union, und folgt ein dämonisches Gespenst unerorcisirbar jedem ihrer Schr Auch eine übermenschliche Rlugheit Buchanaus wurde boch dieser Achillesserse auf die Dauer nichts heilen. Der Kn nothingism, der vor wenigen Jahren noch die ganze Urzu verschlingen brohte, ist jest zu einem Geheimorden Bagabunden, Räubern und Mördern herabgesunken; er siel eben an der Stlavenfrage. So verschwinden auch an Parteien, aber neue kommen immer wieder eben durch Stlavenfrage an's Licht und bedrohen die Existenz der In

Warum ift gerade hier biefes Problem absolut nicht zu bemeistern?

Die richtige Beantwortung ber Frage führt auf bas Grundubel ber nordamerifanifden Societat. Darauf beuten awar auch andere erschreckenden Symptome an bem noch fo jungen Leibe berfelben: bas riefenhafte Unmachfen bes Bauperismus in ben Städten, bes ichamlofeften gaftere und ber Berbrechen überall und in einem Mage, bas bie Grauel ber alten Welt bereits weit hinter fich gurudlagt. Bierin ift aber meniaftens noch eine Bergleichung amifchen ben beiben Cocietaten möglich. Dagegen ift bie Eflavenfrage eine gang fpecififch amerikanische Rrankheit, und unterwirft man biefelbe einer gemiffenhaften Diagnofe, fo findet man auch leicht bie werififch amerifanische Materia peccans. Diefe junge Societat ermangelt ber firchlichen Erziehung, wild aufwachsend fannte fie nie eine firchliche Autorität und fennt heute noch feine : barin liegt namentlich auch ber Grund jener furchtbaren Unbezwinglichfeit ber norbamerifanifchen Sflavenfrage.

Wohl hat der Yankee seine Bibel, aber diese begründet noch keine reale kirchliche Bermittlung. Im Gegentheile. Die Abolitionisten lesen aus der Bibel die Pflicht heraus, die Sklaverei absolut überall und ohne weiters abzuschaffen, ohne jedoch auch Pflichten gegen die befreite schwarze Haut herauszulesen. Auf der Gegenseite hinwieder nimmt die Ansicht ab, daß es um die Negersklaverei ein zur Zeit nothwendiges aber vorübergehendes lebel sei; man liest vielmehr in steigender Zahl aus dersetden Bibel heraus: das sei eben die allein richtige und gottgewollte Societät, daß der freie weiße Bürger schwarze Hausthiere in Menschengestalt zum Dienst besite. Wo eine Societät principiell bergestalt zerriffen ist, da vermag auch keine Staatsweisheit mehr zu helfen.

Diefe Blatter haben fruher bie 3bee bes Mormonismus, eine neue Societat unter real-firchlicher Bermittlung, "protestantifches Mittelalter" ju fcaffen, naber befprochen. Es war damals noch ein fehr verschieden beurtheiltes Broblem, ob und wie fich die neue Mormonen . Societat mit ber nordamerifanischen vertragen murbe ? 3mar mar bie erftere von ber lettern icon breimal unter blutigen Gewaltthaten ausgestoßen worden ; feitbem aber bie Mormonen in bie ringsum isolirten, von aller Berührung mit ber Unione - Civilifation ganglich und namentlich gegen Weften burch ungeheure Steppenftreden abgeschnittenen Relfengebirge von Utab fic geflüchtet hatten, glaubte man mitunter an bie Doglichfeit friedlichen Bestandes. Man glaubte - benn barauf fam es an - es burfte ben Mormonen gelingen, nach Erreichung ber erforderlichen Bevolferungszahl, auf bem ordentlichen Bege in die Reihe ber felbstftandigen Unione . Staaten auf. genommen, und alfo der Bormundichaft von Seite der Centrafregierung überhoben ju merden, melder ihr gand mie jebes andere, folange es bloges "Territorium" ift, unterworfen bleibt, und jest fogar mit Grund und Boden obereigenthumlich jugebort. In biefem Kall maren bann bie Mormonen gesetlich berechtigt gemefen, fich in jeber Beife felbft ju conftituiren, bie nur nicht gegen bie Bunbeepflichten verftoft, mas felbft bei ber "theodemofratischen" Berfaffung von Deferet nicht nothwendig hatte eintreten muffen.

Der Mormonismus hat ben neuesten Beweis geliefert, daß es nur dem ursprünglichen Kirchenthum möglich war, und allem nachträglichen Kirchenthum unmöglich ist, in ein wirkliches Berhältniß zur Societät zu treten. Entweder toe tale sociale politische Duiescirung oder völlige Identität mit der Societät, resp. dem Staat, also in beiden Fällen ein abssolutes Nichtverhältniß: eine andere Wahl gibt es da nicht. So ist denn auch das Mormonenthum eine eigene Sociale Kirche geworden. Da wo die Societät zur Wesenheit der Kirche gehört, kann natürlich von einer eigentlichen Freiheit

berselben keine Rebe seyn. Dazu nun die unmittelbare und permanente Offenbarung in der mormonischen Socialkirche und es leuchtet ein, daß Alles an ihr den Charakter des instolerantesten Fanatismus tragen muß. Alles in ihr ist "heislig", Alles außer ihr "Heibe" und verdammt, auch thätlich zu vertilgen, sobald die "Heiligen" Macht dazu haben; eine Regierung außer ihr selbst ist mit dieser Kirche absolut uns verträglich, denn der Socials Politismus gehört ja zu ihrer eigenen Wesenheit und Gott verfügt durch ihren Propheten unmittelbar über die alltäglichsten Dinge in unsehlbarer Weise. Er hat auf diesem Wege auch die Vielweiberei statt der Monogamie bei seinen "Heiligen" eingeführt, und diese sollten nun bei den Gesehen der "Heiden" um Erlaubniß fragen, ob ihnen mehr als Ein Weib erlaubt sei oder nicht?

Dieß war alfo bie neue Societat, welche auf bem Unione-Territorium Utah fich anfiebelte und, bis jur Erftarfung jum selbstständigen Staat der Union, von der Central-Regierung in Bafbington in ber Art eines Territoriums regiert werben follte: b. b. burch einen Bouverneur und ein Dbergericht, Die beibe vom Unions-Prafibenten zu ernennen und zu belegiren Bewiß ift es nicht zu verwundern, wenn fich biefes Berhältniß jest als unmöglich berausstellt; ju verwundern ift vielmehr nur, daß es breizehn Jahre lang in ber That erträglich icheinen fonnte. Wirflich mar bas auch nur baburch möglich, bag bie Unions-Brafibenten jene Regierungs-Rechte immer nur jum Schein über Utab übten, inbem fie ben Mormonen-Bropheten felber von vier zu vier Sahren zum Bouverneur ernannten, und bas Unionegericht muffig und ohne jebe faktische Jurisbiktion in Deferet figen ließen. 3war wollte icon Brafibent Bierce vor zwei Jahren ben Commanbanten ber bort cantonirenben Bunbestruppen jum Gouverneur in Utah ernennen, allein biefer, Dberft Steptoe, ricth felbft, wieder ben Bropheten Brigham Doung ju bestallen. So fam es, bag ber Mormonen-Brophet heute noch bas Defret ale Unione . Bouverneur in Sanden bat und Bouver-

.

neurs-Gehalt von Washington bezieht. Die brei Mitglieber bes Obergerichts waren die einzigen nichtmormonischen Besamten in Utah, zwar in absoluter Unthätigkeit, weil die Mormonen niemals bei ben "Heiben", sondern immer nur vor ihren eigenen Gerichten Recht nehmen; wollten aber jene Beamten ruhig und ohne sich irgend einzumischen den Dinsgen zusehen, so war auch von dieser Seite keine Berwicklung zu besorgen.

Co fam bas 3ahr 1856 herbei und ber Antrag bes mormonischen Reprafentanten im Congreft), bas Gebiet Utah, welches jest feine 60,000 Einwohner gable, als Unions-Staat aufzunehmen. Damit maren alle bie anftogigen Beamtungen von Nichtmormonen in Utah meggefallen. Bei ber bevorftebenben Sigung bes Congreffes follte bie Krage mirflich gur Berhandlung fommen. Run hatte gwar die Bartei ber "Republifaner" in ihr Bahlprogramm auch eine Bestimmung aufgenommen, wornach ber Unions. Congreß mit Gewalt gegen bas Mormonen-Unmefen einschreiten follte. Bugleich ein neuer Beweis, wie biefe Partei allen rabifalen Kanatismus und Seftenhaß in ihrem Schoofe gesammelt hatte. Die "Demofraten" bagegen hatten, um ber Sflavenfrage willen, eine fo ftarfe Erweiterung ber Autonomie für bie Territorien in ihrem Programm aufgestellt, baß fur bie Mormonen in Iltab nichts zu beforgen fcbien. Diefe ftimmten auch nicht nur in Maffe für Buchanan, fonbern erflärten noch ausbrudlich bie Bulaffung ber Cflaverei in ihrem Gebiet. Dennoch ift nun ber Bruch mit ben Mormonen eine vollenbete Thatfache, und foll Buchanan in Bezug auf fie bie Unficht ber "Republitaner" fich angeeignet haben.

Es ift nicht gang flar, mas biese plogliche Wendung in ber Cache junachft veranlagt hat. Daß freilich in ber öffentlichen Meinung ber Rumor über bie entlegene Mormonen-

<sup>\*)</sup> Derfelbe ift ein Deutscher, Ramens Burnheifel.

Theofratie in stetem Steigen begriffen war, dieß beweist schon die Unmasse ber neuerlich gegen sie erschienenen Schriften. Wären alle die Beschuldigungen mahr, welche jest über die offensive Haltung der Mormonen verbreitet sind, so wäre das ein Beweis, daß die "Heiligen" und ihr Prophet die Zeit nahe wüßten, wo sie von Gott bestimmt sind, in Wehr und Wassen über die "heidnische", d. h. die übrige christliche Welt herzusallen und sie entweder der Kirche der neuen Welt-Periode zu unterwersen oder aber mit Feuer und Schwert vom Erdboden zu vertilgen. Indeß scheint doch die eigent-liche Offensive nicht vom Propheten, sondern von Washington ausgegangen zu seyn.

Die nächste Beranlassung war, wie es scheint, die Klage ber nichtmormonischen Colonien von Carson Balley, auf der Straße nach Californien gelegen, aber noch zum Utahgebiet gehörig, über arge Berfolgungen, welche die Heiligen wider sie verhängten; sie baten um Einverleibung ihres Landstrichs in Californien. Statt dessen beschloß aber der Congress Ausschuß für die Territorien: es solle endlich dem Scandal der moralischen und politischen Pestilenz in Utah und nasmentlich der Polygamie als der Wurzel alles Uebels ernstlich zu Leibe gegangen werden. Jeht sing auch der zeitige Obersrichter in Utah, Hr. Drummond, nachdem er drei Jahre lang geschwiegen, zu reden und zu handeln an; er soll sogar besschlossen, die Polygamisten des Gebiets in Anklagestand zu versehen.

Bier Jahre vorher hatte ein leiser Bersuch ber Unionsrichter, sich in diese Angelegenheiten von Deseret einzumischen, die eilige Flucht berselben zur Folge gehabt. So erging es jest wieder. Anfangs Juni tam Drummond mit seinen Collegen nach Washington zurud, nachdem in Deseret auf Besehl Youngs sogar das Unions Archiv erbrochen und verbrannt worden war. Hatten schon die gestüchteten Beamten von 1852 die ganze Union mit schweren Anklagen gegen die "Heiligen" erfüllt, so fügte jest der Bericht Drummonds neue hinzu. Er behauptet namentlich, daß es mit dem alten Gerücht von der Meuchelmörder-Bande des Propheten, den sogenannten Daniten, einer Art geheimer Behme mit der Bestimmung, alle verdächtigen Personen heimlich aus dem Wege zu räumen, seine volle Richtigkeit habe; daß der Berbacht, der Unions-Ingenieur Gunnison und seine Begleiter seien von solchen wie gewöhnlich als Indianer verkleideten Daniten ermordet worden, vollsommen begründet sei; daß er dieß durch zahlreiche Zeugen beweisen könne, die er nur jeht bei Gesahr ihrer augenblicklichen Meuchelung nicht nennen dürse.

Daran reihen fich noch viele anberen Beschulbigungen. Als nach ber Ermorbung Bunnifons bie Truppenftation in Deferet gegen bie Indianer verftarft murbe und von ihren Officieren Gefahr fur bas mormonische Beiber : Barabies au broben ichien, ba verbot ber Prophet feinen Seiligen jeben Berfehr mit ben Solbaten. Bielleicht mar bieß ber Unlas ju ber Bieberaufmarmung ber alten Cage, bag ben Mormonen überhaupt verboten fei mit ben "Beiben" Sanbel gu treiben, Schulden an fie ju bezahlen, in irgend eine Berub. rung mit ihnen ju treten, außer um fie ju icabigen. Dan fpricht von Ginferferung, Raub und Blunberung an ben Nichtmormonen bes Bebiete, befondere ben nach Californien reisenden. Bugleich curfirten die Angaben, ber Borfabrer Drummonde, Br. Chaver, fei an Gift geftorben, ber Unione. Cefretar Babbit burch eine Rugel von angeblichen Indianern gefallen, ein anderer Beamte unter Drummond nur burch einen Bufall Meuchelmorber - Sanben entgangen, und mas folder Mordthaten mehr find, abgefehen von ben Berbachtigen ber eigenen Cefte, welche man gewöhnlich im Bette ermordet finde, nachdem bem Propheten guvor ihr Tob von Bott geoffenbart worben. Inebesonbere beschuldigt man bie Mormonen auch, bie feit Rurgem ba und bort, g. B. in Alorida, neu entbrannten Indianer - Rriege gegen bie Union angeftiftet ju haben, wie fie benn mit ben Indianern überall unter ber Dede fpielten \*).

Bor Rurgem ift befanntlich bas Gerücht burch bie Beitungen gegangen, ber Brophet Doung habe fich in Rolae eines Aufftanbe unter ben Beiligen fluchten muffen; von bebeutsamen Regungen ber Unzufriedenheit in Utah ift icon lange die Rebe. Defaleichen von ber außerften Borficht, mit ber Young die Strafen und Boften burd Bewaffnete bemas den laffe, um bas Mitreifen von Berfonen zu verbinbern, welche im Berbachte bes Abfalls ftunben. Dennoch ift ber gefährliche Berfuch, aus ben Kelebergen zu entrinnen, neues ftens einem gemiffen Sybe gelungen - ein bebeutenber Burbentrager ber Mormonen Rirche, wenn bie Ramenegleichheit nicht trugt - welcher jest die Union mit furchtbaren Schilberungen und graufenhaften Bredigten über bie "teuflifche Berschworung" ber Beiligen erfüllt. In ber That scheint es faft, als wenn bas ploblich fo energische Auftreten in Bafhington fich auf genauere Runbe von gewiffen Stimmungen in Deferet grunbe, auf Mittheilungen von ungufriebenen Elementen, die unter bem lebensgefährlichen Terrorismus nur bes Augenblick marteten, wo fie vor ben Daniten Dolden unter ben Schut bes Unions Banners fich flüchten fonnten.

Berhalt es sich aber auch so, bann ware bamit boch noch feineswegs Aussicht auf Unterbrudung ber Ungeheuerlichkeit bes Mormonismus an sich gegeben, sondern vorerst nur auf den Sturz des gegenwärtigen Propheten Brigham Young. Seften und Schismen gab es am Salzsee auch bisher schon. Aber sie waren nur personlicher Natur, oder bloß auf einzelne Institutionen gerichtet, welche nach der Seftenlehre sels ber veränderlich sind, oder sie hatten überhaupt die Tendenz, der Offenbarungs Billfür ein Ende zu machen, um bafür eine seste mormonische Tradition zu constituiren. Gegen das

<sup>\*)</sup> Subbeutiche Barte vom 4. Juni 1857; vgl. Allg. Beitung vom 18. Juni 1857.

Princip und Befen ber Social-Rirche von ber neuen Belt-Beriode felbst waren biefe Spaltungen bis jest nicht gerichtet.

Berhalt fich aber im Begentheile bie Sache nicht fo, wie oben gebacht, bann hat fich fr. Buchanan mit ben Mormonen ein nicht unbebenfliches Stud Arbeit vorgenommen. Richter Drummond foll über bie militarifche Starte Iltah's folgende Ungaben gemacht haben: 100,000 fanatifirte Rampfer feien in Utah felbft fampfbereit, benn alle mannliche Bevolferung merbe langft und eifrigft militarifc eingeubt und jeder Mann von zwölf bis achtzig Jahren fei ausgeruftet und mobibewaffnet; 200,000 Mormonen feien über bie gange Union gerftreut und bildeten eine furchtbare Referve; bagu muffe man noch 300,000 mormonen freundliche Indianer rechnen \*). Run find zwar biefe Bahlen mehr ober meniger übertrieben; es werben auch einem anbern Beamten gerade bie gegentheiligen Angaben in ben Mund gelegt \*\*). Aber soviel ift richtig, bag bie Mormonen, ba fie ja fruber ober frater boch ben Bernichtungefrieg gegen bie "Beiben" aufnehmen mußten, ihre bewaffnete Dacht mit außerorbente licher Corgfalt gepflegt, und minbeftene 30,000 Rrieger gahlen; zubem bilbet Utah eine naturliche Feftung, welche burch funftliche Werfe noch fehr anfehnlich verftarft, und nur von ber californischen Seite ber nicht burch ungeheure Stepe pen, ober Indianer - und Gebirgeland gegen Angriffe gebect ift. Die Starte bes Unions-heeres jum Erefutionsfrieg mußte eingestandenermaßen minbestene 10,000 Mann betragen.

Indes handelt es fich vorerft nicht um Beftrafung: fonbern es foll bloß ein energischer, nicht mormonischer Gouverneur nach Utah geschickt und ihm, jur Geltenbmachung ber

<sup>\*)</sup> Aus ber Newhorfer "Reuen Beit" im Magazin für bie Literatur bes Auslands vom 21. Mai 1857.

<sup>\*\*)</sup> Darnach gabe es nichts Berrotteretes, Clenberes und Ungufriedes neres als bas Utah Bolf. Magazin 2c. vom 16. Juli 1857.

Autorität, auch, wie es heißt, bes Unionsbesitrechts auf bas Salzseeland, ein Corps von 2500 Mann Bundesmisitär mitzgegeben werden. Dieß wäre freilich, wenn man nicht zuverssichtlich auf die heimliche Unzufriedenheit in Utah und die offenen Mormonen-Seften zu zählen vermag, sehr wenig und leicht zu ermessen, was in diesem Falle geschehen würde. Auch ist es ein bedeutsames Symptom, daß man in der Union lange nach einem Manne suchen mußte, der die mißeliche Mission als Gouverneur für Deseret zu übernehmen besreit war.

Man hat gemeint: jebenfalls mare ber Bruch gwifden Bafbington und Deferet boch in bem Momente unvermeidlich gewesen, wo die Mormonen jum Behufe ihrer Aufnahme als felbfiftanbiger Unionsstaat ihre Berfaffung bem Congres batten vorlegen muffen; benn eine Theofratie burfe boch unmöglich ihren Stern bem republifanischen Sternenbanner ber Diefe Anficht ift inbeg feineswegs gang Union beifugen. Die Beiligen felber bezeichnen ihr Staatswesen als "Theo bem o fratie", und wiffen baran febr gefdidt nach Innen bie Theofratie, nach Außen bie Demofratie hervorzufeh. ren. Sonft aber bietet bie gange Socialfirche feinen verfaffungemäßigen Anhaltepunkt jur Dagregelung burch bie Unione : Gewalt. Man muß jest ben Ungehorsam gegen bie Bundesbehörben jum Bormande nehmen. Es ift gwar mehrfach die Meinung laut geworden: bei ihrer Bielmeiberei maren die Mormonen allerdings von Unionsmegen au faffen; aber mit gutem Recht find die Juriften ber Union in ber Mehrzahl anderer Meinung.

Die Unions-Constitution bestimmt nichts über die Che. Man hat zwar eingewendet: eben beshalb gelte hierin das gemeine englische Recht, wie benn in den übrigen Unions-Staaten die Bigamie straffällig ift. Immerhin aber hat das Bolf von Utah die Polygamie als religioses Institut bei sich eingeführt, es stüht sich dabei auf die Bibel, auf das Beissiel der Erzväter; es bewährt auch darin nur die Regel:

"Pfropfet einen Dankee auf einen Juben, und ihr habt ben Mormonen." Um so weniger barf sich die Union ba einer Repressive anmaßen, benn ber Congreß hat vor Allem nicht bas Recht, irgend in die religiösen Angelegenheiten der Einzelnen ober Territorien und Staaten sich einzumischen. Wie groß auch der Abscheu der öffentlichen Meinung sei, er muß die Polygamie von Utah als religiöses Institut achten. Dasher die bestimmten Verwahrungen: nicht auf einen Feldzug gegen die Religion der Mormonen, nicht auf eine gewaltssame Unterdrückung ihrer Vielweiberei, so ekelhast diese Erscheinung sei, habe man es abgesehen, sondern bloß auf bundesmäßigen Schut der Richtmormonen in Utah, und auf Wahrung der Bundes-Autorität überhaupt ).

Alfo das constitutionsmäßige absolute Richtverhältniß ber nordamerifanischen Societat jur Religion und Rirche verbietet felbft ben furchtbaren Riefenbetrug in Utah, ber fich ale verbammenber Gegenfat aller Grundlagen ber Union aufftellt, unmittelbar anzutaften! Dennoch aber ift es bie Frage: ob nicht trop aller Vorwände die eventuelle Fehde gegen Utah im Grunde boch ein Religionsfrieg mare? ber Union felbft ift man geneigt, bie Mormonen - Frage ber Ranfas-Krage an Bidtigfeit minbeftens gleichzuseben. in der That ift fie nicht nur den bedentlichften 3mifcbenfallen unterworfen, fonbern fie berührt auch bas oberfte Brincip. Es muß fich boch faft nothwendig bie Frage aufbrangen: ob folden Borfommniffen nicht in ihren Anfangen gewehrt werben muffe, ob jenes abstrafte Richtverhaltniß im Leben auch wirklich möglich fei? Gin halb unwillfürlicher Congregbeschluß in Diefer Richtung fonnte ben Grund legen zu einer totalen Beränderung in der Phyfiognomie der Union, hoffentlich niemals ju Ungunften ber mahren, eblen Freiheit!

<sup>\*)</sup> A. a. D. vgl. Allg. Beltung vom 18. Febr. und 18. Juni 1857.

## XVI.

# Das heutige Frankreich.

I.

## Die Theorien in Franfreich.

Die Theorien spielen in Frankreich eine große Rolle seit dem Ausbruche der Revolution; und eben weil fie in diesem Lande eine so große Rolle spielen, wollen wir ihnen unter die Augen treten, auf ihren Athemzug merken, und fie in ihren Gedanken zu belauschen uns vornehmen.

Jebe Theorie ist der Gegensas vom Leben; sie ist kein lebendiges Wesen, sondern ein abstraktes Ding. Da wo also Theorien vorherrschen, sind Abstraktionen vorherrschend, und es sind eben diese Abstraktionen, auf welche die heutigen Franzosen sehr stolz sind. Auch bemänteln sie sorgsältig den Namen der Theorie, weil dieser Name etwas Unpraktisches mit sich zu führen scheint. Statt des Namens Theorie gestrauchen sie das Wort Princip, und verstehen darunter einen Grundsah, das ist eine Wurzel der Dinge, ein Erstes oder einen Anfang. "Wir handeln nach Grundsfähen" sagen sie; "ein Theil Europa's ahmt uns nach, und solgt unserm Beispiele. England bleibt ausgeschlossen, es hat

feine Grundfage und es hulbigt nur feinen Intereffen". Reber Grundfas last fic aber, in ber Sprace ber Biffenfcaft, burch bie Geftalt feiner Erscheinung aussprechen. Das ift es, mas bie, feit ber Revolution, mathematisch gebildeten Frangofen als formule bezeichnen. "Bir haben alfo ein Brincip", fagen fie; "wir haben aus biefem Brincip bervorgesproßte Brincipien; wir haben weiter eine Formel fur unfer Brincip, und fonnen alle aus ihm abgeleiteten Brincipien unter Formeln resumiren". Wenn bie Frangofen unter fich irgend eine politische Frage behandeln, fo gerathen fie leicht, im Reuer ber Unterhandlung, auf bie Frage: "Quel est votre principe"? "Possédez-vous un principe"? und dann weiterhin: "Quelle est la formule sous laquelle vous résumez votre principe"? "Possédez - vous une formule par laquelle vous puissiez résumer votre principe". Allgemein ift es bann, baß die Englander "ne connaissent que la politique des intérets". Ober auch: "qu'ils ne possèdent ni principes ni formules de leur principes".

Es ift biefes eine gang neue Erscheinung in ber Belt-Befdicte, bag eine große Nation wie eine Soule auftritt, ober wenigstens wie eine Schule aufzutreten benft und glaubt, baß fie in ber Meinung fteht, biefe Schule wirfe belehrenb auf bas Ausland, es handle bas Ausland nach ber Lehre · biefer Coule, mit Ausnahme eines einzigen ganbes, welches nichts anerfennt als die Braris, und da alle Braris felbftfüchtig ift, nichts anderes thue ale felbftfüchtig handeln; bie dann als weitere Schluffolge aus biefen Bramiffen ben Bedanten hervorleuchten läßt: Franfreich, ale bas Land aller politischen Initiative, sei auch bas speciell fich bingebenbe Land, bas besonders großmuthige Land, bas Land bes Dpfere, (le pays du sacrifice), ober auch wie fie fich ausbruden: bas Lanb ber 3bee, (le pays de l'idée). Da in früheren Jahrhunderten ber frangofische Ehrgeiz fich nicht auf Diese Weise beurfundet hat, so ift es intereffant ju erforschen.

auf welche Weise er an biese feine heutige leberzeugung ge-

Jebe Theorie ist das Werk der Resterion, und diese Herrschaft der Resterion über das Leben zeigt ein alterndes Bolf, womit ich keineswegs ein greises Bolf gesagt haben will. Wenn der Geist sich nicht mehr naturgemäß aus sich selber entwickelt, so zerselber entwickelt, so zerselber, und sucht sich in seder Faser zu erkennen. Er will sich dann Rechenschaft über sich selber gesen, und mit dieser Rechenschaft versuchen, da sein altes Naturleben ausgelausen ist, ein neues Resterionsleben zu beseinnen. Die natürliche Logis des Lebens, die eingeborne Logis der Dinge wird ausgegeben, und auch nicht historisch erforscht noch studirt; man ignorirt sie, man versteht sie nicht; man entsremdet sich seiner eigenen Natur. Man bekleidet sich mit einer anderen Natur; man will sich aus der Resterion von neuem gebären.

Begrundet ift jede Theorie in bem menfchlichen Beifte, aber fie tritt bann nur hiftorifch hervor, und fann fich bann nur hiftorifch geftalten, wenn ber Beift fich in feinem Rature mefen überlebt hat, wenn er ausgewachfen ift, nicht mehr fproft und blubt, wenn er bann in bas Rachbenfen über fich felber gerath. Hier paffirt ihm nun gewöhnlich Er hat fich ausgelebt und verfteht fein eigenes Leben nicht mehr. Davon haben wir ein Beifviel am großen Blato. Evident verftand er nicht mehr ben geschichtlichen Bang ber Entwidlung bes griechischen Bolfes, und weil er ihn gang und gar nicht einfah, gerieth er auf ein Abftraftum, gelangte er (in ber Politif) ju einem 3beal, machte er ben Staat ju einem Mufterbild fur bie Menschheit, und biefes Mufterbild mar nichts als eine Schule. llebrigens ift es wohl gewiffermaßen unmöglich, bag man eine historische Ginficht in bas Befen eines Buftanbes ber Dinge in bem Moment felber erhalte, wo biefer Buftand feine Enbichaft erreicht, also nicht mehr lebenbig verstanden wird, noch verstans eben werden fann. Bu Aristoteles Zeiten war es schon ein Anderes. Das alte Griechenland war vergangen, das macedosnische Griechenland begann, und Aristoteles konnte als politischer Anatom versahren, wie er denn überhaupt ein großer Anatom war, und versuchen, so viel historische Erfahrung über das nationelle Leben der Dinge zu gewinnen, als es ihm nur überhaupt möglich war.

Mit Ludwig XIV. mar ber lette Reft bes alteren Frankreich ju Grabe getragen. Boltaire verftand nichts mehr ba-In Montesquieu ift ein munberbarer Conflift falfcher Theorie und achter Erfahrung. Rouffeau gebar bas Ibeal bes Vernunftstaates aus ber Revolution, mit ber er fcmanger ging; die Schuler bes Conbillac manbelten biefen Bernunft-Staat ber Convention in einen Staat ber Biffenschaft gur Beit bes Directoire. Es ift napoleons, und nach Rapoleon ber Barlamentar-Regierung vonnothen gemefen, um zu einiger politischen Ginficht in Die innere Entwidlung ber hiftorisch gegebenen Ration ju gelangen. Auf biefen Begen erhalten wir bie Bersuche von Montlofier, Buigot, Augustin Thierry und Tocqueville, welche von verschiedenen Gefichtepunften aus biefes Befen in's Muge gefaßt haben; aber bie Ration ift bis jest noch nicht auf ben Buntt gelangt, fich über fich felber in allen biefen Studen aufflaren ju laffen. Alfo lebt fie in ber Meinung, von ihrer Reflexion gehe bas neue weltgestaltende Princip aus, entweder als Revolution, wie Die revolutionare, ober ale Raiferthum, wie bie faiferliche Schule bie lleberzeugung hegt.

Die Schule als Schule hat ihr vollfommenes Recht, fowohl die theologische Schule als die philosophische, ein Gedankending zu verfolgen, ein Utopienbild zu verwirklichen, so lange ein solches nicht praktisch in die Welt einzutreten broht. Das sehen wir in allen möglichen Schulen
einer theologischen sowie einer philosophischen Scholaftif unter

Beiben, Mahomebanern und Chriften, bei Chinesen und Inbiern, bei Brieden und bei Arabern, sowie im Mittelalter; ber Beift einer theologifchen und philosophischen Abstraftion läßt fic bas Recht seiner Ibcale nicht nehmen. Da bie bis ftorifche Reflexion gang etwas anderes ift als die theologifche und die philosophische, fo berühren fie fich gar nicht in ihren gesonderten Bebieten. Schulen find gemiffermagen Rlofter, Baufer bee Denfens und einer aus bem Denfen hervorgegangenen Braris im Schoofe ber Schulen felber. Mandarinenschulen, die Brahmanenschulen, die buddbiftifden Schulen, Die Dagierschulen, Die Chalbaerschulen, fo gewiß auch bie Schulen bei ben alten Phoniciern und Egyptern; fo bie Schulen ber Reo-Druhifer, ber Buthagorder, bes Demofritos und viele andere, fo die Schule ber Effener, ber Therapeuten, babylonifchejubifcher Rabbaliftif, ungablige Coulen grabifcher Spftematifer, Die gnoftischen und manicaischen Schulen, Die Benebiftinerflofter, Die Schulen ber Bettelorden, ber Befuiten u. f. w., welche nur bann ben Staat bedroben, wenn fie ibn umgeftalten wollen, wie die Buddhiften, die Bythagoraer, die Das nichaer und fo manche Schulen bes Jolam u. f. w. Das Eigene aber bei ben revolutionaren Schulen ber Reugeit ift Diefes, baß fie gar feine achte Schule finb, baß fie formlos bafteben, bag zwischen ihrer Lehre und ber Braris ihres Lebens gar fein Busammenhang obwaltet, daß fie pure Deinungen find, und baf fie von ber Meinung aus, ale Meinung eines Beitgeiftes, bie Belt beherrichen wollen, ober ju beherrichen vorgeben.

Man fann von burchaus revolutionirten Zeiten ausfagen, baß sie Zeiten sind, in benen sich zwei Dinge ganz
abs, burchs und ausgelebt haben: ber natürliche Staat
ober bas historisch gegebene Bolf, und die ächte Schule,
welche ba ist eine Praxis irgend eines Ibeals, ganz
außerhalb bes Staates, ein kleiner Schulstaat, ein religiöses
ober ein philosophisches Rloster, neben ober in, aber bem

Beifte und Inhalt nach gang außerhalb bes hiftorifder Staates. Der Burger will im Staate ben Staat verwirfli den, ber Mond ober ber Philosoph will in feinem Rlofte ober in feiner Schule ben Simmel feiner Bebanten ober fei ner Gefühle in bas Leben bringen. Benn ber Ctaat nich mehr ein Lebendiges ift, menn bie Coule aufhort ein wirfen! Empfundenes, ober ein wirfend Bedachtes ju fenn, ba gebier fic allmählig bie Revolution bei folden Bolfern, bie nod ben Willen in fich empfinden, fich ju erneuen. Antere Bol fer, die ju nichts mehr die Rraft in fich empfinden, verfau len, wenn fie pur luberlich find, ober vertnochern, wenn fi gebanten . und gefühlbarm werden. Bei ben Ginen ichwill ber Bauch, und es tritt bie Beriode ber Baffersucht ein; bi anbern werben ju einer Art von egyptischen Mumien, unt fonnen noch lange fortbefteben, aber thatenlos und ohne Be fchichte, benn bie innere hat aufgehort zu leben, und bie außer ift nicht ber Muhe werth ju feyn.

Dem halbverfaulten Italiener und bem halbverfnöcherter Spanier gegenüber fühlt ber Franzose, er lebe, es sei ein ungeheure revolutionäre, sowie eine ungeheure bonapartisch. Thatfraft in ihm; er sei ein Ausgangspunkt sowie eine Triebtraft in dem Rade der Zeit. Bon ihm gehe, sagt er, die öffentliche Meinung aus, das sei der Geist der Zeit; es handle sich nicht um das Leben, sondern um den Fortganzber Gedanken, und diese peitsche er vor sich hin wie der Knade seinen Kreisel; nun lasse er ihn sahren und er brummi so sort, die er gezwungen sei ihn wieder auszunehmen, wieden den Strick um ihn zu binden, um ihn wieder brummend loszulassen und bis zum bestimmten Moment ihn vor sich herzutreiben.

Bisher haben wir nur die heutige Schule auf ihrer einen Seite betrachtet, bas ift die Seite der Revolution; fle wird aber erft durch ihren vollfommenen Gegenfat begriffen, und begreift fich erft felber nur durch diefen Ge-

genfat: namlich die Schule der Contrerevolution; auf biefe wollen wir jest für einen Augenblid übergeben.

Benn ber mahre Staat, bas ift ber lebenbige, und bie mabre Schule, bas ift bie praftifche, ben Bebanten ausübenbe, wenn beide ju Grunde gegangen find, verfleht es fich von felber, baf zwei Arten von Menichen bas Erlebte nicht verftehen: Die Menfchen ber Revolution und Die Menfchen ber Contrerevolution; Diejenigen, welche Die Leide bes Bergangenen verlaffen und fich einen unlebendigen Rorper jufammenzimmern, um in bemfelben zu haufen, und biejenigen, welche in ber Leiche fortzuleben fich abmuben, als ob bie Leiche etwas fei. Die Leute ber Revolution idealifiren ihr Bedankending in Die Bufunft hinein bis in's Unendliche ale "marche de l'esprit humain" und ale "progrès des temps". Die Leute ber Contrerevolution hafden gleichfalls nach einem Brincip, fuchen gleichfalls nach einer Formel, zweigen gleichfalls ihr Grund-Brincip in eine beterminirte Angabl von Rebenprincipien ab, und gieben aus ber Formel ebenfalls eine Angahl von Formeln, in's Unenbliche rudwärts ichreitend, um ju einem Urprincipe ihrer Rudichritte ju gelangen, welches bann aber auch gang und gar nichts anderes ift, als ein pures Bebanfending. Die Theorien ber Rouffeau und ber Bonald mogen fich bem Anscheine nach fo viel in ben Saaren liegen wie fie wollen, fie machfen boch nur aus einem und bemfelben Saupte, das ift aus demfelben Rahlfopfe einer aller lebendis gen Bierbe abhanden gefommenen Beit. Gie mogen biefes haupt mit fo vielem Mehlstaube bepubern als es nur immer geben will, niemale bringen fie aus ber entblogten Sirn-Schaale einen gedanken - und sinnvollen Fruchtboden hervor.

Wie Condillac fich an Lode hinaufrankt, und Rouffeau an Lode und an Condillac, so rankt fich Bonald an Boffuet hinauf, an Boffuet, der an der außersten Granze der Zeiten stand, wo ein durch das Haus Bourbon seit Jahrhunderten Begonnenes sich in Ludwig XIV. absolut gestaltete, so das

Digovan vet ben Saufes Bourbon, ale ber Rationa fes und bee frangofifden Staates. driftlichen Bolfern bas auserle fce Band mar unter ben drift! Land; bas frangofifche Ronigthum neuen David, eine allgestaltenbe ! fche Konigthum. Bene Theile bei genauer biefem 3beale anfchloßen, gebenebeit; jene aber, welche fid ober minber entfernten, geriethen fegen und in Bermirrung. Auf abftrafte Couverainetat bes Ration, auf ber anbern Ceite b ber abfolute Ronig. Die gemein Robespierre, wie unter Louis XIV., plaisir."

Doch genügte biefes bon plais mochte ba nun als millionenföpfiges pfiger Konig erscheinen, bem Berf Rabnen ber Ponstell

Billfur reicht man nicht weit aus, benn ein Bolf fann momentan toll werben, ober fcwach feyn, wie ein Ronig momentan verrudt fenn fann, ober auch à la Louis XV. verfallen ober verluberlichen. Daber wollten bie bentenben Ropfe unter ben Revolutionars die pure Billfur burch bas ausgebildete Cyftem ber Abminiftration, ale Ausfluß ber Wiffenschaft und ihrer Theorie erfeten : alfo jene Manner, welche Napoleon als Ibeologen bezeichnete. Ebenso beischte Bonald ale Mittelglied zwischen ber von ihm ausgesonnenen Trinitat bee Rurften, bee Miniftere und bee Unterthanen ben Minifter, und verftand unter bem Ramen bes Minifters eine ariftofratifche Rorperschaft, Sanbhaberin bes Rechtes und Ausarbeiterin ber Befete. Dan glaubte von zweien Seiten auf Diefe Beife ber reinen Billfur überhoben ju fenn; Ras poleon aber, melder bie 3beologen befampfte, lachelte über Die Theorie bes herrn von Bonald, organisirte fein Conseil d'Etat, und hutete fich gar mobl, eine ariftofratische Dbergerichtsbehorbe im Ginne bes herrn von Bonald jur Mudubung zu bringen. Er bachte babei an bie Barlamente, welche ihm ale ein Sauptgebrechen ber alten Monarchie erfcbienen, und in welchen herr von Bonald ein moderirendes Rechts. Brincip gemahrte.

Die Ibeologen wollten aus dem Staate eine Rirche der puren Wiffenschaft machen; die Wiffenschaft sollte die Ration administrativ gliedern und gestalten; über den Männern der speciellen Wiffenschaften, über den Ministern in diesem volktommenen Staate, stauden die Männer der allgemeinen Wissenschaft, die Philosophen, als die Politiser und Lenfer der Geschisse. Also wurden die Philosophen zu einer Art von politischen Kirchenvätern im Reiche des durch die Wiffenschaft constituirten Staates; Seelsorger waren dann die lensenden Minister, welche die Theorie in das Geleise der Praxis dieses Systemes der Economie nationale oder Economie politique zur That brachten. Herr von Bonald sand das Benstique zur That brachten.

bant dieser Versaffung im Institut ber Zesuiten, ale BeichtBater ber Könige, ale Häupter ber Universität, und ale
Bermittler, zwischen ber Kirche und dem Staate. Ale
Beichtväter konnte Napolcon die Jesuiten nicht wohl annehmen, ale Inftrumente hätte er sie sich gefallen laffen, von einer vermittelnden Stellung berselben zwischen Staat und Kirche wollte er ganz und gar nichts wissen.

Die Suprofition in biefen rabitalen Spftemen ber rein ausgebildeten und abstraften Revolution, sowie ber rein ausgebildeten und abstraften Contrerevolution mar immer biefe eine an und fur fich grundfaliche, bag ber Staat auf einer absoluten Ordnung ber Dinge beruhe, also nicht unter bie Rategorie ber menschlichen Berantwortlichfeit falle, ba er ale ein lebendig ober historisch Begebenes boch nur auf einer relativen Ordnung ber Dinge beruht, bas ift gang und gar der menschlichen Berantwortlichkeit anheimfällt. Staat ift weber eine Rirche ber Biffenschaft, gottliche Waltung an und fur fich, es ift weber ber Beift ber Wiffenschaft, noch ift es ber heilige Beift, melder in ibm vorwaltet, fonbern eine geglieberte, bas ift verantworts liche Freiheit aller burgerlichen, sowie aller politischen Thas ten, und ber in biefen Aften fich aussprechenden Gefühle und Anfichten. Bott fist ju Bericht über ben Staat, aber er beherricht ihn weber bireft noch indireft; Die Biffenschaft ift eine Dienerin im Ctaate, aber nicht eine Berrin; fie erscheint in der Anwendung, und nicht in ber Theorie ober ber Spefulation.

Anders ist es mit einer Universität, anders mit einer Rirche, anders mit einem Staate. Condorcet und seine Schuler wollten den Staat in eine Universität verwandeln; Bonald und seine Schuler wollten ihn zu einem Ausstusse ber
Theofratie umgestalten; die ersten beriefen sich auf bas heibenthum, die andern auf das Judenthum. Obwohl die Ersteren vom heibenthum gar keinen Sinn und Berstand hatten,

fo zeichneten fie fich boch bas Gine auf, welches mahr und richtig gesehen mar: es gab feine Rirche bes Beibenthums, weil der Ctaat in bemselben die Rirche selber mar. Rur miffannten fie gang und gar bie theofratifche Burgel bes heidnischen Staates, benn biefer mar in feinem Brincip nicht von einer jufammengelaufenen und gang formlofen Bolfegemeinde ausgegangen, fondern, wie bas Judenthum felber, von einem patriarchalischen Berhaltniffe, von ber Inftitution eines Reuerherbes, vom Sausaltar, beffen Briefter ber Sausvater mar, beffen Briefterin die Matrone, beffen firche liche Diener und Dienerinen Die Rinder beiben Beschlechtes, und melder einen fleinen Staat bilbete, wie die Bolfegemeinde felber mit ihrem Gemeindeherd und Altar, mit ben Mablzeiten, ben Feften und ben Berfammlungen ber Gemeinde u. f m. Da bie revolutionare Schule überhaupt ben Menfchen gang und gar nicht fannte, ba fie meber ben Gunber, noch ben Reuigen, noch ben nach Reinigung Strebenben, noch ben Gereinigten, ober ben in feinem Babne Berfohnten verstand, wie hatte fie ba ber religiofen Erfceinung auf ben Brund tommen follen? Gie fah in ihr nichts als eine migverftandene Phyfif. Der oberfte Bott mar eine Beburt bes Schredens über Donner, Erbbeben und ähnliche Erscheinungen; ber rettenbe Bott mar nichts anberes, ale ein Urgt bee Leibes und franthafter Gemuthegus ftanbe, alle Gotter maren Phanomene bes Lichtes, alle Das monen Phanomene ber nacht u. f. w. Gine gute Physis war alfo, ihnen zufolge, bas boppelte Grab aller Religion und aller Metaphysit; die Wiffenschaft ber Physit mar bie achte Religion, und die Renntniß ber Bildung unferer Begriffe aus jufammengefetten Empfindungen, aus Ginbruden ber Außenwelt auf ben finnlichen Organismus bes Leibes, war bie achte Metaphylif. Erfennt bie Ratur, fo habt 3hr ein Alpha und ein Omega, ben mahren Gott in feiner aufern Erscheinung und in feiner Ginwirfung auf ben menfch.

lichen Begriff. Die Natur gibt bie Erfahrung, bie Erfahrung aber Kunft und Industrie. Kunft und Industrie bilden die Lebensbedingungen eines Bolfes, seine Interessen, seinen Geist und sein Temperament. Man abstrahirt aus denselben die Bedürsnisse eines Staates oder einer Nation, man wägt sie in ihren Berhältnissen zu den Bedürsnissen anderer Bölfer ab; nach Innen gelangt man also zu der Kunft einer Administration, nach Außen zu der Kunft einer Politik. Der Fortschritt der öffentlichen Macht liegt in dem Fortschritt der Wissenschaft und ihrer Anwendung; so gelangt man zur Größe und bewahrt sich vor allem Untergang.

Ein migverftandenes Judenthum brachte ben großen Boffuet ju ber 3bee eines Davibifchen Staates, ale bem von Gott gegebenen Prototyp einer frangofischen Monarcie. Bonalt, ale geborner Ctelmann, begriff inbeg boch etwas von ber beutschen Ratur alter Abeleinftitute, aber migverftand groblich die beutsche Ratur aller mittelalterlichen Gemeinbe-Berfaffungen, in benen er nichts anberes fah, als Copien griechischer und romifcher Stadteverfaffungen, aus jener Beit ftammend, mo ce noch feine nationen und Staaten, bas ift feine Monarchien gab, und jede Stadt an und fur fich ben Staat abgab. Diefe Ericbeinungen ber Demofratie, wie er fie fich auslegte, erschienen ihm bann flein und geringfügig, und er verglich fie gern mit ber Erifteng ber Schweiger-Rantone Angesichts einer großen Nation und einer großen Monarchie, wie die frangofische. In Diefer fah er einen vollfommenen Ausbrud ber fatholischen Rirche, in ben Schweizer-Rantonen bas Contrefait calvinistifcher und zwinglianischer Staatsordnungen, in einem Theil Deutschlands ein Abbild lutherifder Staatbeinrichtungen, in England aber ein Bemischtes, halb fatholisch und halb protestantisch, ber Ratur feis ner Rirche entsprechend. Das war bas Resultat bes politifche metaphyfifchen Rachbenfens bes herrn von Bonald, im Gegenfat ber politifchephyfifchen Betrachtung eines Conborcet; ber Lettere ben Staat als ein burch die Wiffenschaft ewig Fortschreitendes, der Erstere den Staat als ein durch die Kirche Gegebenes, und für alle Zeiten auf ewig Rormirtes betrachtend. Da kam die politische Spekulation des Herrn Royer Collard beiden andern Spekulationen in die Quere.

Das Einzige, mas tuchtig mar in ber politischen Spefulation des Herrn Royer Collard, war fein Dringen auf bas Relative in aller Staatsbilbung, und ber baraus entspriegenden menschlichen Freiheit und Berantwortlich feit. Der Staat ift also ein relatives Institut und fein absolutes; er ift meber eine Universität, noch eine Rirche; es meht in ihm ber Denichengeift, und nicht ber Beift ber Ratur ober ber Wiffenschaft, noch ber gottliche Beift, ober ber Beift ber Rirche. Er bilbet fic burch Biffenschaft und Religion, aber er bedingt fich weber burch Wiffenschaft, noch burch Religion. Co weit fteht Roper Collard auf hiftoris fchem Grund und Boben; bas Unbere ift bei ihm ein neues Bert einer neuen Schule, welche gwar ihre Stoffe aus ber altparlamentaren Verfaffung Franfreiche mit ber neuparlas mentaren Berfaffung Englande ju entlehnen glaubt. aber babei rein abstraft verfährt, nach bem Borbild ber fogenanns ten Theilung ber Bewalten bei Montesquieu, Reder und feiner Partei, welche erftidt murbe beim Ausbruche ber Revolution, ober wenigstens nicht ju Athem fommen fonnte, aber mit ben Bourbonen alterer und jungerer Linie aus zwei verschiebenen Bruften, ber Bruft bes herrn Chateaubrianb und ber Bruft bes herrn Buigot ihre Athemguge versuchte, bis der herr Thiers feinen Sauch einmischte, mehr prattisch als theoretisch, jedoch immer mit einer gewiffen Theorie begabt.

Richt bas Princip table ich in ber Schule bes herrn Royer Collard, welcher Guizot zuerft bie Gestalt einer hiftorischen Erfahrung gab, sonbern bas Werk bes Rationas lismus, welcher biefe Erfahrung principiell zu formuliren

befliffen mar, und fo nichts Unberes gewahrte, als einen äußeren Mechanismus wiberftreitenber Gemalten, ein neutrales Ronigthum, einen verantwortlichen Minifter und eine Opposition, ale ob die Berantwortlichkeit nur etwas pur Ministerielles, und nicht etwas allgemein Renschliches fei. Es gestalieten fich also in der Braris die Dinge auf folgende Art. Behemmt in feinen perfonlicen Befühlen versuchte ber Ronig, ale Rarl X. unter Giner Form, ale Ludwig Bhilipp unter einer andern, in die Responsabilität feiner Minifter bineinzugreifen, und bing fich nicht an feine Minifter. In ihrer Chriucht aufgestachelt, und fich gegen ben Ronig und bie Opposition zugleich wehrend, ergaben fich die Minifter bem Berf ber Intrigue, und verloren ihre gange Beit bamit, bald ben Ronig, bald die Opposition im Baume zu halten, und fich ministerielle Majoritaten (coûte qu'il coûte) zu bilben. Die Opposition aber, von einer Begenherrschsucht befeelt, griff ebenfalls nach allen Mitteln, um fich numerifc aufzufcwellen, und die Majoritat bes Ministeriums mit feiner Majorität zu überfluthen. Große Talente entwickelten fich in Rampfen, welche von außen viel Blang abwarfen, aber in ibren inneren Betrieben voll Intriquen ftedten. Co befummerte man fich wenig ober flecht um ben innern Buftanb bes Bolfes und um ben außeren Buftanb ber Ration; baber ift es gefommen, daß die Revolution und ber Navoleoniemus ein Staategebaube untergraben fonnten, in bem mehr als ein Reim bes Guten lag, ber aber nicht lebendig, tief und feelenvoll genug aufgegriffen, bie Ration im Grunde falt ließ, und nur ben Barteien, hinter ben Barteien aber allerlei Intriguen, allerlei foniglichen, ministeriellen und antiminifteriellen Coterien ben allerfreieften Spielraum ließ. Es war ein Turnier, es war aber feine Staatsfunft.

Richt ber am meiften geistig bebeutenbe, aber ber lebenbigfte Mann unter allen biefen war ber herr Thiers, zugleich bas mahrhaft auflösenbe Princip bei allem biefem,

feiner Ratur nach ohne alles Suftem. Aber er bing an ben Bruften ber Revolution einerfeits, benn die Revolution mar ein allgemeines branle-bas gewesen, und in biefem Umwurf aller früheren Bortheile und Eriftengen, in Diefem univerfellen die-toi que je m'y mette hatten bie Bater von 89 (wie man fich in biefen Rreifen ausbrudt), einem feinen und gewitten Manne, wie bem herrn Thiere, naturlich feine Bahn angewiesen. Die andere Bruft, an welcher Berr Thiers bie volle Milch feiner Beisheit fog, mar bas Spftem ber napoleonischen Administration, beren Sauptverfechter er gewefen ift. Go ift es gefommen, bag Berr Thiere noch beute alle Doftrinare überlebt, baß er, wie man fich ausbrudt, ein moglicher Mann, ein homme possible ift, indem bie Doftrinare geradeju, je mehr und mehr, ale hommes impossibles bafteben. Go find wir also in Franfreich, von Theorien ju Theorien bin und ber getrieben, auf brei Dachte reducirt: die ber Revolution unter ber neuen Korm bes Socialismus, welche wir fpater ju betrachten haben; bie ber Revolution unter ber heutigen Form bes Napoleonismus, bie wir ebenfalls in's Auge ju faffen haben; und bie ber Revolution in ber Möglichfeit bes herrn Thiere, ein letter Berfuch, um an ber Revolution ju Gunften ber Burgerflaffe festzuhalten, zwischen Socialismus und Navoleo. nismus mitten burch fteuernb, Legitimismus, Sufionismus und ben herrn Guigot mit feinem Doftrinarismus jugleich über Bord werfenb.

II.

Ueber bas Berfahren ber Revolution und ber Contrerevolution.

Wir haben noch mehr als einen Befenstoß auf ben Bosben unserer Discussion zu geben, ehe wir ihn vollfommen rein gefegt haben werden, und so zu unserm Ziele gelangen können, einer soviel als möglich zugleich bundigen und umsfassenden Ansicht bes wahren Thatbestandes der Dinge im heutigen Frankreich.

Aus bem fruberen Berfuche über bie Ratur ber revolutionaren und contrerevolutionaren Theorien icheint mir biefee Resultat fich ergeben zu haben. Die Revolution will burch Biffenfchaft in's Unenbliche fortichreiten, verfteht aber unter Wiffenschaft nur bas Bofitive: Bhofit, und ale beren Grundlage bie Mathematif, verwirft alle Religion fowie alle Metaphyfif, jugleich aber migverfteht fie burchaus sowohl ben natürlichen ober ben biftorifden, ale auch ben gebilbeten ober ben religiofen und philosophischen Menschen, bat also gar feinen Grundbegriff von Jurisprudeng und von Ethif, von politischer sowie von geistiger Fortbildung, Fortpflanzung, Fortentwidlung, irgend eines fruchtbaren geiftgefcmangerten Menschenkeimes. Die Contrerevolution ihrerfeits will burch Religion in's Unendliche ftillfteben, verfteht aber unter Religion nichts als bas Befet: Die Ordnung bes Cafar, "gebt bem Cafar mas bes Cafar ift", und bie Ordnung ber Rirche: "gebt Gott mas Gottes ift", bat aber gang und gar feinen Begriff von ber achtgeistigen Ratur bes Ratholicismus, von feiner achten Allgemeinheit. Gie nimmt bas Chriftenthum nur außerlich, ale Bebot, nicht aber jugleich innerlich, ale Beift und Leben. Die große Aufgabe bes Ratholicismus, fich Alles ju affimiliren, begreift fie gang und gar nicht, ben gangen Menfchen zu verbauen, namlich auch Beift und Geele, Diefen in Beift und Geele verdauten Menschen also zu läutern, ben gereinigten Menschen in allmähliger Fortentwidlung und Fortzeugung auf die Sobe ber Menscheit und ber Ratur jur Gelbftbeberrichung und jur Belteroberung heraufzuführen, wo bann bie Ascefe fich ihrerseits hinaufbrangt, um ben ftete boberen Unnaberungepunkt ber Menschheit an bie Bottheit burch ben Botts Menichen in's Unenbliche fortzugewinnen. Alfo indem fie bie Religion bloß einseitig auffaßt, nur außerlich, und bagu noch erclusiv politisch, sieht fie nicht ein, wie ber Ratholicismus die Revolution überwinden fonne und folle, bereitet ber Rirche (foweit es einer Bartei nur möglich ift) ihren Ctury, wofur aber ber heilige Beift geforgt hat, bag bie Raseweisheit, Die mit Blindheit geschlagene Brille ber Menfchen, in biefem Bunfte nicht fiege, und endlich, mas noch Die allergrößte Blindheit von Allem ift, bahnt fie einem ftets neuen Conflifte ber Rirche und ber Monarchie bie Bege, indem fie ben Staat burch bie Rirche am Bangelbanbe gugeln will, eine gegen alle Menschenngtur und allen Menfcenehrgeig widerftrebenbe Bratenfion.

Dieses perpetuum mobile ber Revolution, ober ihr falsscher Fortschritt, indem die Wissenschaft nichts als Runft und Industrie befördern, aber keinen geistigen, politischen, religiössen, denkenden Menschen entwickeln kann, der in der Wissenschaft und ihrer Ruhanwendung sich entwickelnde Mensch überall sonft nur wie das blinde Pferd am Schöpfrade sich kreise herumdreht und glaubt, er wandle und komme vorwärts, weil er sich drehet; dieser ewige Stillstand der Contrerevolution, oder ihre salsche Sicherheit, indem die Resligion zu nichts anderm wird, als zu einer politischen, wissenschaftlichen und moralischen Zwangsanstalt, zu einer bloß xx.

außerlichen Boligei ohne innere Barbe: biefes ift es. was bie Revolution stets burch ben Rapoleonismus in bie Contrerevolution, und bie Contrerevolution ftets burch benfelben Rapoleonismus in die Revolution umftulven last. Beshalb aber bie varlamentaren Colutionen unter ber Legi-Hmitat und bem Saufe Orleans, nach zwei entgegengefenten Karbungen bin, nicht baben gelingen wollen, haben wir auch anzudeuten versucht. Abgesehen von biefen miglungenen Berfuchen, bie wir weiterhin zu bebenten baben; baben wir fest eine boppelte Dacht zu besprechen: bie große Dacht und zugleich die große Unmacht ber Revolution, die große Dacht und jugleich bie große Unmacht bes Rapoleonismus. Letterer bilbet nämlich eine eigene Art ber Contrerevolution, inbem fie bie Revolution felber ift, welche ben Berfuch macht, ibr perpetuum mobile aufzuheben, und fich in einer absoluten Form, bem Resultate nach, ju immobilifiren. Bas alfo ber Legimität als Contrerevolution nicht hat gelingen tonnen, fdeint bem Rapoleonismus ju gelingen; ich fage gefitffent. lich scheint, benn es ift alles biefes nur ein Schein.

Darin sind sich Revolution und Contrerevolution burchaus verwandt, daß alle beide unbistorisch sind: tie Revolution, indem sie von aller Historie abstrahirt, und vom eingebildeten Ei aus anfängt, sich als Ei sest und glaubt, in threm Dotter werde ein wahrhaft Sestügeltes, ein wirklich Menschliches geboren, und könne, mit seiner Eischaale als Schirm um das Haupt, sich in's Unendliche um die Sonne der Wissenschaft sortbewegen; die Contrerevolution aber, indem sie Rückschritte macht in einer ganz falsch aufgesaßten, und außerdem noch in einer ganz falsch interpretirten Historie. Rur ist, wie gesagt, die Contrerevolution eine durchaus verschiedene im Sinne des casarischen Rapoleonismus und im Sinne des legitimistischen Bourbonismus; diese Grundverschiedenheit muß in ihrer innern Ratur erkannt und in derfelben aufgefaßt werben, um so viele anscheinenben Biberfpruche zu begreifen, an welchen sich Manche bie Ropfe abmuben, je nachdem sie Legitimisten ober Napoleonisten sind,
ohne barüber in's Klare zu fommen.

Der große Raifer Navoleon ging von zwei Bratenfionen aus: bas absolute Konigthum ber Bourbonen und bie abfolute Boltssouverginetat ber Revolution beibe in fich einzus forpern und einzufleischen. Mabame be Stael nannte ibn Robespierre à cheval, das war zu viel und zu wenig gefagt. aber es mar boch nicht gang und burchaus falich. Er felber nannte fich bald ben Nachfolger ber Cafaren, und als folden einen zweiten Karl ben Großen, ober er fprach auch von feinem großen Uhnherrn Louis XIV., bem großen Abminiftrator und Gelbft berricher; faft batte er ibn rudgangia Mon Cousin genannt. In bicfem Ginne bing er viel an ber Bofetiquette, an ben furgen Sofen, und verbammte bas revolutionare, englische und besondere nordamerifanische habit noir. bas habit français ber alten Monarchie wieder einführenb. 3m Grunde hutete er fich wohl, fich von Bottes Onaben à la Louis XIV. ju betiteln, fonbern fab fich wie einen Rarl ben Großen an, der burch bie Macht feiner Franken erhoben, wie einen Sugo Capet, ber burch die Rraft feiner Bafallen aufrecht gehalten worben, gang besonders aber als einen Julius Cafar, in bem bas fouveraine Bolf feine Reprafentation fanb. So gelang es ibm, bem Anichein nach, eine fiftive Reubalgriftofratie ber Maricalle, Generale und Cardinale einzuseben, ebenso wie eine fiftive Batrigieroligardie, Die feines Senates, außerdem noch bas Gebäude ber Abministration Ludwigs XIV. auf ben Gipfel ber Bollendung ju führen, und boch bas fouveraine Bolf ber jouverainen Revolution als ber Rabifale aller Rabifalen, ale ber Demofrat aller Demofraten barguftellen: ein ungeheures Produft eines ungeheuern Berftanbes, aber auch eine Kiftion, wie nur irgend eine.

Das Spftem bes herrn von Bonald war ein zweischneibiges Schwert; fur bie Bourbonen gewest, hatte Rapoleon fich boch einen gemiffen Theil beffelben angeeignet. Ebenfo befragte er ben Grafen Montloffer um bie Reubalverfaffung. benutte auf feine Beife beffen Arbeit, und verbot die Bublis fation feiner erft unter ber Restauration erschienenen Histoire de la monarchie française. Auch Rievee war unter ben Correspondenten bes Raifers Ravolcon, und inftruirte ibn über bas Regime ber Intenbants, mas ber Carbinal Magarin gang befonbere burchgeführt und erfonnen. Ja Mabame be Genlis gab ihre Roten jur Ginführung und Organisation ber Sofetiquette. Die brei erften maren im Grunde Anbanger bee Saufes Bourbon, und gingen gur Legitimitat über, aber in fernabftebenben Richtungen; Fievee marb Confeiller ber Chambre introuvable, nachbem er Confeiller bes großen Rapoleon gewesen; Mabame be Genlis murbe bei Ceite gefest, und tonnte noch 1830 fich an bem Bebanfen weiben, baß fie in Louis Philipp ben neuen Burgertonig erzogen; aber bie Etiquette! In ihren Augen mar naturlich fein Beil ohne bie Etiquette.

So geschah es, daß Rapoleon das alte Régime mannigfach benutte, aber nur des Stolzes wegen, und um sich und
ber Revolution eine lange Reihe von Ahnen unter Carlowingern und Capetingern anzueignen, indem er darauf hinwies, wie Karl der Große ein neurömisches Reich gründen
wollte, Philipp der Schöne, Ludwig XI., Franz I. und Mon
Cousin Ludwig XIV. aber die französische National-Cinheit
schusen, in ihr die erste Macht, die Großmacht Europa's gebärend. Darauf wandte sich derselbe Kaiser Rapoleon auf
doppelte Weise an die Revolution. Mit Ausnahme der
Incorrigibeln, das ist der Ibeologen, (von den Doktrinärs
gab es damals noch feine Kunde, Necker, den er verlachte,
war nicht recht aufgeblüht) nahm er zwei Klassen Leute in

fich auf: Die Jafobiner, besonders Jene, welche mit Tallien, bem Directoire, mit Talleprand und Cieves capitulirt hatten, und allen Fanatismus hatten fahren laffen; fie gelangten alle, je ihrer Tauglichfeit nach, ju Stelle und Amt. Die Manner ber Wiffenschaft, alle Physifer und Mathematifer; Diefe hielt er fehr hoch. Gie maren die Bater ber Induftrie und Die Bater ber Artillerie, fie maren bie Bater aller öffentlichen Bauten und aller Befestigungemerte; fie maren in Ringngen, in Sandel und Bandel mohl erfahren; nur purgirte er fie von aller 3beologie, bamit fie ju feinem Staatebienfte tuchtig Auf biefe Beife gelangte er nicht nur ju großem Bomp, mit Sulfe ber Traditionen bes alten Regime, und schmeichelte burch biefen Bomy ber neuen Ration, fonbern auch ju großer Rraft mit Gulfe ber aus, burch und mit ber Repolution erworbenen Summe von Erfahrungen. es, mas er bas Berf ber Berfohnung aller Frangofen nannte; in ber That maren Emigranten und Revolutions. Manner zu gleichen Theilen baran befriedigt. Die Comache bes Spfteme offenbarte fich aber 1814, ale bie Emigranten und Spftematifer bes alten Regime ju ben Bourbonen faft alle übertraten, mahrend Revolutionemanner aller Ruancen und Rategorien fast inegefammt fich ale Liberale umtauften, und Brefche über Brefche nicht nur in bas Saus, fonbern auch in die Charte ber Bourbonen alterer Linie einschwärzten, Saus und Charte ju gleicher Beit fprengten, um es bann mit bem Saufe Orleans und einer neuen orleanistischen Charte gu versuchen.

Bir fanden eine gewiffe Aehnlichfeit in der Revolution und Contrerevolution auf doppelte Beise. In dem absolut Unhistorischen des beiderseitigen Berfahrens, womit die Revolutionare in's Blaue hinein fortzuschreiten gedachten, die Contrerevolutionare im Gegentheil den Standpunkt einer ewigen Ruhe in einer absoluten Rorm des Dasenns zu finden geglaubt hatten; bann auch in ber Napoleonischen Bermittlung beiber Spfteme, indem ber Kaiser barauf hinwies, daß bas alte Régime die Revolution erst möglich gemacht habe burch die Schöpfung ber einen und absoluten Nation, und durch die graduelle Schwäckung aller independenten Lebensäußerunsgen, und aller energischen, zur Independenz strebenden, Constitutionen des Klerus, des Adels, der Gemeinden, sowie aller bürgerlichen und zünftigen Genossenschaften in ihrer Mitte. Die Revolution brachte also eine durch die Politif französsischer Könige unterminirte Staatsgesclischaft dadurch zu Grabe, daß sie Stelle der Bourbonen einnahm, ihnen mit Beilschlag für das Werf dieser Borarbeit Dant wissend.

Das alte Régime hatte bis auf Ludwig XIV. noch einen gemiffen Thatbestand aufweisen fonnen; unter und feit Lubs mig XIV. mar es nichts als Maste. Diese Maste irritirte auf's Sochfte bas Celbftgefühl bes Tiers Etat. Ueberall fließ er fich an gehalts- und inhaltslofen Privilegien; im Grunde gab es nichts anderes ale Individuen in ben Mugen ber absoluten Monarchie; nur maren biefe Individuen mit lauter Lappen und Fleden ehemaliger Korperschaften ausftaffirt; biefe Borrechte machten einen Unterschied unter ben Denichen, besonders am Sof und in ber Armee. Als Diese Untericbiede burd bie Revolution in Staub gerfuhren, blieb ein ungeheurer Staatoforper von breißig Millionen Menfchen por ben Augen ber Gewalt nadt und bloß ba fiehen. Aber biefe Individuen maren eins geworden durch bas Gelbftgefühl der Nationalität, welches die Convention zu entzünden, innerlich und außerlich zu entladen verftand, Rapoleon aber von innen nach außen manbte, und fo einen Stolz im frangofischen Bauern erschuf, vor bem ber junge Stolg bee Tiers Etat erblagte, indeg ber alte Ctoly bes alten Abels fich burch die Emigration verblutete. Als Napoleon zu Grabe ging, wich ber Ctolg bes Bauern, ba bie Armeen ruheten, fur einen

Augenblid in ben hintergrund jurud; baburch, bag bie napoleonischen Errevolutionare aller Sorten fich, mahrend ber Restauration, ju Liberalen umschufen, gemann ber Tiers Etat eine neue Macht, indem fich bie Doftrinare momentan an feine Spite ftellten. Gin Theil bes Abels folgte ben Rab. ein anberer borchte Unfangs auf Chateaubriand's, Riépée in der Chambre introuvable, als noch Labourdonnape und Billele eine und Dicfelbe Schule bes Berrn Riebee au besuchen ichienen; aber bie Daffe ber Emigranten bulbigte bem Spfteme Bonalds, und die enthuftaftischeren Raturen gingen jum Grafen be Maiftre über, mahrent ber untere Rles rus gang und burchaus ju ben Rahnen bes Abbe be Lamennais fcmur, ber Sturm lief gegen bie mit ben Bourbonen jurudgefehrten gallifanifchen Bifchofe, und ben unteren Rlerus in die Anfichten bes fogenannten Ultramontanismus bin-Wieder erhob fich ber Sofftolg in ben Sofleuten, ber Brovingialftolg in ben Bonalbiften , ber bifcofliche Stols in ben Ballifanern, bie Scharfe ber ultramontanen Bolemif in ber Schule bes Lamennais, und es fam jum gelftigen Sandgemenge zwischen bem Gelbftbewußifenn ber Revolutionare, ber Doftrinare, ber fogenannten Liberglen, bie ba in ben Bablen bas beleidigte Gelbftbewußtfenn ber Bauern und ber ernapoleonischen Solbaten gegen bas Saus Bourbon anaufachen verftanden. Go ging bas Saus Bourbon alterer Linie in biefem allgemeinen Conflifte beleidigter Gefühle, ohne große innere Urfachen, vollfommen ju Grunde. ber Abstraftion ber Absolutiften aller Arten und aller Gegenfage revolutionarer und contrerevolutionarer Schulen, batte fich in feinem gewaltigen Unfinne auf bas Bielfaltigfte tunbgegeben. Gine ungeheure Consumption von großen Talenten hatte ftattgefunden; wo waren aber die achten Staatsmanner, wo bie achten Furften ber Beit? mo bas Analogon eines ber Beit entsprechenben Benri IV.? eines ber Beit entsprechenben Suger? eines ber Beit entsprechenben Carbinal Richelieu?

eines Wiberparts ber Chatam, ber Bitt, ber Beel in den englischen Barlamenten? Saben fie fich unter Lubwig Bhilipp und seinen Ministern große Aufgaben gestellt und als berlei Raturen erwiefen? Wir werben balb seben.

### III.

### Die Socialiften.

Das Bolf mar nur ber Trumpf, mit welchem bie Barteien ihr Spiel mabrent ber Revolution ju Enbe brachten. mar aber niemals bie Revolution felber. Buerft murbe Reder abgetrumpft, ober bie parlamentare Bartei, jene, melde nach einem idealischen Borbilde Englands ftrebte, von ber Theorie Montesquieu's, von ber Trennung ber Bemalten (la séparation des pouvoirs) ausging, le jeu du gouvernement représentatif spielen wollte, vom mécanisme parlamentaire viel zu fagen hatte, und bamals ohne viel Sing und Sang, ohne viel Rling und Rlang ju Grabe geläutet murbe. ber Strang ber zweiten Tobesglode angezogen murbe. bebeutete es bas Grabgelaute bes Lafapette, ber Berfaffung à la Bafhington, und einer nordamerifanischen Conftitution. Bum brittenmale ertonte bie Sterbeglode über bas Schaffot ber Girondiften, welche bie eine und untheilbare Republif nicht bloß auf nordamerifanische Beife ju fobergliffren perfucht hatten, fonbern ein Mufterbild von Rom und Sparta, wie fie fich ein foldes freilich bloß imaginirten, ju Stande hatten hringen wollen. Dann brachte Robespierre nach und nach Die Dantoniften und Die Bebertiften auf bas Schaffot, weil fie nicht tugenbhaft maren, und nach Gelblaftern unb feilen Dirnen bes alten Regime im Bolfsfittel rochen und ftanten. Enblich fam die Tour an Robespierre; ber Tugend.

Barorysmus à la Rouffeau wurde gebrochen, Conborcets miffenschaftlicher Beift erftand rachend aus feinem Grabe, Die Revolution gerieth an bas Institut, bas Institut wurde ber Ausbrud ber Philosophie bes Condillac, burch Cabanis geläutert, burch Deftutt be Tracy aufgeflart. Aber bald ericbien ein Gewaltiger, fturgte bie Ibeologen, erhob bie Manner ber Wiffenschaft, und machte bie Revolution jum Mann in ber Berfon bes einen Bonavarte. Es mar biefer eine Dann, melder bas Bolf ale Trumpf auszuspielen für fich allein referpirte. "Tout pour le peuple, rien par le peuple", bieses mar fein Sauptfprud. Die Rlube murben gefchloffen und ber handwerker auf die Industrie angewiesen; Die Municivalitäten gingen ein, und ber Bauer wurde auf Gutsbefis angewiesen, indem er ben Rern ber Armeen bilbete; alle Mitglieder bee Tiers Blat murben mit Stellen und Memtern verfeben, und ihnen bie "Maulregierung", wie Rapoleon bas Ding nannte, ober auch bas "Abvofatengefdmas" Endlich erschienen bie Emigranten am Sofe, und fonnte ber Berr von Bonald fich bruden laffen (gur Beit bes Directoire wurden alle seine im Auslande componirten Schriften confiscirt), ber Mund murbe aber bem Deftutt be Tracy und allen 3beologen gefnebelt. Gine faiferliche Literatur ents ftand voll fcblechter Berfe und voll mittelmäßiger Rhetorif. Chateaubriand mar in großer Ungunft, aber fein Freund Kontanes, an die Spige ber Universität gestellt, in großen Bunften.

Genau besehen, ist es also Napoleon Bonaparte, melscher zuerst ben Massen gehulbigt, und die Massen anerkannt hat. Er wollte durch die Bauern und die Handwerker ersnannt werden, und von den Mitgliedern des Tiors Etat, jenen eifrigen Handhabern der Revolution, erst in dritter Linie. Zuerst vom Fabrikanten; benn die Kausseute, untergegangen durch die Revolution, weder in Marseille, noch in Bordeaur später zur Bedeutung gelangt, blieben ihm sortwährend abhold. Die

Manner bes Instituts, insosern sie nicht Ibeologen waren, waren ihm alle ergeben. Die Advosaten gewann er durch bas Parquet und die Installation neuer Gerichtshöse, durch ben Conseil d'Etat, die Auditeurs und die Code's; raisonnirende Advosaten, Schüler des Montesquieu, des Rousseau, des Condillac wurten nicht gestattet. Das Bolf war bei diesem allein stolz geworden; "wir geben dem Kaiser die Armee", "wir schaffen dem Kaiser seine Generale", "wir machen und wir entsehen Könige", "wir bilden die Garde"! so hieß es aus dem Bolksmund, aus dem Munde des Bauern, ja aus dem Munde der Handwerfer, und diese Rede, welche sich immer wieder unter den Bourbonen älterer Linie gebar, brachte der ren Thron von Haus aus in's Schwansen.

Die gange Restauration mar eine Exploration ber Masfen gegen bas Baus Bourbon alterer Linie burch bie fruberen Manner ber Repolution, fvateren Bonavartiften und enbe lichen Liberalen. Diefer Rame ber Liberalen murbe ib. nen durch eine Beiftestaufe, welche fie burch die Sand bes Berrn Etienne erhielten, eines faiferlichen Ercenfore, welchem Napoleon meiland bas Journal des Debats gefchenft, nachbem er es in ben Sanden ber Bertin's, ber Freunde Chateaubriand's confiscirt hatte, worauf bann bie Bertin's ben Intrus Etienne aus ihrem Saufe verjagten. Mit feinen Freunben verbundet, fouf biefer ben Constitutionnel; be Cages nahm er gegen bie Ultraropaliften in Schut, opferte bann be Cages als Minifter Ludwigs XVIII., befampfte Anfangs bie Doftrinare auf Tob und Leben, nahm biefelben Doctris nare endlich ju Gnaben auf, ale fie bas Ministerium Riches lieu querft, bann bas Ministerium Billele qu fturgen ibre Rrafte aufpannten; ale fie endlich, mit Bulfe ber Erbonapartiften, ber neuen Liberalen, mit Unnaberung an Talleyrand, und burch Talleyrand an bas Saus Orleans, fich allgemach auf Die Julius - Revolution praparirten. Da ftimmte ber Bauer wie Ein Mann in ben Bablcollegien gegen ben

alten Abel unter bürgerlicher Leitung genannter liberalen Bonapartisten; ba stimmte ber Krämer und Gewürzhändler (épicier) in ben Städten, unter der Fahne des Constitutionnel, wie Ein Mann, durch Inspiration politischer Abvofaten, politischer Aerzte und der großen Fabrisanten, ebenfalls gegen das Haus Bourbon älterer Linie. Bon Hande werfern war noch feine Rede; sie dienten, wie die Jugend der Schulen, zu zahlreichen Emeuten; sie standen noch nicht im selbstständigen Willen da; der Saint-Simonismus war eben erst im Entstehen; faum fündete sich der Fourierismus durch ein leises Piepen an. Verschwörungen brachen in der Armee aus, jedoch ging Karl X. hauptsächlich doch nur durch gänzlichen Mangel an eigener Ersenntniß, und durch vollsommernen Abgang aller politischen Einsicht recht zu Grunde.

Raum war er aber untergegangen, so erstand ihm eine Remesis in einer neuen Macht, welche bas haus Orleans ganz und gar nicht begriffen hat, über welche herr Guizot die Achseln zudte, und die herr Thiers als Narrheit verspottete. Diese hocht complicirte Macht, auf welche es nothig ift, unser Augenmerk zu lenken, war die des Socialismus

Die Revolution ist, wie ich schon gesagt, ganz und gar nicht vom Bolf ausgegangen, weder in den Städten, noch auf dem Lande. Herr von Tocqueville hat neulich ganz vortrefflich in einem aus den Quellen geschöpften Buche nachgewiesen, wie und unter welcher Form der französische Bauer als Ankauser der Nationalguter an die Revolution geknüpft wurde, ohne sich doch besonders um sie zu kummern, weil, in letter Instanz, die Masse dieser Güter den kleinen Städtebewohenern, und ganz insbesondere den Procuratoren und andern Geschäftsleuten in die Hände siel, welche sich wie die Habichte um dieses Mahl versammelten. Der Handwerker hatte ganz und gar nichts bei der Revolution zu gewinnen, denn er hielt zu großem Theil an den Jünsten, welche Kessellen auch den Gesellen damit ausgelegt waren; es war ihnen diese

fes bod im Grunbe eine Garantie für ihre Selbftfanbigfeit, eine Schilbburg und ein eigener Befit. 3a, ber Socialis. mus, welcher beutantage ausschließlich ben maffenhaft: angefowollenen Sandwerfeftand beherricht, bat eine Art von Berechtigung barin, bag bie Revolution ben Sandwerteftanb als folden ganglich vernichtet und aufgehoben bat. Da er nur einen Befit fich erichwingen fann burch feine Arbeit. fo hilft ihm die perfonliche Freiheit ju gar Benig, wenn es ibm nicht möglich ift, fich ju conftituiren, fich ju organifiren, wenn er einem maffenhaft angewachsenen Reichthum als bas Inftrument biefes Reichthums nicht theoretifc, aber fattifch preisgegeben werben foll, wenn er babei fattifch aufbort, ein Sandwerfer ju fenn, und fattifc jum Broletarier berabfinft. Go lebt er in ben Tag binein, wie ber Sagarb. Spieler, und ift aller möglichen fittliten Bermilberung, wie allem möglichen Elende mehr ausgesett, als irgend einer. Alle Rataftrophen ber Inbuftrie werben gang insbesonbers au Rataftrophen bes Sandwerteftanbes. Da man ibm feine eigene Constitution verfagt, fo borcht er auf Die Utopien, und Diefe Utopien werben endlich ju verbrecherifden Berbinbungen, in einer Ungahl von geheimen Befellicaften, in welche, von Ludwig Philipps Zeiten an bis auf ben heutigen Doment, und immer tiefer und immer umfaffenber, ber gange Sandwerfestand gemiffermagen eingewoben, und gang und gar vermebt ift.

In früheren Zeiten hat sich bas Bolf steits burch bie Monfieurs auswiegeln lassen; so die ganze Revolution hindurch; so die ganze Resolution hindurch; so die ganze Restauration hindurch. Unter ber Regierung des Hauses Orleans hatten die Monfieurs in dieser Hinsicht keinen Kredit mehr; das Bolf wollte sich nicht mehr durch diese Herren voranschieben, auf den öffentlichen Plat führen lassen; es verlangte von ihnen etwas Anderes: eine Organisation. Das ging vom St. Simon, das ging vom Fourier, später vom Cabet, von

Louis Blanc, von Pierre Lerour, von vielen Anbern aus; bann entwidelten fich, hinter ben Socialiften, bie Reinde ber Socialiften, Die Communiften, Die Buritaner und Rabifalen par excellence, bie, welche an Baboeuf wieber aufnüpften, ben tugenbhaften Robesvierre, ben tugenbhaften St. Juft fur Beilige hielten, Butergemeinschaft abstraftefter Art und Gleichheit ber Urmuth, wie fpartanifder fcmarger Suppe fur Alle anempfahlen, einen Staat purer Sandwerfer, einen Staat purcr Bauern erheischten, mabrend Die Cocialiften einen allgemeinen Reichthum, ein allgemeines Boblfepn, einen allgemeinen Lurus zu organisiren trachteten, in iebem Meniden fein Talent burch ihre Regierungeschule ausbilden wollten, von den Mathematifern an bis zu ben Schaufpielern, von ben Chemifern bis ju ben Boeten, von ben Afceten und Enthaltsamen bis zu ben Libertinern und ben Ueppigen, von ben Gottgläubigen bis ju ben Atheiften; benn fie melbeten, baß es feine Lafter an und fur fich gebe. baß bie fclecht organisirte Befellichaft bie Lafter berausforbere; bas bas Lafter nichts anders fei, als eine ichlecht angewandte Capacitat; und bag bie bivinirten Capacitaten ju Tugenben umschlugen, fo bag ber lleppige jum Beuger murbe, ein Stier ber Beerbe, ber Morbfüchtige jum Schlächter murbe, ein Detger im Staate, ber Dieb jum Aufvaffer murbe u. f. w., mas ber allergrobften Menschenverfennung, ber allerplumpeften Difgriffe und ber fcurrifften gragen mehr find: benn bas Quentchen Wahrheit und ber Scrupel Driginalitat in allen biefen Dingen murbe ftete jur allerargften Rarrifa-Oue les Messieurs pensent pour nous, qu'ils inventent, qu'ils organisent, ils ont la science, c'est leur affaire; mais qu'ils ne croyent plus disposer de nous au gré de leurs passions, de leurs intérêts." So sprachen unter Lubwig Bhilipp bie Dupriers.

Die Februar-Revolution förberte bas Werk zu Tage, aber es scheiterten alsobalb am Port alle Werke ber Socia-

liften und Communisten. Louis Blanc, welcher anscheinenb Socialiften und Communiften batte vereinen wollen, ber rabrigfte, lebendigfte unter jenen Mannern, welche bie Bratenfion hatten, Die Staatsmafchine in eine Art Lebendiges umauwanbeln, in ein conftituirtes, auf bem Gemeingut bes Staates jur focialen Dacht erhobenes Bolf, fpielte eine laderliche Rolle. Dan machte ihn ju einer Art Brofeffor ber Daffen, und berweil er fich in allerlei Demonftrationen abflumpfte, nahm ein Monfieur Die innere Leitung ber Dinge vorweg, Lebru Rollin; er hatte gerne ein Danton feyn mogen, ju gutem Glud mar er nichts anbers, als ein aufgefdwollener Abvofat. Da borte man benn gar viele Stime men aus bem Bolfe fich erheben: "wir feben wohl ein, baß Die Monfieur's und nicht verfteben, bas fie von unfern Rothburften nicht bie allergeringften Begriffe baben, wir uns felber organistren und conftituiren muffen." ethuben fich einige, bireft vom Sandwerfer ausgebende Berfuche neuer Art. Die Ginen traten beideiben und anspruche. 106 auf: fie ftrebten evibent nach neuen Kormen ber Bunfte, Benoffenschaften und Corporationen, unter einem Selbftregis ment ber ben Deiftern affocilrten Gefellen; aber alle gabrifanten geriethen in Roth und Angft. Die Anbern traten mit Bermegenbeit auf, wollten von focialiftifden Kormen neuer Corporationen gang und gar nichts wiffen; fle wollten ben absoluten Staat bilben auf eigene gauft, fie hafteten an ihren Tugendhelden und an ihrem Rommifbrod, an ihren Baboeuf, Robespierre, St. Juft, fie batten gar ju gerne alle Donfieur's mit ihnen einbroden und fcmarge Suppe effen fe-Da fam ein britter Rapoleon, benutte ben Unwillen bes Sandwerfere über Cavaignac, Die herren vom Ratisnal und die Monfieur's, welcheifich ber Republit auf ihre Untoften ju herren gemacht hatten. Diefer Dann, welther ju ichweigen verfteht, als mare er ein Oranier, und zu reben verfteht, als gabe er ben Doftrinars, bem Tiersparti (und

inebefonbere bem herrn Thiere), ale gabe er bem Berrn von Lamartine, ber für fich allein eine Bartei ift, ben Dannern vom Rational, ben Republifanern aller Gattungen. ale gabe er ihnen ju benfen, mas er eigentlich wolle, und bann gerabe ausgeführt bat, was er wollte, wenn fie noch nicht mit ihrem Denfen jum Abichluß gefommen find; biefer britte Napoleon also hielt Rundreisen in Kranfreich, Die eis nen boppelten 3med hatten. Alle Beforgten wollte er an fich gieben, alle fur ihr Gigenthum, ober fur ihren Ermerb Bebenben unter Legitimiften und Orleaniften; bann aber wollte er gang befondere ben Bauern in feiner Gigenliebe frauen, fich als bas politische Rind ber Bauerschaft binftel-In ben Städten aber mußte er ben Sandmerfern auf bie Achieln vertraulich zu flovfen, mit flugem Ringer ihnen Die Kalten aus ber Stirne ju ftreichen, ihnen lachelnb in's Auge ju feben, und ihnen wie aus voller Bruft, aber boch nur mit leifer Stimme ju fagen, auf die Butunft binmeis fend: "auch er fei Cocialift, er bente gang besonders auf ibr Bohlfeyn, man folle auf ihn bauen; wie ber erfte Rapoleon, aber noch andere und auf weit erfahrenere Beife, liebe er bas Bolf, fei er ber Mann bes Bolfes." Domobl er bie Communiften unter ben Sandwerfern gang und gar nicht überzeugen konnte, boten ihm boch bie Socialiften ihre beiben Sanbe, und man borte gar viele Leute aus ber Daffe fich babin ausbruden: "ber Bail (Baft) mit ben Monfie ur's, mit ben Berren ber Republif ift nicht gelungen; fie haben uns nicht zu organisiren, sie haben une nur zusammenzuschießen verftanden. Wir wollen einen Bail mit Ludwig Rapoleon eingeben; wir wollen es bamit einige Jahre verfuchen. Bill er ein, zwei, brei, vier, funf Jahre, um feine Ibeen auszuführen? Berglich gern, wir gewähren fie ihm. Aber webe bann über bas Land, wenn wir betrogen, wenn wir getauicht werben, wenn fich bie lage ber Dinge nicht zu unfern Bunften anbert. Alebann machen wir unfere Sachen es ift die von den handwerfern fo Massen von handwerfern schaere bie Stadt ift also geordnet, daß Ende zum andern durchsegen und wie steht es mit dem Geist? It blaubt er, es sei für ihn eine zwischen Einnahme und Ausgabe? liche Socialismus matter wird um wahre hungersnoth unter den Kaiteurs eingetreten ist, wie steht es munismus aller Art? Wie steht mit der Marianne und andern gehdem Bolt? Bis in wiesern ist die biese Uebelstände ein Abführungsmit

#### XVII.

### Von der Wohlthat Christi.

Es find brei Jahrhunderte, feit in Italien ein Bert unter obigem Titel erschien, welches bie Berbienfte Chrifti um die Menscheit barein fest, daß biefe nunmehr burch ben blogen Glauben an feine Erlofung ohne eigene Beiligung und ohne aute Werfe jur Geligfeit gelangen moge. Schrift, die ju propagandiftischen 3meden wieder hervorgejogen murbe, erhielt ben Beifall ber Rirche feineswegs; bamit ift jedoch nicht gesagt, bas nicht unter bemfelben Titel ein Werf voll bes bedeutenoften Inhalts geschrieben werben fonnte, und die Aufforderung hiezu mare groß genug. Aber wer vermöchte fo leicht aufzugablen, welche Wohlthaten berjenige, ber für fich felbit in feinem Erbenmanbel übrigens ben Titel Berr und Meifter und Boblthater ablehnte, bem gangen Gefdlechte ermiefen bat, welch einen über Alles moblthatigen Ginfluß bas Chriftenthum auf bie Umbilbung, Sittigung und Bereblung bes Bolferlebens übte, ja wie bie gange Welt eine neue, eine beffere geworben burch bie Lehre und bas Beispiel, bas Er gegeben.

Der hebraer hat fein Wort fur Onabe, weil et unter ber ftrengen Disciplin bes alten Gesehes ftund, sowenig wie ber Turfe fur Freiheit, ba ibm bas Wesen berfelben fehlt. XL.

Aber auch bas Wort Liebe hatte für ben Juben nicht entfernt ben Sinn unserer driftlichen Caritas, fo zwar, bas Chriftus beibes: mer fur ben Menfchen ber Rachte fei unb mas Rachftenliebe fei, burch feine Barabel vom barmbergigen Samariter lebren mußte. Die Religion, wie fie bamale gebanbhabt murbe, mar ein Glaube ohne Moral; im Rolgen Befühle feiner Ausermahlung geht ber Glaubige feinen Beg burch's Leben, feine gefehlichen Berrichtungen befteben Bafdungen, Rafteiungen, gebantenlos bergefprochenen Bebeteformeln u. f. w. Rurg es ift bas altteftamentliche Sole-fide, wovon Chriftus als ber mahrhaftige Samaritan burch Bort und That bas menfchliche Gefchlecht gurfidgebracht bat. Das Beispiel bes Gichtbruchigen am Teiche Bethesba, bem Riemand in bas Seilbad bineinbalf, fo bag ber Gnabenengel umfonft hernieberftieg, zeigt une bilblich, was ber armen, leibenben Denfcheit mit bem pharifaifden Judenthum gebolfen war.

Doch mas fage ich von ben Bflichten ber Rächftenliebe, felbft bie Rinbesliebe mar bem Alterthume frember, als man glaubt. Bir reben bier nicht von ben Rinbesopfern zu Ehren bes Baal, Moloch, ober wie ber Gott jenes blutigen Zeitalters bleg, wobei ber an fich mabre Glaube, bag Gott nur burch bas Opfer bes Eingebornen verföhnt werben fonne, bie Beibenwelt zu einem fortgefesten, ichauberhaften Rinbermorbe trieb - bie Erlofung von biefem graufamen Tribut, bas Alterthum bis auf die driftliche Beit berab feinen Gottern brachte, betrachtete bas jum gottlichen Seilande befehrte Beidlecht fur Die größte Wohlthat Chrifti, welche ber Renfc. beit irgend zu Theil werben fonnte. Bir wollen aber nur bie Schattenseite im Leben ber flafficen Bolfer bervorheben. bie berglofe Behanblung, welche felbft die gebilbetften Rationen ber alten Belt, Die Griechen und Romer, ben Rleinen und Unmunbigen wiberfahren ließen. Dhne Erbarmen mit bem eigenen Blute festen bie Athener ihre Rengebornen,

welche sie nicht auferziehen wollten, im haine bes heratles zu Cynosargos, die Sparter in der Schlucht Apotheta im Tavgetosgebirge aus, und überließen sie ihrem Schickfale. Man nannte dieß euphemisch "ein Rind dem heratles empfehlen", der selber für einen Findling, und darum für den Batron der ausgesetzten Kinder galt. Nur wenn der Bater seinen Sprößling vom Boden aushob (womit unser Ausdruck: aus der Tause heben, übereinstimmt), und wenn der Säugeling die erste Muttermilch genossen, war dieß ein Beweis, daß er von seinen Eltern anerkannt und auserzogen werden wollte. Aber wer zählt die Tausende und Abertausende der armen Würmer, die man verhungern, von Bögeln und wise den Thieren verzehren ließ!

Diese Kinderaussetzung mar fo fehr bei allen Rationen bergebracht, bag bie munderbare Errettung Einzelner befanntlich ben Inhalt ber bebeutsamften Bolferfagen bilbet, a. B. wenn Cyrus von einer Sundin, Romulus und Remus, ober bei ben Deutschen Wolfdietrich von einer Wolfin gefäugt und auferzogen worben. Dennoch tam bem Alterthum, icheint es, nicht ju Bewußtseyn, daß hiebei die Thiere mehr Gefühl und Mitleid empfunden, ale bie Menschen. Es lag fcon eine große Milberung ber alteften barbarifden Sitte barin, baß von Staatswegen fpater nur miggeftaltete, verfruppelte Rinber ober Schmächlinge ber Aussehung unterworfen fenn follten und mußten. Blato, ber erhabenfte Philofoph, ben bie gange Beibenwelt aufzuweisen bat, forberte gleichwohl, bas bie franklichen und verwachsenen Rinber an geheimen Orten ausgesett werben mußten, und erflarte es fur ungeziemenb, fich ber Rinder von Leuten anzunehmen, die ben niebern Rlaffen angehörten. Der gottliche Blato, indem er in feinem Berte über bie Republit eine Art 3bealftaat aufftellt, anerfennt nur eine Erziehung für ben Staat; ber Staat fann aber bloß gefunde, fraftige Burger brauchen, jumal ber Rriegerftagt; bamit aber jeber rudfichtelos allein bem Staate lebe, sollte er ber Familie absterben. Darum sollte nach seinner Meinung die Obrigseit die Reugebornen jeder Gemeinde in Empfang nehmen, den schwächeren Theil bei Seite schaffen, die fraftigeren aber durch Saugammen auserziehen lassen, ohne daß je mehr die Eltern von dem Loose ihrer Kinder erfuhren. Wäre zur Ausschhrung solcher Grundsähe die Möglichseit gegeben gewesen, so mußte die heldnische Ideal-Republik noch weit barbarischer sich gestalten, als selbst der Spartanische Staat unter der Lyturgischen Gesetzebung. Auch Aristoteles, der mehr praktische Weltweise und Lehrer Alexanders des Großen, sordert noch ein Geset, welches verbiete, die schwächlichen Kinder am Leben zu lassen.

Romulus ichaffte im alten Italien ben Bebrauch, Die überflüffigen, bem Staate ober ben Eltern laftigen Rinber gu tobten, zwar ab, boch nur foweit es fraftige Sproflinge galt, gestattete jeboch ausbrudlich, wie auch bas Befet ber awolf Tafeln es fanktionirt, bie fcwach erscheinenben ohne weitere Umftanbe umzubringen. Dit tem Beile bes Benters bewaffnet, fand ber beibnische Bater feiner Kamilie gegenüber, und übte bie Gewalt über Leben und Tob, außerbem mochte er noch bie Erwachsenen verfaufen, wie ibm ju thun beliebte. Inbef ließen es ber Staat und bie Philosophen baufig nicht foweit fommen : benn man erlaubte ben Armen gwar bie ebelice ober natürliche Berbindung, unterrichtete fie aber mit ber größten Bleichgultigfeit, wie fie ber Befen, welche ihnen ihr Dafenn verbanten follten, noch vor ber Beburt fich entlebigen fonnten. Diese entsesliche Praris bestand noch weit mehr unter ben vornehmen Standen bis jum Sofe binauf, wie in Franfreich in ber Beit, welche burch bie erfte frangofifche Revolution junachft jum Abichluffe fam. rerfeits wollten bie reichen Buftlinge gar fein matrimonium mehr eingehen, um ja ber Sorge für Rinberergiehung enthoben zu fenn, fo baß bie romifche Staateregierung gulest ben Berfuch magte, burch ben Erlaß ber lex Papia Poppaea alle heirathsfähigen Manner jur Eingehung einer Che formlich zwingen zu wollen. Roch im Jahre 19 unferer Beltrechnung mußte ber romische Senat sogar gesetlich verbieten, bag bie Wittwen, Tochter und Enfelinen bes Ritterftandes sich von ben Medlen als öffentliche Personen conscribiren ließen.

Co ftand es in ber vorchriftlichen Beit um bie Eltern und ihre Rindesliebe; es gabe bieß ein intereffantes Rapitel über die heidnische Erziehung. Da trat der himmlische Wohle thater ber Menschheit auf, und bemahrte fich vor Allem als ber gottliche Rinderfreund, indem er biefelben ju fich tommen ließ, fie auf feinen Schoof nahm, fegnete und fprach: -Laffet die Rleinen zu mir fommen und wehret ihnen nicht. benn ihrer ift bas himmelreich. Wer immer ein Rind in meinem Ramen aufnimmt, ber nimmt mich auf und ben, ber mich gefandt hat." Er ftellt zuerft ben Unterschied zwischen bem weltlichen Staate und bem Reiche Bottes auf. lehrt, bag auch bie arme Rindesfeele einen Anspruch an's emige Leben habe, bag ber Wurm im Staube ein Beicopf Bottes, und ber Rleine und Schwache ein Recht habe, fur bas himmelreich erzogen ju werben, felbft wenn er, mas nicht immer vorauszusehen ift, jur Ausübung burgerlicher Rechte und Pflichten untauglich mare.

Das vorchriftliche Alter wußte nichts von Waisenhaussern, nichts von Krippen und Bewahranstalten mit Befostisgung und Berpflegung ber unmündigen, verlassenen Geschöspse. Diese Wohlthat verdankt die Menschheit dem Erlöser, der selber als ein von aller Welt verlassenes, mit seinen Eletern hinausgestoßenes Kind im Stalle in der Krippe gelegen, der im Kindesauge uns den Blid der Unschuld würdigen lehrt und sprach: "ihre Engel sehen allzeit das Angesicht meisnes Baters, der im Himmel ist." Er, der alle zur Kindsschaft Gottes zurüczusühren gesommen ist, hat mit dem Segen, den er senen Kleinen ertheilte, zugleich alle Anstalten und deren Stifter und Wohlthäter gesegnet, wo immer die

Bflegebefohlenen ber driftlichen Liebe Dahrung, Ergiebung und Unterricht empfangen. Celbft bie Beiben faben fich in ber letten Beit genothigt, bem Ginfluffe ber gottmenschlichen Liebe nachzugeben und Jesu Beispiel nachzuahmen. Das erfte Rahrhundert unferer Beitrechnung ging noch nicht zu Ende, als Raifer Rerva fich veranlagt fand, feine Gorge ben Rinbern armer Eltern jugumenben, indem er bas Edift erließ, fie in allen Stadten Staliens auf öffentliche Roften ju ergieben. Gine Denfmunge vom Jahre 97 ftellt ibn felbft bar, wie er feine paterliche Sand über einen Anaben und ein Madden ausftredt. Trajan feste für bie Kortbilbung und Erweiterung folder Ergiehungeanstalten bedeutende Gummen fest, wie bei ber bamale in Rom und ben Brovingen berrichenden Roth erforderlich mar. In der Sauptftabt allein ließ er fünftausend armen Rindern Unterhalt spenden, und errichtete in ben meiften italienischen Städten, ja felbft in Afrifa, bergleichen Berforgungehäufer. Much ibn ftellt eine Denkmunge vom Jahre 103 bar, wie er feine Rechte bilfreich einer Frau mit zwei Rinbern barbietet; und auf einer in Almeria gefundenen Inschrift bezeugen ibm ihre Dantbarfeit pueri puellaeque Ulpiani, bie Rnaben und Magblein ber Plinius ber Jungere, ber ale romifcher Statthalter von Bithynien jur Zeit ber Berfolgung ben Chriften wegen ihres Tugendmandels bas ehrenvollfte Beugnig im Berichte an ben Raifer auszustellen fich gebrungen fant, bat felbft in unwillfürlicher Nacheiferung ihres Beifpiels in feiner Bater-Stadt Como eine abnliche Stiftung bewerfftelligt, wobei er noch jabrlich ben Betrag von breitaufend Gefterzien unter arme Rinder jur Bertheilung tommen hieß. In Terracina grundete eine reiche Matrone, Calia Mafring, eine Bemahr-Unftalt für hundert Rinder vom Lande. In demfelben Geifte handelten bie guten Raifer Mark Aurel und Antonin ber Fromme, beffen Gemablin, die jungere Faufting, fich auf einem Badrelief bargeftellt finbet, wie fie aus einem Befage Gaben und reichliche Geschenke einem Mabchen zuwirft, welches an ber Spipe eines gangen Buges von Rinbern fich ihr nabert.

Solde Bunber ber Ilmwandlung bewirften bie erften Chriften in ihrer angeblich feinblichen Stellung jum helbnis fchen Weltftagt. Wir felber fonnen une in bie Buftanbe iener fruberen Beit nur bineinfinden, wenn wir die Lage bes Reiches, welches noch bis jur Ctunbe bem driftlichen Ginfluffe fich zu entziehen verftanden hat, nämlich China's, be-Der englische Ronful Bowring, ber bem Bolfe tracten. ber himmlischen Mitte eben eine Leftion über bas europäische Bolferrecht beigubringen im Begriffe fand, hat vor einiger Beit eine Schrift: "bie Chinesen, ihre Sitten und Gebrauche" betitelt, herausgegeben, worin er fcreibt : "Roch heute gibt es in China außerhalb ber Stabte und Rleden mauerfefte Thurme mit Deffnungen in ber Seite, burch welche bie Eltern ihre Rinder, namentlich Mabchen, binabmerfen, über beren Beburt fie fich ungludlich fuhlen, ebenfo Teiche, welche jur regelmäßigen Ertranfung ber Reugebornen bestimmt find, fo bag beren Leichen an ber Dberflache herumichwimmen." Es find bieß Bartthurme gang eigener Art, welche namlich auf Opfer warten, und worin bie Rinber nicht gewartet, fonbern ihres entfehlichen Tobes gewärtig find. Giner ihrer beredteften Autoren, Rwei-Ticong-Fu, rath, mit icheinbarer Aronie, bie Rinder nicht in Balbern auszusegen, fonbern lieber auf Strafen und Begen ihrem Schidfale ju überlaffen, benn, fagt er, bie Erfahrung lehrt, bag ausgefeste Rinber juweilen von Tigern gefäugt und auferzogen worben feien. Dort, wo bie Bevölferung fo groß, und bas menschliche Les ben fo wohlfeil ift, machen fich auch die Saschenspieler auf offener Strafe nichts baraus, mit einem Leichnam in ihrer Bube ju bandthieren und ihn am Bflafter liegen ju laffen. Biber eine folde Dighandlung bes Kindeslebens hat bie driftliche Liebe in unferen Tagen in ben fogenannten Bereinen ber armen Rindheit Jefu felbft bie Rleinen in Mitleib gezogen, indem fie fur die Taufe und Rettung ber armen Beibenfinder ihr Schärflein beigutragen wiffen.

Dief ift aber nur eine Geite von ber Boblthat Chrifti fur bie leibenbe Menschheit, nur ein Zweig von bem großen Senfbaume, ben ber beilige Bincens in einer Beit, wo ber Barten ber Rirche lange vermahrlost und vermuftet gelegen hatte, und erft wieber eine Erneuerung und mahrhafte Reform bes driftlichen lebens begann, aus fleinem Saamen angepflangt, und uns gur weiteren Bflege binterlaffen bat. Seine Bemahranftalten fur Findlinge find nur die Fortfetung jener Rrippen, ober Boemo - und xovoorpomeia, wie fie im Oftromifden, und feit bem funften Jahrhunderte unter bem Namen creches fich bereits im Frankenreiche vorfinden, inbem man am Gingange ber Rirden marmorne Bannen gur Aufnahme von Rindern herzlofer Mutter bestimmte, wie noch in bem größten Sospital ber Welt, in San Spirito in Rom, bie abnliche Ginrichtung besteht, nicht bamit bie Rleinen, wie in China, bem Tobe überantwortet, fonbern vielmehr am Leben erhalten werben, und in ber großen driftlichen gamilie andere Eltern finden. Die driftliche Liebe mar von Anfana berein mahrhaft erfinderisch an Wohlthatigfeiteanstalten aller Art, nicht bloß ogwarorgogeia ober Baifeninftitute, fonbern felbft Rlofter vom guten Sirten in unferm Ginne, ober Magbalenen : Anftalten finden wir bereits im fechsten 3abrhunderte vor, nachdem die Welt eine driftliche geworben. Raifer Juftinian ftiftete mit feiner Bemahlin Theodora fo ein "haus ber Buge" für reuige Gunberinen.

Was sagen wir aber erst von der milbthätigen Fürsorge für Arme und Rothleidende, Kranke und Reconvalescenten, wodurch das Christenthum als die größte Wohlthat für die Welt sich erwies. "Wir sehen ja", ruft Kaiser Julian der Apostat aus, "was die Feinde der Götter so stark macht: ihre Menschenliebe gegen die Fremdlinge und die Armen, ihre

Sorgfalt für die Todten urd ihre, wenn auch gemachte, heisligkeit des Lebens." Christus, der vom Throne Gottes herniedergestiegen, die Anechtesgestalt angenommen, um das menschliche Elend mitzutragen, und so dem zu unzähligen Rühsalen verurtheilten Geschlecht das große Beispiel der Rachsfolge zu geben, ist dadurch, daß er die Gottes und Rächenliebe einander gleich gesett, und zugleich als der wahre Henliebe einander gleich gesett, und zugleich als der wahre Heilarzt und Helser der Leidenden sich erwiesen, auch der eigentliche Stifter der Aranken und Wohlthätigkeitsanstalten, der Häuser für Sieche und Elende, sowohl unter den Christen, als unter den Heiden, Juden und Mossemin, deren ähnliche Stiftungen nur Nachbilder der christlichen Anstaleten sind.

Die vordriftliche Welt fannte feine Rrantenbaufer in Allerdings ging bie Beilfunde von ben unserem Ginne. Tempeln aus; aber an ben berühmteften Seiligthumern bes Meffulap, g. B. ju Epidauros, bestanden bochftens Berbergen fur bie oft weit ber Befommenen, Die fich ba bem magnetis fcen Beilfclafe unterzogen, ober von ben Brieftern Austunft über allenfallfige Beilmittel erholten. In ben Bettelhaufern, beren icon bei Sesiod und homer gebacht wird, gonnte man bem armseligen Bolfe wohl Dbbach und Unterfunft, allenfalls eine Rachtherberge, überließ fie aber im lebrigen ihrem Schidfale, ober ließ fie laufen; benn von einer Berpflegung war feine Rebe. Schon die weite Entfernung bes Aeffulap-Tempels auf ber Tiberinsel bei Offia, wo die Mergte ben Silfesuchenden bas Mineralmaffer ju trinfen anrietben, beweist, beim Abgange aller weitern Anstalten, wie wenig Sorgfalt die Romer auf ihre Rranten verwendeten. menswerth ift wenigstens bie Bestimmung, bag wenn ein herr feinen franken Stlaven aussette und ohne alle Bflege ließ, berfelbe, wenn er mit bem Leben bavonfam, frei fenn follte; aber biefe Berfügung ftammt erft aus ber Beit bes Raifers Clandius, und beweist viel mehr bas Begentheil

von bamale herrichenber Sumanitat. Chieusgen; wie "Sandwerfer", ober fogenannte Bunbarate, benfelteten bit Truppen in's Relb, um ben im Rampfe Bermunbeten einen Berband angulegen, wie wir icon aus Beneuhens Machalls erfahren, und bag bie Berftummelten, wie billig, auf Staats-Roften verpflegt murben, mar eine wohltbatige Ginrichtung ber Solonischen Gesetgebung (Blutard Solon. c. 31), wenn man will, ber erfte Unftog ju ben Invalibenbaufern. Mad bie Romer hatten in biefer Beife valetudinaria ober Bflege fcaftebaufer für Effaven, bie man nicht gleich Rerben laffen wollte, weil man fonft ihren Raufpreis einbufte. ober für bas heer; namentlich ließ fich Julius Cafar, wie aus feinen Commentaren erhellt, Die militarifchen Ambnlancen fehr angelegen fenn. 3a man hatte auch fonft Merate, bie fogenannten medici ludi matutini, aber mofur? um beim Rampffviel jur Beluftigung ber Romer vermunbete Glabia. toren wieder jufammengufliden, falls nicht bas Bolt es vormittelft einer einfachen Daumenbewegung bas Beiden ju geben, bag man biefelben gleich abmachen folle. Die ftabtifden larosia befagen einen Borrath diruraifder Inftrumente, und man fonnte fich ba ju Aber laffen, fcbropfen, wie bei unseren Babern, beren Rame befanntlich von ben ba zu habenben Schwisbabern berrubrt; aber von ber foftematifchen Ginrichtung einer wohlthatigen Rrantenpflege bis aur Benefung finbet fich Richts.

Da erscheint ber mahre "Heiland" ber Boller, ber himmlische Heilbarzt und spricht: Selig find die Barmherzigen, benn sie werden Barmherzigseit empfangen! ja, Er ertlätt selbst die Feinbesliebe für einen gottesbienftlichen Aft, und spricht noch zulest vor seinem Leiben: "Rommet ihr Gebenebeiten meines Baters, und nehmet das Reich in Besit, das euch von der Grundlegung der Belt her bereitet war; benn ich war hungrig, und ihr habt mich gespeist, ich war durkig, und ihr habt mich getränst; ich war ein Fremdling, und ihr habet mich beherbergt; ich mar nadt, und ihr habt mich mit Rleibern versehen; ich lag frant, und ihr habt mich besucht; ich lag im Gefängniffe, und ihr habt mich getröftet!"

Gleich im Anfange ber Rirche bestellen die Apostel fieben Diatone ale Armenpfleger ber Gemeinbe, welchen fich freis willige Diafoniffen ober driftliche Schwestern anreihten, wie jene Jungerin Tabitha ju Joppe, von welcher es in ber Apoftelgeschichte (IX. 39) heißt: "Und ba fie ftarb, ftellten fich Die Wittmen weinend um Betrus her, und zeigten ibm bie Rode und Rleiber, bie ihnen Dorfas gemacht batte, als fie noch bei ihnen mar." Einer ahnlichen Schwefter und Dienerin ber Gemeinde, Phobe mit Namen, gedenft Baulus im Romerbriefe (XVI. 1) ju Renchrea bei Rorinth. Jenen Diafonen lag nicht bloß bas Umt ber Almoseniere, sonbern auch ber Wittmenverforgung und bes Rranfenbienftes ob. Ausbrudlich erflart fich Clemens von Rom (Epist 1) über ibre Diffion: bag fie bie leiblich Rranten forgfältig auffuchen. und wenn bas Bolf nichts bavon miffe, bemfelben Anzeige machen follen, bamit auch fie biefelben befuchten und ihnen bas Rothige reichten, fo viel ein Jeber nach feinem Gewiffen vermöge. Und wenn bieß auch öffentlich geschehe, fei es nicht gefehlt. Wir finden alfo hier ben hauslichen Befuch ber Armen und Kranfen, wie ihn bie Bereine vom heiligen Binceng wieder ale Regel vorschreiben. Die Rranten maren gugleich unter bie Dbhut ber Bifcofe gestellt, infofern biefe ben Diafon übermachten, ber als nagaßalavog ober Kranfen-Besucher dem Hospitalwirthe an die Band ging. fleinen Diafonien erwachsen allmählig umfaffenbe Anftalten, bie auch die Beiben gur Rachahmung fpornen. Gelbft bie Innung ber Tobtengraber mußte erft geschaffen werben, ba fruher bie Leichen nicht fo fast als Saamenforn in bie Erbe gelegt murben, um fur ben Tag ber Auferftehung ju reifen, fonbern ter Branbstatte empfohlen blieben. Diefe zoniarat ober fossarii bilbeten bie nieberfte Ordnung von Rlerifern.

Nunmehr fiftet ber Ronful Gallifanus ein Sofpig gu Dftia: Baulina aus bem Geschlechte bes Aemilius Baulus ein ahnliches zu Borto; Fabiola vom Saufe ber Kabier verrichtet felber in bem von ihr begrundeten Sofpitale Rrans fenbienfte, sowie die Raiferin Placidia Augusta, Die Gemahlin Theodoriche bes Großen, fich perfanlich ber Bflege ber Kremblinge und Breghaften unterzog, und bem erftaunten Reiche bas Beifpiel gab, wie ber Beift Chrifti fort und fort bie Belt überminde. Bifchof Eleufins von Epcifus errichtete aus ber Berlaffenicaft heibnischer Tempel Pfrunbehaufer fur Bittmen (yngorpogea) jur felben Beit, mo bie erften Balfenhäufer unter ber Leitung von Beiftlichen entftanben. Schon bie gahlreichen Ramen für Diefe Unftalten beweifen ben reiden Segen und bie Wohlthaten Christi. Co erhoben fich jest πτωχοτροχεία Armenpflegichafte . Baufer, νοσοκομεία. Rranfenhaufer, gerwreg ober gerodoxeia, Bilgerhaufer, und bie Brivaten wetteiferten barin mit ben Bifcofen, bie mit Silfe bes Rirchenvermogens und aus bem Ertrage ber Colleften biefe Anftalten aufrecht erhielten. Das größte berartige Sofpie mar bie Bafilias zu Cafarea in Cappabocien. eine Stiftung bes beiligen Bafilius, welches Berbergen fur Reifende und, ein Borbild unferer Gefellenhaufer, Rranten. Cale mit Bimmern fur Mergte und Barter, Arbeitermert. ftatten und zudem ein Afpl für Unheilbare ober Leprofen in fich folog, ja eine Stadt im Rleinen vorftellte. In Chryfoftomus Tagen fpeisten bie Rirchen gu Conftantinopel bereite taglich breitaufend Urme aus, ungerechnet bie Befangenen, bie Fremblinge, Ausfätigen und fonftigen Gebrechliden. Der Rirchenvater felber veranlaßte bie Stiftung ber großen Sofvigien zu Conftantinopel und Antiochia, wie Dafarius bie Bohlthatigfeiteanftalt ju Alexandria grundete und leitete, und Thalaffius, ber Ginfiebler, grunbet die erfte Blinbenanstalt am Euphrat. Selbst Fürstinen, Roniginen, Raiferinen bewerben fich fortan um die Ehre, in die Benoffen.

schwestern. Auch die Haufer bes Aussaben, Reproferien, Maladrerien verbreiten sien die Bauter beite der Diakonien Die Bauter beite der Beiseben Beroserien, Blegehäuser (domus hospitales) mit dem hospitalarius oder insirmarius, dem Spittler, d. h. Fremdendiener und Krankenwärter an allen Rlöftern; auch blieb die Pflege der Blinden, Taubstummen und Geistesfranken nicht ausgeschlossen. Eigene Stiftungen bilden die sogenannten Seelbader (balnea animarum), die früheren Diakonissen aber verwandeln sich nun in Seelschwestern. Auch die Häuser des Aussabes, Leproserien, Maladrerien verbreiten sich im Mittelalter zum Heile der leisdenden Menschheit durch ganz Europa, und ein eigener Orsben, die Lazarusritter, besorgte deren Dienst.

Doch bieß erinnert une, auf bie erfte biefer Unftalten jurudjufommen, bie noch unter ben Augen Chrifti, bes barmbergigen Camaritans entstanben ift, und mo ber Bobltbater ber Menscheit felber mahrend feiner Burudgezogenheit in ben letten Tagen Die Berte ber leiblichen Barmherzigfeit ausubte, von beren emiger Belohnung er bei jener Belegens beit fprach. Es ift bieß bas Saus Simons bes Leprofen gu Bethanien am Delberge, wo fich am Beltheilande bie Brophezie bes Ifaias (LIII. 4) erfullte : "Er hat unfere Schmach auf fich genommen und unfere Rrantheit felbft getragen: et nos putavimus eum leprosum, und Er ließ fich felbft für einen Ausfätigen anfehen." Schon bie Barabel vom Samariter gebenft bes Sofpiges, wo ber am Wege von Berico auf ben Tob Bermundete verpflegt wird. Auf bem Delberge ftellt uns bas Evangelium bie beiden Borbilber bes praftis fchen wie bes contemplativen Rlofterlebens in Martha und Maria auf, von benen jene ben Saushalt besorgte und ben Berrn einlub. Bon ihrem Bruber Lagarus aber haben alle Lazarete ben Ramen. Lagarus, ber von ben Tobten auferftanben, und bem fie gleichwohl nicht Glauben schenken, beißt wortlich Gotthilf, und fpricht fo im Ramen bie Bilflofigfeit aus. Bethanien endlich bezeichnet buchftablich bas Armen-

Saus. Befanntlich burften bie Aussatigen nicht in ben Städten verweilen, fondern man wies fie binaus; felbft vom Ronig Uffas beift es (II. Ronige XV, 5), er fei, nachbem ihn ber Aussas befiel, nach Beth Chofschit, bem "Saufe ber Kreilaffung", welches mahricheinlich auf Bareb, bem Sugel bes "Ausfages", außer ben Mauern lag, permiefen worben. Da aber fpater, und zwar in Jesu Tagen, Diefer Bugel angebaut, und julest mit in die "Siebenhugelftabt" Jerufalem aufgenommen warb, mußte man ben Ausfatigen einen anbern Ort anweisen, und dieß mar mahrscheinlich Bethanien, benn wie fommt fonft ber Leprofe Simon ju feiner bortigen Bohnftatte? Die Berbindung ber beiden Saushaltungen, wie fie bei ber Ergablung ber Scene von ber Salbung im Evangelium bervortritt, fcbeint aber auf die Betheiligung ber Kamilie bes Lagarus an biefem erften Lagarete gu beuten. Bethanien felbft bat feinen Ramen verloren, und heißt bei ben Eingebornen bis gur Stunde Lagarineh, und icon mittelalterlich Lazarium, Lagariota aber beffen Bewohner, wie benn auch fene obbachlofen Laggaroni und bie frangofischen Labreries auf Lagarus ihren Ramen gurudführen.

Bon Jerusalem geht auch ber Orben ber Ritter bes Hospitals vom heiligen Johannes aus, bessen Genossen sich zur
Pflicht machten, nach Jesu Beispiel jeden Sabbat in der Kasten dreizehn Armen die Füße zu waschen. Auch der Orden
der Deutschherren hat von einem Hospitale zu Jerusalem seinen Ausgang genommen. Daran schließen sich die "Brüder
vom Hospital der heiligen Jungfrau zu Jerusalem", sowie
auch der ursprüngliche Lazaristenorden von der Davidstadt
ausging. Die Erinnerung an die Diakonisse zu Bethanien
aber lebte in den Hospitaliterinen von der heiligen Martha
in Frankreich auf, während die Hospitaliter in Ungarn und
Siebenbürgen sich den Ramen Kreuzträger aneigneten.

Dieß ift ber Anfang ber ungahlbaren Bruberhaufer und ber Schwesternanstalten von ber driftlichen Barmberzigfeit,

die im Laufe von achtzehn Jahrhunderten entstanden, und, wir wiederholen es, zugleich die rechte Erklärung gegenüber dem Argumente: wie feindselig das Christenthum dem Staate von Anfang entgegenstand — eine Beschuldigung, der schon Augustinus in seiner civitas Dei zu begegnen für gut fand. Gewiß feindselig, denn es hat mit Christus die alte Welt überwunden. Es gilt von dem Baume, den er gepflanzt und seinen Gläubigen zur weiteren Pflege hinterlassen hat: ex fructibus ejus cognoscetis eum.

Co viel von ber Wohlthat Chrifti, nicht weil Er uns ber Bflicht ber guten Berfe überhob, und burch bie Sola fides gur Celigfeit verhilft, indem nach ber Reulehre bes 16ten Jahrhunderte in ben guten Berfen ber Glaubigen nur eine Beeintrachtigung ber allebaufwiegenden Berdienfte Chrifti lage, fonbern weil Er die Bottes : und Rachftenliebe erft lebendig gemacht hat. Wir fonnen nicht ichließen, ohne einer triftigen Bemerfung in einer verdienftvollen, von une felbft benütten Schrift: "Beschichte ber driftlichen Rrantenpflege von Safer" ju gebenfen, indem ber Berfaffer, ein maderer Protestant, S. 88 außert: "bag von ben Reformatoren und ihren unmittelbaren nachfolgern faum irgend etwas fo fehr hervorgehoben murbe, ale bie Lehre, welche an bie Stelle bes burd fromme Berfthatigfeit errungenen Berbienftes bie befeligende Rraft bes Glaubens fest - ber hieraus entfprungene bogmatifche Zwiefpalt bat, weit entfernt, bas innere religiofe Leben ber Gemeinden ju ermarmen, in ber protestantis ichen Rirche in vieler Sinficht bagu geführt, Die außere Bethatigung bes driftlichen Beiftes ju beeintrachtigen. Um fo erfreulicher ift ber Aufschwung, welchen in neuester Beit bas innere Leben ber protestantischen Rirche in Beziehung auf Die öffentliche Rrantenpflege barbietet."

Ja, auch wir freuen uns biefes Aufschwungs, und feben barin einen machtigen Beweis von ber fiegreichen Bahrheit bes Glaubens, ber chriftlichen Rechtfertigung burch ben Glau-

## 

## Serr Lu

Gine polnifche Bo

The Manager Species

THE POINT HOUSE SERVICE ASSESSMENT OF THE

Sitten = und Strafpredigten i nem Zeitalter vorzutragen, gilt h dem geläuterten Geschmade nicht n ber Poesse vornehmere Ziese geste nahmsstellung zu ben Forderungen den sollen. In ber spätmittelalter bers. Damals, nach bem Berfli war Sittensehre in poetischem Gew tes und, was noch mehr sagen will fung. Man braucht zum Belege Brants Narrenschiff zu erinnern

fammelte, um fie bem Belächter preiszugeben, und fo burch Spott zu beffern. Denn bie Wahrheit im Gemanbe ber Thorheit, die Beisheit mit lachendem Dande findet immer noch am eheften Bugang. Bas wurde ber gornige Strafprebiger eines noch fpateren Zeitalters, Philander von Sittemald, heute fagen, und welche Befichte murbe er uns ents hullen, er, ber einft mit fo geharnischter Sature gegen bas verdorbene Beltwefen feiner Beit, gegen ben Sochmutheteufel in feinen verschiedenen Berfleibungen ju Belbe jog und ben Monfieur Alamobe an ben Branger ftellte. Die Ausbreitung und die Intensivität, mit ber die von ihm gegeifelten Berirrungen und Berfehrtheiten beute auftreten, ja Brincip und Spftem geworben find, murbe einem modernen Satyrifer gewiß Stoff genug bieten. Freilich lagt fich vorausfeben, baß er tein fo. ausgebehntes und fo aufmerkfames Bublifum finden murbe, ale jene berebtsamen Borganger, bie an ber Wende ber mittleren und ber neuen Beit bie poetifche Rangel bestiegen. Ginem Jahrhundert, in bem die fcwinbelerregende Saft ber Erwerbe. und Benuffucht alles überbietet, mo ber Cultus ber Baumwolle und ber Mafchine jeben anbern Cultus anathematifirt, wo man nur noch Gine Autorität gelten laffen will, die Autorität bes Gelbes, und ber Allsieger Mammon auf feine Apotheofe harrt, ift mit ber Macht ber Doftrin gar nicht, und mit ber Spige ber Sathre nur oberflächlich beigutommen. Ginem folden Beitgeifte, mochte man faft fürchten, ift nur noch mit ber unerbittlichen Buchts Ruthe bes Schidfale ju begegnen. Immerbin aber ift bet Catyrifer unferes Beitaltere noch ju erwarten, und fanbe er fein bantbares Bublifum, fo fanbe er wenigftens eine bantbare Rulle bes Stoffe. Als einen gabmen Borlaufer beffelben in leichter Blanklerruftung fann man bie obige, ale polnifche Boltsfage eingeführte, poetische Buuftration einer besonbern, in ben Borbergrund tretenben Richtung bes Beit-Beiftes, bes Lurus und feines Gefolges, betrachten. Der

ungenannte Berfasser nennt als anregende Quelle eine polnische Sprichwörtersammlung, und in der That ist das Gedicht reich an ächt volksthümlichen Zügen. Auch hat der Autor Geschick gezeigt, den Grundgedanken der Bolkssage mit
volksthümlicher Plastif anschaulich auszuführen, und daher ist das Gedicht, obwohl an Seitenzahl sehr gering, einer allgemeinen Beachtung werth. Bezeichnend für die dermalige Richtung, welche die Dinge vom historischen GesichtsPuntte anzusassen, welche die Dinge vom historischen GesichtsPuntte anzusassen sich gewöhnt, ist es, daß auch diese Sage
gleichsam biographisch den Verlauf des Einzugs und der
herrschaft des Lurus darstellt.

Es gab eine Beit, ba war herr Lurus in unferem Lanbe eine unbefannte Große. Damals fah es in Sutte und Schlof unendlich erfreulicher aus:

Die gludliche Armuth mit rothen Bangen Ram allzeit lachend baher gegangen.

Die Einfacheit aller Bedürfnisse erhielt ben heitern Sinn. Da, eines bosen Tages, wurde vom Unglud herr Luxus nach diesem Reiche gesandt. Mit glanzendem hofftaat fam der pruntvolle Charlatan durch Dörfer und Stadte nach der Rönigsburg gezogen, wo er sich als helden von Ruf melden läßt. Der Rönig jedoch empfand Efel vor dem eitlen bisamdustenden Gauch, und wollte ihm augenblicklich das Land verweisen, aber herr Luxus sand einen guten Protestor an — der Rönigin. Auf den Knieen bat sie ihren Gemahl, das Gastrecht nicht zu verleten;

Auch habe ihr von ben helben allen . Roch feiner fo fehr, wie herr Burus, gefallen.

Wenn Eva zurebet, gibt Abam nach, bas ift ber Belt-Lauf, und ber König machte feine Ausnahme: herr Lurus trat ein in verschwenderischem Schmude und geschmeibiger Bierlichkeit. Er läßt seine Schäpe sehen, und bie Gunft ber begeisterten Königin ift vollends erobert. Auch beim König beginnt fich bas Gelufte zu regen, und er fragt nach bem Preis ber fostbaren Siebensachen. Gine Rleinigkeit! lachelt ber Held von Ruf:

Denn wohlfeil am Enbe find Gold und Seibe. Bon Eurem Feld gebt mir etwas Getreibe, Bon ben Schafen Bolle zu groben Röden, Sonig aus Euren Bienenstöden, Auch tüchtige Roffe aus Eurem Stall, So habt Ihr bie Herrlichfeiten all.

Das bunft bem König faum ber Rebe werth, und bes herrn Lurus herrschaft war gesichert. Aber unser helb von Ruf war fein gewöhnlicher hofmann, ber im Strahl ber föniglichen Gunft sich in behaglicher Ruhe zu sonnen wünscht; nun erst begann er seinen ganzen Einfluß geltend zu machen als ein Mann, ber seine Stellung auszubeuten weiß. Er vermochte ben König, sich auf bem Reichstage vor bem Bolke im neuen Ornat zu zeigen, und ber gewünschte Erfolg war sicher. Dem Beispiele bes Königs solgten die Grafen und herren, auch die Städter sahen ihn gern, und bald war herr Lurus ber Löwe bes Tages. Er trat mit ber Mobe in Compagnie, und sah sich machtiger als ber König selbst.

Man fieht, die Sage hat die Natur des Herrn Lurus ganz richtig erfaßt. Der Listige wußte sich vor allem bei den Damen einzuschmeicheln. Das Neue, das Blendende imponirte, so daß alle Opfer, die diesem gebracht wurden, unter ihrem Werthe erschienen. Bolfsthumlich ist dieser Gedanke der Personisitation des Lurus ganz und gar, und der Ton ist dieser Auffassung durchgehends angemessen. Bolksthumlich ist auch die Art, wie der Einsluß des Lurus in concreten Källen und Bildern specialisirt wird. Die Sage gibt keine allgemeinen Betrachtungen, sondern betaillirt in Beispielen; und der Bersasser unserer Sage hat hiebei manchen glüdlischen psychologischen Griff gethan, wie auch aus dem Rach-

folgenben noch erhellen wirb. Denn mit bem Bisherigen ift nur ber erfte Theil ber Geschichte beenbigt.

Herr Lurus ist auf ber Höhenlinie angekommen, nun tehren aber die Wirkungen seines Einflusses mehr und mehr die Schattenseiten hervor, die sich wie bleiche Gespenster auf die schwer athmende Brust des Bolksgeistes legen. Gleich am Hofe selbst offenbarte sich die moralische Wirkung. Die Ansdacht der Königin und ihrer Hofbamen in der Kirche wird durch die Hoffahrt verdrängt, und der Hofstaat zerquält sich in eitler Mißgunst. Schwerer noch fällt das Berderbniß unter den größern Schichten der Bevolkerung in's Gewicht. Wit des Lurus Dienerschaft kam noch anderes Bolk in's Land,

Das waren mit ihren Gaunerbuben, Die Bucherer, gewöhnlich Juben, Ble hunde webelnd vor aller Belt, Und immer bie Sadel gefüllt mit Gelb.

Wie ein Seuschredenschwarm legten fie fich über Dorf und Stadt, und wer es mit bem Lurus hielt, mußte balb bie Befanntschaft bieses seinen Gefinbels machen. Aber nicht bloß bie genußsüchtige Wohlhabenheit mußte es bugen, bas Uebel erstredte sich weiter, auch

> Die Armuth war nicht gludlich mehr, Gebeugten hauptes schlich fie baher, Das heltre Roth auf ihren Wangen Bar balb in Sorg' und Roth vergangen.

Da sitt bas tiese Uebel, wie unsere Sage mit scharsem Blid erschaut. Der Lurus hat die Armuth erst zum Bewußts seyn ihrer Armuth gebracht. Die Last, beren Drud sie vorher nicht gefühlt, wird ihr nun zur Qual; sie wird unzussrieden, und das Risvergnügen steigert sich durch die Bersachtung, mit der man ihr begegnet. In das Innere des Bürgerhauses ziehen seht schlimme Gäste ein, die Stelle der Treue und des einfältigen Sinnes eignen sich der Reid, die

Luge, ber Dunfel zu. Bergeffen ift bie ftrenge Rinberzucht, man hat nicht mehr Beit, fich ernfthaft um bie Rleinen felbft zu fummern:

Als waren fie im hagarb gewonnen, Gab man fie bin frangofifchen Bonnen.

Rach allen Seiten war dem Unglud Thur und Thor geöffnet. Thatfraft und Tugend werden seltener; in der Che wie im Gemeindeleben tritt die Kehrseite des früheren Zustandes hervor.

So wurde bas Unglud herr im Land, Der König felber ward verbannt, Rur Bucher gedieh und fam zu Ehren, Man fonnte nicht mehr burch Gerichte wehren, Er herrschte unten und herrschte oben, Und wurde sogar zum Gefet erhoben.

Der Einzige, ber seinen Gleichmuth beibehielt, war herr Lurus felbst; er trug immer noch die Nase hoch, und versrichtete zum guten Ende sein Meisterstud; benn als er einst die verhöhnte Armuth in Schutt und Elend wimmern horte, riß er sie hervor und burchstach ihr bas herz

Mit einem Dolch, beffen Griff gar fein Belegt war mit Golb und Ebelftein. — Mit ihren jahen Tobe verbarb Auch jebes hausliche Glud und ftarb.

Die Sage, die hier mit feinen, sichern Strichen zeichenet, hat nicht übertrieben: das muß das unentrinnbare Loos bes Reiches senn, das dem Lurus verfallen. Schon jener alte latonische Gesetzgeber warnte: "Geldgier allein wird Sparta verberben." Mit dem Lurus geht der Epicurdismus hand in hand, und der Epicurdismus ift stets der Herold bes Berfalls.

Doch will une bie Sage mit biefem truben Refultat nicht entlaffen; mit einem schüchternen Trofte weist fle ben

Doch fagen fie auch mil Das wurde noch lange,

#### XIX

# Die beutschen Landeskirc religiösen Restauration u Evangelical

Allgemeines. Pfalg; Baben; Beffen -Thuringen; Reuß Greig; Sachfen; & fcweig; Lippe; Anhalt; Bremen

Die Periode bes Auffdwung wenigstens soweit er officiell mar, ift für ben Moment & die Bilmars in Rurhessen. Unmittelbar barauf folgte bie furchtbare Calamität ber Reaktion in Bayern, in ber Person bes herrn Dr. Harless, durch eine Wendung von Unten, das Wiedererwachen der protestantischen Opposition. Ihre Hossinung täuschte nicht, daß diese Bewegung rasch auch auf andere Landestirchen sich ausdehnen werde. Nicht umsonst hatte der berüchtigte Lichtfreund Pastor Steinader, damals Direstor einer höhern Töchterschule zu Weimar, und jest als Nachsolger zweier orthodoren Pastoren auf eine der besten Pfarreien des Ländchens präsentirt, in seiner neuesten Schrift den Protest der Nürnberger vollständig- abdrucken lassen, da dieses Dosument ihm als der lichteste der lichten Streisen vom Morgenroth des Umschwungs am nächtigen himmel der Gegenwart erschien.

Als Hr. Nathusius vom Halle'ichen Bolfsblatt im Ferbruar b. 36., alfo zu einer Beit, wo von der foniglich preussischen Einladung an die englische Alliance noch keine Rede war, diesem Grollen in der Tiese genauer aufhorchte, da fiel ihm ein höchst merkwürdiges Zusammentreffen besselben mit gewissen andern Borgangen in den höhern Regionen auf, und brachte ihn auf den Gedanken eines geheimnisvollen Zusammenhanges:

"Nämlich eine in immer größern Schwung zu kommen scheinenende Refrutirung bes Freimaurer-Ordens aus den Reihen deutsicher Fürsten und Diplomaten. Der herzog von Coburg, derselbe Kürft, der, damit der ächte Protestantismus nicht aussterbe, jenen Dr. Schwarz zu seinem Oberconststorialrath beruft, läßt sich felerlich in die Loge ausnehmen. Mit ihm zugleich treten zwei preußische Diplomaten ein, unter ihnen der bekannte Rame des herrn von Usedom. Eben haben die Beitungen erst von dem König von hannover den gleichen Schritt berichtet. Es hieß, daß mit diesem letztern die Bedingung einer kunftigen Nichtausnahme von Juden verknüpft sei, also eine Annäherung an das sogenannte schottliche Spstem der preußischen Logen, das die Maurerel bekanntlich mit

einer driftlichen Tunche zu verbinden sucht, bas uns aber wegen biefer Tunche ungleich verberblicher icheint, als bie übrige Maus rerei. \*).

um bie angeführten Thatsachen recht zu würdigen, muß man sich bes offenen Krieges erinnern, ben die Partei des positiven Ausschwungs eben noch gegen die Logen als ein "dem Höllensener nahe verwandtes Ungeheuer" geführt. Kaum hatte aber Hr. Nathusius die gedachten Betrachtungen angestellt, so erfolgte der überraschendste und schwerste Schlag gezgen die Reaktion: die Berusung der Evangelical Alliance durch den König von Preußen. Die Logen vernahmen das mit großem Jubel, sie hatten, z. B. die von Guben, den Gustav-Adolf-Verein und die Alliance ausdrücklich für ächte Kinder ihres Geistes erflärt. Die Reaktion aber verhüllte in stummem Schmerze das Haupt. Und allerdings war von jest an der verhängnisvolle Umschlag entschieden und überall ein sait accompli.

Es ift nun naturlich von Intereffe, ju feben, wie weit es bie einzelnen gandesfirchen ju biefer Beit im religiöfen Aufschwung gebracht hatten. Ungefichts ber bevorstehenden Alliance-Invafion ift noch befonderer Anlag zu biefer Erfunbigung vorhanden. Schon im Sept. 1856 hatte bie Evangelical Alliance ju Franffurt a. M. eine "officiofe" Borconfereng abgehalten, bei welcher zwölf Bertreter unter bem Brafibium bes Bralaten Rapff aus Stuttgart versammelt maren, und zwar aus Preugen, Burtemberg, Baben, Beffen, Raffau, Frankfurt, London, Paris, Bruffel. Diefe Befandten . Lifte ift nicht ohne Bebeutung. Warum gerabe Baben, Beffen, Raffau, Frankfurt? Gin Blid auf biefe ganbestirchen felbft wird genügende Ausfunft geben. Bermundern möchte bloß, warum nicht auch die Bfalg ihren Gefandten fchidte, mußte benn nur ihre Stellung zur Alliance von Borneberein

<sup>\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt vom 18. Febr. 1857.

als unfraglich betrachtet worben feyn, und zwar mit Recht. 11m fo mehr beginnen wir unfere Runbschau mit ber Pfalz.

"Das Reich Gottes in unferm Lande geht rudwarts": batte por einigen Mongten bas Dragn ber pfalgischen Que theraner gesagt \*). Damals ward in Confiftorial - Rreisen barüber gespottet. Ingmischen ift ploplic ber famole Gefange buche: Streit losgebrochen und eine übermächtige Maitation gegen bas Speyerer Confistorium in's Bert gerichtet. Seinem neuen Lieberbuche wird vorgeworfen: es zeige auf jebem Blatte, baß an bie Stelle bes rheinpfalgischen Brotestanten ber farre Lutheraner bes fechezehnten Jahrhunderts gefest werden folle, aber ohne Freiheit ber religiofen Brufung, fondern mit quaffpapftlichem Lehre und Cultuszwang, und ftatt zu reformiren bringe man alte Formen und Kormeln wieber bervor \*\*). Alfo die herren in Spener bes lutherifchen Rirchengeiftes verbachtig! Bergebens hatte bas Confiftorium bie "ftraflice Agitation gegen ben Befangbuchsentmurf" ftrengftens verboten; bie Seele jener Behorbe, Dr. Ebrard, fragte bie anschwellende Opposition in feinem Organ endlich gerabezu: warum fie es benn nicht offen beraussagten, bag man bie Bibel, ober noch beffer, gleich auch ben Berrn Chriftus abs schaffen folle \*\*\*). Demnach burfte er nun auch felber jugeben, baß es mit bem Reich Gottes in biefem ganbe wenige ftens nicht vormarts gehe. Man muß aber auf bie Borgange von 1853 jurudbliden, um biefe heutige Wendung in ber Pfalg nach ihrer gangen Bebeutsamfeit zu begreifen.

Die Historisch-politischen Blätter haben vor vier Jahren ben merkwürdigen Proces ausführlich beschrieben, burch welschen fich die Bfalz im 3. 1853 als ein Unicum unter allen beutschen Lanbestirchen conflituirte. Die pfälzische Union hatte

<sup>\*)</sup> Berliner Broteft. R .= 3. vom 30. Dai 1857.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Broteft. R.B. vom 9. Dai 1857.

<sup>\*\*\*)</sup> Berliner Broteft, R.B. vom 4. Juli 1867.

auch noch der consensus formulirt, od Symbol aufgestellt. Als solches Symbol wählte man die sogenannte Consessio 1540, das ist: die melanchthonische ichen Augsburgischen Confession von 1 Variata, weil sie calvinische Deutunguläßt. Nirgends sonst in Deutschland officielles Symbol, und nirgends gibt seistenalistet Union, wie jest die pfälz der Lutherthum, noch Calvinismus, beider, eine förmliche "dritte Rirche", ren Gründern selbst bezeichnet wird.

Diefe britte Kirche hat nun an ber I mäßige feste Glaubensnorm. Doch i vergessen, bas protestantische Princip z bieß burch ben ber Confessionalistrung genden Zusah", daß "dadurch eine si bindende Berpflichtung auf den Buch werden solle." Das war den Rationasten vollsommen genua; sie vertrugen der t

Racbem Regierung, Confiftorium und Generalfynobe jufammengeholfen hatten, um neuerdings zu bestimmen, bag ber Diffens amifchen Lutherthum und Calvinismus in bem Combol ber pfalgifchen Rirche aufgehoben fei, und nachbem fie eine gemeinsame Glaubenenorm fur ben ehemaligen Diffensus wie fur ben Confensus aufgestellt hatten: fonnte boch unmoglich gestattet werben, bag einzelne Brebiger nun wieber bas gange Werf vernichteten, indem fie ben abgeschafften Diffenfus neuerbings jum leben ermedten und auf bie Rangel führten. Bang folgerichtig hatte baber bas Confiftorium eine Amtbinstruftion erlaffen, welche von ben Brebigern eibliches Gelobniß forberte, fich im Lehramt "ber befeitigten Differengpunfte enthalten ju wollen". Rurg, bas Lutherthum mit feinem Diffens mußte auf ben Rangeln ber amalgamirten Rirche verboten fenn. 3mar wies man auf einen Wiberfpruch mit ber Berfaffungeurtunde bin, welche die lutheris fce Rirche im gangen Lande garantire, und wirklich warb gebachte Inftruftion vom Ministerium aufgehoben; aber nur als einseitig erlaffen, im Befen ward fie burch die neue Inftruftion bestätigt, und ben Predigern "gewiffenhafte Berude fichtigung ber 1818 und 1853 jur Befeitigung ber ehemals ftreitigen Lehrpunfte aufgestellten Beftimmungen" anbefohlen. Die lutherisch gefinnten Prediger tamen barüber auf ben Diocesan : Synoben in schwere Bedrangnig. Reun berfelben vetitionirten am 6. Oft. 1855 bei bem Summeviscopat um eine Interpretation bes Erlaffes in bem Ginne: bag "feinem Beiftlichen vermehrt fei, an ber urfprunglichen Augeburgis fchen Confession von 1530 festzuhalten, fie zu lehren und zu bekennen, ohne bie Begenlebre ju verwerfen"; fie erflarten, daß fonft alle Befenner bes mahren lutherifchen Symi bols aus der pfälzischen Kirche, als einer wirklich neuen und fonft unerhörten britten Rirche, austreten mußten. Allein bie Reun murben unterm 15. Jan. 1856 abgewiesen: "es fei nicht geftattet, bag einzelne Beiftlichen nach eigenem Erfisfalisch gemacht, bas Lutherthum e felben verboten, obwohl zahlreiche fl Bfalz nach ihren frühern territorial und rechtlich lutherisch find, und bis überhaupt 90,000 gegen 200,000 R

Bas thaten nun die lutherische ihrer überhaupt nur fünfzehn aufge fangs geradezu den Rechtsbestand des nisses in den von Haus aus luther mirt; es wäre in diesem Falle ein von der Union getrennt, in der Psches Berlangen abgeschlagen war, der Betenten, die Pastoren Medifus, Caselmann, der Führer der Richtun Organs, der amalgamirten Kirche i ber den Rücken zu tehren; und wirkssehen ihre Frauen und Kinder, der Unsangspfarreien im dießseitigen Bayi Pastoren hätten sich, wie wir sahen Stellung des Lutherthums innerhalb

alsbald auf ursprünglich resormirte Pfarreien ab. Sie mußsen sich nun höhnen lassen: "noch siten sie alle mit ber größten Selbste und Weltverläugnung in ihren Pfrunden, effen bas Brod ber unirten Kirche, an beren Grundlagen sie rutteln"\*).

Daß der Rampf des lutherischen Rirchengeistes in der Pfalz einen solchen Ausgang nahm, mußte überraschen. Sie ware demnach das einzige Land in Deutschland, wo der große Aufschwung zur objektiven Christlichkeit absolut keinen Boden sand? In der That ist es so; die Ursachen sind belehrend. Als die drei überzeugungstreuen Pastoren austraten, da warfen ihnen die Spehrer vor: sie hätten ihre subjektive Anssicht über das Recht und den Bestand der Kirche gestellt\*); die dießseitigen Lutheraner dagegen begannen zu zurnenz warum habt ihr die lutherischen Schäslein im Stiche gelassen? war es nicht unter allen Umständen geboten, eine Sesparation in der Pfalz zu machen \*\*\*)? Jur Antwort legten die Träger des lutherischen Kirchengeistes das offene Geständsniß ab, daß die Gegner über sie nicht ohne Grund gespottet als über "Abvosaten ohne Klienten" +).

Rationalismus und unionistischer Pietismus — sagten sie — diese zwei Elemente theilten sich ausschließlich in die Rirche der Pfalz. Alles wolle die Eine Unionöfirche. Bas wahrhaft gläubige Christen seien, finde man fast ohne Ausnahme pietistisch oder herrnhutisch gefärbt, und daß von dies seite her confessioneller Sinn am allerwenigsten erwattet werden durfe, sei männiglich bekannt. Caselmann habe bald eingesehen, daß Riemand hinter ihm stehe; soweit sich noch für seinen Kamps Theilnahme gezeigt, sei es die Furcht um

<sup>\*)</sup> Berliner Proteft. R. . 3. vom 30. Mai 1857; Freimund a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Darmftabter R = 3. vom 27. Dec. 1855.

<sup>\*\*\*)</sup> Rörblinger Freimund vom 19. Juni 1856.

<sup>+)</sup> Berliner Broteftant. R. . 3. vom 30. Mai 1857.

Gefährbung bes wahren Christenthums gewesen, micht co fessionelle Bebenken. Selbst ber noch übrige Rest von Diposition gegen die Union aus der Zeit von 1818 trags met pietistischen als lutherischen Charafter; nur Ein einziger seprirter Lutheraner eristire in der ganzen Pfalz, der in Broben übergetreten sei. Unter solchen Umftänden wäre jede Sparation ein geistlich hochmüthiges settenhaftes Treiben gworden, durch das man mit Rühe etliche Landleute hat herausprafticiren können, vor dem man aber billig zurückg schaubert sei \*).

Dan fieht wohl, wie nichts bem pofitiven Aufschwm binberlicher ift, ale ber fubjeftiviftifche Bietiemus. es eben, woraus in ber Pfalz ein Unionismus über al Unionismen erwuchs. Nirgenbe fonft haben es biefe ju ve liger Berponung bes Lutherthums gebracht. Die Bfalg mit ber Mufter - Union vorangegangen, indem fie bie betbi Befenntniffe in Gin neues verschmolzen, bas Lutbertbu aber, soweit es fich geftraubt, einfach verboten. Union muß es verpont fenn, fonft ift's feine mabre Union faat ber Rirchengeift gang richtig, und weiß frn. Dr. Cora nicht ohne Grund Dant für biefes Beugniß "wiber bas ve führerische und verberbliche 3mittermefen bes preußischen Unie nismus" \*\*). Bugleich erflart fich bier, warum bie Evan gelical Alliance fo bereiten Boben in ber Pfalg gefunde bat. Der Seftengeift ber bloß verfonlichen Gottwohlaefa ligfeit hat ebenfo, wie die britte Rirche ber Pfalg fur MU "beruhigenbe Bufabe", nur nicht für ben lutherischen & dengeift.

Gegen biefen verfuhr bie amalgamirte Rirche fortwall rend mit polizeilicher Wachsamfeit. So unterfagte fie bi Bebrauch bes Wiener'schen Gesangbuchs aus bem dieffeit

<sup>\*)</sup> Bortlich im Freimund vom 18. Sept. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Freimund vom 19. Juni und 18. Sept. 1856.

gen Bavern in ben Schulen, und bie Lefung bes Salle'ichen Bolfsblatts in ben Lehrer : Ceminarien \*). 216 Dr. Barles mit feinen Rirdenzuchte Blanen icheiterte, ba gebachte fie auch einen positiven Triumph über biesen Rirchengeist zu feiern mit einer Reform ihrer Bresbyterien, welche eine Art von ber Bemeinde - Ariftofratie genbter Sittengerichte rein auferlicher Ratur find. Ueberhaupt wiegte fie fich, nachdem bie Lutheraner aus dem Lande gedrangt ober "beruhigt" maren, in ftolger Sicherheit und auf ben Lorbeeren von 1853. Seitbem bie Befenntniggrundlage ber Union jur allgemeinen Unerfennung gebracht worben, feien die fruhern Reibungen amiiden ben Barteien verschwunden und an eine Doposition gegen bas Rirchenregiment, wie fruher von ben lichtfreundlichen Agitatoren, langft nicht mehr zu benfen \*\*) : fo gratulirten fich bie Berren zu Speper auch ba noch, ale bereite eine befanute Rotabilitat ber lettgenannten Richtung, Br. Gelbert, vom pfalgifden Guftav - Abolf - Berein ju feinem Bertreter gemablt worden mar. Celbft die Beidelberger erschraden über biefe Babl: "wurde ber Guftav-Adolf-Berein in ber Bfalg wieder ein Sammelplat ber Barteimanner, wie er einmal jum Theil fcon mar, bann webe ihm, webe ber Rirche" \*\*\*)!

Indes sollte bald keine Rufion mehr möglich seyn. Man hatte sich 1853 über die Clasticität gewundert, mit der das mals der rationalistische und der Sektengeist unter die Lehrs norm von 1540 sich zu beugen gewußt. In Wahrheit hatte eine solche Beugung gar nicht stattgefunden; die Sache bes rührte bloß die Prediger und diese wußten sich mit dem "besruhigenden Zusah" zu helsen. Jeht aber vermaß sich die neue Lehrnorm, in's Leben eingreisen, in Form eines verbesserten

<sup>\*)</sup> Rliefoth's Beitschrift a. a. D. S. 693.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R.=3. vom 15. Rov. 1856; vergl. Allg. Beitung vom 2. April 1857.

<sup>\*\*\*)</sup> Darmft. R.-3. vom 23. August 1850.

Gesangbuchs in die Hande des Bolts kommen zu wollen, ui siehe da, augenblicklich offenbarte sich die wahre Ratur de Sieges von 1853! Bitter höhnen jest die Subjektiviste "Die ganze Reaktionspartei hier wie anderwärts ist sehr i Irrthum, wenn sie ihre Siege dunkelhaft ihrer eigenen Rrezuschreibt, sie hat ihre Erfolge lediglich der Gleichgültigt des evangelischen Bolkes zu verdanken, und sie mag sich wohüten, dasselbe daraus aufzurütteln"\*).

Bas bas zu erfenente Gefangbuch felbft betrifft, fceint es allerdings eines ber abgefcmadteften feiner groß Bermanbtichaft zu fein. Die wenigen alten Lieber, fagt ei confiftorielle Rritif beffelben, feien bis jur Unerfennbart entseplich verballhornt, die anbern gereimte Collegienhefte ub Moral aus ber eubamonistifchen Schule, fab bis jur Lache lichfeit. Der neue Gesangbuche Entwurf bagegen trage ! weitem nicht jene alterthumelnde Tenbeng wie bas neue & fangbuch im bieffeitigen Bayern, habe vielmehr bie obfole und anftößige Sprache ber vorigen Jahrhunderte gludli verbeffert, gang nach ben Grunbfaten bes Bunfen'ichen Li berbuches. Aber - es ift nun einmal bie Lehrnorm b britten Rirche in bem Entwurf ausgebrudt, es ift ba wieb von Teufel und Bolle, vom Drachen und bofen Beiftern t Rebe und, mas bas alleranstößigste mar, es ift ber Artil ber ftebenben und fallenden Rirche barin burchgeführt: t achtproteftantische Rechtfertigungelehre. Gerabe bieß wirft & Ebrard ben bisherigen Liedern am ftarfften por, bag fie p lagianifche Werkgerechtigkeit predigten und unevangelisc Polemif gegen ben tobten Glauben trieben. Aber Letter haben ja ber Berr Chriftus und bie Apoftel felbft gethar fagen bie Opponenten, und fie erflaren bagegen bie Lebre b Entwurfe fur unevangelisch: bag wir fein gutes Bert ve mogen, bag wir ber Celigfeit gewiß feyn muffen ac.

<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R.B. vom 18. Juli 1857.

bar geht ihnen alles Berftanbniß bes Sola-fide ab; fie preifen es felbft als ein Glud, bag biefes Befenntniß nur auf bem Bapier ftehe, nicht im Leben \*).

Co lobert tenn bie Pfalz im heftigften Rirchenfriege auf und zwar zwischen Amt und Rangel einerseits, ben Bemeinde - Mehrheiten andererseits. Gelbft ber Baftoren icheint man nicht gang ficher ju fenn, wenigstens marb bereits Giner (Somitt ju Marzheim) wegen Betheiligung an ber Agitation abgefest. Dan hat bereinft in Speper bem bieffeitigen Dppofitionsfturm gegen Barleg mit Bergnugen gugefeben. mochte man glauben machen, jene Bewegung fei eine naturliche gemesen, in ber Pfalz fei fie nur eine funftliche. Bahrheit ift es bas nämliche Ermachen ber alten Opposition, auf pfalgische Berhaltniffe angewendet. Man ftutt fich gegen bie migbilligenden Boten, welchen fich felbft ber Landrath bet Bfala angeschloffen hat, auf die halbmege billigenden ber Diocefan-Synoben und ber Beneral-Cynodal-Bablen \*\*). Aber gerabe dieß ift ein fehr miglicher Bunkt, nicht weniger ale im biefe feitigen Bayern.

Man hat diese Vertretungen seit 1853 und unter dem Druck der politischen Reaktion durch äußerst fünstlich complicirte Wahlgesehe überall so eingerichtet, daß die Geistlichkeit überwiegt und neben ihr nur die geschmeichelte, sich selbst ergänzende, Kirchenaristofratie der Presbyterien thätig ist. Die "Geistlichkeitssirche" hat eben in ihrer Trennung vom Leben bloß einige Laien Elemente in sich aufgesogen, ohne dadurch dem Leben näher zu rücken. Daher nimmt auch die Opposition ihre Richtung stets gegen jene Vertretung selber. "Wes

<sup>\*)</sup> S. bie Abreffen ber Conferengen von Reuftabt und Landau. Bers liner Protest. R.3. vom 9. Mai und 4. Juli 1857; vgl. Darmft. R.3. vom 23. Mai 1857.

gen bes hierarchischen Bustandes", außert die Erstärung von Reustabt, "in dem sich die vereinigte Kirche seit der letten Generalsynode besinde, da durch das jest bestehende Bahlgesses den Presbyterien und Synoden jede Selbstständigseit entrissen worden, sei das Vertrauen zu den lettern erschüttert". Im Jahre 1853 verhielt man sich gleichgültig gegen diese "völlige Ausschließung der Gemeinden", jest erregt sie diessseits wie jenseits des Rheins die heftigste Agitation, denn — die Zeit der Reaftion ist vorbei.

Ilm auf Baben überzugehen, so ift man baselbst gerabe noch vor bem Thorschluß zu einem gewissen Abschluß ber Bewegung gelangt, was z. B. ben benachbarten Gessen schon nicht mehr glückte. Aber man ist in Baben bei weitem hinter ber Entschiedenheit bes pfälzischen Unirens zurückgeblieben und hat jedenfalls eine dritte oder amalgamirte Kirche nicht hergestellt. Während in der Pfalz die specifisch-lutherische Predigt absolut verpont ift, blieb sie in Baden bei einiger Bescheidenheit nach wie vor gestattet.

Auch die badische Unions-Urfunde (1821) hatte ben Bersuch gemacht, in gewissen Ausbruden über die AbendmahlsLehre den Dissens der beiderseitigen Confessionen auszugleichen; aber nicht, um die eine oder die andere Ansicht zu verbieten, sondern eben um beide in Einem zu begreisen, damit "beiderlei Bekenner sich in der Einen Landestriche wohl fühlen könnten". Ebenso ward sur den Consensus die Augsburg. Consession von 1530 als Gesammtsymbol, der Luther-Ratechismus einerseits, der Heibelberger Ratechismus andererseits
als Specialsymbole aufgestellt, Alles aber nur "insosern und
insoweit" das Recht der freien Forschung dabei bestehe. Als
nun der große Ausschwung auch die babische Rirche ergriss
und mit fortris, dachte man wohl vielsach, namentlich im
Oberkirchenrathe selbst, an eine Consessionalistrung der Union

<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R.B. vom 6. Juni und 20. Juni 1857.

nach Art ber pfälzischen, an eine förmliche Confensus Rirche mit der Variata als Symbol. Schließlich aber beschied man sich doch, nur überhaupt die "Geltung der Symbole" vor dem "insoferne und insoweit" des §. 2 der Unionsurfunde zu retten, den "Boden der Union" selbst aber als "einen heiligen und unantastbaren" zu behaupten.

Den erften Theil der Aufgabe gedachte bas Kirchenregisment bei ber Generalsynode von 1855 durchzuführen; mit dem zweiten Theile ist es sortwährend beschäftigt. Wie es ihm mit dem ersten Puntte vor dem Richterstuhle der Synode erging, ift sehr lehrreich zu betrachten.

Selbft die malcontenten Lutheraner bezeichneten bie Entschiebenheit ale ein "Wunder vor ihren Augen", mit welcher ber Dberfirchenrath fur Die Beltenbmachung ber Symbole .in ihrer übereinftimmenden Bezeugung ber Grundlehren beiliger Schrift", und zwar ohne die "Berufung auf bas Brincip und Recht ber freien Schriftforschung\*, eintrat. Befenntnig. lofigfeit und Rirche, fagte bie Beborbe, feien gerabegu miberfprecenbe Dinge; ber Digbrauch bes Schriftprincips weise fehr entschieden barauf hin, bag noch etwas Anderes nothe wendig fei ale blog bie Berufung auf die Schrift; ber Rirche habe unter ber herrichaft bes §. 2 unter ben fich burchfreugenden Meinungen felbst jebe authentische Entscheibung und ber Rirchenregierung jeber fichere Unhaltepunkt gefehlt; es fei aber für eine Rirche nicht geziemenb, fich auf Sage von fo unficerer und zweibeutiger Beschaffenheit zu ftuben; wollte man wieder barauf eingehen, fo murbe bieß immer fo gebeus tet werben, ale ob baburch bie mit Worten anerfannte Geltung ber Befenntniffe in ber That wieber aufgehoben werben folle; Freiheit ber Schriftforschung ale Beschranfungemittel für bie Geltung ber Befenntniffe beiße, bie Sache in's Prat-

<sup>\*)</sup> Erlanger Beitschrift für Protestantismus und Rirche. Sept. 1856. S. 147; Jan. 1857. S. 32.

tifche überfest, nichts Anderes als Ungebundenheit in Beziehung auf ben Inhalt ber öffentlich ju verfündigenben Lebre.

Co trefflich vertheibigte ber Oberfirchenrath bie Richts berufung auf bas Recht ber freien Schriftforidung. es war mit einer Confessionaliftrung ohne biefe Berufung burchaus nicht burchzubringen. Um Mergeres ju verhuten, mußte bie Beborbe endlich felbft ben beruhigenben Bufat vorschlagen: "zugleich wird bas Recht bes freien Gebrauchs ber beiligen Schrift, fowie ber im beiligen Beift ju übenben Erforfdung berfelben anerfannt und die Bflicht ausgesprochen, fich berfelben unausgefest ju befleißen". Auch jest noch blieben, die Manner ber Wiffenschaft, unter Rothe und Sundesbagen, mit einer weiter gebenden Mobififation in ber Minoritat, welche ein besonderes Brivilegium ber Schule auf bas Bibelprincip grunbete und verlangte : "bas Recht und Die Bflicht freier, b. b. im beil. Beift unter gemiffenhafter Unwendung ber miffenschaftlichen Gulfemittel ju übenber Schriftforfdung folle anerfannt werben".

Rur biese Anmaßung des Monopols von Seite ber Schule vermochte der Oberfirchenrath abzuweisen. Im Uebrisgen mußte er durch seine eigene Concession eben das leiften, was er um jeden Preis hatte hindern wollen: "daß die mit Worten anersannte Geltung der Bekenntnisse in der That wieder ausgehoben werde". Direstor Stern erklärte zwar: gerade der erbitterte Widerstand der Männer der Wissenschaft bezeuge, daß Großes geleistet sei. Richtiger aber ist die Logit der andern Ansicht: "das Insofern und Insoweit des §. 2 habe man gestrichen, aber siehe da in etwas veränderter Gestalt somme es zuletzt doch wieder zum Borschein".). Der Oberkirchenrath mochte sich des "heiligen Geistes" getröften, den er als Bedingung der Schristsorschung durchgeset hatte.

<sup>\*)</sup> Rliefoth und Dejer: firchliche Beitfcrift. Sept. 1858. S. 840;

Fattifch aber hilft auch Er nichts. "Der alte Saber ift von Reuem da; man vergleiche nur die Auslegungen, die in ber Broteft. R. 3. von Bittel, in ber Darmft. R. 3. von ben Rhetorifern, in ber Berliner Evangel. R.-3. von Stern gegeben werben ; man nennt bie Behauptung, bag bie unirte Lanbestirche befenntniflos fei, eine Schmahung und boch ift es noch beute ber ausgesprochene Triumph ber Begner, baß bie babifche ganbesfirche trot ber neuen Bestimmung noch befenntniflos fei" - eben wegen ber Berufung auf bas Recht ber freien Schriftforschung \*). In ber That braucht man nur bas Gine Saftum ju bebenfen. Gleichzeitig mit ber Confessionalifirung ber Union ließ Dr. Rothe, felbft eines ber bebeutenbften Mitglieber ber Generalfynobe, in ben Stubien und Rritifen einen Auffat abbruden, worin er es als "beilige Bflicht" erflart, eine Revision aller Dogmen ber driftlichen Rirche vorzunehmen und zwar gerabe ber allen Rirchen gemeinsamen (Trinitat ac.), benn eben biefe Gemeinfamfeit germede icon von vorneherein ben Berbacht, baß etmas faul fenn moge an ihnen " \*\*).

lleber biese Schriftprincip an sich führte bas Fiasto bes babischen Oberkirchenraths auch außerhalb ber Generalspnobe sehr interessante Debatten herbei. Direktor Stern meinte: bie Berufung auf basselbe verstände sich ja auch unter ben bekenntniß treuesten Protestanten von selbst\*\*\*). Freilich wohl! Ueber die praktischen Consequenzen dieser Berufung aber haben bei der nämlichen Gelegenheit Hr. Hengstenberg und Hr. Schenkel sich vortresslich ausgesprochen. Hengstenberg hatte den Zusat der Generalspnobe für eine schwere Bedrohung der gliedlichen Gemeinschaft der badischen Landestirche mit der gesammten Rirche Christi aus Erden erklärt. Er fährt sort:

<sup>\*)</sup> Erlanger Beitfchrift fur Proteftantismus und Rirche. 1857. S. 101.

<sup>\*\*)</sup> Bengftenberg's Evang. R. . 3. vom 19. 3an. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. Juli 1856. S. 551.

"Auf ber einen Seite wird also die Autorität bes Bekenntnisses anerkannt, als habe die babische Landeskirche die Wahrheit
bereits gefunden, auf der andern Seite wird bas unbegräuzte Recht
der freien Schriftsorschung ausgesprochen, als galte es, bas was
Halt und Trost im Leben und im Sterben gewähren soll, erst zu
suchen, als sei die Rirche eine Gesellschaft solcher, die immerdar
lernen, und nimmer zur Erkenntniß der Wahrheit kommen. Achtzehn Jahrhunderte haben nicht hingereicht, ihr in den elementarsten
Wahrheiten sesten Grund zu gewähren; wer könnte wohl so einfältig sehn, einer solchen Kirche in der Schriftauslegung noch mit
Interesse zu folgen?" "Wie es zu halten sei, wenn die Gemeinde
und die Prediger, oder der Oberkirchenrath und die Prediger in der
Schriftsorschung nicht übereinkommen können, ist nicht gesagt. \*).

Darauf erwidert Hr. Schenkel: das laute ja gerade, als ob gegenwärtig keine Schriftsorschung mehr möglich, ja als ob Schriftsorschung ein Attentat gegen die gefundene Wahrheit wäre, da es nun nichts mehr zu lernen und zu finden gebe. Ob die Generalspnode etwa hätte sagen sollen: "da alle Wahrheit der Schrift vollsommen von den Bekenntnissen absorbirt worden ist, so bedarf es für die Diener der Kirche nur noch der Erforschung der Bekenntnisse, nicht mehr der Erforschung der heil. Schrift\*\*)?

Man fieht wohl: es liegt in ber Ratur bes protestantischen Schriftprincips selber, daß beide Herren ganz recht haben, sowohl Dr. Hengstenberg als Dr. Schenkel.

Der einzige Rationalist in ber babischen Synobe sagte systematisch "Rein", für ben Zusatz zu S. 2 aber sagte er laut "Ja", ungenirt burch ben ba aufgeführten heiligen Geist. "Das ist die Hauptsache für und", außerte Pfarrer Bittel zu Heibelberg \*\*\*), ber selber auf Grund bes S. 2 offen die Trinität läugnet, ohne mit bem Oberkirchenrath ober mit bem

<sup>\*)</sup> A. a. D. vom 19. Jan. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Schenfel fur Bunfen wiber Stahl 6. 57.

<sup>\*\*\*)</sup> Berliner Broteft. R. : 3. vom 26. April 1856.

heilgen Geift in Collision zu fommen. In ber jungst verfloffenen gedrucken Zeit allerdings schwieg bas Lager bes
Rationalismus; Hr. Bittel nahm auch keinem gestinnungsverwandten Pfarrer seine orthodore Wahl übel, "benn sie haben
ja doch alle Familie", sagt er. Man wartete in jenem Lager
gelassen besserer Zeiten, gestüht auf das Schristprincip und
das Synodalwesen: "habe die Synode von 1855 die LehrBücher von 1834 außer Cours geseht, so könne ja eine
spätere Synode auch wieder die 55 ger Beschlüsse wegbekretiren".).

Paralyfirt ber beruhigende Zusat zu der babischen Confessionalisirung diese selbst, so hat sie auch ohnedieß ihre große Schwäche. Sie gebietet als Lehrnorm die beiderseitigen Symbole "in ihrer übereinstimmenden Bezeugung der Grundlehren heiliger Schrift". Aber sie weist doch nur im Allgemeinen auf diesen Consensus, sie formulirt ihn nicht, wie die dritte Kirche in der Psalz rund heraus gesagt hat: der Consensus habe seine authentische und unbedingte Darstellung in der Consession von 1540. Um so fühner treten die Lutherische Gestinnnten auf und läugnen jene "übereinstimmende Bezeugung" ganz: "Stimmte der Heidelberger Katechismus mit dem lutherischen und der Augsburger Consession in allem Besentlichen überein, so hätten nicht die lutherischen Geistlichen in der Psalz zweimal den Platz räumen und ihr Baterland meiden müssen, weil der Heidelberger Katechismus auftam".

Man hatte aus Rudsicht auf die Lutheraner bei der babischen Confessionalisirung die britte Rirche, welche in der That das Natürlichste gewesen wäre, vermieden. Bei der Aufstellung eines neuen Landessatechismus aber kam man von dieser Vorsicht wieder ab und verfügte da ganz im Sinne einer britten Rirche. Consequent hatte man etwa die beiden

<sup>\*)</sup> Bengftenberg's Evang. R. . B. vom 9. Auguft 1856.

<sup>\*\*)</sup> Erlanger Beitschrift 1857. S. 101 f.

Confessions-Ratechismen, ben anbertiden und ben Belbalben ger, aur freien Auswahl aufammenbinben laffen follen if wie bereinft in Rheinbeffen gefcab. Allein Diefe fogenannte Bud binber-Union" ichien boch zu wenig Union. Man verfchmol alfo bie beiben Lehrbucher in Gines, and man ift fo ftol auf bie gelungene Arbeit, ber felbft bie Arengen Lutherane ibre Ebre infoferne laffen muffen, bas man ihre Aneignun burch alle mittelbeutschen Unionchen befft. Ge fei ein Dufte von "Unione - Ratechismus", und wußte man vorher nicht bavon, fo murbe man an bie "verfcbiebenen Beftanbtheil faum benfen"\*). Auch Direftor Stern freut fich bes Behr buchs, weil es möglich mache, bag "in unferm gande Bwing! und Calvin in ben Butten Luthers wohnen fonnen". Ut fo beftiger aber gurnen bie Lutheraner über bie \_ftudweil Busammenfegung" burch bie "fubjeftive Billfur einer aufalli gen Synobal - Majoritat" \*\*).

Der alte babische Katechismus von 1834 war seiner Bel ben Rationalisten noch viel zu orthodor. Jest verurtheilter ihn selbst die Resormirten: "er gehöre neben dem gang mise rabeln nassauischen zu den schlechtesten katechetischen Rach werken der neuern Zeit"\*\*\*). Dennoch ift er in heffen hem noch recipirt, während ihn die eigene Heimath durch ein Lest buch ersehte, das selbst die strengen Lutheraner nur aus son derfirchlichem Gesichtspunkte zu tadeln wissen. Man hat da ran einen Masstad des officiellen Ausschmungs in Baden Rur über das eigentliche Unions-Princip gelangte dieser Ausschwung nicht hinüber; er blieb im Kreise des Settengeiste und also eine Beute der Evangelical Allianco.

Dieß bewies fich namentlich auch in ber Cultus-Reform

<sup>\*)</sup> Darmft. R. . 3. vom 1. Nov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> hengstenberg's Evang. R.-3. vom Juli 1856. S. 551; Erlange Beitschrift. 1857. S. 147.

<sup>\*\*\*)</sup> Goebel's neue reformirte R.3. 1855. 4. 18.

Frage von Seite der Generalsynode. Der landestirchliche Eult war bis zu einem Grade versommen, daß selbst Reformirte von seiner "Magerfeit und Objestivitätslosigseit" geärzert wurden. Es ward daher jest ein Minimum neuer Gottesdienst. Ordnung sestgesest und zugleich ein Maximum zu freier Benühung ausgestellt. In dem Hauptpunkte aber, der eucharistischen Spendesormel, erhob man sich gar nicht über das Riveau der Alliance. "Jeder", sagt Pfarrer Wilhelmi, "kann so herrlich das Seine benken, wenn der Geistliche spricht: ""Christus spricht: nehmet hin und esset, das ist mein Leid"; dennoch hält die badische Generalsynode von 1855 zähe, mit Ausnahme von drei Mitgliedern, an der bewußten Zweideutigkeit im Heiligthume, an einem neuen calvinischen Meisterstücke sest").

Für eine andere bringend benöthigte Reform reichte die Kraft des officiellen Aufschwungs überhaupt nicht mehr aus, nämlich für ein neues Gesangbuch an die Stelle des alten, durch alle rationalistischen Basser gebeutelten, von 1834. "Um ein gutes Gesangbuch", sagt Hr. Stern, "muffen wir wie Jafob um die Nachel noch sieben Jahre dienen, doch darf uns der listige Laban nicht mehr vorenthalten, was uns gestührt"\*\*). Das ist nun aber gerade die Frage. Die Probe ist hier nicht, wie in der Pfalz, gemacht, ob die Reaftion wirklich so viele Burzeln im Volke hat, daß sie auch ein neues badisches Gesangbuch ertragen könnte.

Man hat an biefen Erfolgen der badifchen Confessionalifirung zugleich einen Maßstab, wie weit es der Bietismus
im Aufschwung überhaupt treiben fann und will. Denn auf
die pietistische Gläubigseit stütt sich die officielle Reaftion,
eine bescheidene Mitte haltend zwischen links und rechts. Sie
steht einerseits gegen den lauernden Rationalismus und die

<sup>\*)</sup> Erlanger Beitichrift. 1857. 108 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bengstenberg's Evang. R. 3. Juli 1856. C. 552.

Seibelberger Schule, die vor zehn Jahren noch gut rationalififc war, jest aber "fanatische Calviniften beherbergt"), welche am liebsten die Pfälzer britte Kirche auch in Baben copirt gesehen hatten; sie fieht andererseite gegen die ftrengen Lutheraner. Gerabe die Lestern machen dem Kirchenregiment die meiste Sorge, da es ihnen gegensten den heiligen Unione Boden selbst zu vertheibigen gilt.

llebrigens theilen sich biese Lutheraner auch in Baben wieber, so ein kleines Häuslein sie an sich schon ausmachen, in zwei Barteien. Die Einen verwerfen die Union aus Brincip, weil in ihr das Lutherthum als Kirche auf keine Weise möglich sei; sie haben eine altlutherische Separation gedildet. Die andern verwersen bloß die Unterscheidung von Kundamental und Nichtsundamental, ertragen die Union als ein sait accompli, "solange man ihnen Lehrfreiheit gestattet", meinen übrigens auch, "daß es nicht die Mission der lather rischen Kirche sei, als ein Separatisten-Häuslein zu vegetiren, sondern Länder und Bölker zu umfassen". Jene zählen zwei, diese zählten drei Pastoren an ihrer Spipe; wäre aber die Bewegung auch noch schwächlicher, als sie ist, so keht Baden durch sie doch hoch über der Pfalz, welche eine Sesparation überhaupt nicht mehr vermag.

Die altlutherische Separation in Baben hat fich allmählig in zerstreuten Gemeindlein ziemlich weit verbreitet. 1850,
als Pastor Eichhorn zu Rußloch auf autobidaktischem Wege
zur lutherischen Erkenntniß kam, war er "fast fünf Monate
lang ber einzige Lutheraner im Lande" \*\*\*). Jest steht ihm ber
ehemals unirte Pastor Lubwig zur Seite. Roch bis zum
December 1856 war die Polizei in unaushärlicher Sete hinter
ben gedachten Pastoren her und heute noch leibet ihr Auhang

<sup>\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt vom 19. Rov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Halle'sches Bolfeblatt a. a. D.

<sup>\*\*\*)</sup> Rorblinger Freimund vom 26. Febe. 1857.

nicht selten unter groben Ausbrüchen bes Bolishaffes. Bon Oben als "firchliche Revolution", von Unten als "Freischärsler" bezeichnet, sollten ihnen insbesonbere nur auswärtige Seelsorger gestattet seyn, bis endlich Sichhorn und Ludwig, wenn auch unter vielfachen Beschränfungen, doch die Conscession erhielten. Indes war auch unter ihnen selbst wieder Haber ausgebrochen. Die Sichhornianer führten einen sormslichen Eroberungsfrieg gegen die separirte Gemeinde bes abgesetzen Pastors Haag, welcher dieselbe einem prausisch-lutherischen Prediger übergeben hatte. Den Haagianern ward daher vorgeworsen: "sie seien wohl von der Union geschieden, aber nicht zur lutherischen Kirche übergetreten", und die Sichhornianer strengten alle Kräste an, bis endlich dem preußischen Pastor die Gemeinde entzogen war\*).

Sang bat fich jest gleichfalls jum völligen Separatiften entwidelt, urfprunglich aber mar er nicht felber aus ber babifcen Union ausgetreten, fonbern abgefest worden. Er gablte, mit ben beiden Baftoren Bilhelmi zu Bedbesbach und Lebeau ju ben eigentlichen Bertretern ber lutherifchen au Leimen, Stromung innerhalb ber Union. Diefe Bartei will nicht bie Union flieben und vernichten, fonbern fie bloß zwingen, auf ihrem Boben Raum jum lutherischen Rirchenbau ju ge-Es ift dieg ber preußische Standpunft: Confession und Rirche auch innerhalb ber Union. Die Eichbornianer erflaren ihn aber für innern Widerfpruch und Unmöglichfeit. wofür hinwieder die landesfirchlichen Lutheraner, welche unter ber jungern Bredigerschaft Unbang haben follen, ber Separation ihr fummerliches Begetiren vorwerfen. Bon ber vietistischen Unionepartei und ber Beibelberger Schule wird auch bie Fraftion der lutherischen Stromung viel heftiger angefoche

<sup>\*)</sup> Details bei "Freimunb" vom 12. Juni, 10. und 31. Juli 1856; 26. Febr., 2. April; 21. Mai 1857. — Rürnberger Evangelischs lutherische R.3. vom 24. Rov. 1855,

ten als die Separation felbst. Sie wiffen wohl warum. Schon Saag gahlte unter seinen nachsten Freunden und Anhangern "viele Reformirte und früherhin Reformirte". Wilhelmi und Lebeau sind beide reformirt von Geburt und ihre Gemeinden gehörten vormals wenigstens zum Theil der reformirten Rirche an. Das Kirchenregiment selbst warf ihnen dieß vor, als sie 1853 Schut für den Gebrauch der specifisch-lutherischen Kirchenbucher in ihrem Amt verlangten").

Seitbem ift ber Streit zwischen ben beiben Baftoren und ben Beibelbergern fehr heftig entbrannt. Es handelt fich barum, ob die babifche Rirche wirflich eine burchgangige Lehrund Confensus-Union fei wie die pfalgische, welche jebe Meufferung ber Conberconfession ausstoßen muffe, ober ob fie wie bie preußische eine itio in partes nach ben Confessionen und bie ftreng lutherifche ausschließenbe lehre geftatte? Die Schule fceint mit Recht Erfteres zu behaupten. Bei ber Abfebung Baag's erflarte ber Dberfirchenrath felbft: "Beltenbmachung ber Einen Borftellungeart ale ber allein mahren in polemifcher ober ausschließlicher Beife muffe ale principiell gerftorend für ben firchlichen (Unione.) Beftand erachtet merben". Die Baftoren mogen nun awar die Bolemit besavouiren. Aber die Beibelberger weisen auf die fur die Union bochft beleidigenden Artifel, welche Gr. Wilhelmi in die lutherische Erlanger Beitschrift geschrieben, und fragen : ob folche Manner bas Brod ber unirten Rirche effen und beren Amt führen fonnten?

Es burfte fo fur bas Regiment schwierig seyn, sich auf ber Schaufel zu halten, welche zwischen bem pfälzischen und bem preußischen Unionsbegriff beliebt wurde. Es gilt zugleich bie Entscheibung: ob ber beruhigende Zusat zur Confessionalistrung von 1855, die freie Schriftforschung im heiligen Geift,

<sup>\*)</sup> Erlanger Beitichrift 1857. Jan. C. 35, 58.

nur für die Rationalisten, Subjektivisten und Pietisten Kraft haben foll, nicht auch für den lutherischen Kirchengeist?\*)

Baben hat feine Cevaration und feinen officiellen Abfoluß ber Reaftion, wie immer nun beibes beschaffen fenn moge; bas Broßherzogthum Seffen bagegen hat es weber jum Ginen noch jum Andern gebracht. Doch ift auch Beffen in ben großen Aufschwung eingegangen. Ale bie brei Cuperintenbenten bes ganbes jum Reujahr 1856 einen gut gläubis gen hirtenbrief erließen, da außerte ein Lutheraner über bie Situation: "Der Rationalismus ift gerichtet, feine Comingen find gebrochen, auch im Beffentanbe, aber Biele liegen fill auf ber lauer und machen, um es nach feiner Seite gu verberben, einstweilen Complimente jur Rechten und jur Linfen." Er rechnet "gange Schaaren" ju biefen Lauerern auf "eine entschiebene Wendung in ben oberen Regionen". frifden Morgenlufte in Superintenbenten felbft preisen bie ber Rirche"; bagu bemerft er: "Bor 5 ober 3 Jahren mare ein folder Birtenbrief nicht möglich gewesen, wer weiß, wie er in zwei bis brei Jahren lauten wirb. " \*\*)

Dieses Mistrauen in den hessischen Aufschwung mag darin seinen Grund haben, daß er sich meistens nur auf die Reihen der Prediger erstreckt. Ueber diese flagen die Subjetziviten selbst: es sei den Hengstenbergianern gelungen, die eifrigsten Schüler und Verehrer Eredners (Des berüchtigten Rationalisten von Gießen) ihrer Partei zu gewinnen. Sie trösten sich übrigens mit der Begegnung, welche der Aufschwung von Seite der Gemeinden ersahre. In Rleinfarben will man nur dann einen Affistenten bezahlen, wenn dersselbe nicht dem Mysticismus huldigt; andere Gemeinden wers ben bei nächster Gelegenheit dieselbe Erklärung geben; bei

<sup>\*)</sup> Bgl. Darmft. R.:3. vom 22. Nov. 1856, 24. Jan. und 28. Marz

<sup>\*\*)</sup> Bei Rliefoth und Dejer: firchliche Beitschrift. 1856. 6. 77. 91.

Rranffurt predigt ein gang begabter Brebiger an Reftag oft por nur zwei bis brei Leuten, mabrent fein giemlich u bebeutenber rationaliftischer Borganger immer bie reichfte B fammlung batte ; am Dain tropt eine fehr firchlich gefinnte Gemeinde ein Sahr lang bem Bann ihres orthoboren B bigers; in Rriedberg Broteft ber Eltern gegen einen orti boren Direftor fur die bobere Tochterschule; die Burgerich mill ben Gottesbienft gar nicht mehr besuchen, fo lange orthodore Candidaten predigen ic.\*). Bo ben Forberungen 1 Lutheraner eingewendet wird: ce batten ja bod bie Beme ben zu aller ber rationaliftifch-unioniftifchen Abichmadung 1 Doamen geschwiegen - ba erwidern fie felbft: "Die C meinden find nicht unterrichtet über bas, was es gilt, fie fi ihrer eigenen Confession in ben allermeiften Drten faft gut wie fremb, fie miffen alfo auch bie Bebeutung beffen, w geschiebt, nicht zu murbigen." \*\*)

Der zweite llebelstand ber hesstichen Reaktion ift — t früher schon bemerkt — ber, daß der Aufschwung nur in i tenen Fällen es über das Riveau eines forcirten Bietism hinausgebracht hat. Im Bunde mit dem Rationalismus fe det er nun diejenigen Elemente an, welche sich höher zu schwingen und den eigentlichen Rirchengeist zu erfassen witen. Zu dieser Combination gehört namentlich die Kirchebehörde selbst. Daher der vergebliche Kampf der objektiv Christichkeit gegen die Indisserenz der saktischen Union uibre begleitende Bersunkenheit.

Das Großherzogthum Seffen zählt rechtlich brei Confionen: Die Hauptmaffe find Lutheraner, Die Reformirten tragen etwa 30,000, Rheinheffen ift seit 1822 gesetzlich un Einer formlichen Union ist der ganze Complex nie unterwfen worden, wohl aber wurden die brei Bestandtheile 18

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R. . 3. vom 9. Dai 1857.

<sup>\*\*)</sup> Rliefoth und Dejer : firchliche Beitfdrift 1857. C. 256.

burch ein einfaches Defret als eine "evangelische Rirche" unter Ginem Regiment gufammengefaßt; fie hatten feitbem Alles gemeinfam und in biefem Brei verfcwand, gemaß ber bamale herrichenden Strömung, die lutherische Rirche ganglich. 3. 1839 fronte die Ginführung bes babifden Ratechismus, welcher an "Miferabilitat" anerfanntermaßen nur vom naffaus ifchen übertroffen wirb, bas Werf ber faftifchen Union. Ginft, fagen die Lutheraner, war biefes heffen mit feiner Dynaftie burch und burch lutherisch; die feit 1803 hinzugefommenen reformirten Religionotheile maren Unfange nur geduldet, und nun muß man nach ber lutherischen Rirche in Beffen erft noch fragen und regiert ba eine Beborbe, in ber erft feit Rurgem endlich auch Gin lutherisches Mitglied neben ben reformirten und unirten Rathen fist \*). In ber That bietet Beffen ein schlagendes Beispiel von der Bewalt ber calvinis fchen Stromung, welche fruber ber heutigen lutherifden ents fpract.

Als jest endlich das Recht ber lutherischen Kirche reklamirt werden follte, war ihr Wortführer, Hr. Pastor Reich zu Reichelsheim, ein Resormirter von Geburt, überhaupt erst seit wenigen Jahren lutherisch gesinnt. Er stieß vor Allem mit Dr. Heppe zusammen, welcher den Wechsel der Bekenntnisse des hessischen Protestantismus unter dem Religions-Despotismus seiner Territorialherren benützte, um auch in Hessen-Darmstadt den — Melanchthonismus historisch und rechtlich zu etabliren\*\*). Dieser wäre dann nur die ältere Form der heutigen saktischen Union, welche die lutherische Sondersirche verschlungen hat. Der Streit wurde sehr heftig geführt, ohne andern Ersolg, als daß er den ganzen Rothstand des Luthersthums in Hessen ans Licht brachte.

<sup>\*)</sup> Erlanger Beitichrift. 1855. S. 302. 314; vgl. Freimund vom 16. April 1857.

<sup>\*\*)</sup> Darmftabier R..3. vom 27, Dec. 1855.

mirte, bann wieber auf eine lutherifd Stunben von einanber entfernt, ferne befinitiv auf eine lutherifche Bfarrei Ralle, mo reformirte Pfarrer gugleich : umgefehrt; ber Baftor ju Robbeim an in einer lutherifchen, einer reformirten meinbe. Bis jum Jahre 1820 murbe bibaten menigftene aus ber Dogmatif feitbem aber wird nicht nur bei ber im Brebiger. Ceminar fein Unterfcbieb es gibt gar feinen lutherifden Docen fioneverein fchidte feine Belber behar an eine beutiche lutherifche Central "lutherifd" ift feit Rov. 1855 verbote tifden Giferern fur bas Luther - Den bitter genug vorgeworfen warb. Betitionen barf ber Rame "lutheri

11.7

<sup>\*)</sup> Debenbei bemerft befieht biefes Berhalt

seichen Orten beigefügt werden, wo zugleich eine reformirte Gemeinde besteht, sonst haben sich alle Pfarramter "evansgelisch" zu nennen, "was ja ganz gut wäre, wenn biese Beszeichnung nicht neuerdings als gleichbedeutend mit unirt gesbraucht wurde."\*)

Colder faftischen Union gegenüber ftellen fich nun bie Lutherifchen auf ben flaren Rechtsboben: es gebe Unirte, Reformirte und zweierlei Lutheraner, ohne und mit Concorbienformel, im gande, und als folde feien bie Sonderconfefe fionen zu behandeln. Statt beffen brobt jest auch noch, confequent "ber verberblichen 3bee ber Ginen ganbesfirche", eine gemeinsame Berpflichtungeformel für alle brei widersprechenden Befenntniffe. In welchem Ginne bieß geschähe, verrieth fich bei Belegenheit ber ganbes. Missions: Bereins, Collette pon Die "lutheranischen" Baftoren supplicirten gegen bie Bermenbung bes Belbes lutherifder Gemeinden lediglich ju Bunften ber Baster Miffion. Solche Betitionen gingen fonft einfach ad acta, Diefimal aber erfolgte ber officielle Beicheib : bie Baster Miffionsanstalt fei "weder eine fpecififchereformirte, noch eine specifischeunirte, fondern eine evangelische, in ber auch bas eigentlich lutherische Befenntniß zu feinem Rechte fomme, wenn auch nicht in feiner ausschließenden und ausichließlichen Form", und es fomme ja boch barauf an, "bie Beiben nicht fowohl zu ftrengen Lutheranern, fonbern zu lebenbigen evangelischen gläubigen Christen zu bilben". Die Anftalt ftehe judem auch feit langem unter ber leitung von Burtembergern, alfo "lutherifcher Theologen"! \*\*)

<sup>\*)</sup> Rliefoth und Mejer: kirchliche Zeitschrift. 1857. S. 141. 214. 244; Erlanger Zeitschrift. 1855. S. 302; Freimund vom 26. Febr. 1857; Kreuzzeitung vom 9. Nov. 1856; Allgem. Zeitung vom 10. Febr. 1857.

<sup>•\*)</sup> Bengstenberg's Evang. R.s.B. vom 22. Marg 1856; Rliefoth a. a. D. 1856. Sept. S. 638.

Eifert bier ber Rationalismus mit bem Bietismus für Bafel, fo eifert andrerseits ber Bietismus in fculbiger Dantbarfeit mit bem Rationalismus für bie Fafultat in Giegen. Der oben ermannte Birtenbrief ber brei Superintenbenten ermunterte im Beifte ber pietiftifchen Allgemein. Blaubigfeit gum vereinten Rampf gegen ben Uns und Salbglauben! "Aber," fagen die Lutheraner, "wie ift es ben 40 bis 50 Bfarrern ergangen, bie fo fuhn maren, in gefchloffener Reihe gegen ben Beift des Unglaubens und Salbglaubens ju fampfen, ber von Gießen ausging und noch ausgeht? Sie haben Die schwersten Bermeise befommen, etliche arme Bfarrvermejer hat man Jahrelang auf Unftellung warten laffen, man hat bie Bfarrer unter die Aufficht ber Defane gestellt und fie fur ben Wieberholungefall mit ben ftarfften Strafen bebrobt. Wer nicht indifferent ift gegen bie Lehrunterschiede, wird übel angefeben; Salbalaube, bas ift ber Charafter unferes Rirchenwesens." \*)

Unter jenem combinirten rationalistisch-pietistischen Drud frummt sich die "lutherische Pastorenconferenz" in vergeblichen Anstrengungen. Der Kirchengeist wird argwöhnisch überwacht. Als ein Bastor sich eine orthodore Abendmahls. Liturgie zussammenzustellen wagte, mit Kniebeugung bei dem Consiteor, da berichteten alsbald die lutherischen Organe: "in Hessendarmsstadt ist das Knieen beim Gebet bei 15 Gulden Strafe versboten, und lebte Paulus noch, er müßte für Ephes. 3, 14 am Ende auch 15 st. zahlen." Vergebens berief sich der Pastor auf die Bibel und die lutherischen Kirchenordnungen \*\*). Es muß strengstens bei der "gemeinsamen" Liturgie und Gottess dienst-Ordnung, den gemeinsamen Predigtbüchern, dem gesmeinsamen Gesangbuch und Katechismus verbleiben.

<sup>\*)</sup> Rliefoth und Dejer a. a. D. 1856. 6. 78 ff.

<sup>\*\*)</sup> Salle'fches Bolfeblatt vom 8. Oft. 1856; vgl. Allg. Beltung vom 15. Nov. 1856.

Indeß hat fich babei boch auch ber herrschende Pietisemus in seinen eigenen Reten gesangen. Die brei Superintendenten in dem gedachten hirtenbriese mahnen unter Anderm,
mit gewissenhafter Treue über den Glaubensschätzen der Reformation zu wachen. Darauf erwiderten die Lutheraner:
"der lutherische Katechismus, gewiß ein Glaubensschat, ist
bis zur Stunde noch nicht in sein ungeschmälertes Recht eingesett; der rationalistische und allseitig gerichtete badische Katechismus ist noch nicht entsernt, man schützt dieses armselige
Buch noch immer; das unter aller Kritis schlechte hessische
Gesangbuch ist im Jahre 1855 wiederum neu ausgelegt worden."

Darin hatte nun allerdings ber Pietismus felber gerne Menderung gemacht. Nachdem die Babenfer ihren alten Ratechismus abgeworfen, erging in heffen Umfrage: ob man nicht gleichfalls den neuen Badenfer annehmen wolle? Allein die ganze rationalistische Mehrheit stimmte für den alten, tropdem daß er auch praftisch fast nicht zu brauchen ist\*).

Auch ein neues Gesangbuch ward von der Behörde in Angriff genommen, aber Angesichts der leicht erklärlichen Schwierigkeiten neuestens wieder ausgegeben. So ist Hessen der Gesahr überhoben, eine Gesangbuchs-Probe gleich der Pfalz durchmachen zu mussen. Wie sie etwa aussiele, erfährt jest der Missions-Verein, welchem für sein dießjähriges Fest in Rheinhessen zu Mainz, Oppenheim und Alzei — die Kirchen abgeschlagen wurden. \*\*) Kurz: das Großherzogthum Hessen hat die Periode des großen Ausschwungs ohne ein greisbares officielles Resultat überstanden, man müßte denn seine neuliche Vertretung bei der Frankfurter Vorconserenz der Evangelical Alliance dafür rechnen!

In Raffau hat fich mahrend ber gangen Beriobe bes

<sup>\*)</sup> Balle'sches Bolfsblatt vom 22. Juli 1857.

<sup>\*\*)</sup> Rreuggeitung vom 28. Juli 1857.

Aufschwungs officiell gar nichts gerührt: jest am Enbe felben wird diefes Raffau ploblic bei jener Alliance-Bo fereng vertreten. Man muß fich barüber faft noch munt benn bie naffauische Landesfirche mar bisher nicht umfon bem Ruf eines weiten Tobtenfelbes, wo bie Stimme bunn gefaeten mehr ober weniger glaubigen Pfarrer t verhalle mie in menichenleerer Ginode \*). Rach Außen 1 nur bann und mann von ben Polizeimagregeln gegen naffauischen Baptiften laut, ober von Ginfangung und jagung ber beiben Baftoren, welche in icheuer Seimlie bie fleinen, feit Jahren gang ftationar gebliebenen, Bem lein ber Altlutheraner mit geiftlichem Dienft verfeben. ift fur biefe Ceparatiften feine Aussicht, auch nur bas ! ber in Baben ihnen bewilligten Concessionen ju erlan obaleich bie Untersuchungs : Alten fich fcon bergeshoch gethurmt haben \*\*). Die Pfalg hat feine Separation mocht, aber ein gewiffes Das officiellen Aufschwunge; Re vermochte eine Ceparation im Bolfe, aber in ben obern gionen blieb Alles tobt und ftarr. Bon einer Correftur gang negativen und absorptiven Charaftere ber landesfir den Union, welche bem Brebiger auftragt, "bie drift Lehre nach ben Grundfagen ber evangelischen Rirche vo tragen, wie er fie felbft nach redlicher Forfdung und fter lleberzeugung aus ber Bibel icopft", mar niemals Rebe; gegen ben "gang miferabeln" ganbestatechismus fd fich Anfange mohl eine Agitation erheben ju wollen, i fie Schlief balb völlig wieber ein. Erft jest fragt bas ! chenregiment bei ben Bredigern herum, ob man nicht e ben neuen Babenfer wolle, diefes "jufammengeleimte ineinander geschachtelte Machwert, bas zugleich beibes ! foll, lutherifch und reformirt", wie bie Orthodoren fagen.

<sup>\*)</sup> Aus Raffau, Freimund vom 11. Dec. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Norblinger Freimund vom 30. April und 14. Dai 1857.

Bas heute in Nassau etwa erwachen und ber Allianco julaufen mag, ift nur ber vietistifche Seftengeift im Gifer gegent ben lutherischen Rirchengeift. In Diefer Ungelegenheit ftand ber Rirdenrath Leuthold zu Kriedrichsborf, im benache barten Somburg, icon vor ein paar Jahren in Corresponbeng mit bem Alliance-Sefretar Gir Culling Garblen: "Babrend Gie ftreiten gegen die Bufepiten, find wir auf abnliche Beife beichäftigt mit ben Altluthergnern. Bor einigen Sabe ren verließ ein naffauischer Baftor, welcher voll ftedt in feinen papistischen Brrthumern, die Rationalfirche, und von der Beit an bis jest ift er im offenen Rriege gegen bie reformirten und unirt evangelischen Rirchen begriffen; ich hörte ibn mit eigenen Ohren fagen, baß ein Jeber, ber getauft mare, ein Chrift fei; Wiedergeburt durch bie Taufe, bas opus operatum, die magifche Wirfung ber Saframente: bas find bie beständigen Themata feiner Bredigten" \*).

In Frankfurt gibt es reformirte Prediger, welche dieselbe natürliche Sprache des Sektengeistes führen; daher prangte auch Frankfurt selbst bei der Alliance-Borconferenz. Früster waren die Reformirten in Frankfurt nur geduldet, ohne Bollbürger-Recht, ja nicht einmal Privatgottesdienst war ihenen in der Stadt gestattet; die calvinisch- unionistische Strösmung vom Ansang dieses Jahrhunderts aber hat das Bershältniß umgekehrt, und das Lutherthum völlig überschüttet. Noch werden die lutherischen Prediger auf die alten Symsbole verpflichtet; aber "das Predigerministerium selber hat, dem Glauben der Bäter ganz entsremdet, troß seiner vierzehn Ordinirten kein einziges Mitglied, das irgendwie sest auf dem lutherischen Bekenntniß stünde, und stellt in sich nur ein trauriges Bild von allerlei Rationalismus und Privatmeinungen

<sup>\*)</sup> Freimund vom 30. Juli 1857, 6. Mug. 1837.

bar" \*). 3m 3. 1815 erflarten biefe Leute auf Anfrage Reformirten es fur ein "beilfames Mittel", baß bie Bi ger beiber Confessionen bie Rangeln beiber Rirchen ohne ftog betreten fonnten. Seitbem herricht vollige fattifche Un ohne daß je Union gemacht worden mare. Befanabuch. Agende find biefes Buftandes murbig. Reformirte laufen lutherischen, Lutherische jum reformirten Abendmahl; ir ner lutherischen Rirche reicht ber pietiftische Bfarrer bas \$ mit lutherischer, ber rationalistische ben Reld mit un Spendeformel. Sat nun ber große Aufschwung nicht in fen "graulichen Wirrwarr" eingegriffen? Reinesmege. brachte nur eine neue "evangelisch-lutherische" Rirchenver fung, und mas fur eine! Seit 1820 waren im Rirchenc gium fammtliche Bfarrer ausgeschloffen, "weil fonft Reil gen und eine mit bem Beifte bes Proteftantismus un trägliche Sierarchie fich erzeugen mochte!" Jest find bie 2 rer gleichberechtigte Mitglieder; übrigens ift, wie Gr. De ftenberg flagt, bas Umt nach wie vor bem Laienthum un worfen, und bem Brediger-Berein "bie Stellung eigener trage ohne erhaltene Erlaubnig" fogar ausbrudlich verbe Bon ben Symbolen war bei biefer Organisation mit fei Worte die Rede; felbft in bas Bresbyterium werben -o bare Lafterer und Deutschfatholifen " gemablt, fogar auf I folag ber Bfarrer, welche biefe Leute fo jum Rirchenbe und in bas firchliche Intereffe ju gieben vorgeben. "Glaubigen" hinwieder wohnt ber Seftengeift gegen ben dengeift. Der altlutherische Baftor Bein aus Raffau. 1855 in Frankfurt domicilirend, flagt, bag er gefcheut gemieben werde wie ein Berpefteter; "fommt aber ein Ba ften-Brediger, ober halt ber Methodiften-Diffionar in feit Caale Reben, ober erscheinen reifenbe Berrnbuter, ba le

<sup>\*)</sup> Freimund vom 9. Dft. 1856.

Aues hin" . Man sieht, wie trefflicher Boben in Frankfurt ift für die Evangelical Alliance!

Dagegen marb Thuringen noch in feiner Begiehung jur Alliance genannt; es wird auch so bleiben. thuringifden Sauptlante find eine Domane ber Subjeftiviften, benen Die Alliance immer noch zu viel Lehrinhalt mitfoleppt. Doch find auch biefe Rirchtein mahrend ber Beriobe bes großen Aufichwungs nicht gang unberührt geblieben. Rundige versicherten bamals als Thatsache, daß es auch hier "jest jum guten Tone gehore, fein Rationalift ju beißen: ber Rame fei ringeum ju fehr flinkend geworben, und man fonne boch nicht wiffen, wie fich ber Wind noch brebe" \*\*). Als ber lettere Zweifel in Gotha befinitiv gelost marb, baburch, bag ber Bergog ben Dr. Schwarg aus Balle an bie Spite feines Rirchenmefens berief, ba zeigte fich bie Reaftion fogar febr überrafcht. Gie hatte gang Anberes erwartet; und wirklich ward die Berufung alebald burch ben Willen bes Bergogs erflart, Die junge Geiftlichkeit nicht ferner von eis ner Richtung inficiren ju laffen, welcher bas erneftinische Saus immer entgegen gewesen. Auch war man bereits genothigt, zwei "ftrengfirchliche" Brediger in ber Sauptftabt felbft, barunter ben Ceminar:Infpettor, ju entfernen, und immer noch burfte bie Reaftion fogar auf ben Superintenbenten von Botha hoffen, obwohl man ihr fagte, bag beffen weichherziger Sinn fich weiland auch mit Uhlich verftanbigt. Bubem nahmen bie Bestrebungen bes Aufschwungs in ben thuringischen Rirchlein allenthalben bie Form von Rechtsforderungen an; ibre ftreng lutherische, ja flacianische Berfunft mar nicht ju

<sup>\*)</sup> Freimund vom 9. u. 16. Dft. 1856; vgl. Paftor Steig zu Franksfurt Darmft. R.s.3. vom 27. Dec. 1856; hengstenberg's Evang. R.s.3. vom 7. Marg 1857.

<sup>\*\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt vom 19. Rov. 1856.

laugnen, und noch werben die Prediger auf die lutherischen Symbole sammt ber Concordienformel vereidigt, freilich mit quatenus, und mit welchem Erfolge, das erwies eben die Aufnahme bes Hrn. Schwarz in Gotha \*).

Roburg wird ale ber finfterfte Binfel bezeichnet, foweit bie lutherische Rirche reiche." Dennoch fanben fich auch ba vierzehn Brediger, welche im 3. 1854 um Abicaffung bes gang undriftlichen Barifius'iden Ratecismus vetitionir-Sofort mare bann wohl bas gleich murbige Roburger Gefangbuch an die Reihe gefommen. Allein die Betenten wurden abgewiesen; nicht jedoch ehe bie Dehrzahl ber Brobiger auf Befragen fur ben bieberigen Ratechismus gestimmt hatte. Das Summepiscopat felber erschwang fich bis zur officiellen Grundung eines Bibelvereins. Bas es um pofitiven Aufschwung überhaupt in Roburg heißen will, bas perrath folgende Meußerung aus eigener Braris eines Drthobo. ren: "Wo glaubige Predigt ift, ba ift fie ben Leuten fcmer verftanblich, weil ja bie Bernunftichmarmer ben biblifchen Worten langft andere Begriffe untergeschoben haben; fo bai nun ber glaubige Brediger gegen bie Sprach - und Begriffe. Berwirrung zu fampfen, und boch foll er babei furg prebis gen, hochftens eine halbe Stunbe" \*\*).

Am bebeutenbsten wurde Beimar, weiland ber Tummelplat Rohr's und aller großen Geister, von ber Periode
bes Aufschwungs ergriffen. Freilich konnte man sich nicht
verhehlen, daß die Bewegung nur auf ben Lehrstand sich beziehe, und die Gemeinden keinen Theil daran nahmen. Bon
ben Pastoren aber wurden häufige "Thuringer Rirchentage"
gehalten, bei benen selbst Rirchenrath Dittenberger, bessen

<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R.: 3. vom 8., 29. Nov. unb 6. Dec. 1856; Freimund vom 18. Sept. 1856, 21. Jan. 1857.

<sup>\*\*)</sup> Freimund vom 10. Juli 1856.

Berufung von Beidelberg, eines Reformirten an die Spipe ber lutherifchen Rirche von Beimar, einft fo großes Mergerniß gegeben, flug jurudhaltend auftrat. Begenüber bem erceffiv fubjeftiviftifchen Organ bes Rirchenrathe Teufder, bem für officiell geltenden "Rirchen - und Schulblatt", erhob fich ber "Sonntagebote" Thollven's ale Organ des Rirchengeis ftes. Die geiftliche Bartei bes lettern trat frubzeitig mit unumwundener Forderung ber Confessionalistrung, namentlich gegen bie Univerfitat Jena und die Lehrer-Seminarien auf; es wird ihr jest auch offen vorgeworfen, daß fie ben Oberft-Bifchof "allen Ernftes um eine Burifitation unter ben Beiftlichen" angegangen \*). Wirklich ward von Dben berab menigftens Gin Schritt im Aufschwung gewagt. Bor noch nicht zwanzig Jahren hatte bie Beimarer Rirchenbehörbe ihren Bfarrern die Theilnahme am Miffionsmefen als eine Schmarmerei unterfagt; jest grunbete fie felbit einen ganbes - Diffione = Berein. Aber eben baburch entzundete fie bas belle Reuer bes Confessionoftreites. Brivat Bereine biefer Art beftanden vorher schon, namentlich auch ein lutherischer mit zwei Baftoren ber preußischen Ceparatiften an ber Spige. Sie follten fich nun im Lanbes - Bereine concentriren. Aber wohin follte biefer feine Beitrage fenben: nach bem naben lutherischen Leipzig, ober nach bem unionistisch ecalvinischen Bafel? bas mar bie große Frage. Der Rirchengeift verlangte Erfteres, erflarte Letteres als "Abfall von ber Rirche", und er fand bei ber Confereng vom 8. Juli v. 36. amangia fo muthige Bertreter, bag bie Bersammlung ohne einen Befolug auseinandergehen mußte. Biel für Beimar, wo nun ein Mann, wie Steinader, in Trieft ale Bubler abgefest, in Sannover ale Chriftusläugner abgewiefen, ftatt bes Re-

<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R. . B. vom 19. Juli 1856; Gengstenberg's Evang. R. . B. vom 31. Dai 1856; Freimund vom 11. Sept. 1856.

bafteurs bes "Conntagsboten" und als Nachfolger zwe orthodoren Baftoren eine ber besten Pfarreien bes Lant erhält. Für die Anhänger ber Berbindung mit der Mission Centrale des Sestengeistes in Basel, sowie für die firchlikage Weimars überhaupt ist nichts bezeichnender, als thei jener Conferenz unter den Ciferern für Basel besonders Consistorialrath auftrat, welcher "vor nicht gar langer Lin Weimar einen Juden mit einer Christin copulirte, und is bei aussprach, wie herrlich und schon es sei, daß hier Sinas und Golgatha sich die Hände reichten").

Belde gewaltigen Gegenfage! Ein paar Spannen w ter hat ein Landesfirchlein fich bem Ginfluß ber erclufiv-lut rifden Fraftion lobe in Bayern gebeugt, und ben reformir Brubern die Abendmahlogemeinschaft ohne weiters gefund

Reuß. Greig nämlich hat für die nicht "förmlich übgetretenen" Reformirten eine eigene Communion durch ein
auswärtigen Prediger eingerichtet, "da", wie das Aussichreib
fagt, "bei dem in neuester Zeit lebhafter hervorgetreten
confessionellen Bewußtseyn die Theilnahme reformirter Co
fessionsverwandten an der Abendmahlsfeier der evangelis
sutherischen Gemeinde fernerhin nicht thunlich seyn werde
Die resormirte Fürstin ift zuerst zu der Ginsicht gesomme
daß eine solche gemischte Communion "Cunde" sei, und hi
auf mit mehreren hofdamen zum Lutherthum übergetreten»

Um bas Bewicht ber Anläufe zu ermeffen, welche t große Aufschwung im Ronigreich Sachfen nahm, muß m bie frühern Buftanbe wohl im Auge behalten. 216 1818 b Miffionswesen in Sachsen auftam, "waren im ganzen Lant

<sup>\*)</sup> Salle'sches Bolfeblatt vom 19. Nov. 1856; Berliner Protesta R.-3. vom 4. Juli 1857; Allg. Zeitung vom 11. Mai 1857.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Protestant. R. 3. vom 28 Mary 1857; Freimund v. 9. Juli 1857.

mit Ausschluß ber Laufit, etwa funf Brediger, welche Evangelium predigten", alle Undern gute Rationaliften. Aber auch bas fleine Sauflein ber Gläubigen mar pollig in ber pietis ftifd unionistifden Stromung untergegangen; "an ein firch. liches Bewußtseyn mar nicht zu benfen, bas verftand bamals fein Menfch, bas hatte faum Gin fachfischer Beiftlicher, ber beshalb für einen fehr gantifchen, fanatifchen Menfchen galt" \*). Dabei mar aber - wohl gemerkt - ber Amtseid auf bie symbolischen Bucher bes Lutherthums immer noch in voller Uebung und felbft mit bem guten Billen bes Rirchenregis ments war es 1847 nicht gelungen, ihn abzuschaffen. Begentheile, es trat auch in Cachfen Die Beriode bes Auffcwunge ein und gehn Jahre fpater mar es, wie ber Rirdengeift ruhmte, "bereits fo weit, bag in Cachfen fein Beiftlicher mehr Rationalift heißen wollte und die Rahne bes Befenntniffes war hoch erhoben, fo bag man bie Worte firchlich, bekenntniftreu und bergleichen fast allenthalben als ein lob aussprechen horen fonnte". Das ift: ber Uebergang auf bie Stufe ber Allgemein-Glaubigfeit fand, fei es aufrichtig fei es jum Schein, fehr häufig ftatt. Das Rirchenregiment felbft ging noch weiter; es machte fich burch Abschaffung ber bergebrachten Schul - und Predigtbucher, an beren Stelle bie Schriften befannter Orthoboren gefest murben, fogar ber obe jeftiven Christlichfeit bringend verbachtig. Roch weiter fcbritt die Kakultat zu Leipzig an der Spipe eines Theils der Brebiger, namentlich jungerer, vormarts bis ju ber Stufe eigent. licher Rirchlichfeit. Gelbft bie Opposition, in ber Rammer von bem Gutebefiger Rittner geführt, hat für gut befunden, bie rationalistische Mensur zu verlaffen und von ber allgemein glaubigen ober unioniftifdepietiftifchen aus ju operiren. "Der Br. Minifter", erflarte Rittner am 23. Juni 1855, "ftellt bie beilige Schrift neben bie symbolischen Bucher unserer

<sup>\*)</sup> Freimund vom 6. Marg 1856.

genben Bufat jur Glaubenenorm, wie faftifche Union mit ben wenigen Re Behorfam, vom Recht und ber Dlacht berlich ift es allerbinge, mabrent ber Dingen umgebt, bat er im Bolf not pien ju ftreiten und ftogt inebefond vom Teufel auf bie unüberwindlichfte tan bat in ber Befdichte bes fachfi merfmurbige Rolle gefpielt, feitbem Sc burch feine Bredigt vom Tenfel bas gung verfest batte. 216 ber Baftor it mann, ber am Zaufftein feinen Ungla fannte, ale Taufzeugen gurudwies, ü meinbe fo gegen fich aufbrachte, bat nachfucte, bei einem benachbarten Bre ba fam bie Cache fogar in ber Ran barauf predigte ein anderer Baftor a Seitbem erfah bie Opposition ihren D fort Spione in Die Predigten firchlich ba gehörten Drthoborien in ber "Co aufzumußer pur Anflage in her

beralen Rirchenverfaffung abgenothigt, beren mahre Bedeutung bie firchlich Gefinnten nur allzu wohl begreifen. Sie meinen eine Rirche, die "nicht ftirbt, nicht wechselt wie die Gemeinde". Diese Kirchenversaffung dagegen soll "bem rationaliftischen herrn Omnes Befenntniß, Predigt, Liturgie, Ratechismus, Gesangbuch, also die ganze Kirche zur freien Berfügung stellen".

Roch entschiebener ale in Cachfen ift bas Rirchenregie ment in Sannover auf ben großen Aufschwung in fo weit eingegangen, ale es bem fubjektiviftifchen Belieben ein Biel ju fegen trachtete und zwar nicht nur burch allgemeine Berfügungen. Erft por Rurgem marb unter Andern ein rationalififder Superintendent verfonlich jur Rechenschaft gezogen, und ju bemfelben 3mede murben bie Rirchenvisitationen mit einem Elfer betrieben, bag man fogar bie Brivilegien einzelner ganbestheile jur Selbstvifitation überfah und fich baburch in Proceffe verwidelte. Dagegen vermied es bas Rirchens Regiment gang enticieben, in bem Sauptpunkte ber im Muffomung jur objeftiven Chriftlichfeit fortgeschrittenen Baftoren. Bartei nachzugeben: nämlich bezüglich einer Aufhebung ber faktischen Union. Das Berhältniß zwischen Calviniften und Lutheranern bat fich nämlich in ben verschiebenen ganbestheis len Sannovere fehr verschieden gestaltet: in bem Ginen befieht eine Art Union ju Recht, in dem andern haben fie fattifc Alles in Rirche und Schule miteinander gemein bis auf bie Prediger; in bem britten communicirt ber lutherische Brebiger bas Brob, ber reformirte ben Relch; bort "geben in gemischten Ghen die lutherifchen Frauen gewöhnlich bei ben Reformirten jum Abendmahl, ohne baß die reformirten Frauen lutherifder Manner auch ihrerseits bei lutherifden Bredigern

<sup>\*)</sup> Freimund vom 2. Juli 1857; Allg. Beitung vom 22. Aug. 1855; Salle'iches Bolfeblatt vom 18. Febr. 1857.

boten, ber lutherischen Bartei ben Winigstens Ginen Lutheraner zu berufen, mals das Gegentheil und berief unter gar einen aus ber badischen Union, Gberg. Bon da an war der Bruch auten "Partei", d. i. der firchlich gestim Indeß scheint das Kirchenregiment dod der lutherischen Strömung versolgt waren die Resormirten mit dieser sa ebenso unzusrieden; sie haben die Iwollen nun wieder eine eigene Kirche Landestirche bilden. So hätten also die erclusive Lutherthum an's Ziel gesor Willen der Behörde\*).

Wie biefelbe übrigens bem luther mer zu Willen war, wo es die Einhe zulaffen schien, so richtete fie erft jur bes alten rationalifirenden Katechismu neues Gesangbuch für ben Confistoriall lettere Waanis leate aber die Lunte Tonne Drud ber politischen Reaftion, sich bloß in ben obern Resgionen und hoch über ben Köpfen bes protestantischen Boltes bewegen burse, wenn er nicht sosort zerzaust und zersnittert senn wolle. Diese Borsicht ist bei den Gesangbuchs-Resormen natürlich unmöglich, daher wirsten sie schneidender als alle andere Confessionalisirung. Es ist, wie die Opposition in Hannover sagt, ein großer Unterschied, etwas bloß den Bresdiger vortragen hören, oder es selbst singen und ausspreschen ). Fast noch ärger als in der Pfalz hat das neue Denabrücker Gesangbuch eine förmliche Kirchenrevolution nach sich gezogen. Und zwar, was das Bedenklichste ist, unter dem Landvols.

Bezüglich ber Stabte fonnte fich bie Reaftion taum je taufchen. Satte ja bie Sauptftabt felbft ben Chriftustaugner Steinader unter immensem Beifall jum Baftor ermablt. Die flattifchen Bopulationen find ungemein gestiegen, in ber Sauptftadt um das Doppelte, Die Rirchen aber, wie die bittere Rlage verlautet, nirgende ju eng geworben; in Sannover felbft fei bie größte Rirche feit Jahren im Bau begriffen, in ben bret andern aber immer noch überfluffig leerer Raum. behaupten die Subjeftiviften, daß fonft Brediger und Gemeinbe fich immer herglich und gutraulich verhalten hatten; erft jest und an ben Orten, "wo bie Beiftlichen bem Reulutherthum bulbigen", herrichten bie argerlichften und gebaffigften Etreitigfeiten mit ben Gemeinden, wie dieß namentlich fr. Dunchmeper, nun Baftor und Confiftorialrath ju Buer, felbft erfahre. Ueber bie Art bes Widerwillens gegen bas "Reulutherthum" gibt folgende Thatfache einen Binf: ein Bauer gu Borten wollte fein Rind burchaus ohne ben wieber eingeführten Erorcismus getauft miffen und ba fein eigener Baftor fich weigerte, fuhr er ju zwei fremben Baftoren, fogar in's Olben-

<sup>\*)</sup> Bengftenberg's Evang. R. . 3. vom 11. Juli 1857.

burgische, bis ihm endlich ein Brediger zu Denabrud e Erorcismus taufte. Aehnlicher Trop fam auch in har und im hilbesheim'schen bei ber Rirchenvisitation vor. Denabrudischen protestiren die Gemeinden gegen das i Gefangbuch mit ausbrudlicher Beziehung auf Munchm und die Stellung bes Consistoriums "zu ber seit einiger immer schroffer hervortretenden neulutherischen Orthodorie

Das alte Denabrudifde Gefangbuch felbft wird als e ber jammervollsten bezeichnet, bie aus bem vorigen Jahrt bert bergefommen feien, ein mahrer Grauel an beiliger St bochftens bem Seffen Darmftabtifchen und bem Oldenbu fcen zu vergleichen. Die mitgetheilten Broben find in That efelerregend. Freilich enthalt auch bas neue Befe buch nicht weniger wibrige Bartien pietiftifcher Gufelei Sentimentalität. Aber es follte auch nicht unmittelbar Die Stelle bes alten treten, fonbern vorerft bloß in ben S len und bei Begrabniffen. Ig, auf ben erften Abreffenft bin ward es auch noch fur bie Leichenbegleitung nachgela! Dennoch hat fich die Agitation nicht gelegt; Die Bai broben mit maffenhaftem Uebertritt jum Calvinismus, ben fich auch vielfältig icon ben Beibelberger Rater mus ju bemonftrativen 3meden fommen laffen. politische Rabifalismus scheint fich eingemischt zu ba nach ben Schanbliebern ju urtheilen, welche abichriftlich culiren. Gerabe wie in Sachsen wird ba ben reaktioni Bredigern, unter andern banalen Phrafen, ihr Glaube Bolle und Teufel jum Borwurf gemacht. Sie beißen S ner ber Bemeinbe, welche niebertrachtig genug feien, fur bargereichten Lohn über biefe herrschen ju wollen. Co fpi man bem Bauer vor. 3m hobern Sinl und in ber Ram

<sup>\*)</sup> Rliefoth a. a. D. S. 280; Berliner Protestant. R.-B. vom 30. 1857; Darmst. R.-B. vom 30. Juni 1857.

hat man als Gegengift bes Aufschwungs, wie in Cachfen, Raienvertretung im Rirchenregiment" und "Betheiligung ber Gemeinden bei Anstellung ber Prediger" verlangt\*).

Diefe beiden Guter hat Oldenburg in Rolge bes Jahres 1848 bereits im reichften Dage befeffen, aber nach funf Jahren maren bloß die Demofraten und die Juden nicht froh, ber synobalen Autonomie wieber quitt zu werben, und bie Bläubigen beflagen nur, bag man bas Synobalmefen nicht gang abgeschafft habe. Denn so gehe immer noch alle firchliche Macht bis jum Oberfirchenrathe hinauf von Urwahlen aus, überwiege in ben Cynoben die Bahl ber Laien und fei bie confessionelle Richtung in allen Behörben fast unvertreten. Unter Diefen Umftanben icheiterte ber reagirenbe Brediger-Berein auf allen Bunften. Er hatte zugleich mit ben fatholiften Rammermitgliebern bie firchliche Stellung ber Schule reflamirt; bie Ratholifen brangen burch, ber Brebiger-Berein Schmergliche Rlage verlautete aus feiner Mitte: "bie fatholische Kirche fürchtet man und ihr schmeichelt man als einer mofteriofen Große, unfere Rirche bagegen ift nur bagu ba, baß fie von Schwarmgeistern, Indifferenten, Ungerechten und Boshaften in Bugel und Gebig gehalten und vermuftet werbe". Schon im Jahre 1855 brang ber Prediger-Berein auf Abichaffung bes Landestatechismus, ber unter Anderm bie Trinitat in einer Rote abthut. Aber nur burch bie Debrheit Giner Stimme und burch ein Berfeben ber Rammer, ward ber 3mangegebrauch aufgehoben; fo merben benn, jammerte ber Rirchengeift, "auch funftig bie Deiften Diefes Lebrbuch gebrauchen". Das "elende Befangbuch" mit feinen Anafreontiaben und Schauspielerliebern aus Bellerts Beit blieb gang unangetaftet, nur soweit erschwang fich bie Synobe von

<sup>\*)</sup> Halle'sches Bolfsblatt vom 18. Febr. 1857; Kreuzzeitung vom 21. Juli 1857; Freimund vom 28. Mai 1857.

immer noch auf die lutherischen Die Saltung auf officieller Seite fall. Ein neu angehender Pfa bie Ziegenbein'sche "Kleine Bibe Machwert, bas sein Borganger um jum frühern Landesfatechistehren. Das Confistorium aber ofcrupel ein Rescript von 1839, strafen, die "Kleine Bibel" winicht ben Pauli'schen Katechism Unionsboftrin hervorgegangenes

Im Gegensatz zu bieser Bichen ift die Energie auffallend, Territorien sich plöglich aufraffte war sonst dem Rationalismus ve Land. Auch hier waren die Miboten, notorisch Gottlose vom APresbyterien und Pastoren unt die Symbole unterlassen oder mi des heuchlerischen Rationalismus Katechismus ward verpönt un

"Raum gu jeglicher Lehre ließ", eingeführt. Gelbft bie Berbflichtung ber Brediger fand auf biefen Leitfaben fatt, ohne andern Biberfpruch ale bag ein Baftor feinen eigenen noch rationalistischern Leitfaben eingeführt wiffen wollte \*). mablia aber und namentlich feit 1848 erhoben fich einzelne Brediger zur Reaftion, aus ben Rationaliften felbft erftanden Ritter bes Emmtole; fie wurden von ber Rirchenbeborbe abgefcnaugt, processirt und verfolgt. Das Confiftorium regierte voller Buversicht in Diefem Geifte fort, als am 10. Ottober v. 36. auf die Beschwerbe von zwölf Bredigern ploglich ein Rabinetebefehl erfolgte, welcher, jum Entfeben ber Rirchenbeborbe, ben Gib auf bie reformirten Symbole ohne quatenus perordnete, ben Leitfaben verbot, ben Seibelberger wieber einfabrte und die Rirchengucht wieder freigab. Ebenfo forgte bie Regierung für bie Reinheit ber lutherischen Lehre gegenüber bem Baftor Rulemann von St. Marien ju Lemgo .... In gleicher Beife hatte ichon juvor (8. gebr.) Unhalt bie feit 40 Jahren gang abgefommene Beeidigung auf bie Eymbole, und zwar je nach ben getrennten Befenntniffen, ohne quatenus wieberhergestellt, jugleich bie Erfebung ber rationaliftifchen Rirchenbucher, Agende, Ratechismus und Gefangbuch verbereitet\*\*\*). - Beibe Borgange trugen ben Stempel bes verußischen Einfluffes, inebefondere Die Confessionalifirung in Etppe, wo ein preußischer Beamter Minifter ift. rifche Rirchengeift mar gang entgudt über biefe erfreulichen Greigniffe; es ift aber boch bie Frage, ob ihnen nicht jugleich Die Abficht unterlag, ber übermächtigen lutherischen Stromung porzubauen?

<sup>\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt vom 13. Dec. 1856; Kreugzeitung vom 30. Oft. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Beitung vom 5. Rov. 1856; Berliner Protestant. R.: S. vom 13. Dec. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Berliner Protestant. R. = 3. vom 20. Sept. 1856; Sengftenberg's Cvang. R. = 3. vom 3. Mai 1856.

nungen war. Der Gemeinde-Ausicht Auffat ben Candidaten ber Liberalen fallen. Diese wendeten sich nun a warf ber Senat sofort einen Candid weil er bisher bloß ein Schulamt be und sette Bolf an seine Stelle, ber Stimmen gewählt ward. Wer ist bet Rationalisten in Holstein, ber zuer gedruckten Predigt die Auferstehu chen aus bem Scheintob erklärt hatte

Alehnlich ging es in hambi hauptpastors von St. Nifolai. Surause zu Breslau, ber als haupt Abolf-Bereins ebenso sehr, wie als Bebefannt war. Bon ben separirten kat man lange nichts mehr gehört, Dagegen berief und bestätigte ber Sieinander vier craß rationalistische Baten Krause, obgleich neun Prediger ben, weil die hamburgische Kirche — ursprünglich reformirt sei \*\*)!

Rebrheit bes Baftorats nicht unberührt blieb von bem gro-Ben Aufschwung. Am 25. Jan. 1853 wendete fie fich fogar an ben Senat, ftrengfte Bervflichtung auf bie reformirten Symbole und ein eigenes Rirchenregiment verlangenb. gegen protestirte Die Minberheit von brei Baftoren, unter Darlegung einer Unschauung, Die offenbar bem Genat aus bem Bergen gesprochen mar; fie protestirte gegen jede Beborbe, Die "nur bas Mittel zu bierardifden 3meden im Sinne Calvin's und bes von ihm regierten Benfer Staats, nicht aber 3mingli's bes frommen Martyrers" mare, und gegen jede Beeintrachtigung bes quatenus als Religionszwang. Es mußte bieß, fagen bie brei Brediger, Die traurigften Kolgen für Rirche, Kamilie und Bemeinwefen haben, und in feiner fatholifirenden Tendeng offenbar und folgerecht nach Rom binführen; "bie reformirte Beife fenne nichts von andern Blaubenenormen, ale bie aus bem religiofen Leben ber Bemeinden gegenmartig fich entwideln, und Bremen muffe eine Berberge ber mahren Rirche bleiben, Die nach protestantifchem Glauben eine unfichtbare ift" \*).

Hinwicker hat Medlenburg die "heiligen Richengüe ter" treu bewahrt, ben "Giftstrom der Union" und die "Sünde des unionistischen Wesens" sorglich fern gehalten zie Pastoren warnen ihre Beichtsinder vor der Abendmahls-Gemeinschaft mit der unirten Riche, sie lassen keinen Unirten zur Communion ohne formlichen Uebertritt zur lutherisschen Riche: Alles unter der energischen Direktion des Oberskirchenraths Rliefoth in Schwerin. Seine Organe rühmen die "Selbstverläugnung, mit der die alten Pastoren um der Rirche willen ihren langjährigen Subjektivismus darangeges ben". Uebrigens hat diese Selbstverläugnung noch ihre bessondern Gründe. Erst vor Autzem ward wieder ein Refraf-

<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R. B. vom 4. Dft. 1856.

fen argern, "no Ranonaupen in b lutherthums friechen wollen, und fchl fommen, so baß ihre Orthodoxie in i in bem fleißigen Gebrauch ber befan

Rurg, ber Aufichwung jum lut nirgenbe entichiebener, ale in Dedler Lutherthum vielleicht nirgende einen ba. Denn welche Buftanbe nach I Rirchlichfeit nach Dben! Die Gegt barauf und mit unaufborlichem Sobr ner Refruten von 1855 fonnen 36 405 fdmanten gwifden Buchftabiren nur einzelne Buchftaben, 13 gar f meint Br. Schenfel, Die Drthoborie 1 es fommt noch arger! 200 medlenb benen ein Drittel, 100, in benen bie nen eines Jahres alle Beburten une Bichern am Rirchentage. Und Rlie ber Baftoralconfereng: wie oft ber unverrichteten Umte beimfehren muffe, Glieb b Bemeinbe gefomr

also baß nur aus biesem Grunde ber Gottesbienst aussiel in nur 3 Kirchen 228mal in nur Einem Jahre." Ueber-haupt, lautet ein Bericht aus Strelis, gebe es fast keine Sonntagsfeier mehr, und werde es damit immer frecher und ärger. "Kein Wunder, wenn manche Geistliche es förmlich barauf absehen, nicht predigen zu muffen, indem sie nach dem gegebenen Zeichen schleunigst zur Kirche eilen, um wo mögelich noch Niemand anwesend zu sinden; oder wenn Geistliche einer Jagdpartie wegen die Kirche aussehen; oder wenn an manchen Orten nur alle drei Wochen Gottesdienst gehalten, an den andern Sonntagen aber nicht einmal vom Küster gelesen, also der Sonntag den Wochentagen völlig gleich wird; während der Woche benutt man manche Kirche zum Dörren von Tabassblättern, und noch vor etwa zehn Jahren gab es einen Betsaal, der die Woche über eine hühnerstube war.").

So steht es in bem Lande, wo ber lutherische Rirchen- Geist am fraftigsten herrscht. Nun schaue man auch zurud auf die Geschichte und Zustände der übrigen Landestirchen während der Aufschwungs-Beriode, und erwäge dann, was werden wird, wenn die officielle Hand wieder zurudgezogen werden soll, und der Aufschwung seinen eigenen innern Kraften überlassen bleibt? Eine solche Wendung ist aber angedeutet seit der Katastrophe in Kurhessen und in Bayern, vor Alelem seit der Berufung der Evangelical Allianco nach Berlin: die Wiederschr der pietistischen, unionistischen, calvinischen Gesgenströmung des Settengeistes.

Sehr bebenflich erschien schon bas hippofratische Geficht ber jungften Gifenacher Conferenz. Man hatte einst biefe jahrlichen Bersammlungen officieller Abgefandten ber Lanbes.



<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R. . 3. vom 16. August 1856; vgl. 13. Dec. 1856; Darmft. R. . 3. vom 27. Dec. 1856.

als gebranntes Kind aus Furcht sprach, Kliefoth vis à vis Schwar beschloß, daß nichts zu beschließen That der officiellen Conferenz war ichlossene Gesangbuchs-Resorm. A Kerntieder" wurden nirgends unve der Resorm an sich hat jest das L Hannover in einer Weise das P Cisenacher Conferenz wohl auch dar wissen wird \*).

<sup>\*)</sup> Bgl. Berliner Protestant, R.=3. 1

## XX.

## Das heutige Frankreich.

IV.

Die Legitimisten zur Beit ber Restauration und nach bem Sturge ber Restauration.

Beldes mar die große Schwierigfeit ber Restauration? Bar es bie ber blogen Rudfehr bes Saufes Bourbon alterer Linie an und für sich genommen? Rein. War es die bloße Rudfehr ihrer Benoffen und Leibensgefährten, ihre etwaige Biebereinsetzung in Sofcargen, und Belohnung ihrer Treue burch Amt und Stelle an und fur fich genommen? Rein. Bar es auch bas Wieberauftauchen vieler verfehrten, fo mie' vieler abgeschmadten Bratenfionen an und fur fich genommen? Rein. Aber es mar, in ber Mifchung gemiffer Bebingungen, Etwas von allem Diefem; es war gang befonbere bie Rudfebr bes Suftemes ber Legimitat als eines vormaltenben und absoluten Staatsprincipes. Aber wefhalb mar es gerade eben Diefes Princip, welches an und fur fich nicht unbillig ift, wenn es auf alles mögliche Legitime ale Santtion eines öffentlichen Rechtszustandes bezogen wird? Beil fraft biefes Brincipes jene Leute, welche es hauptfachlich im Munbe fubrten, fich mit einer burch langjahrige Republif und Raiferthum XL. 26

bas war eine erste Wunde, mit wel bon älterer Linie unverständig behal etwas band, woraus ihm feine Kraf woran es sich band, war eben das, untergegangen war, und bas nicht sich als eine Art von Sieg über b boch dieses Bewußtseyn gerade dur bung des drapeau blanc schärfer ale bemselben ausbildete.

Doch muß man bieses Faftum Wäre es gar nichts anderes gewese ber Rudfehr bes alten hauses ber ten Nationalität, so hätte sich diese fühl ber Nation aufgedrückte Bunde sie wäre eingewachsen in die gleic Bunde bes hauses Bourbon, wells specielle Art in Gegenwart bes fast tion hatte behaupten und einen Etragen wollen. Aber zu ber Präte tam in ihrem Gesolae die zweite, die Rud

und gar verschmerzt werben können, wenn fich nicht ganz ans bere Bratensionen hinzugefügt hatten, die weit schlimmerer Ratur waren, indem sie allmählig einen wirklichen Rampf zwis schen bem hause Bourbon und der Nation zu Stande brachten.

Bas fic burch bas Saus Bourbon im Großen und Allgemeinen als Staatsprincip formulirte, gestaltete fich ohne beffen Buthun, ja man fann fagen gang wiber Wiffen und Billen Ludwige XVIII., in allen Departemente. Die Emis grirten aller Urt, und ein Theil ber unter ben Emigrirten fic befindenden Bifcofe, erhoben ihrerfeits ihr fpecielles ; drapeau und ihr fpecielles Recht gegen ben Thatbeftanb ber Dinge, provocirten Reaftionen, bilbeten fich jur politifchen Sewalt in der Chambre introuvable, und zwangen Ludwig XVIII. biefe ju fprengen, um fich ber jugleich intriganten und charafterlofen Politif bes herrn be Cages ju ergeben. welche nichts anderes war als eine Bolizeipolitif, eine Bolitif à la Kouché, ohne bas Talent und ben Berftand bes Rouché. eine Fortsetzung des Talleprand, ohne ben Beift und die Gine ficht des Talleprand. De Cazes, obwohl ein Gunftling, hatte biefer Salbheiten feiner Ratur wegen gar nicht fortbefteben fonnen, auch wenn die Wildheit feiner Gegner ihn nicht zum Sturg gebracht hatte. Aber er bahnte für die Folgezeit bie Racht gang anderer Leute an, die Macht einer energischen Schule, ber Schule ber Doftrinars. Er felber mar bas gerabe Begentheil eines Doftrinars, er mar ein Borlaufer bes bamale noch nicht jur Sprache gefommenen Tiers parti. Er war ein manquirter Thiere, ber von ber geistigen lebenbigfeit eines wirflichen Thiers, bei feiner gefälligen aber nullen Ratur, auch nicht ben geringften Dem verfpuren laffen.

Die sogenannten Illtraropaliften, welche ben Rern ber Chambre introuvable bilbeten, zweigten fich, ihren Geiftedrichetungen nach, in Theofraten ab, welche bas droit divin an bie Spipe ftellten und beren hauptvertreter Bonalb, ein bia-

gefinnten Raufmanns ber Stabte bei organiftren wollten; Fievee war anfa lete wurde aber burch einen fehr fefte mahlig zu feinen Zweden zu gelange haupt.

Diefer Beharrlichfeit bes herrn v bie Theofraten fich einzuverleiben, und ihnen die herrschaft zu geben. Renneve Ministeriums, war zu gleicher Beit Mann, und bas bedeutendste Mitglied gregation. Bir haben auf diese no men. Billele beherrschte dieselbe, und beherrschen, das ist die Thatsache.

Gang anders gestaltete sich die & Bartei bes herrn von Billele ber ar Bartei bes herrn von Chateaubriand, genüber, welcher unter Labourdonnape pirte, ber Congregation abhold war, 1 Stellung zwischen Chateaubriand und Anannte diese Leute die Pointu's, bas die E

auf feine Art und Beife ju constituiren. Er hielt überall bin, brang aber nirgende burch. Chateaubriand und Labourbonnape verbundeten fich unter fich; Lamennais erflarte ben Freunden bes herrn von Billele im Clerus ben Rrieg, beste ben untern Clerus gegen ben oberen Clerus auf, und befampfte bie Congregation, weil fie fich bem herrn von Billele ergeben hatte. Chateaubriand fnupfte fogar an die Doftrinars, feine ehemaligen Sauptfeinde und bie Rivalen feiner Ariftofratie an; bas Alles, um gegen ben herrn von Billele Sturm ju laufen. Go brach biefer jufammen, und fein ganges muhfam jufammengehaltenes, feiner eigenen Sache ungetreues, burch Geschid ohne Charafter jufammengehaltenes Staatsfuftem follerte mit ihm über ben Saufen. Es mar evis bent, Chateaubriand und Labourdonnage, die Ultra = Royalis fen und die Freunde der Aristofratie par excellence, hatten ble Doftrinare burch eine Brefche in Die Bolitif eingeführt, und hinter ben Doftrinare erschienen alebald bie ju angebe lichen Liberalen geworbenen Napoleonisten, an bie alle fich Talleprand, fowie bas auffeimenbe Talent bes herrn Thiers angeschlossen hatten, bem Saufe Orleans bie Bahn brechenb, nach einem furgen Interregnum bes Ministeriums Martignac, welches nichts als ein Ausbrud mar ber erften Coalition, ober ber aus ben allerheterogensten Theilen bestehenben verbunbeten Macht.

Das Unglud bes Hauses Bourbon war, daß es im Herzog von Richelien keinen achten Premierminifter hatte finden können, benn er hatte bazu die Erhebung bes Geistes, aber nicht das erforderliche Talent. Es wäre einem Manne, wie Richelieu, wenn das Talent der Seele in ihm entsprochen hätte, unschwer gelungen, sich Männer wie Lainé, de Serre, La Ferronnans, und späterhin Casimir Perrier anzueignen, Männer von Ropf, Herz und Muth, Männer, welche sich nicht von Natur aus politischen Intriguen zu erzgeben geneigt waren, um unter sich, oder Einer gegen den

Andern zu complotiren, wie mahrend der herrschaft bes be Cazes und be Billele zur Beit der Restauration, der herrschaft des Thiers und des Guizot zur Beit Ludwig Philipps. Diefer hatte auch am Grafen Molé seine Art von herzog Richelieu, aber bei weitem carafterarmer, als letterer, nur mit mehr Geist und mit größeren Renntniffen ausgestattet.

Das waren die Legitimisten jur Zeit der Restauration. Bas sind sie späterhin gewesen, und was hatten sie seyn können, wenn sie dazu Augen, Ropf und Berstand hatten besitzen wollen? Das haben wir noch in der Kurze angugeben.

Die heutigen Legitimisten find bas bleichenbe Abbild beffen, mas fie in fruberen Beiten gemefen, und bas begreift fich von felber. Die gange Generation von Emigranten ift ausgestorben, und mit ihnen ift alle Emigrantenpolitif rein au Grabe getragen; mit biefer Emigrantenpolitif ift es uberhaupt etwas Eigenes. Alle Emigranten gleichen fich bis auf einen gemiffen Bunft, und haben fich gewiß überall geglichen, mo es gezwungene Emigranten gegeben hat, bas ift aus Befis und Stand, ober auch aus Macht und Ansehen herausgefcbleuberte Manner. Es war nicht bas alte Regime allein, welches feit Ausbruch ber Revolution feine Emigranten gehabt hat, es maren die Republifaner aller Karben: Lafanettiften, Dumouries und Girondiften, Terroriften, Barthelemp und Barbe Marbois, die nach Capenne exilirten Roberirten, Manner bes Direftoriums; bann Ravoleoniften; bann Aufrührer aller Sorten, Socialiften und Communiften; burch Napoleon III. gestürzte Orleanisten; Thiere und Guigot u. f. w., benn nicht alle Emigranten brauchen in bie Frembe ju geben, Biele gestalten fich ju Emigranten im Innern. Co ungeheuer ungleichartig auch alle biefe Gattungen von Menfchen unter fich fint, fo haben fie boch einen Grundjug gemein: ben ber Rachfucht und ben ber Chimare. Alle haben an ihren Gegnern eine Rache auszuüben, benn

fie wurden alle ju Opfern ihrer Sache, und nur Jefus Chriftus hat verzeihen und vergeffen gelehrt. Staatsmanner gibt es nicht eine allzugroße Menge, welche ju gleicher Beit Erinnerung fowie Bergeffung in gehörigen Dagen zu üben verfteben. Aber in biefer Unbandigfeit ihrer Racblucht, in Diefer hochften Bereigtheit über ein empfundenes, gang perfonliches Unrecht, gibt man fich leicht ber Chimare bin. Man glaubt an Alles, was man municht, man wirb furchtbar leichtgläubig, man überfpannt alle feine Soffnungen. Richts enttäuscht bie Luft einer Revanche. Man moge nun ein einfältiger ober hochft fluger Mann fenn, ein pur leibenschaftlicher ober ein von Ratur fühler, ein fleiner Ropf, wie Polignac, ober ein großer Ropf, wie Buigot, welder Bartei man auch angehore, welches auch bie verfonliche Erfahrung, bas Talent ober bie Capacitat fei, als Emigrant nach innen und außen gibt man fich Chimaren bin.

Als bas Saus Drieans ben Thron feiner Bettern beflieg, gab es noch Unhanger ber Restauration, welche eifrig bie Chimare begten; jest ift die Bahl jener Legitimiften, Die ber Chimare fabig find, ungeheuer eingeschrumpft. Erftens ift ber Graf von Chambord weber im Jahre 1848, noch fpaterhin perfonlich aufgetreten; er hat auf Gott vertraut und an fein Brincip gehalten, aber nicht a la Henri Quatro an die Nothwendigfeit geglaubt, ber Legitimitat bie Gporen ju verdienen. Db er Recht ober Unrecht gehabt, bavon weiß ich nichts; aber die neuen Generationen wollen bem Kleisch und Blute Dienen, und nicht mehr einem Princip, bas fie nicht, wie ihre Bater, perfonlich ju erfahren gelernt haben. Diefe Ralte ber Legitimiften offenbart fich in ben Provingen barin, bag viele legitimiftifchen Familien, welche bem Saufe Orleans fich anzuschließen ftanbhaft verweigert hatten, fich ohne großes Bebenten bem Saufe Rapoleon anauschließen icheinen. Gin Beichen, bag fie eine große Donmacht in ihren Provingen empfinden, und ba fie weber Remen untergegangen. Lamennais, vor permanenten Schüler bes alten La jungen Clerus, und eine neue sogenan über die ich weiterhin ein Bort zu sa rus, welcher sich weber im alten Abe gerstande recrutirt hat, mit ber Ausnc Orleans anhänglichen Bischöfe, theilt bes Bauernstandes zum Napoleonisn saft ausschließlich unter ber Bauerschwird aber ben Anhängern ber alten Tihrer Macht entzogen.

Es bleibt noch ein geringer T
übrig, welcher wie Chateaubriand bac
bonnape, und einer ihm eigenen Fogierung ergeben ift. Die sogenannte Salvandy ausging, beren eigentliches Guizot ift, sucht sich biese Legitimiste welchem Erfolg und in welchem Sin zu betrachten.

#### V.

### Der Orleanismus und bas Saus Orleans.

Man hat viel von einer Partei Orleans jur Zeit ber Revolution gesprochen, biese ist aber hochft gering gewesen. Eine wirkliche Partei Orleans hat sich erft mahrend ber Reftauration gebilbet, und zwar aus folgenden Elementen:

- 1. Das Element Talleyrand, ale Erbe bes Kouche be Rantes, welcher an bas haus Orleans wie an eine Reffource bachte, und gerne feinen Collegen Carnot bemogen batte, Diefer Reffource fich angubangen, wenn Carnot bagu ber Mann gemesen mare; aber er mar es nicht. Rachbem Rouche gefallen mar, jog er bald feinen alten Beiftes. Rameraden höherer Sorte (benn Koube mar ein in's Gemeine gezogener Talleyrand, Talleyrand aber ein in's Sohe gegogener Fouché), jog er bald, fage ich, ben Fürsten Talleprand nach fich; ba bachte Talleyrand an ben Bergog von Orleans, mahrend Lafavette aparte Wege ging, und bie gange Beit ber Restauration burch mit jungen Leuten in carbongrischen Gefellichaften conspirirte. Ale endlich Lafavette in Lubmig Philipp la meilleure des républiques ju umarmen glaubte, ba lachten ihn die jungen Leute aus, trugen ihn aber ehrfurchtevoll zu Grabe.
- 2. Das Element be Cazes. Diefer Mann war burch feinen Sturz rein und burchaus perfonlich vernichtet, aber unter seinen Flügeln war Villemain politisch großgezosgen worben, St. Aulaire, ein sehr gebildeter Hofmann und Mann ber Erfahrung, war sein Schwiegervater geworben, burch Guizot hing er mit Royer Collard zusammen, und über-

aver gerieigen nitavemiter und 2001 politischen Bezüge jum Saufe Orlea Berknupfung.

3. Das Clement Thiere Tiers - parti. 3mei eng verbunbete und Mignet, famen mabrent ber er tion aus ber Brovence nach Baris. bes herrn Thiere murbe burch ben ein Grund und Boben bes jum Libe napartismus, ben aber ber junge 3 umpflugte, und alfo ben Grunbfteir Unfebene und feiner politifchen Dad fpicien mar ber Constitutionnel etwa Siftorifer ber Revolution und bee ! ibn vollfommen um, wurde jum Ge foftomos biefer gangen Epoche, und Applaus von ber gefammten Burge ju beginnen und mit bem Banquier fitte empfahl er fich an Tallegrand, half, um ben National ju grunben. von Menfchen mu trächtlich

wig XIV. ju beginnen aus. Mignet ift ber theoretische, Thiere aber ber praftifche Staatsmann bes Raiferthume und 3m Mignet ftedt etwas Siebes, und ein der Repolution. leifer, aber bochft bescheibener Unftrich von Ibeologie; Thiere flattert bas leben luftig berum, und rubrt fich in abministrativer Thatigfeit; er ift ber Pavillon ber mobernen Bolitif. Dignet ift ber Mann von großem Ernfte, von folibem Streben, und hochft tuchtiger perfonneller Befinnung; ibm genügt ein großer Rang in ber Afabemie. Thiere will fich aber politisch nach allen Seiten bin bewegen, in ber Luft als Schmetterling, im Reuer als Salamander, im Baffer als Rifch; nur geht ihm die Burgelfraft in ber Erbe, ber Bebalt bes ftrebfamen und ausharrenden Baumes ganglich ab. Der bochft gemeffene Mignet ift Die Ergangung bes ungemeffenen Thiers; er ift ber Bylabes eines Dreftes, nur ift Diefer Dreft fein tragischer Charafter irgend einer Urt.

In der Kurze ausgesprochen, ward das Haus Orleans von Talleprand angebahnt vermittelst Lasitte, aber durch den Einfluß des Herrn Thiers befruchtet; und so schritt dieser Mann, immer mehr rudsichtslos in seinem National, quer in die Mitte über die Leiche der Restauration, die Revolution gewissermaßen an das Haus Orleans versuppelnd, und sie miteinander trauend.

So wie die Chateaubriand, die Bonald, die Flevee und ihre politischen Parteigänger im Anfang der Chambre introuvable eng zusammen hielten, so unter Casimir Perrier's Oberleitung die Herren Guizot und Thiers, so wie verschiedene Sorten von jüngeren und älteren Liberalen, welche sich verschiedenartig von Thiers und Guizot angezogen fühlten. Ludwig Philipp erfannte den außerordentlichen Ehrgeiz beider Männer, hielt sie lange in Athem und in Rivalität, gewahrte aber in Mold ein bequemeres so wie ein gehalteneres Element. Da sah man die wunderbare Erscheinung, daß ber gescheibte, aber flottirende König mit Thiers gegen Guizot,

mit Buizot gegen Thiers, mit Molé gegen beibe wechfelsweise eins und ausspielte, weil er etwas Persönliches sehn
wollte im Staat, weil er nicht passiv war wie Ludwig XVIII.,
sber von Haus aus unbefümmert wie Karl X. Dieses Spiel
gerieth ihm lange sehr gut; aber es geschah bald, daß er von
allen seinen Karten zum Ausspielen nur den einzigen Herrn
Guizot in seinen Händen behielt. Da gelang es dem Herrn
Thiers, die alten Freunde des Herrn Guizot, Charles de Rés
musat und Duvergier de Hauranne, von ihrem älteren Flügelmann loszutrennen, mit ihrer Hülse den neuen Tiers-parti
zu bilden, und endlich mit der Opposition Odilon Barrot sich
zum Sturze des Herrn Guizot zu verbinden. Wie das Haus
Orleans durch all dieses Schieben und Treiben endlich schackmatt geworden, ist weltbekannt.

Bis auf welchen Grad ift es aber icammatt geworben, und welches find noch feine politischen Soffnungen in ber Ration? biefes ift jegund zu erwägen.

Das Saus Orleans hat weber eine legitime und religiofe Burgel wie bie altere Linie bes Saufes Bourbon, noch eine Bauernwurgel und eine Burgel in ber Armee wie ber Rapoleonismus, noch eine Burgel im Sandwerfer wie bie Republit, ber Socialismus, ber Communismus, benn es fteht biefem Allem fremb. Aber es hat eine bebeutenbe Burgel im Burgerftanbe und in ber Induftrie, eine andere Burgel aber in ber Ecole normale und in ber Universität. Es hat alfo feine mabrhafte Dacht; nur muß man miffen, bag ein Theil biefer Dacht fich mit bem Bonapartismus vertragt, infofern bas Befteben beffelben bie Induftrie garantirt; bag er fic mehr noch mit jenem Theile ber Univerfitat vertragt, welcher ber pofitiven Biffenschaft hulbigt, von Rom, Griechenland, bem Drient, bem Mittelalter , ber Renaiffance, ber Reugeit, von Theologie und Jurisprudenz, von Siftorie und von Phis lofophie gang und gar nichts miffen, und nur fach = ober Brodwissenschaften, aber keine freien Studien zu Gehalt kommen lassen will. Das sind allerdings zwei bedeutende Breschen, welche das napoleonische System in die Mauer bes Orleanismus hineingetrieben hat.

Andererseits fommt biesem Spftem ber fortbeftebenbe Bis berfpruch amifden ber fich fortivinnenben Bolitif ber Serren Buigot und Thiere fehr ju ftatten. Begen Thiere betreibt ber Berr Buigot bie politische Unnaberung ber Bourbonen beiber Linien; er ift ber mahrhafte Sufionift, ber fich mit Berryer fowie auch mit Fallour in's Einverftandniß gefest hat. herr Thiers aber thut ju wiffen, bag biefe Jufion bas Grab bes Saufes Orleans auf ewig fei, bag bas Saus Orleans feinen Rrieben foliegen muffe mit bem gemäßigten Theile ber Republi= faner, mit ben Reften ber Bartei bes "Rational", mit bem Beneral Cavaignac und feinen Freunden. Diefer Rampf, welcher lange im Berborgenen umberschlich, bat fich neulich im Bablcollegium ju Baris entladen. Bas aus ihm in ber Folge ber Beit noch werben fann, bas wiffen wir nicht. Den Einen zufolge ift Buigot mit feiner Rufion ein auf emig verlorener Mann, ift Thiere mit feiner nationalen Bolitik ein noch lange möglicher Mann. Bielen anbern gufolge gibt es nur zwei Alternativen: ben Fortbestand bes Rapoleonismus unter einem fpateren Rapoleon, (follte ber heutige über furg ober lang ben Weg alles Bleifches geben) ober gang neue und unerwartete Rataftrophen und Metamorphofen ber Revolution.

# per and the second stands

Der Napoleonismus als Spftem, und bas heutige Franfreich in Berhaltniß jum Napoleonismus.

Man fagt, ber Rapoleonismus fei aus bem revolutie ten und revolutionaren Franfreich als ein natürliches buft ber Revolution geboren; ich halte biefe Behauptung grundfalich. Er gebt auch nicht in biefe Beit gurud, m felber gern proflamirte; er fnupft feinesmege bas neue, t Die Revolution bedingte Franfreich mit feinen neuen Ener an bas alte burch bie Bourbonen conftituirte Franfreich, mi Ginheit ber Nation ale Bafte ihrer Dacht. Der R leonismus ift eigner Gattung, beruht auf tiefer Denichent und leiber auch auf tiefer Menidenverachtung feines 1 bers; feineswege aber auf Runbe ber Beiten, auf Erfent ber Beltgeftaltung burch bas Chriftenthum, und auf Dir tion ber Bufunft burch bie geborige Abmagung bes Ber genen in feinem Berbaltniß ju ber in ber Wegenwart e benen Cumme alter Belterfahrung. Die Revolution if große Beute bes napoleonifden Spftems; ber gemaltige D aber, welcher biefe Beute eingefangen, ift gang und gar Italiener, aus bemfelben Beiftesftamme und Befdlecht bie ftarfen Italiener bes 14ten und 15ten Jahrhunderte, jene Manner, welche gur Couverginetat in ben Stabten Lombarbei, Toscana's und bes fpateren Rirchenftaates langten, wie bie Bisconti, wie bie Gforga, wie bie De und andere Erfdeinungen biefer Art. Dur verfteht fich felber, baß bier Alles nach bei weitem großerem Dag gemeffen werben muß, ale bieß in Italien ber Rall war

ber Fall fenn fonnte. Auch hatte feinem einzigen Franzofen bas Riefenwerf gelingen fonnen, welches bem Napoleon gelungen ift.

Um bas ju begreifen, muß man die Frangofen fennen lernen, die ungeheure Schnellfraft biefer Ration, die rafche Lebendigfeit, mit welcher fie fich in alle Lagen ju fugen weiß, aber auch ben plotlichen Banbel ihrer Gebanfen. Nicht als ob bie Frangofen, wie Englander und Nordamerifaner, jemals Erperimente machten; im Gegentheil, es gibt fein Bolf, meldes weniger berechnend ift, baber weniger Erperimente macht und fich fo leicht ber Routine ergibt. Aber fatt ber Er-Englander, verimente, wie Sollander, Norbamerifaner. icaffen fie Cyfteme, um welche fich eben Bollanber, Englanber, Rordamerifaner gang und gar nicht fummern, und fubren bie Logif, wie fie es nennen, in die Bolitif ein. Diefes faßte mit icharfem Blid ber gewaltige Spaber in Bergen und Ropfen Rapoleon auf, und imponirte fich ihnen ale eine pollenbete Logif und Confequeng ihrer Intereffen, Gebanten und Befühle. Co nannte er fich ben Ausbrud ber frangofifden Demofratie; Burger, Bauern und Sandwerfer glaubten ihm bas; Mathematifer, Physiter, Chemifer nahmen bas von feiner Seite an; alle biefe Rlaffen, fo wie alle biefe Manner, maren gefchmeichelt, einen napoleon groß gezogen und aus ihrem Schoofe geboren zu haben. Rur glaubte es ihm fein einziger Menich von thatiger Beiftesbildung, weber aus bem alten Regime, noch aus bem Regime ber Revolution. Allen biefen war er rein und burchaus incompatibel, benn er vernichtete ober paralpfirte ihre Beiftesthätigfeit. Er wollte fie ju Bofleuten, ober auch ju Brafeften; von Juriften und von Theologen, von Siftorifern und von Philosophen wollte er gang und gar nichts wiffen. Unter bem Borte Literatur begriff er zwei Arten : zuvorberft eine Gattung nach Art bes Birgil und bes horatius unter bem Raifer Auguft, bes Racine und bes Boileau unter bem Ronig Lubwig XIV., alfo Sof-Boeten; bann aber Leute aus bem Troß, Rebern fur bie gewöhnliche Lesewelt, wie ber gewöhnlichen Lefewelt Sch fplele und bergleichen Dinge geboren. Er fcnitt alfo alten Franfreich wie bem neuen Franfreich zwei Burgeln er benationalifirte bie bebeutenben Rorpphäen ber § gangenheit und ber Begenwart. Er substituirte fich if in ber Ration. Rapoleon allein follte ber Ausfluß c Beiftigen fenn, von ihm allein follte alle Initiative Reiche bes Geiftes ausgehen. Satte fich ein Konelon ein Boffuet, hatte fich ein Bascal ober ein Descartes, & fich ein Dante ober ein Chafespeare, batten fich Dai Diefer Art und Gattung machen laffen, gewiß er batte gerne gemacht; aber ale bie Rreaturen feines Bei nicht ale felbsteigene Beifter, nicht ale Berte Gottes, 1 als Werfe ihrer felbft, nicht als Werfe ber Ratur. er bie Maffen verftanben baran ju gewöhnen, baß fie & auf ihn beziehen; achte Manner bes Bergangenen fowie & Manner ber Bufunft bat er in ihrem Geifte erftidt. 3mif jeber felbstftandigen Ratur und einem napoleonischen Bi herricht ein naturliches Migtrauen. Es fragt fich aber am Ente, bis auf welchen Bunft fann ein folches Bert fteben? Und hier eben regen fich allerfeite bie größten benfen gegen bie Bufunft jebes napoleonischen Syftems, 1 des auch feine Allmacht in ber Gegenwart fcheinen m und welches auch feine Allmacht in ber Gegenwart n lich ift.

Als national imponirt also bas Staatsgebaube Rapoleonismus ben Massen in der Ration, weil diese Ma mit gewaltiger Consequenz des Willens und Fertigseit Gedanken darüber belehrt worden sind, daß die Revolut oder die Demokratie im Rapoleon Mann geworden im Rapoleon ihr Ziel und ihre Endschaft erreicht habe, ihm triumphire und zur Weltmacht werde, aber auch in sich ganz und gar beruhige, weil in und durch ihn der Bussich ausgetobt und seinen ganzen Inhalt zur Bestegung e

hindernisse und Befruchtung eines neuen Grund-und Bobens gewissermaßen vergeudet habe. Indes ist dieses doch nur eine gewaltige Fistion und der Napoleonismus selber eine durchs gängige Anomalie in der eigentlichen Fortbildung der mos bernen Zeit.

218 Welteroberer burch bas Inftrument frangofifcher Demofratie hatte Navoleon eine Beltsperre versucht, icheiterte aber an zweien Dingen: an ber auf Inbevenbeng aller Billensthätigkeiten gegrundeten englischen Beltmacht, fo wie an ber nach Religion, Philosophie und Siftorie ftrebenben beutschen Wiffenschaft, einer gang und burchaus indebenbenten Beiftesmacht, welche ihm unmöglich gewesen mare in bas Ret feiner Universität einzufangen, wie ihm bas in Frankreid gang und gar gelungen mar. Aber bie gange driftliche Bildung hangt mit ber Responsabilitat bes Individuums que fammen und geht nicht vom Staate aus. Sie ift bas Berf einer großartigen Rirche; wo bie Danner ber Rirche jemale einen Beiftesamang versucht haben, find fie ftete an biefem Bersuche gescheitert, weil eben bas Brincip ber auf und in bem beiligen Beift gegrundeten Rirche bas ber Kreibeit ber Rinber Bottes ift, eine Freiheit moralischer Ratur, ein absoluter Begensat gegen allen Despotismus wie gegen alle Anarchie. Das erfuhr Rapoleon, ale er die Rirche auszubeuten verfuchte, wie er bie Revolution ober bie Demofratie ausgebeutet hatte; er brach fich an bem augleich funften und ebeln Papfte, seinem Gefangenen, ber ihm perfonlich mohl wollte, über ben er aber gang und gar nichts vermochte.

Dieses ift nun die große Aufgabe alles Napoleonismus als System, sowohl in der Bergangenheit des ersten als in der Gegenwart des heutigen Napoleon: eine Nation, wie die französische, auf eine solche Weise raftlos nach innen und nach außen zu beschäftigen, daß sie keine andern Bedürfniffe des Geistes empfindet, als die aus dieser raftlosen Thatigkeit

Lay - m

felber entspriegenben. Rach Innen muß fie ibre Inbuff auf bas Machtigfte entwideln, nach Mußen aber bas feben ihrer Dacht und Beltftellung, um als bie grande tion par excellence, um ale bas Mufterbilb ber Ratio bagufteben und ber Welt zu imponiren. Das bezwedte ! poleon I., indem er ale Eroberer die Rrafte der Ration 1 Außen mandte; Ravoleon III. muß fie auch nach Außen n ben, aber auf andere Art. Begen Europa gu, inbem er Art von Centrum bildet aller europäifchen Bolitif, auf Deutschland, wie England, wie Rugland ftets zu glei-Theilen intereffirt find, nicht mit einem Manne fich zu ! feinden, welcher in Kranfreich und bem continentalen Gu bie Revolution in feiner Sand balt; gegen ben gangen Dr wie gegen Amerifa ju, indem er bem frangofifchen Sanbe wie ber frangofischen Induftrie immer größere Bahnen ! zeichnet. Co wird er jum Raifer bes Friebens im Cont feines Borgangere; aber Die Beltfperre, auf melde fein & ganger baute, um jum Raifer ber Bebanfen ju merben, t jum Unding; Die faiferliche Univerfitat ift ein ju fcma Inftrument, um auf lange ben Beift in ben jesigen M Berhältniffen ju lenten und ju beberrichen. Die Wefahr Emancipation bes Beiftes und ber Beifter, über welche erfte Rapoleon icon ein fo gewaltiges Muge offnete, unt mit bem Argwohn feiner Braue beschattete, lagt fich auf f lange Bufunft bin mehr beschwören.

## XXI.

Die landeskirchlichen Verhältnisse ber preußischen Union, die oberstbischöfliche Wendung und die bevorstehende Versammlung in der Verliner Garnison = Kirche.

Bahrend die confessionellen Elemente in Preußen ihre Entrüstung über die Evangelical Alliance ziemlich unverholen darlegen, und wenigstens laute Abmahnungen von dem Besuch ihrer Bersammlung in Berlin ergehen lassen: erklärt der König, dessen geladener Gast die Alliance ist, durch Kabisnetsordre in bedrohlichen Borten seinen "Unwillen und Bessorgniß über diese Bewegung und ungleichen Urtheile gegen jenes noch nicht erlebte Zeichen christlichen Brudersinns und der über dem evangelischen Bekenntnis waltenden Borses hung".). Auch das bescheldenste Gesühl religiöser Freiheit und sirchlicher Selbsiständigkeit mag sich unter diesem Kabisnetsbesehl wie unter einem unversehenen Sturze kalten Wassers besunden haben. Uedrigens erscheint das oberstbischössliche Bersahren an sich sehr erklärlich. Denn die gerügte Ges

<sup>\*)</sup> Rreuzzeitung vom 6. Auguft 1857.

genbewegung zielt gerade auf die Bereitlung des specifischen 3medes ab, den die Alliance in Breußen erfüllen sollte.

Die Invafion bes englischen Diffenterbundes geht auf combinirte, aber nicht verschiedene Biele los. Sie ift eine fede Aufbringlichfeit bes jurudgefesten Bietismus, fie ift eine Aufbaumung bes unterbrudten Calvinismus, fie ift bie Begenftromung bes Geftengeiftes wiber ben lutherifchen Rirchen-Beift. Sie ift alles Dieß fur bas protestantische Deutschland überhaupt; innerhalb ber preußischen Grengen ift fie por Allem bie berufene Sulfemacht jur Rettung und Erhaltung ber landesfirchlichen Union. Der machtige Biberftanb, auf ben fie ftogt, beweist nicht nur, bag fur bie preußifche Union wirflich Gefahr vorhanden, fonbern auch, bag Gefahr auf bem Berguge mar. Daher ber "Unwille und bie Beforgniß" bes Ronigs. Die preußische Union ift eine Alliance im fleinen Magstabe; Alles, mas jest gegen bie Alliance geschieht, geschieht gegen die Union felber, ber bie Alliance ju Bulfe eilt.

Auch abgesehen von dieser unmittelbaren Berkettung der Unionsgeschicke mit der Bersammlung in der Berliner Garnison-Kirche mare es interessant, wieder einmal einen Blick auf die preußische Union, vielmehr Unions-Politif zu werfen. Jas und Rein-Politif, hat Dr. Hase sie seinenzeit genannt. Das war sie auch vom ersten Moment an durch die unaufrichtige Hinterhaltigkeit ihrer Gründung, seitdem man den Beitritt zur Union den Gemeinden ganz freistellte, das Behikel derselben aber, die neue Agende, ihnen aufzwang, da und weil diese mit der Union nichts zu schassen zuspuschen, gestraute sich der pietistischeresormirte Hof selbst damals nicht, als man ganz allgemein vor "der Benennung sutherisch noch einen eigentlichen Abscheu hatte"). Um so kislicher mußte

<sup>\*)</sup> wie "Freimunb" (2. Juli 1857) fich ausbrudt.

bie Aufgabe feyn, die Union zu erhalten, ale, gerade in Folge des Agenden-Zwangs, die Benennung "lutherisch" alls mahlig wieder ein Ehrenname wurde. Diese Aufgabe diftirte mit einer gewissen Nothwendigkeit gedachte Jas und Reins Politik.

Die preußische Union ift eine landesfirchliche Schaufel; an Ginem Ende fist Die Luther Confession, am andern Die pietiftifch-calvinifche Allgemeingläubigfeit mit allem Liberalismus, Bureaufratismus, Demofratismus und Radifalismus, furg aller leichten Baare, benn, wie bie Reaftion gang richs tig fagt, ber Union fehlt bie Sauptfache: "ber Sas ber Belt". In ber Mitte fußt ber fonigliche Dberfibischof, um je nach ben perfonlichen Ginbruden ber Beitumftanbe ben einen ober ben andern Theil in die Luft fteigen ju laffen. In Folge bes Jahres 1848 traf Diefes Schidfal Die leichte Unions-Baare, und amar fo fcmer, bag es bem lutherifden Rirdengeift am andern Enbe gelang, auf eigene gauft Boben ju geminnen. Daber leiftet er jest Widerftand, mo ibn bie Reihe wieder trafe, in die Luft gefchnellt ju werben. englifche Alliance ift beshalb berufen, um ihn empor gerren ju helfen, damit bas Spiel bes Unions-Brettes von Reuem anfange. Die Frage ift aber eben, ob nicht gerabe bas plumpe fanatische Ungeschid bes englischen Geftengeiftes bas Brett felbst entzwei folagen wirb. Bei ber foniglichen Einladung mard, wie ber jegige Buftand von "Unwille und Beforgniß" beweist, Diefe Eventualität nicht mit in Rechnung gebracht; aber fie fteht bennoch naber ale je.

Als wir vor zwei Jahren die preußische Union in's Auge fasten, war die Confession, respettive das Lutherthum im entschiedensten Uebergewicht. Damit soll indes nicht gessagt seyn, daß die Jas und Reins Politik der Union auch nur einen Augenblick aufgegeben war, ober mußig blieb. Die Erlanger Theologen schildern diese Politik ganz richtig: "Gesbrängt bald von der einen, bald von der andern Seite, beu-

tete man bie Union immer ju Gunften beffen, ber gera brangte. Rlagte man im Intereffe ber Confession, fo wur Die Antwort ertheilt: Die Union verfummert ber Confeff teines ihrer Rechte; fühlte fich ber anbere Theil beeintrachtig fo murbe ber Befcheid: fo viel auch ben Confessionen Bere tigung jugefagt ift, bie Union burfen fie nicht gefahrbe So ift es gefommen, bag beibe Theile fich fur ihr Recht a bie Unionsurfunden berufen fonnen, und beibe Theile be nur halb Recht haben" \*). Der namliche Biberfpruch ! aber auch icon in ieber einzelnen RabinetBorbre fur fie "Auf Die Betitionen ber Unionsvereine fprechen bie Rirche Behorben immer von ihrer Bflicht, bie Confestion au ma ren, und auf bie Betitionen ber lutherifden Bereine von 1 rer Bflicht, die Union aufrecht zu erhalten" \*\*). andere Anwendung ber 3a - und Rein - Bolitif ward ve merft: "Der lutherifchen Separation gegenüber wurde fte bie Unantaftbarfeit ber lutherischen Confession bervorgeftel ja es tamen einzelne Meußerungen por, nach benen man 1 Union ale ganglich, bis auf bas gemeinsame Regiment, 4 gethan achten mußte; wieberum aber benen, bie bas Re ber lutherischen Rirche innerhalb ber ganbesfirche beanfpru ten, murbe ftete in berfelben Beife bas unerflarliche Etw ber Union ale eine Megie entgegengehalten" \*\*\*). Unter b fer officiellen Behandlung ichwant allerbings bie Union einem blogen Ramen, einem Bhantom aufammen, aber ! Confestion nicht minder, geschweige benn bie Rirche.

Thatfachlich indes, und namentlich unter Beganftigu ber Provinzial Behörden oder Confistorien, entwidelte Reaftion ber Confession unter ber Form ber lutherisch

<sup>\*)</sup> Beitschrift fur Protestantismus und Ricche. 1856, Febr. und M. C. 120.

<sup>\*\*)</sup> Salle'fches Bolleblatt vom 2f. April 1858.

<sup>\*\*\*)</sup> Balle'fches Bolfeblatt vom 8. Mug. 1857.

Strömung eine unwiderstehliche Macht nach Innen und Aus
ßen. Sie war schon nahe daran, den Unionds Bau ganz
wegzuschwemmen, und die calvinischen Fundamente desselben
zu überstuthen. Man sagt nicht ohne Grund: die Union sei
überhaupt wesentlich nichts Anderes gewesen, als eine "Halbs
calvinistrung der lutherischen Kirche", wobei der Resormirte,
im Abendmahl wic überall, sein Weniger behalte und nicht
einbüße, der Lutheraner aber um der Bruderliche willen sein
Mehr ausgeben sollte \*). Jest war der Proces in die ges
rade entgegengesette Bahn gelenst, so daß die Union über
furz oder lang in allgemeine Lutheranistrung hätte aussaus
sen mussen.

Die weit die Dinge auf biesem Wege schon vorgerudt maren, beweist am besten bie Beranderung, melde mit einem Sauptorgan ber Reaftion, bem Salle'ichen Bolfeblatt, felber vorging. Die Frage, ob Union ober Confession, mar bei ben Unadauer Conferengen fonft "gefliffentlich vertagt"; aus Burcht vor unausweichlichen Diffibien hatte man barüber geschwiegen bis Krühjahr 1856. Als die Frage bamale endlich jur Sprache fam, außerte ber Brafes, ohne Wiberfpruch ju erfahren: "ich glaube, es ift Riemand hier fur Union"; bas Bolfeblatt aber bemerfte bagu: "es icheint faft, baß ebenso wie heutzutage Riemand mehr für einen Rationaliften gelten will, fo auch die Union bereits fo übelriechend geworden ift, bag fein Glaubiger fich menigftens öffentlich noch ju ihr befennen will." Und boch mar gerabe bas Bolfeblatt bis in die neuefte Beit nach eigenem Beftandniß gut unionis ftisch gemefen. "Diefes Blatt felbft hat nicht bloß unter ber frubern, auch noch unter ber jegigen Redaktion ale entschies ben unionistisches Organ gegolten; wenige Jahre find es ber, bag auf unferm Gnabauer firchlichen Centralverein lutherifches Befenninis fich faum boren laffen burfte, ohne

<sup>\*)</sup> Balle'fches Bolfeblatt vom 15. Juli 1857.

Aufregung und Gefahr zu erregen, und fest tommen, na auch halb in ber Zerftreuung, Aeuferungen vor, wie: dift ja Riemand, ber Union will, und: Wir haben boch nalle die lutherische Abendmahlslehre, und finden keinen! berfpruch".

Stellte man fich auf Seite ber Reaftion von U mehr und mehr fo, ale wenn Union im eigentlichen C gar nicht vorhanden fei, fo that man ebenfo in Bezug ben Calvinismus. 216 am Lubeder Rirchentag nicht nur Reformirten, fonbern auch bie Unionemanner eine Spe Conferent hielten und gefragt marb, warum man nicht i lutherischerseits fo thue, ba erfolgte bie ftolze Untwort: bas n unter ber Burbe ber "beutschevangelischen Rirche", bie ! nun einmal bie lutherifche fei! Bas von Union und Ca nismus noch übrig war, bas betrachtete man als ein D bententhum von vorübergebenber Ratur. Daber nahm ! es auch ziemlich leicht mit ber Conceffion an bie offic Unioneneigung, bag man Reformirte gaftweife gum lut! fchen Abendmahl gulaffen wolle. Denn, fagt bas Bolte wortlich, "von ben in unferm norboftlichen Deutschlant benben Reformirten find bie erwedten Seelen beutzutage wiß großentheils in ihrer unbewußten Ueberzeugung ein lutherisch." leberhaupt gebe es nicht viele Reformirte Breufen: "Die ftatiftischen Tabellen" (welche an ber U: festhalten, und lutherifch wie reformirt ale evangelifch juf menfaffen), "verfagen feit lange confequent jebe Must barüber, fonft murbe man erfennen, wie verhaltnigmäßig ring bie Bahl ber Reformirten in Breußen ift, wenn es 1 einmal bloß auf ben bureaufratifden Gefichtebuntt anfame"

<sup>\*)</sup> Salle'sches Bolleblatt vom 19. April u. 21. Mai 1856, 18.

<sup>\*\*)</sup> Salle'sches Bolfeblatt vom 8. Rov. 1856, 18. Jull und 5. auft 1857.

Bahrend "Union" auf bem officiellen Bavier fteben blieb. ward fie im firchlichen Leben Stud für Stud abgebrochen, und "Confession" an die Stelle gesett. Rachbem die Rabinetsorbre vom 6. Marg 1852 felbft die oberfte Behorde ber Union, ben Dberfirchenrath, eventuell ber confessionellen itio in partes unterworfen hatte, erfaben die Lutheraner folgerichtig Die Belegenheit, ben Unions-Baum bis in bie Gemeinde binein gu fpalten, und es fam in Diefer Beziehung faft nur mehr barauf an, mie viel ober wenig bie Reaftion in ben einzelnen Confiftorialbegirfen ju forbern beliebte. Go verlief fich die Overation allerdings nicht überall nach bem gleichen Magftabe, am entschiedenften führten die Provingen Bommern, Schlefien und Cachien Die Menberung bes Unions. Standes durch. Die allgemeinen Errungenschaften aber find folgende: von ausschließlichen Unionereversen mar feine Rede mehr, die Berpflichtung auf den Confensus wich ber ausbrudlichen Berpflichtung auf die Confession von 1530 als bas fpecififd lutherifde Cymbol \*), ber lutherifche Ratecismus ward in feine Rechte wieder eingefest, Die lutherische Spendeformel überall, mo Berlangen barnach mar, ben Bemeinben freigegeben \*\*).

Die Union verblieb daher allerdings bloß mehr als "Bhantom". Die oberfte Ja- und Rein-Bolitif machte nun zwar schwächliche Bersuche, um Einhalt zu thun. Es fragte sich: welche Gemeinden find lutherisch, unirt, reformirt? Die Kabinetbordres vom 12. Juli und 11. Oft. 1853 hatten

<sup>\*) &</sup>quot;Sehr entschieben unionsgesinnte Leute, wie Dr. Lude und Anbere, haben mit Recht erklärt, baß die Augustana ganz unvertilgbar bas lutherische Gepräge an sich trage, und Barum zum Unions-Symbol nicht tauge; bas liegt auch auf flacher hand, wenn bas Bekenntniß streng bogmatisch und historisch interpretirt wird."— Goebel's neue resormirte R.3. 1855. S. 59.

<sup>\*\*)</sup> Salle'fches Bolfeblatt vom 18. Juli 1857.

bie Entscheidung und die consessionelle Restauration üb haupt der "subjektiven Willfür" der Amtsträger entziehen us sie vom Gemeinde Botum abhängig machen wollen. Dar ware allerdings der Union eine schwere Baffe in die Hängegeben worden. Das Geschrei der Reaktion war auch grodaß nun der Rechtsbestand des lutherischen Bekenntnij zufälligen Gemeinde Majoritäten preisgegeben werden so In der That aber war die Maßregel ohne allen Erfolg: r der Pfarrer noch Consistorien hielten sich darnach und frag die Gemeinden; und da die wenigsten der letzteren 1830 Union förmlich und protofollarisch eingeführt hatten, so wie den sie ohne weiters als lutherisch behandelt! Einen klas Einblick in diese Wirrniß zu gewinnen, ist aber ohne specie Beispiele nicht möglich.

Als die Ordre vom 12. Juli bestimmt hatte, baß Alberungen im Unionsstande einzelner Gemeinden "nur auf i übereinstimmenden Antrag der Geistlichen und der Gemeind erfolgen dürsten", da sendete die unirte Gemeinde Deutmanidorf in Schlesien ein Beschwerde mit aktenmäßiger Ischreibung in das königliche Kabinet, wie es ihr desfalls gangen. Es sei dieß, meinten die Unionisten, nicht etwa vereinzelter Fall; nur daß eben die Prediger, wenn sie anicht mit der großen Masse jede Bendung zuvorkommend n machten, es für besser hielten, "die gegenwärtige Bittert in tiesem Stillschweigen vorüberziehen zu lassen").

Die Gemeinde D. hatte 1830 unter Bortritt ihres I ftore Union gemacht, b. h. ben Namen lutherisch "evangelisch" vertauscht und den Ritus des Brodbrechens e geführt, obwohl "feine eigentlichen Resormirten in ihrer M wohnten". Einige Gemeindeglieder traten damals zu i Separatisten über. 1840 ward ein neuer Pastor L. als un

S. D. H. Harrison -

<sup>\*)</sup> Berliner Broteft. R. B. vom 31. Dal 1856.

gewählt und unirt verpflichtet. Dennoch wendete er fich bald ju ber alten lutherischen Agende und 1849 erflarte er ber Bemeinde ploglich gang offen, bag er bem "lutherifchen Berein" als Mitglied beigetreten, von ber preußischen Agende und bem "Bann ber aufgezwungenen Union" nichts mehr miffen wolle. Dabei beharrte er, obaleich nur brei von fechegehn Gemeindes rathen ihm beifielen, die andern fich formlich separirten und Rlage ftellten. Die Gemeinde war von jest an "in nicht weniger ale fünf firchliche Barteien gefpalten". Gie hatte bereinft Die Ginführung ber Union nicht ju Brotofoll genommen, daher erflarte bas Confiftorium ju Breslau, in D. befiche gar feine Union, und handhabte ben Baftor &. mit ber Minderheit bei ber Rirche. Die Sipe bes Streites flieg und es fam in Folge einer von &. vorgenommenen Teufelaustreis bung auch jum Injurien-Broces. Endlich fendete bas Confiftorium dem unirten Theil ber Gemeinde einen eigenen Bis far; aber auch biefer mar wieder lutherifch und gebrauchte fatt ber unirten preußischen bie alte fachfische Agende. Reue Bemegungen; die herren vom Confiftorium erscheinen abermale in einer Commission zu D. und bewilligen ben Unirten einen unirten Bifar, aber nur unter ber Bedingung, daß fie fatt ber referirenden Abendmahls . Svendeformel ber Union die deflarative des Lutherthums gebrauchten \*). Fortdauernde Bermurfniffe megen bes Mitgebrauchs ber Rirche, ber Stoll-Bebuhren 2c.; eine Beschwerbe beim Oberfirchenrath bleibt Doch mird endlich Baftor &. auf eine beffere unbeantwortet. Pfarrei in Bommern verfett und auch der unirte Bifar ab.

<sup>\*) &</sup>quot;Bei bem Gebrauch ber unveränderten Einsehungeworte bes herrn felber" — so bemerken bie Deutmannsborfer bem König — "find bie lutherisch Gesinnten unbehindert, die ihnen eigene Borftellung zu haben. Wir aber wurden als heuchler erscheinen, wollten wir uns die Formel gefallen laffen, bei welcher unfere Anschauungss weise durchaus keinen Raum hat."

berufen. Aber ber für die gange Gemeinde ernannte Afarrs Berweser ift abermals ein hervorragendes Mitglied des "lustherischen Provinzial Bereins". Reue Klage der Unirten: "weil sie der rechtmäßig eingesührten Unien treu bleiben wollten, würden sie aus ihrer eigenen Gemeinde hinausgesdrängt und wie eine geduldete Seste behandelt". Bei der neuen Pfarrwahl empfahl das Consistorium wieder lutherische Candidaten, und wurde ein strenger Lutheraner gewählt, der die sächsische Agende braucht, Abendmahl und Tause, lettere sammt dem unleidlichen Erorcismus, lutherisch spendet und auch durch die Instruktion des Consistoriums ausdrücklich dazu verbunden ist. Während die Unirten fortwährend protestiren und Beschwerbe sühren, geht die Mehrheit in gar seine Kirche mehr oder communiciet auswärts").

In der Broving Sach fen hatte bas Confiftorium fcon am 4. Mai 1854 einen entscheibenben Erlag ausgegeben, natürlich auf Befehl bes Dberfirchenrathe. Bemag bemfelben unterschied man nun zwischen ben "uneigentlich unirten" und ben "eigentlich unirten" Gemeinden; als lettere betrachtete man nur bie, welche in protofollarifcher Form bie Union eine geführt, alfo "ben Befenntnifftand in rechtegultiger Beife geandert und aus lutherischen und reformirten gufammengefcmolzene Confensus . Bemeinden geworben feien". nicht in biefer Beife unirten Gemeinden ward bie fonderwnfeffionelle, refp. ercluftvelutherifche Berpflichtung ber Brediger wiederhergestellt, und ihnen ausbrudlich verboten, fich einen consensus doctrinae aus ben Symbolen beider Confestionen als norma docendi nach Eigenbelieben zurecht zu machen ...). Run beachte man die lehrreiche Geschichte, welche fich balb barauf in Salle gutrug!

Es war bort ein Prebiger für St. Ulrich ju mablen.

<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R. 3. vom 31. Mai, 7. und 14. Juni. 1866.

<sup>\*\*)</sup> Salle'fches Bolfeblatt vom 4. Febr. 1857.

Die Stadt fubite fich ftete ale gut unirt und mar gubem burd Confiftorialrescript vom 7. Kebr. 1846 ausbrudlich aus gewiesen, in ben Bofationen auf die Union Rudficht ju nehmen und auf die Symbole nur, "foweit diefelben miteinanber übereinftimmten", ju verpflichten. Bom Dagiftrat in folder Beise urfundlich als unirt berufen, ward aber nun ber gemablte Brediger vom Confiftorium erclufiv lutherifc ohne quatenus auf die Confession von 1530 vervflichtet. Raturlich beflagte er fich, bag er feierlich auf eine Confirmations - Urfunde geloben folle, bie ihn einerseits jur Union verbinde, andererfeits von der Union entbinde. Magiftrat, Rirchenrathe, fammtliche Brediger ftellten fich auf feine Seite gegen bas Confiforium, bas nun "allem bisherigen, auch amtlichen Sprachgebrauch jumiber ben Begriff unirter Gemeinden auf eine Beife reducire, wodurch fur die große Dehrjahl ber unirten Gemeinden Breugens die Union aufgehoben, die confessionelle Conderung an ihre Stelle gefett merbe". Durch jene Unterscheidung "uneigentlich unirter" Bemeinden werbe, fagten fie, Die Union ju einer Ausnahme, ju einer fleinen Bartifel innerhalb ber ganbestirche herabgefest und biefe fast gang auf die erclustven Symbole, die deutscherreformirten, frangofisch reformirten und lutherischen, jurudgeworfen. Ueberdieß erfuhr man, daß biefe "wichtige, bie gange Union untergrabende Magregel" gang in ber Stille, ohne bag man ihre Ausbehnung auf mehrere ober alle Provingen fenne, eingeführt worben fei, fo bag nur bie wenigsten Brediger bavon gewußt, fammtliche Batrone und Bemeinden aber gar feine Ahnung bavon gehabt hatten. "Beffer ale biefe Bermirrung", hieß es nun, "biefer ameibeutige, widerspruchevolle Buftand einer halb gerriffenen, aus allen Rechtspositionen berausgebrangten, aber bem außern Schein nach noch immer fortbeftebenben Union mare ihre offene und völlige Aufhebung " .).

<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R. 3. vom 26. April 1856.

iprace gegen vas imperione Berenn möchten, welche ben geiftlichen Anftell tionen und Confirmationen etwa anhaf aber in Sachsen und Schlesien folche Elichen Kreisen durchdrangen, mählte ber berg selbst zum britten Prediger ber Pformirt Gebornen und reformirt Gesin erfahren, wie es mit seiner Berpflichtur

In Pommern handhabte bas Co cififch lutherische Berpflichtung neugewäh fingen einzelne Patrone und insbesonde Stettin eben jeht an, ben Candidaten I lung zur Union abzusordern und sie in zu verpflichten. Sie thaten jeht, was giment selbst gethan, indem es seit i Eraminanden einen Revers unterschreib Union der bisher getrennt gewesenen be chen, der lutherischen und resormirten, 1

Bereits fonnte fich Pommern bei neral Conferens in Mittenberg von 18 sehen verursachen würde. Freilich gablte man andererseits noch über 100 pommerische Brediger, welche mit allen rechtlich und gefetlich ihnen ju Bebot ftehenden Mitteln fich und ihren Gemeinden die Union erhalten wollten; aber bei gedachter Confereng marb verfichert, "etwa vorfommenbe Brotefte murben jurudgewiesen" \*). Unnahernber Erfolge ichmeichelten fich bei berfelben Belegenheit die Provingen Cachfen und Schleften. Wirflich hatte bie Auseinanderfetung ber Unions-Beftandtheile auch hier rafchen Fortgang genommen. im Jahre 1855 wurde ein besonderer Superintendent fur bie "beutsch reformirte Synobe ber Broving Bommern" ernannt. Bald barauf entband das fächsische Confistorium die Prediger von ber agendarischen Spendeformel und ftellte ihnen zwei "Siedurch", jammerten bie Unioniften, "ift lutherifde frei. bie Abendmahlegemeinschaft awischen Lutheranern und Reformirten offenbar aufgehoben, alfo bas Band ber Union in ber Broving Sachsen ebenso faltisch gerriffen, wie in Pommern burch bie Ernennung eines eigenen reformirten Superintenbenten; die Gemeinden laffen fich diefes Alles ruhig gefallen, ja nehmen gar feine Notig bavon; von einem Bedurfniß ber Gemeinden, welches bie Beiftlichen (laut Rabinetsorbre) erforfchen follen, fann gar feine Rebe fenn" \*\*).

Die erwähnte Rudgabe ber lutherischen Spenbeformel ftatt ber unirten war durch Erlaß vom 4. Oft. 1855 erfolgt. Die Spendeformel ber aufgezwungenen preußischen Agende, b. i. die Einsehungsworte "ohne lutherische oder sonstige Buthat", damit Jeder nach Belieben das Seinige barunter benten fonne, hatte als ein Hauptvehifel der hinterlistigen Unions-Einführung gedient, sie war jest noch "das einzige außere

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R. 2 3. vom 6. Sept. 1856; Allg. Zeitung vom 31. Juli 1856.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R. 3. vom 1. Dec. 1855.

Allem in der Liturgie "ihr gutes und gestaltung" sich nicht schmälern lassen war sie sogar mit jenem sächstschen Ewegs zufrieden. Denn erstens bleibe n Spendeformel, welche bisher verboten rische doch immer noch gleichberechtigt heiße es in dem Erlaß, "es sei neben niß der Gemeinden besonders teren Litracht zu ziehen". Damit, sagte Dr. Subjektivität doch wieder ein Spielraut dem Bekenntniß der Kirche eine Grenzsährlich sind"\*).

Wie ungerne man von Seite be unirte Spenbeformel fallen fah, und w Bestand ber Union an ihre Erhaltung besonderer Borfall gleich nach dem Er Brandenburgischen Erlasses. Dr. Sch Prediger: Seminars zu Wittenberg, warl Rebenamte der Militar-Seelsorge basel zwar Ro, baß er an ber alten in Wittenberg bergebrachten Svendeformel festbielt, mabrend die "Militar-Agende" die unirte porforieb. Das Confiftorium mar geneigt Rachficht ju üben, nicht aber ber Dberfirchenrath; biefer wollte bas Militar nicht andere ale unirt paftorirt feben, und Schmiebere Ernennung wurde rudgangig. Der gall machte großes Auffeben, und mit Recht.

Die Rabinetsordre vom 6. Märg 1852 hatte die Itio in partes ausbrudlich nur in zwei Theile gestattet, in ben lutherischen und ben reformirten, nicht in brei, b. i. auch noch in einen unirt unirten ober eine Confensus Confession und eigentliche Lehr : Union. Aber Die Elemente maren unter ben amei Confessionen nicht mehr unteraubringen, und schon bas Oberfirchenrathe - Protofoll vom 14. Juli 1852 mußte auch bas britte Befenntnig julaffen, mit andern Borten: bas, mas bie gange preußische gandesfirche hatte fenn follen, auf eine eigene neue Confession in ber Union reduciren. Ritter Bunfen erflarte es insoferne nicht ohne Grund für ein "centnerschweres Bort", bag Dr. Stahl fage: "ber Confensus ift eine Ausnahme in ber preußischen Landesfirche". Wer follte nun aber ju biefer Ausnahme, ju ber Confession bes Confensus ober ber Lehrunion gerechnet werben? Br. Stahl antwortete: nur einige formlich combinirten und neu fundirten Gemeinben, namentlich am Rhein, bann bie Universitat Bonn, enblich bie - Militargemeinden. Eben ber Schmieder'iche Sanbel nun brachte es jum Bewußtseyn, mas bas beiße: bie Militargemeinden gehören jum Confensus, ober jeber Officier und Solbat mahrend ber Dienstgeit muß ex officio gur britten Confession ber Lehrunion gablen. "Alfo follen die Golbaten ihr Befenntniß erft befommen !" riefen bie Lutheraner entfest aus, und felbft die Rreugzeitung fragte: "ob alfo bie evangelische Rirche im Saframent zwiespaltig fei nach Civilund Militar: Gemeinden, und ob bie Colbaten, mahrend fie bes Ronigs Rod tragen, einem anbern Glauben und Be-

irgendmo gefallen mar, griff bie Reaftio fer. "leber ben fo unflaren und verwirt benn bie Union in Preugen eigentlich fei bie Unficht gebilbet, fie fei mefentlich bie fchaft ber reformirten und lutherifden & wir fie ale folde gulaffen? fragte nun bie neral-Confereng, und ihr nach alle lutherif Antwort lautete allenthalben: Rein! eine & fchaft ber Confessionen, eine gesetliche Ber lutherifden Brediger, Reformirte ju com fcbieblofe Bulaffung Reformirter und Unirter bas geht nicht; nur gaftweise ober aus Rot folde Gemeinschaft gemahrt werben, "m Unioniften bitter bemerften, "naturlich eine tung befteht, biefelbe ju verfagen." lleber fich lutherifcherfeits eine Abendmablegemein ober aus Gnabe, auch noch burch bie Betr baß "bie Gafte fich in bie Sausordnung g gemäß ber Ermagung ber Bittenberger Cor therifche Rirche fei ja boch bie Gine beilige

ftenbeit au

tracbte mi

.....

theilweise: zu ihrer principiellen Offencommunion wollsten fie die Lutheraner nicht zwingen; "aber das fordern wir, daß die lutherische Kirche sich unserer versprengten und isoslirten Schässein pastorirend annehme, und ihnen das Nachts Mahl nicht verweigere; die Zeloten, die sich untersangen, eisnem vereinsamten Reformirten das Abendmahl zu verweisgern, verklagen wir beim jüngsten Gericht").

An diesem Punkte war nun der Unionstiß schon tiefer, als daß er durch die Itio in partes und durch die Anertennung des dritten Bekenntnisses, welche ohnehin schon so
ungerne gewährt worden war, hätte verdeckt werden konnen.
Die Legitimirung des Consensus als einer dritten Confession
hatte die Lehrunion ganz abgeschnitten; der Streit über die
Abendmahls. Gemeinschaft aber griff jest auch die LebensUnion selber in ihrem Innersten an. Die Entwicklung von
jenem Stadium zu diesem war indeß eine ganz natürliche.
Dieß zeigte sich namentlich in Rheinland und Westfalen.
Kaum war dieser Kirchencompler, durch Herstellung der brei
Consessionen, der Schla der Lehrunion entronnen, so siel er
nun auf dem Gebiete der Lebensunion in die Charybbis.

Mit Muhe und Roth hatten fich bie unirten Synoben von Rheinland und Westfalen zu Einer Synobe verbunden; unter weiterm Haber ward die Confessionalisirung beschloffen, wobei Rheinland mehr ber Lehrunion, Westsalen mehr ber Lebensunion zuneigte; unter fernern Differenzen ward ihre kirchliche Stellung als Lebensunion, und zwar zwischen

<sup>\*)</sup> Grebel's neue reformirte Kirchenzeitung. 1855. S. 3. — Balb barauf theilte Baftor Stahelin aus Rheinfelben bei ber Bremer Conferenz bes Guftav : Abolf : Bereins mit : ber Schweizer : Berein unterftüge Protestanten in einer Stabt, nicht etwa weil fie unter Katholifen, sonbern weil fie neben zehn bis zwölf protestantischen Predigern lebten, bie ihnen als Reformirten bas Abendmahl ver sagten. Berliner Brotestant. R. : 3. vom 13. Sept. 1856.

Bemeinsamfeit ber Caframentofeier. Saber von Reuem. S. 3, fagten b nicht icon mieber bem &. 2 und bem ber Confessionen widersprechen und 1 landifche und funfgebn meftfalifche Ba ju Minben, und verwarfen alle brei ! baß es feine confessionellen Synoben "evangelifden" Bfarrer geöffnet fei, r Gemeinschaft beftebe. Diefe lettere in Minbener bloß ale Roth - und Liebet nur bie Reformirten, felbft bie fepar hoben fich gegen eine folde Musbeutu fei nur Cophiftit, fagten bie lettgena und Ramen von Lutheranern in retten, in ber That vergrößere fie n wirrung. Wirflich bewies fich bieß bi fchen Brovingial-Conobe im bochften liche Organifation erzeigte fich ba a tion. Gin Baftor machte bie Minber tifd, indem er von ber gemeinfamen balen vie grage

ober unirte Bemeinden, und umgefehrt, ohne formlichen Confeffionswechsel, Ermöglichung bes Bieberaustritte für unirte Bemeinden aus ber Union und Rudtritte gur Confession. endlich auf die Confession verpflichtete Docenten an den Unis verfitaten, mas fo fehr in der Ratur ber Sache liege, "baß man wohl fagen burfe, eine Rirche werbe biefen Antrag nur bann nicht ftellen, wenn fie nicht eriftire." Dagegen fam bie rheinische Synobe mit Borfchlagen auf Formulirung eis nes Confensus und Berftellung formlicher Lehrunion ein. mahrend von Minden aus icon die bloge Lebensunion gefährbet mar. Run ging zwar die Majorität nach links wie nach rechts ablehnend mitten burch, aber bie verlangte Deflaration bes §. 3 mar bamit boch nicht gegeben. babei, wie Baftor Relbner felbft gefagt hatte: "man muffe bie firchlichen Rothstande in Rechnung gieben, wegen beren man abfichtlich die Dinge in einer gewiffen Unbestimmtheit gelaffen habe" \*).

So vermochte also auch die Auskunft nicht zu helfen, daß man mit schwerem Herzen das sogenannte dritte Befenntniß zuließ, und die frühere eigentliche Union sozusagen als Unionchen in der Union ausschied. Aber bei der Abschaffung der unirten Spendeformel und der principiellen Abendmahlsgemeinschaft blieb die Bewegung noch nicht stehen. Sie verweilte überhaupt kaum mehr auf dem Standpunkt bloßer Consöderation statt der Union. Sie rühmte sich zwar noch der ursprünglichen preußischen Definition der lettern, des "Geistes der Mäßigung und Milbe"; damit aber waren die striftesten Rechtsforderungen der Sonderconssession verbunden. Richt nur im Often und bei den Wittensberger Conserenzen lief man Sturm um eigene Fakultä-

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R. . 3. vom 27. Sept. 1856, 7. Febr. 1857; Sengstenberg's Evang. R. . 3. vom Juli 1856. S. 607 und vom 6. Dec. 1856.

werauspigning tonnte aver Die Entr ftille fteben. Durfte man jest bie Co glauben innerhalb ber Union, fo fragte etwas Unberes. Schon bie Debatte me Bemeinschaft mußte nothwendig auf bie leiten. Die Unioniften fubren beftan im Munbe: "wir fommen in biefem ment jum Tifche bes Geren, nicht gu wenn irgendmo, fo muß alfo bier bie reng gurudtreten" \*\*). Das fonnte bie ben; fie mußte ben "Tifc ber Rirche" fe fie fich aber auch gleich fragen: ob ber bie Conberconfession, fonbern auch bie in einer wie immer erweiterten Union n fing über einmal ber Rirchenbegriff alle Unionefrage binübergufpielen. Specialconferengen beriethen barüber, u jahendes Urtheil.

Freilich mußte es babei gang und Rirchenbegriffs anfommen. Der Begriff t

nifter felbft einmal por ber Rammer es einen "Brrtbum" genannt. ale wenn bie lutherifche Rirche in ber Landesfirche nicht mehr eriftire. Undererfeite ruhmte man ber lutherifchen Rirche ben Borgug nach, bag ihre Wefenheit nicht in ber Berfaffung liege, ebendefhalb fonne fie allerdinge in Giner Landesfirche mit andern Rirchen unioniftisch verfaßt fenn. In Diefem Sinne erflarte noch die jungfte Wittenberger Confereng: "Die Union im Breugischen ift burchgeführt nur im Rirchen-Regiment. Co menig ein fatholischer Konig als summus episcopus einer lutherischen Landesfirche Diese ihrer Eristenz beraubt, ebenfo wenig die lutherifche Rirche in Preußen ihr unirtes Rirchenregiment. Man muß in Breugen von zwei Rirchen, bie mit Union behaftet find, reben, nicht von einer Rirche, die zwei ober brei Confessionen in fich birgt"\*). ber That hatte ber lutherische Verein in Bofen fogar formlich supplicirt nicht mehr um ben Rechtsbestand ber Confession, fonbern um "Rechtsgemahrung ber lutherischen Rirche", freilich ohne etwas Underes zu erlangen als einen icharfen Bermeis vom Dberfirchenrath \*\*).

Ganz wird man diese Wendung im großen Unionsftreit erft erfassen in der Beziehung derselben auf die altlutherische Separation. Diese ward von der landesfirchlichen Reaktion immer als ihr größtes Unglud erachtet worden, jest vielleicht schon deshalb mehr als je, weil von dem Verfall derselben, von einem Absall, der dem jährlichen Zuwachs saft gleichstomme, und namentlich von Eroberungen des Irvingianismus unter den Altlutheranern verlautete \*\*\*). Um so mehr mußte sich der Gedanke aufdrängen, ob nicht endlich eine Wiederverseinigung der Separirten mit dem landeskirchlichen Lutherthum

<sup>\*)</sup> Bengstenberg's Evang. R. . 3. vom 18. Juli 1857.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Protest. R.= 3. vom 29. Nov. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Berliner Protest. R. : 3. vom 4. Oft, und 29. Nov. 1856; Freismund vom 21. August 1856.

"Comers ver tanvestirchtich lutherijch ( ftebenbe Trennung und bie Cebnfucht nac bortige feparirte Diocefan - und burch t Generalfpnobe. Um 3. Dft. v. 36. berie ließ abicblägigen Beideib. Richt fie, ber Breslauer, feien bie Ceparirten, Unione . Gunbe theilnehmenben fanber feien bie von ber Rirche Getrennten; bie Erfenntniß ber Richtigfeit ber Unior nehme, aber "bie lutherifche Rirche wie und bie lutherifde Rirde, welche Gott werfen, bas fei fein Wahrheitemeg". ausbrudlich, nicht "bas lanbesfirchliche Erennung, wie fie benn wirflich gera' mit ben ganbesfirchen von Medlenburg ver, Cachfen und Bayern befchloß, f Gigenfchaft" fei es. Durch ihre gange & bante : wenn es auch moglich ift (mas ? jugeben), baf ein Privatmann Lutherat fo fann "boch eine Rirche fo nicht befte Schließlich faben auch bie Mingbauer ei

non

Freilich ift dieß immerhin eine auffallende Thatsace. Denn der Rirchenbegriff ist im Grunde auf beiden Seiten derselbe, und es ist in der That nicht abzusehen, warum die symbolmäßige Rirche, welche eigentlich unsichtbar ist, in der Union nicht ebenso gut sollte eristiren können, wie außer derselben. Es ist nur die Täuschung der Erbsirche, mit welcher auch die Separirten und gerade sie sich tragen, und dieselbe sollte solche Ansprüche erheben dürsen? Eben durch diese Berwirrung im Rirchenbegriff wird auch die Debatte zwischen den beiderlei Lutheranern so unlösbar verwirrt. Die Separirten hätten ganz Recht, sich an der Rede von einer "Rechtsgewährung der lutherischen Kirche innerhalb der Union" nicht genügen zu lassen, wenn nur nicht auch ihr Kirchenbegriff der nämliche wäre.

Fanden bie Altlutheraner jene Rebe gang ungenugenb, fo war fie bagegen in Berlin nicht ohne Grund hochft an-Ihre praftische Consequeng ließ fich auch eben bei Belegenheit ber Breslauer Berhandlungen beutlich erfennen. Batten biefe ein gunftiges Refultat gehabt, fo hatte es fic für die preußische gandestirche darum gehandelt: "ob nicht der lutherische Confessionsbestand nicht bloß wie bieber in ber Form von Concessionen an einzelne Gemeinden, wie fie thate fachlich von verschiedenen Confiftorien gehandhabt merben, fonbern ale Rirche garantirt merben fonne" \*). fpitte fich ichlieflich bie Bewegung au. Die eventuellen Rolgen waren mit Sanben ju greifen. Gine Rirche mit zwei Confessionen, fagt Gr. Rliefoth, ift ein leeres leibloses Abftraftum, mobei fich bas Rircheuregiment nicht halten fann \*\*). Und nun gar Gine Rirche mit zwei "Rirchen"! Unfehlbar hatte sofort ein Rampf beginnen muffen, in welchem entwe-

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 14, Gept. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Bei Rliefoth und Dejer: firchliche Beitfchrift. 1856. Aug. 6. 457.

bensinhalt, mit nachbrudlichen Anfpri Leben fonne fie unmöglich bulben\*) Strömung in Preußen biese Wendung versehrte sich bie bisherige Gunft alsba Gegentheil. Plöblich vernahm man jet Realtion sogar wieder die Anflage: "D zwei Kirchen Gine Kirche machen, mit gesagt, baß nach 40 bis 50 Jahren und resormirten Kirche in Preußen nid wird"\*\*).

Bu biefem gewaltigen Umschlag be mußte besonders noch der Umftand be wenn auch nur gezwungen durch den tung, die Resormirten gleichfalls anfing und Lösung des Unionsbandes zu arbei Rothwehr so thun, und was man den hatte, das sonnte man ihnen nicht veri das resormirte Classifalleben unterdrückt wieder Eigensynoden der Resormirten Sub

faffung der Union wird man kaum den lutherischen Bratenfionen innerhalb der unirten Kirche erfolgreichen Widerftand leiften können"\*). Mit welcher Gründlichkeit aber die Trennung auch von reformirter Seite intendirt war, das bewies sich besonders an der Hoffirche zu Breslau, nachdem Falk, der Träger der lutherischen Strömung, von da verdrängt worden war.

Die ursprünglich reformirte hoffirche hatte 1830 "bie Barteinamen reformirt und lutherisch" abgelegt und fich als "evangelisch" constituirt; seitdem befam fie haufig Prediger von lutherischen Gemeinden, bis vor ein paar Jahren der Bruch amischen Kalf und Gillet eintrat. Ale jest ein neuer Bfarrer ju mablen mar, befchloß tas Bresbyterium, bag nur Candidaten reformirter Confession jur Bahl jugulaffen feien, und ichloß inebefondere ben eo ipso berechtigten Sulfeprediger Tufche aus, weil er fich nur unirt, nicht reformirt befannte. Dabei verharrte das Collegium, obwohl ein Theil der Bemeinde appellirte und bas Consistorium die Ausschließung verbot: Tufche fei ursprünglich nicht reformirt, habe es auch, weil der Uebertritt innerhalb der Union verboten fei, nicht werben fonnen, fei alfo nicht mahlfahig für ein reformirtes Bemeinde: Amt. Jugwischen marb auch bas Onmnafium ber Soffirche entunionifirt, ber Luther-Ratechismus abgeschafft, ber Beibelberger eingeführt. Auf Geite ber lutherifchen Stromung erhob fich jest Murren, fo werbe "bie Confessionalitat in ber Sand ber Confequengmacherei jur Carrifatur"; jugleich erging ber Ruf an bie lutherischen Eltern, ihre Rinder von gedachter Coule gurudgugieben. Es hatten fich bieber gu ber Soffirche, welche "ber Sammelplat fur bie Bebildeten aus ber gangen Stadt mar", auch gablreiche Blieder lutherischer

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R. . 3. vom 13. Sept. 1856; Geebel's neue res formirte R. . 3. 1854. S. 427; Mig. Zeltung vom 16. Sept. 1856.

...... empinonwei ju jupien. Wor ben eig jener Stromung hatte von Dben freilich fie Scheu obgewaltet. In ber Sige ber Reaf meniger bavon gemerft, jest aber marb man 1856 ericbien es Brn. Bengftenberg icon Grundfat, ftreng confessionelle Manner nicht : lungen zuzulaffen, mo fie bie Gemuther ber 3 entfremden fonnten; barum batten ein Rabni ein Beffer, ein Otto außerhalb Breugens, ni fen, ihr Seil fuchen muffen. Bengftenberg unter folden Umftanten werbe auch bie & Rirchentage nicht mehr zu halten fenn. war der neueste Kall mit dem Kührer des 1 dengeiftes in Bommern, Superintenbenten Dt bas Ministerium hatte ihn jum Brofeffor be Ronigeberg ernannt, ber Ronig aber verfa gung. Großer Jubel ber Subjeftiviften: man Seine Majeftat entichloffen fei, ber rudlaufige weitern Concessionen ju machen, wie benn 9 Bufunft bavon abhange, bag es nicht von bei den Sobe berabgebrudt merbe. Auf ber and man mehr und mehr auf unhahade aud ......

ftenberg'ichen Bortes: "biete bie Union ichon jest eine fo gefährliche Baffe für alle, welche ben Grund ber Kirche untermühlen wollen, was erft werden folle, wenn etwa ungunftigere
perfonliche Berhältniffe einträten"\*)!

Roch im Laufe bes Jahres 1856 murbe biefe Beranberung immer gewiffer. Bei ber Reaftion trat allmählig Ernuchterung ein. Gie batte im Giegestaumel gemabnt, man betrachte auch in ben hohern Regionen "bie Union ale gange lich abgethan bis auf bas gemeinfame Regiment". Bie gang andere urtheilte fie jest, ale fie fich nuchtern umfah! Der Dberfirdenrath fdmante ftete amifden einem boppelten Charafter , noch habe er nicht einmal von ber großen Errungenfchaft bee 6. Marg 1852, ber confessionellen Itio in partes, Bebrauch gemacht; Die Confistorien und Superintenbenten maren bem Recht ber Confession geneigt, fie hatten felbft noch bei ben Berliner November Conferengen meift wie Gin Mann für das Recht der lutherifden Rirche gestimmt, aber "ber Bugel vom Centrum hielt immer mehr gurud". Schon wunderte man fich, daß einzelne Mitglieder des Rirchenregis mente nicht lieber austraten; man erachtete bie neuliche Uebertragung geiftlicher Stellenbesetung vom Minifterlum auf ben Dberfirchenrath fur einen fcmeren Schlag, ba "landfundig fei, daß im Ministerio die rechtlich confessionellen, im Dberfirchenrath bie unionistischen Tenbengen pormalteten, auch bie Reffortveranderung unmittelbar auf bie Rovember - Conferengen folgte, wo die Ueberflugelung bes Dberfirdenraths burch die Provincialbehörden beutlich hervorgetreten fei". In bem lettern Umftande fah man mehr und mehr allein bie bisherigen Eroberungen bes Rirdengeiftes murgeln. In ber officiellen Statistif werbe noch immer bie Bezeichnung ber

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R. . 3. vom 29. Rov. 1856; Darmftabter R. . 3. vom 11. Dft. 1855; Freimund vom 10. April 1856.

einer "Buftimmung ber Bemeinbe" ; mirfliche Recht ber Gemeinben auf murbiger Beife auf ben Ropf geftellt ! Dajoritat augenblidlicher Brivatmein gifden gafultaten, obgleich fie faft mäßig lutherifch feien, murben Dat therifdem Befenntniß mit angftliche fo bag es "nur ber aller bochften ( jumeffen fei, wenn bennoch feit De folieflich lutherifd-gefinnte junge Eb Fafultaten in Die Pfarramter übergeb ericbienen bem Rirchengeifte jest t Ale vollende bie November-Confereng feffion ber Union und ber "gefuchter Rirche unterordneten, ba verlautete i lungen gerabeju bie Corge: ce fonn bes guten Rechts, ja "mohl gar gu fommen" \*).

Balb nach biefen Conferengen

Bereine felbft, gewiffe Themata ju besprechen; man bemertte augleich, bag unter bem Schute ber Union bie gaugnung driftlicher Brincipien öffentlich und unbehelligt ftattfinten Bon hochgestellten Mannern bes Rirchenregiments gingen mundliche und ichriftliche Meußerungen von Mund zu Mund, welche "bie Treuen im Lande in die größte Aufvegung verfegen mußten". Die Cubjeftiviften hatten bie endliche Rettung ber Union langft und öffentlich bem aus Bafel berufenen Bruder bes gleichnamigen murtembergifchen Comarmere, Sofprediger Soffmann, jugetraut, "beffen einflugreiche Stellung in bem Birfungefreis ale Beneralsuperintenbent von Brandenburg feineswege ihre Begrangung finde" \*). Soffmann murde fofort ber Proteftor ber Evangelical Alliance am Berliner Sofe. In Gnabauer Rreifen verlautete von "fillen aber nachbrudtiden Borbereitungen einer einflugreis den Bartei gur neuen Unterbrudung bee Befenntniffes". Bei ber bortigen Berathung über bie Untwort ber altlutherischen Separation von der Breslauer Synode am 20. April d. 36. fiel fogar bie Meußerung: "Uns treten, fchimpfen, ftogen laffen immerhin, aber ftehen bleiben, bie wir mit Benebarmen (aus der gandesfirche) hinausgebracht werden; follte es, woe vor Gott fei, foweit unferes theuern Ronigs Berg ju verwirren gelingen, bann mußten wir, wo und ber Beg bingewiesen mare" \*\*).

Als epochemachend in biefer Wendung der Dinge wers ben von allen Seiten die sogenannten Berliner Rovembers Conferenzen aufgeführt. Sie waren unmittelbar von den königlichen Verhandlungen mit der Evangelical Alliance, und von deren Ginladung nach Berlin gefolgt. Die Reaktion sah

<sup>\*)</sup> Lic. Rrause, Allg. Beitung vom 4. Aug. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt vom 13. Mai und 8. August 1857.

in preupen und jeiner temmin fortoenenen Rirde Breugens fich wieber in confessionel auflofen folle ? Der Musfall ber Untwort bi Bufammenfegung ber Conferengen und fomit rathende Rotabeln Berfammlung bilbeten, nicht von Unten gemablt, fonbern von Di wurben, allein und bireft vom Ronig ab. der mar ber Colag fur bie Reaftion, baß ! menfegung ber Conferengen ibre bochfte Un regen mußte. Es maren "außer ben nicht officiellen Berfonen (Confiftorialrathen , C Dberprafibenten), faft ausschließlich befannte rufen"; fogar ein Mann wie Brebiger Elte Rufes gemurbigt und Ritter Bunfen felbft nicht ericbienen fenn, "weil er unerfullbare b bingungen an bie Theilnahme feiner Berfon Much von ben fur gut "ultralutherifch" era follen einige in ber Confereng umgefchlagen b war bas Refultat fo, bag bie meift bem Rird tenben "officiellen Berfonen" von ben "will! Mitgliebern" überftimmt murben. Und fo

ien.

1\*1

ren Gutachten eine schreckhafte Berwirrung, ganz entspredend jener "Union" ober Bereinigung, von welcher Generalsuperintendent Hahn den Bersammelten selbst vorstellte:
sie habe das gerade Gegentheil ihres Zweckes erreicht, denn
man habe jest statt zwei Kirchen drei, ja sogar fünf, und
noch dazu 50,000 Altlutheraner aus der Kirche hinausgedrängt, die Ausgewanderten nicht einmal gerechnet. Es ist
eine äußerst peinliche Ausgabe, die Protosolle der Conferenzen durchzulesen; kaum daß Einer der Begutachtenden in Einer Frage mit Einem andern ganz einig erscheint. Es war
für Hrn. Hengstenberg noch ein Trost: "die gutachtlichen Berichte könnten nicht imponiren, die Conferenz gebe doch das
Bild eines die auf die Wurzel gespaltenen Baumes sast in
allen Fragen"\*).

Die Hauptfrage: ob Union ober Nichtunion, und welche Union? fam noch bagu gar nicht bireft gur Sprache. Der Confereng unterlagen vielmehr nur funf fpecielle Buntte: bie Chefdeidungs: Gefet: Reform; Die Ginführung ber Diafonie, nachdem Gr. Wichern felbft in den preußischen Staatedienft getreten und Ministerialrath geworden mar, nun gleichfalls aus ber Freiheit ber Innern Diffion ju einem landesfirchlichen Amt erhoben werden follte; dann bie Revis fion ber firchlichen Gemeinder Drbnung, welche feit 1850 fas fultativ gegeben mar, jest aber obligatorifc werben follte; ferner bie liturgischen Bedurfniffe ber Landestirche; enblich Die eventuelle Berufung einer ganbessynobe. Die Sauptfrage um Union ober Confession ift ba nirgende fichtbar; aber wie fie fich benn überall mit Nothwendigfeit hervorbrangt, fo führten insbesondere die letteren brei Buntte bireft auf fie bin. Sehen wir, in welchem Sinne fie ba entschieden murbe!

<sup>\*)</sup> Berhanblungen ber firchlichen Confereng. Berlin 1857. 6. 289. 593.

wendung bes frn. Abefen: "vollftes Recht feb auf die Confession, nicht aber ber Confession meinbe, benn mare letteres wirflich ber Rall, fo alle wieber in ben Schoof ber romifchen Rirch ren" - fcbien bie Confereng anerfannt gu baber Befenninis über ber Gemeinbe Rebe wie über ment ber Rirche, und ibre Blieber es nicht au r bern fich barin bineinzuleben batten." Freilich Triumph gleich wieder baburch vergallt, bag b in ben nachften zwei Fragen (Liturgie und Son rabe Begentheil befcbloß. Aber noch mehr: bie ften und Unioniften fragten gang gelaffen: jene nach bem "geschichtlichen Recht", wie wollt ihr burdführen? "Rach breißig Jahren gefliffentlie aung und ungehemmter Berfcmeljung", wüßten 3 ben nicht mehr, ob fle lutherifc ober reformir bunberten, vielleicht taufenben feien bie zwei o fenntniffe vermischt, wie man biefe nun befeben ren wolle, ob burch brei Brebiger, ober burch für bie Ginen lutherifc, für bie Anbern refort Dritten unirt amtiren folle? Ober ob man viell

ferenzbeschluß einer Ausscheidung "nach dem geschichtlichen Recht" sei unmöglich, und wenn nicht, so murbe die Confession blutwenig Gemeinden bavonreißen \*)!

Schon bei ber nachsten Frage ging die Confereng von biefem Brincipe felber ab; fle war weit entfernt, bas "gefchichtliche Recht" auch auf die Liturgie anwenden ju mollen. Dieß, namlich Reaftivirung ber confessionellen Spende-Formeln, wie vor der Union und der Zwangs-Landesagende von 1829, auch ohne Abstimmung ber Gemeinden, sowie Befreiung ber lutherischen Solbaten von ber unirten Spende-Kormel, verlangte die Reaftion. Sie hatte bierin auf eigene Rauft und concessionsmeife icon tuchtig vorgearbeitet. Der Dberfirchenrath flagte über Die unfägliche babei eingeriffene Berwirrung; in manchen Pfarren feien Eremplare ber ganbesagende burch Einlegeblatter fo verandert, bag bie urfprungliche Form gar nicht mehr zu erfennen fei; mas aber bie angebliche Bergnlaffung ju biefen Menberungen, namlich bie "confessionelle Aufregung ber Bemeinden" betreffe, so ergablte ein Confiftorialrath vor ber Confereng: es fomme vor, baß einzelne Beiftlichen bie aus ber Agende von 1829 herausgeschnittene Liturgie in bas Eremplar ber alten Brovincial-Agende legten und fo vortrugen, womit bann bie Bemeinden vollfommen gufrieben feien. Andererfeits behauptete bie Reaftion: in ben Confereng Butachten über biefe "brennenbfte Frage ber Begenwart" herriche vollig unvereinbaret Widerspruch und so maglofe Billfur, bag "fte fich wechfelfeitig nach Berbienft grundlich ju Schanben machten." Aber eben barum icheint boch ber Bug nach liturgischer Ginheit burchgeriffen ju haben. Die Conferenz wollte baber nicht,

<sup>\*)</sup> Protofolle a. a. D. S. 110; Sengftenberg's Evang. R. B. vom 12. Nov. 1856 und 3. Jan. 1857; Darmft. R. B. vom 10. Jan. 1857; Berliner Protestant. R. B. vom 20. Dec. 1856.

ftand einer Gemeinde burfe nicht mehr ve zur Entfernung der Spendeformel von 1829 den. Hr. Hengstenberg, schon durch diese handlung des Heiligsten im Schlosse Month geärgert, verargte Niemanden die Meinung Beschlüffen "die lutherische Kirche in Preu tragen werde." Und so hatte es der Ob gewollt \*)!

In bireftem Widerspruch mit bem Prin lichen Recht der Confession auf die Gemeinde ferenz endlich auch über die Frage von der Sie nahm das Projekt einer quast-constitut Synode wieder auf, "ohne Rücksicht auf Die Confessionellen hatten ganz strikte von nen" gesprochen, welche auf der Synode er tretung sinden müßten. Freilich waren auften mit diesen Debatten höchst unzufrieden dieselben die Rothwendigkeit einer Landessyn rede stellten, da in den vorliegenden Fragen ment volle Autorität zusomme, und weil Autono.

in den Beschlussen, bis zum Schatten entleert hatten. Die Subjektivisten hielten das für eine hinreichende Genugthuung an die Confessionellen, von welchen ein Theil das Synodalwesen aus Princip verwirft, der andere in den "Gutachten" auf die "völlige Berwilderung der Amtspraxis, die anarchischen Justände, offenbaren Zwiespalt, sa faktischen Separationen hinwies, was Alles auf der Landessynode zum Rampse ausschlagen mussen"). Gewiß gute Gründe, die gefürchtete Landessynode zur Zeit nicht abzuhalten. Aber das Princip der Reaktion: die Confession über der Union, war von der Conferenz eben doch auf den Kopf gestellt worden.

Einen eigenthumlichen 3mifchenfall hatte bie Reaktion noch gerne ju ihren Bunften gebeutet; in ber That mar er aber nur ein Beweis von ber ungeheuern unter biefen firche lichen Rotabeln herrschenden Begriffe. Bermirrung. Die Confereng hatte bei Gelegenheit ber liturgifden Debatte mit ale len bis auf Eine Stimme befchloffen: "es bestehe in ber preußischen gandesfirche eine befenntniflofe Union nicht au Recht." Daburch fühlte fich Brediger Eltefter von Botsdam, ber auf Grund ber "fich felbft auslegenden Schrift" mit allen driftlichen Dogmen gludlich fertig geworben mar, getroffen; er erhob fich und fragte frant und frei: ob bie Berren viellricht ihn und feine Richtung bamit meinten, wels cher die Mehrzahl aller bentenben Laien angehore, welche weber lutherifc, noch reformirt, noch von irgend welchem formulirten Consensus sei, vielmehr allein auf dem Boden ber Schrift ftebe, und ju feiner jener "brei Seften" gable? Go fragte Br. Eltefter; und die Berren bezeugten: Rein, fie hatten meder ihn, noch feine Richtung gemeint! Die Gub-

<sup>\*)</sup> Prof. Merdel in ben Gutachten S. 61; Salle'iches Bolieblatt vom 8. August 1857; Sengstenberg's Evang. R.-J. vom 17. Jan. 1857; Berliner Protestant. R.-J. vom 13. Dec. 1856.

vollem Gewicht auf das entgeger firchlichen Schausel. Man hatte heben zu muffen geglaubt; jest i um, das "Unions-Bewußtseyn zu bie lauernden Geister des Pietism harrt, sie boten jest die Hulfsmach an, und sofort warf man sich di tengeistes rudsichtslos in die Arm Preußen ist geistreich und rasch in gen Dinge preußischer Kirchenregie daß sie eher zehnmal, als nur zu derten: das werden die Folgen des lich erhärten!

<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R.23. vom 2, vom 28. Nov. 1856; Sengfienberg's 1857.

## XXII.

## August Nicolas' apologetische Schriften \*).

Die philosophischen Studien des französischen Juriften Mug. Ricolas über das Christenthum sind ohne Zweifel heutsutage die gelesenste apologetische Schrift; sie bilden gleichzeitig eine Apologie des Christenthums und der Kirche. Im Französischen haben sie in wenigen Jahren acht, im Deutsschen drei Auslagen erlebt, was dei einer Schrift von solschem Umfange und bei der heutigen Zersahrenheit im Büscherwesen gewiß die größte Seltenheit ist. Für Frankreich mag auch der Titel: "Philosophische Studien", eine gewisse

<sup>\*) 1.</sup> Philosophische Studien über bas Christenthum, von August Riccolas, Friedenbrichter und ehemaligem Rechtsanwalte am fonige lichen Gerichtshofe zu Bordeaux. Aus dem Französischen nach der 7ten Auflage übersett, und nach der neuesten (von 1856) verbessert von Silvester hefter. 4 Bbe. III. Aust. 1. u. 2. Bb. Berlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn. 1857. 1. Bb. S. 446. II. S. 509. III. S. 554. IV. S. 555.

<sup>2.</sup> Die Jungfrau Maria und ber göttliche Blan. Reue Studien über bas Christenthum von August Ricolas. Deutsche, vom Berfasser genehmigte Originalausgabe. Rach ber zweiten Auftlage herausgegeben von Carl B. Reiching. Regensburg hei Manz. 1856. 2. Band: Die Jungfrau Maria nach bem Evang gelium. Regensb. 1857. S. 514.

nicht zu vergleichen. Chateaubriand ftenthume auf, idealifirte jubem r muftergiltigen Sprache. Unfer De reicher, gelehrter - aber auch erich Es beruht auf Studien, erfordert at "Beift bes Chriftenthums" Chateat erfcbienen in London 1805, 5 Bbe.) nehmer, fluffiger, aber vor lauter und feinen Befern febr oft ber Bei bee Chriftenthume entfcwunden; u fpatern Gefchichte ale Schriftfteller u Chateaubriand im Lichte eines felbft ber bie driftliden Glaubenslehren n mobelt und mobifigirt, fo baß man unter ben Fugen verliert. Mug. Dice fdeibener, pofitiver, fatholifder Bei hat, bas, was er felbft erlebt und innerer driftlicher Erfahrung, benjenig bas Berg gu legen, Die bem Chriftentl ober auch feindlich gegenüberfteben. G heit bes me

In to

gefdriebenes, umfangreiches und gelehrtes Wert in Frankreich in etwa zwölf Jahren — acht Auflagen erlebt hat, scheint uns insofern ein Zeichen ber Zeit zu senn, als es wenigstens bet einer gablreichen Rlaffe von Bebilbeten ein Intereffe ju offenbaren icheint, bas Chriftenthum naber fennen zu lernen. Auch insofern hat bas Berf bes Guten gewiß viel gestiftet, als es ben Freunden und ben berufenen Bertheibigern bes Chriftenthume, befondere ben Bredigern und Brofefforen, einen reichen Stoff zu zwedmäßiger Benühung und Bermenbung barbietet. Bei frangofischen Schriftstellern ift man sonft baran gewöhnt, daß fie innerhalb bes Rreifes ihrer eigenen Auftoritaten bleiben, und von frember Literatur wenig ober nichts wiffen. Mug. Ricolas bat Auslander, befonders Deutsche und Englander, auch Spanier und Italiener, vielfach benunt; von beutschen Ratholifen führt er besondere Dobler und ben Grafen Stolberg an.

Dem Werfe felbft, bas jum erftenmale vollftanbig im 3. 1845 ericbien, geht eine Approbation bes Ergbischofes. jest Rarbinale Donnet von Borbeaux, vom 23. Mai 1845, voran, worin diefer geiftreiche Bralat u. A. fagt: "Wir fonnen Diefes herrliche Bert nicht genug empfehlen. Es fichert feinem Berfaffer, des find wir gewiß, einen ausgezeichneten Blat unter den gediegensten und beredteften Apologeten Des Christenthums. Als herr Ricolas Die Studien, aus Denen biefes aufehnliche Bert entfteben follte, begann, hatte er nicht geglaubt, fur die Deffentlichfeit ju arbeiten; er wollte nur einige Zweifel lofen, die ibm von einem feiner Freunde aufgeworfen maren. Raum hatte er aber angefangen, bie Grundlagen und die Quellen ber Offenbarung ju unterfuchen, als auch bas Feld, bas feinem Beifte burch bie munberbare Defonomie bes Glaubens einmal geöffnet mar, in feiner gangen Größe vor ihm lag. Er betrat es und durche lief es, hingeriffen von bem unwiderftehlichen Buge, ben biefer Begenstand auf ihn ausubte. Go ift er nach vier Sahren unermublicher Betrachtung und gewissenhafter Forschung bahin gelangt, einen Beweis der katholischen Wahrheit zu vollenden, der nach unserer Meinung gelten wird als eines der schönften Denkmaler, die in unsern Tagen zum Ruhme der Religion sind errichtet worden. Der Verfasser erhielt auch unter dem 15. Nov. 1852 ein Breve Seiner Heiligkeit Bius IX., durch welches er zum Ritter des Pius-Ordens gemacht wird.

Das Wert: "Philosophische Studien", zerfällt in brei Theile, Die jufammen (und auch einzeln) einen vollftandigen Bemeis ber Gottlichfeit bes Chriftenthums liefern follten. Mit einer besonders beutschen Schriftstellern ju empfehlenben Uebersichtlichfeit und Genauigfeit foidt ber Berfaffer sowohl biefem Berfe, ale auch ben "Reuen Studien" - ben betaillirten Blan voraus, und halt benfelben burch vier Banbe genau ein. Der erfte Saupttheil foll bie fundamentalen ober philosophischen Grunde fur Die Bahrheit bes Chriftenthums auseinanderfegen. "Alles, mas eine gefunde Philosophie mit Silfe ber Uroffenbarung une von ben großen Bahrheiten ber naturlichen Religion" (Borte bes Rarbinals Donnet) lehrt, wird hier bargelegt. Daran folieft fich bas Studium über bie Offenbarung an bas jubifche Bolf burch Mofes. Sie, besonders bie zwei großen Thatfachen, worauf bie Grundlage bes Chriftenthums rubet, namlich ber Gunbenfall ber erften Menichen und bie Berheißung eines Erlofers, finben ihre Beftatigung in ben Ergebniffen ber heutigen Biffenschaft. In zwei Buchern, in welche ber erfte Theil gerfallt, werben bie religiöfen Grundfragen auseinanbergefest. Une fagt im erften Buche weber bie Gintheilung, noch bie Behandlung ju. Die Begriffe: Uroffenbarung und naturliche Religion find fo unbestimmt und fluffig; bie fogenannten Bahrheiten ber "naturlichen Religion" find fo unbeftimmt und problematifc, und namentlich ift ber Inhalt besjenigen, was man Uroffenbarung nennt, berart fcmebenb und unbefinirbar, bag man wenigstens in Deutschland mit

heutzutage hinter ber Beit gurudbleibt, folden Beweisen wie biejenigen hinter ber Beit gurudbleiben, melde in ihren Apologieen bes Christenthums - noch ben alten beutfchen mafferigen Rationalismus berudfichtigen, über ben bie jekige driftenthumsfeindliche Generation feit einem Menichenalter hinmeggeschritten ift. Der gefeierte Lacordaire tabelt es, in einer lobenden Bufdrift an den Berfaffer, worin er auch bie Mangel bes Werfes hervorhebt, bag vorher von ber Ceele, ale von Gott bie Rebe ift. Intereffant burchgeführt werben im zweiten Buche die allgemeinen Ueberlieferungen ber Bolfer, und beren Berhaltniffe ju ber mofaifchen Ergab. lung, über ben Gundenfall, über die Opfer, über die Erwartung bes Deffias, worin ber Berfaffer wirflich mit Glud und Befdid die alten beibnifchen Glaffiter behandelt und erflärt hat. Dann handelt Diefes Buch noch von ber Unfunft und bem Reiche Chrifti, nebft einem jufammenfaffenben Rudblide.

Der zweite Theil will sofort die Lefer in das Innere des Christenthums einführen, und nachdem von der Moral im Evangelium gehandelt worden, solgen Untersuchungen über das Dogma, die Lehrsäte von der Erlösung, von der Trinität, von der Rirche in ihren Saframenten und ihrem Cultus. Der dritte Theil endlich gibt die äußern Gründe für die Wahrheit des Christenthums, wobei die Person Jesu, die Prophezeiungen auf Christus, schließlich die Früchte sowie die Beständigkeit des Christenthums zur Erörterung sommen.

Wir waren überrascht über eine solche Eintheilung bes Stoffes; sie schien und eine Zerreißung ber üblichen und sach sie sieht nicht überzeugen, daß die Eintheilung zweckmäßig sei. Besonders ist das Berhältniß des dritten zum zweiten Theile storend, z. B. daß die Person Jesu nach der Lehre Zesu, und daß die Prophezeiungen nach dem ganzen Christenthume kommen. Aus dieser Eintheilung, schreibt Lacors daire an den Berfasser, ergebe fich ein gewisser Mangel an

Einheit und Stetigfeit in ber Beweisführung, ber bem Berfe einen Theil feines monumentalen Charafters nehme. Es feien bas vielmehr brei Abbanblungen, als ein einziges lebenbiges Bange, bas ununterbrochen weiter geht, bei fedem Schritte an Umfang und Tiefe machet und ben Lefer mit fich forte Rachbem man bie große Beftalt bes Dofce gefeben, und die Anfunft Chrifti ausführlich fennen gelernt babe. werte man ploblich eingehalten und in bas Innere ber lehre verset; die Geschichte breche ba unverhofft ab. Manche Bieberholungen feien Folge eines folden Berfahrens. Der Berfaffer gibt biefe Ginwurfe ju; aber, meint er, er mußte bas Bange andere machen, wenn er abhelfen wollte. Wenn aber Lacordaire bie vielen Unterabtheilungen bes Werfes als juriftifche Schulmeife tabelt, fo muffen wir hierin entichieben auf die Seite bes herrn Ricolas treten, ber in feinen Berfen einem frangofischen Erbfehler entgegentritt, fich in fortlaufender Rebe ju ergeben, und fich und bie Lefer ju verwirren. Uebrigens febe man fich bas Inhaltsverzeichniß bes "Beiftes bes Chriftenthumes" von Chateaubriand an, und man wird bort noch mehr Unterabtheilungen, ale bei Ricolas finden. Bas Lacordaire ein unangenehmes Gefühl nennt, wie bei einem Bagen, ber ju oft einhalt, ift nicht gang gutreffend, und icon bas Bild nicht paffend; benn Unterabtheilungen halten ben Lefer meber an, noch auf, wie ein oft haltmachender Bagen bie Reisenden aufhalt; und bei einem folden Berfe ift eine juriftifche Befcheibenheit ober vielmehr Bewiffenhaftigfeit mehr werth, ale eine geiftreiche Erörterung, bie wenig Unhaltes und Ruhepunfte bietet.

Trot biefer und anderer Mangel ift unfer Berf ein Magazin, eine Fundgrube der Beweise für die Göttlichkeit, und der Widerlegungen gegen die dem Christenthume gemache ten Einwürfe. Jede Apologie des Christenthums muß gleichseitig aus der Zeit hervorgehen, in der sie versaßt ift. Unser Werf ift im besten Sinne ein zeitgemäßes, indem es das Christenthum und die Rirche gegen die Aufflärung der neues

ften frangofischen Beitgeifter vertheibigt, bie noch fo giemlich von ben "ftarfen Beiftern" bes 18ten Sabrbunberte gebren. und bei benen Boltaire und Rouffeau noch lange eine Rolle fpielen werden. Das Werf Nicolas' ift und bleibt, trop feis ner großen Dangel, bas vollftanbigfte, bas lebrreichfte, bas brauchbarfte und neuefte, mas ich jur Empfehlung unfere Glaubens gelesen habe. Es wirb, fabrt Lacordaire fort, fünftig meine beste Untwort feyn, wenn mich Jemand um ein Buch fragt, woraus er lernen tonne, Jesum Chriftum ju erfennen. 3ch fage: funftig; benn biefes Buch gehort ju ben Befchenken, welche bie Sand Bottes fo felten fvenbet, und ich fann nicht hoffen, daß er mir, so lange ich lebe, im Bebiete ber Bolemif noch einen andern Beiftand von fo bertlichem Berthe gufchiden werbe. Daß herr Nicolas "bie Kruchte bes Chriftenthumes", ober bie Umgestaltung ber Belt burch es, nur fo furg behandelt (S. 400 bis 515 bes 4ten Bandes), bat feinen Grund theilweise barin, bag biefer Gegenftand in ben allgemein verbreiteten Berfen Chateaubrianbs und in bem auch in's Deutsche übersetten Berte bes Spaniere Balmes vom Protestantismus in feinem Berhaltniffe jum Ratholicismus "fo glangenb" behandelt ift.

Werfen wir nun einen Blid auf das zweite Bert des Berfaffers. Schon zur Zeit der Abfassung der philosophischen Studien, also lange vor dem großen Feste des 8. Decembers 1854, hatte Ricolas im Sinne, über den göttlichen Belt-Plan mit Maria, der Mutter des Erlösers, ein besonderes Werf zu schreiben. Zeht, seit der Dogmatistrung der Lehre von der unbestedten Empfängniß Maria's, lag ein besonderer Grund vor, diesen Plan zur Aussührung zu bringen. Das Werf: "Die allerseligste Jungfrau Maria. Reue Studien über das Christenthum", ist auf drei Bande berechnet, von denen zur Zeit zwei Bande erschienen sind. Im Französischen hat das Werf schon eine zweite Auflage erlebt; im Deutschen sind zwei Uebersehungen erschienen: eine Pader-borner bei Schöningh von Silvester Hester; und eine Regense

burger bei Mang von Carl B. Reiching. Der erfte Banb und Theil ber "Reuen Studien": "Die allerfeligfte Jungfrau im Blane Gottes" ift ein neues, barum febr gemagtes Uns ternehmen; und ob es bem Berfaffer gelungen fei, magen wir nicht zu enticheiben. Wir befinden und bier auf einem Boben , ber viele Abmege ju bieten fcbeint. Saft burch bie gange erfte Salfte bes Banbes ift nur von bem gottlichen Beltplane ber Schopfung und Erlofung ber Belt Die Rebe. Sier lefen wir: "In ber gangen bieberigen Auseinanberfegung bes Blanes Bottes haben wir ben Ramen ber allerfeligften Jungfrau nicht ausgesprochen, und bennoch haben wir beständig von ihr gerebet. In ber That, jedesmal, wenn mir pon Chriftus fprachen, fprachen wir auch von feiner Mutter, und in feinem anbetungewürdigen Ramen mußte ber gebenebeite Ramen Maria mitflingen." Erft im Schluge Rapitel bes erften Buchs fommt Maria's Umt in biefem gottlichen Plane ber Schopfung jur Sprache, worauf bann bas gweite Buch Maria's Umt bei ber Defonomie ber Menichwerdung entwidelt, mabrend endlich bas britte "bie erhabenen Begiebungen Maria's ju Gott und ju ber Belt" bargulegen fucht. Der Berfaffer will zeigen, wie bie beiligfte Dreieinigfeit bargeftellt merbe - in Maria, ber Ermablten bes Baters, ber Mutter bes Cohnes, ale Beiligthum bes beiligen Beiftes, ale Tochter Gottes. Es findet fich in Diefem Buche unter Unberm ein Rapitel: "Maria ale Borbild ber Demuth, Philosophie biefer Tugenb." Das Bort "Bhilofophie ber Demuth" ift uns etwas gang Reues - und wir fürchten in Betreff biefes gangen Banbes, bag Biele bem Berfaffer einen abnlichen Bormurf machen, wie er bem Boffuet in Betreff feines berrlichen Buches: "Discours sur l'histoire universelle" gemacht wirb, er fpreche und fcbreibe wie Giner, ber bei Entwerfung und Ausführung bes gottli= den Beltplanes jugegen gemefen mare.

Um fo mehr hat une ber zweite Band ber "Reuen phis lofophifchen Studien über bas Chriftenthum" angefprochen

und entsprochen: "bie Jungfrau Maria nach bem Erangelium". 3wifden ber befannten Schrift Birfdere: "über bas Leben ber feligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria", und Nicolas' "Jungfrau Maria nach bem Evangelium " finden wir eine große Aehnlichfeit. Sier befindet fic ber Berfaffer und ber Lefer auf bem Boben ber positiven und realen Thatfachen. Auf eine befriedigende Beife erflart ber Berfaffer bas Rathfelhafte ber Dunkelheit, in ber bie feligfte Jungfrau im Evangelium erscheint. Drei Rapitel handeln von ber Borherbestimmung (und wir fonnen ben Bedaufen nicht verfdweigen, bag ber Inhalt bes gangen erften Banbes und Theiles in Diesem Ravitel aufzugeben icheine), von ber prophetischen Berfundigung und ber unbefledten Empfangniß Maria's. Rur furg behandelt ber Berfaffer, mas tem 8. December 1854 voranging, und ihm nachfolgte. Bom 6. bis 22. Rapitel werden in ebenfo erbaulicher ale belehrender Beife bie einzelnen Thatfachen im Leben Maria's, von ihrer Beburt bis ju ihrer Simmelfahrt, behandelt. Dit großem Benuffe haben wir biefe Betrachtungen gelefen, in welchen ber Berfaffer feine feltene Belefenheit in alten und neuen Schriften auf ungezwungene, gleichsam fpielende Beife mit feinen eigenen geiftreichen Auseinanberfetungen ju einem Bangen verflicht. Aus ber Erflarung Martin Luthers über bas Magnifitat Maria's werben bie iconften Stellen mitgegetheilt. Der britte und lette Band biefer "Reuen Studien" wird bas leben ber feligsten Jungfrau in ber Rirche und ihren Einfluß auf die Menschheit jum Begenftande haben. In ben bis jest erschienenen feche Banben ber Ctubien, benen noch bas Bert beigugablen ift: "Das Berhaltnig bes Brotestantismus und aller Barefien jum Socialismus" (Baberborn 1853), hat ber Berfaffer feinem Talente, feinem Rleife und feiner Frommigfeit ein bleibenbes Denfmal gefest,

## XXIII.

## 3 ett läu

Die biplomatifche Berwidlung wegen ber ofterreichische Politif; bie europäische Lage fche inebesonbere

lleber ber moldau-walachischen & Welt boch noch in die heftigste Aufregun fahrenheit gerathen. Nebenbei liegt für diese Blätter, welche seit dem B. Debatte nie aufgehört haben, die I ben verhängnisvollen Knoten zu betra erst alle Fäden und Schlaufen der ori sammenlaufen wurden. Es ist im volli

Wer hat ben Knoten und bas ? gefchurgt? Man nennt an erfter Stelli ift ein Meisterwerf czarischer Diplomatie; nichts thut unserer Bewunderung desselben Eintrag, als der peinliche Anblick der Fehler, durch welche die Wiener-Diplomatie das Meiste, oder vielmehr Alles, zur Förderung des russischen Werfes beigestragen hat.

Wir lesen an Zahl und Breite unermeßliche Rasonnesments über die heutige Situation in Bucharest- Jassy und Konstantinopel, inebesondere über das Verhältniß Rußlands und Frankreichs zu derselben und unter sich; ben wahren Ausgangspunkt der Verwicklung sehen wir aber fast gar nicht getrossen. Und doch liegt er in einem sehr einsachen russischen Manöver offen da. Bon dem Augenblick an, wo Desterzeich versäumte, diese Verirtunft zu zerschlagen und einen selbstithätigen politischen Gedanken an die Stelle zu setzen, war das russischen Spehen, als sie gegangen sind — zum größten Schaden Desterreichs und Deutschlands.

Man muß jenen springenden Bunkt in den Wieners Conferenzen und in ihrer Situng vom 17. März 1855 aufsuchen. Rußland verrieth dort deutlich genug seinen Widerwillen gegen jede wirkliche Reorganisation der Donausurftensthumer unter europäischer Sanktion. Aber es stimmte allen Borschlägen zu ihren Gunften bei, indem es nur die standige Clausel beifügte: "daß die Wünsche des Landes zu Rathe gezogen werden sollten." Am 26. März brachte darauf der französische Gesandte den berühmten Borschlag über Reubildung der Moldau-Walachel ein: Bereinigung der beisden Fürstenthümer, und herstellung einer erblichen FürstensGewalt mit Berufung einer Dynastie aus den europäischen Häusern, Alles unter der Lehensherrlichkeit der Pforte.

Wer die damalige Situation Frankreichs in der Krim und in der Conferenz beachtete, wird keinen Augenblick im Zweifel senn, daß dieser Gedanke Napoleons III., weit ents fernt gegen Desterreich sich zuzuspiten, vielmehr Desterreich xL. gewinnen follte: er mar eine Dabnung und ein Sanblicten an ben Raiferftaat, fich an jenem Schwerpunft ber orientalifden Brobleme, ber gefährbetften Stelle feiner eigenen oflichen Richtung ficher ju ftellen. Jebenfalls behaupten jest felbit öfterreichische Diplomaten, ber frangofische Borfcblag, fei por Allem eine Demonstration und ein Schredmittel gegen Rusland gemefen. Das Cirfular bes Grafen Reffelrobe vom 31. Juli 1848 über die unionistischen Tenbengen in ber Molban-Balachei mar noch unvergeffen, und bie Biener Breffe mar geraume Beit hindurch einstimmig, bas eine folche Reubilbung an ber untern Donau bas Czarthum unbeilbar vor ben Alles gang richtig. Ropf ftogen murbe. Cobald es aber ausgemacht mar, bag Defterreich fich von Frankreich überhaupt gurudgieben, baß es im Berlauf und folgerichtig gegen die frangofifche Unichauung von ben moldau-walachifchen Dingen fich aufstellen murbe: von biefem Moment an trat Rufland mit allen Mitteln bes Scheins und ber Taufchung für biefelbe ein. Die bezüglichen Beftimmungen ber Barifer-Confereng maren fein Sieg und fein Berf.

Dieselben ließen zwar die Art ber moldau walachischen Reorganisation im Unbestimmten, aber sie nahmen die fiandige russische Clausel: "daß die Bunsche des Landes zu Rathe gezogen werden sollten", ausdrücklich aus. Daher die verhängnisvollen Divans ad hoc, welche von der europäischen Commission zu hören sehn sollen; sie sind das Retz geworden, in welchem sich der Raiservogel wirklich gefangen hat. Die Kreuzzeitung selbst nennt jest den ganzen Wahlspuff in solchen Ländern gebildeter Käulnis oder versaulter Bildung einen "Unsinn". Niemand wuste das bester als Russand, aber eben darum machte es diesen "Unsinn" seit dem 17ten Wärz 1855 stets zur unumgänglichen Bedingung jeder moldau-walachischen Reorganisation.

Eine prachtigere Gelegenheit biplomatifder Meifterguge fonnte fur Rufland gar nicht mehr fommen, ale fie ihm, ba

von Desterreich selbst an bie Sand gegeben ober zugelaffen Man ermage nur! Indem Die ruffifche Bolitif beharrlich porgibt zu wollen und anzustreben, mas fie in Bahrheit um jeden Breis nicht will, gelangt fie nicht nur am ficherften jum Biele biefes Richtwollens, fondern fle trifft jugleich noch brei Kliegen auf Ginen Schlag. Cie hangt fich als Bunbesgenossin an Franfreich, bringt fcmeichelnd in fein Bertrauen, untergrabt die Allianz vom 15. April 1856, und legt bie Mine gur Sprengung bes weftlichen Bunbes. Gie fühlt andererseits ihre Rache an Defterreich, fturat ben Rais ferstaat von Berlegenheit in Berlegenheit, und isvlirt ihn ganglich; fie richtet ihren naturlichen Begner im Drient in aller Rube und Stille fogufagen jum Schlachtopfer ju. Drittens endlich machet ihr Nimbus bei ben Chriftenvolfern im Drient; benn fie liefert ja jest an ber untern Donau ben fclagenbften Beweis bes "uneigennutgigften Boblmollens" für biefelben, läßt fich feine Dube und fein Dofer reuen. Freiheit und Gelbstftandigfeit fur fie ju erringen, mabrend ber Wiener Politit ber bescheibenfte ihrer Bunfche ju viel ift. Die ungeheuersten moralifden Siege fallen fo bem Carthum von felbft in ben Schoof; bag aber bas jum Scheine angestrebte Biel nicht etwa zu einer unangenehmen Wirflichfeit gebeihe, bafur ift Defterreich gut mit bem letten Bulben und bem letten Mann.

Die russische Diplomatie ift gunftiger Fügungen nicht ungewohnt, so gunftige aber, wie durch die moldauswalachische Reorganisations Frage, sind ihr nie zu Theil geworden. Bährend Alles nach ihrem Wunsche geht, kann sich Rußland mit Recht rühmen, nicht das Geringste gethan zu haben, um auf den Gang der Dinge an der Donau Ginfluß zu üben. War auch gar nicht nöthig, da die Andern alles Erfordersliche für Rußland thaten.

Man macht jest häufig Rapoleon III. den Borwurf: er habe burch feine Unionsplane nun wieder den ganzen Orient

an Rußland überliefert; nachdem er eben moch die Miliarde Geld und hunderttausend Menschenleben gegen die russischen Ulebergriffe hinausgeworfen, sördere er sie jest selbst. Wan argwohnt ein verrätherisches Spiel unter der Dede, und glaubt sester als je an die heimliche russisch französische Alblianz. Das westliche Bündniß und die Allianz vom 15. April, auf welche Graf Buol die ganze Sicherheit der Türsel und Desterreichs selber gebaut hatte, seien nur mehr blutiose hohle Schemen.

Run kann man allerdings nicht sagen, wie weit das heillose Berfäumniß Desterreichs, daß es sich nicht zur rechten Zeit effektiv der westlichen Allianz anschloß, diese Stellung der Mächte selbst faktisch verschoben hat. Auch das wäre wohl möglich, daß Napoleon III. jest mit der Abstist umginge oder umgegangen wäre, einen Prinzen aus der bonapartistischen Berwandtschaft als daco-rumänischen König zu versorgen. Aber dem ursprünglichen Borschlag vom 26. März 1855 lag ein solcher Plan sicher nicht zu Grunde. Er war vielmehr zu Gunsten Desterreichs gestellt, und erklärt sich aus der Persönlichkeit Rapoleon's III. sehr einfach.

Der Staatschef ber Franzosen fieht jest ebenso allgemein im Ruse ausgezeichneter Gescheibtheit, als er noch im December 1851 im Ruse bes entschiebenen Gegentheils stand. Was ist das Wahre an der Sache? Rapoleon III. hat teine diplomatische Schule, aber er hat viel natürlichen Berstand und die Energie, mit demselben über das diplomatische Grimborium ungenirt sich hinwegzusehen. Das ist es, worauf die herren von der Schule nicht gesaft waren, und was ihnen auch heute noch zu rund ist. Eben die Politit des gefunden Menschenverstandes hat Napoleon III. auch in den Wener-Conferenzen geltend gemacht. Während sich die englischen und österreichischen Diplomaten um ein puar Czaren-Schisse mehr oder weniger im Eurinus, um ein paar Spleen mehr oder weniger im Eurinus, um ein paar Spleen mehr oder weniger im eventuellen Friedensvertrag auf Tod und Leben

mit ben Ruffen herumstritten, gab Napoleon III. zu versteshen, nicht in Worten und Papier liege die Sicherung best türfischen Territoriums, sondern in einer positiven Politik, welche einen realen Grund lege zu der absolut nöthigen Umgestaltung des türfischen Chaos. Dieß war der Sinn des französischen Vorschlags vom 26. März. Desterreich hätte die Hand dazu bieten sollen. Es verweigerte sie. Dafür griff Rußland darnach zum Zwecke der Verführung, und das Ressultat dieses Wechsels liegt in der verzweiselten Lage von Heute vor.

Diese Lage ift eine einbringliche Brebigt über ben Tert, mas ber Fehler eines Moments, und bie verfaumte Belegen. beit in ber hohen Bolitif befagen wollen. Welch glangenbe Chancen und Belegenheiten hatte bie orientalifche Rrifis Deutschland und Desterreich an bie Sand gegeben, ja aufgebrungen! Aber im 3. 1854 ließ Deutschland Defterreich im Stich, und im 3. 1855 ließ Defterreich fich felber im Stid. Die Siftorifd-politifden Blatter haben mit ihren Rlagen ben traurigen Proces Schritt fur Schritt begleitet, von bem Augenblide an, wo Graf Buol die fleinlichfte Differene wegen ber ruffifchen Flotte im fcmargen Deere benütte, um bie öfterreichische Alliang mit bem Weften nicht in That übergeben zu laffen. Um 24. Juni entwaffnete Defterreich, um ber Befahr feiner "Allirten" in ber Rrim gelaffen juguschauen; am 7. Mai war ber frangofifche Minifter Drouin be Chuis, ber feine Bolitif auf Defterreich gebaut hatte, abgetreten; bas Schidfal Europas, und por Allem Defterreichs, war in dem Moment entschieden, wo der Feldzeugmeifter Deg, in Wien ber Marichorbre martend, Siftirungebefehl erhielt. Es blieb ber einzige Troft übrig, bag bie Intention bes Rais fere bie entgegengesette gewesen mar, wie es fein natürlicher Berftand und ritterlicher Sinn hatte erwarten laffen. feine "Ritterlichfeit" hatte Rapoleon III. nicht umfonft offentlich appellirt. Aber die Großjuden und finanziellen Ballenfteine, bie Politik flavischer Generale und eine tuffficite Ariftotratie wollten anders, und es war tein Farft. Schwargenberg mehr ba.

Wenn in ben letten Bochen aus Wien fogar Kriegs. Drohungen, Wiederbesetung der Donauländer, Aufgeber bes letten Mannes und des letten Guldens gegen die westöstliche Unions-Bolitif verlautete, von denselben Organen, welche im Mai 1855 unerschöpflich waren im Preise der Buolischen Bolitif: so ist man wohl zum Bergleich der Gelegenheit von Damals mit der Berlegenheit von Heute gezwungen. Ein Blid genügt, den ungeheuern Abstand der Lage zu erkennen, und das gänzliche Scheitern aller Wiener-Berechnungen von Dazumal. Darum ist auch die Berlegenheit nicht eine mementane, sondern sie zieht sich als lange Kette widriger Afredeten in eine dunste Zufunft hinein.

Graf Buol hat feine Soffnung gang allein auf Bapter gefett, und auf nichts als Bapier, mabrent ber frangofifche Borfchlag vom 26. Mary ben gefunben Gebanfen realer Barantien gegen Rugland aufftellte. Grn. Grafen Buol genügte bie diplomatische Protofollirung, baß bas Sultanat ber Domanen ale gleichberechtigtes Ditglieb ber europäifchen Ramilie in das Bolferrecht aufgenommen fei. Und er glaubte in der Sicherung Defterreichs und ber turtischen Dinge bas Sochfte erreicht ju haben, wenn awifden Defterreich, Rrantreich und England ein Separat-Schuppertrag babin zu Stanbe fomme, daß fie jeden Angriff auf die türkische Souverainetät und Integrität ale Kriegefall betrachten wollten. Gin folder "Sonderbund" mar von öfterreichischer Seite fcon bei ben Biener Conferengen unter ber Sand betrieben , am Schluffe ber Barifer - Conferengen ward er ben 15. April 1856 mirtlich gefchloffen. Dan fchatte bieß als einen Sauptichlag wiber Rufland: Franfreich fei jest an Defterreich gebunden". Aber nun - was ift nach Jahresfrift foon aus bein Gonberbund geworben? Auf Giner Linie mit ber Dacht gegen.

melde er gerichtet mar. fteht nun die aftipfte ber sonberverbunbeten Dachte gegen Defterreich an ber untern Donau unb in Constantinovel. Die andere ichwanft, fie ftimmt jebenfalls nur momentan und wie jufallig mit bem Raiferftaat, mehr ale Lord Redcliffe benn ale fie felbft; fie ift burch bie Ereigniffe in Indien, vielleicht auf lange hinaus, an Sanden und gugen gefesselt, gibt auf ben erften imperatorischen Une ftoß nach, und amingt fo auch Defterreich, im vollen Buge ber Opposition in wenig erbaulicher Beife bie Segel gu ftreiden und umzufehren.

Die orientalische Bolitif Desterreiche an fich formulirte fich feit bem traurigen Ausgang ber Wiener-Conferengen uns gemein einfach. Man verschangt fich hinter ber Integrität und fouverainen Machtvollfommenheit bes Gultanats, beren volferrechtliche Anerfennung die große Errungenschaft ber jungften Rrifie fei, und hinter Diefer Connze bervor fagt man beharrlich Rein und wieder Rein ju Allem, mas auf turtifchem Boben nad lebendiger Geltung und Gestaltung brangt. 216 lerdings ift biefe orientalische Bolitif in Defterreich nicht neu. es ift vielmehr genau wieber bie vom Bormary. Aber das male entsprach fie bem gangen ofterreichischen Spftem, namentlich auch bem innern. Seitbem ift ein "neues Defterreich" geworden, die allgemeine Beltlage hat fich völlig veranbert, insbesondere bie orientalische am allermeiften. Schwarzenberg hat bas Alles fehr mohl begriffen und nun, nachdem er wie ein leuchtendes Meteor vorübergegangen, wieber bie alte Bolitif ber vis inertiae und bes emigen Reinfagens! Sat man an ben Folgen Diefer Bolitif im Innern nicht furchtbare Lehre genug vor Mugen? Ginb burch bie Bolitif bes Richtsthuns von 1855 bie Finangen gerettet worben? Will man jest nach Außen in ihrem Sinne ben Buchftaben bes Parifer-Traftates als Schild vorhalten, fo merben boch bie Ereigniffe im Beifte fortfahren, und über Defterreich und ben Buchftaben binüberidreiten.

Mit ber Politif bes ewigen Reinfagens im Ramenider wollen sultanischen Souverainetät — was soll man mitiffr in der Türkei selbst erreichen? Es ließe sich begreisen, wenn es sich um ein jugendlich anwachsendes, oder um ein momentan erschüttertes, oder um ein neue Lebensträste schwofendes Reich und Bolfsthum handelte, wenn Garantie da wäre für längere Dauer und Bestand. Aber wer wird dies won der Türkei behaupten wollen? Und wie wird jene Politis im entscheidenden Augenblicke dastehen, nachdem sie alle Kraft und Mission des großen Nachbarstaates dahin verstanden und verwendet, der Türkenleiche die Fliegen zu wehren, und argusäugig darüber zu wachen, daß nur ja aus dem Cadaner (sit venia verdo) kein lebendiger Wurm herauswachse.

Rann es aber auch nur wirflicher Ernft febn mit biefer porgeschütten geheiligten und fvontanen Machtvollfommenbeit bes Gultanats? Beber Benbung in bem molbau-walachifchen Reorganisatione-Problem begegnete bie Biener Breffe mit ber ftereotypen Einrebe: "bie Pforte will es nicht, alfo ift bie Krage jum Borbinein abgeurtheilt". Aber wer macht benn bas Bollen und Richtwollen ber Bforte? Beif nicht Sebermann, bag bas Machen beffelben bie fpecififche Aufgabe ber europäischen Gesandten ju Stambul und ihres eigenen ewigen Sabere ift? Es verlautet inebefonbere, baf in ber molbau-malacifchen Frage bie Bforte von bem öfterreichifden Gefanbten geraume Beit hindurch feineswege in geboriger Entichiebenheit befunden worden fei, weber für ben Unioneplan an fic, noch zur Magregelung ber molbauifden Bablen. Benn gewiffe Auszuge fanariotischer Correspondengen, Die foeben burch bie Blatter laufen, acht find, bann toftete es Grn. Brotefde Dften große Anftrengungen, im Bunbe mit Lord Redeliffe und ben Kanarioten, einen offenen und feften Billen ber Bforte" in gebachter Richtung gumege gu bringen. beiben Gefanbten noch am 18. Juli burch feierliches BrotoSemun

foll Ramens ihrer Machte für die Folgen biefes enblichen Billens ber Pforte eintreten mußten, ift bekannt.

Dus unter folden Umftanben bie ftereotype Appellation an bie souveraine Entscheibung bes Sultans nicht als ein Berftedensspiel erscheinen, bas man febr mobl ale unmurbig und compromittirend für das Rabinet Seiner apostolischen. Majestät erachten mag? Nachdem Die unschätbare Belegen. beit, effeftiv an bie Spite ber orientalifden Berbaltniffe au treten, bei ben Wiener-Conferengen verfaumt mar, batte boch über bas fernere Berfahren fur bas Rabinet bes Raifers fein. Zweifel obwalten sollen. Es ware an Hrn. Grafen Buol gewesen, bei ben Barifer: Conferengen, mo granfreich feinen Borichlag vom 26. Mary abermale vorbrachte, und lorb Clarendon im Ramen Englands bemfelben unummunden guftimmte, offen und gerabe ju erflaren: bag Defterreich biefe Magregel nie und nimmer jugeben werbe. Es mare zweitens an Brn. Brafen Buol gemefen, Die ruffifche Schlinge ju bemerfen, welche aus ben Wiener = in Die Barifer-Conferengen; transferirt mar, und entschieden gegen die Aufnahme ber Bestimmung in ben Traftat aufzutreten, welche bie Befragung "ber Buniche ber Bevolferungen betreffe ber befinitiven Dre ganisation ber gurftenthumer" ftipulirt. Es war bieß gang und gar bie alte ruffifche Bauberformel. Unftatt fie aber entichloffen anzufaffen, verschangte fich Br. Graf Buol hinter ben ichmächlichen Ginreben ber Turfei, ließ fich fogar felbft auf die bedenfliche Frage ein, ob die Union in ben "Bunichen ber Bevolferungen liege ober nicht", ja er verbat fich ichließlich nur, bag "man die beiden Brovingen zwingen wollte, fich ineinander ju verfcmelgen".

Eine ganz verfehlte Lage Defterreichs war so schon bie unmittelbare Folge ber betreffenden Punkte bes Pariser-Traktats. Aus der verfehlten Lage suchte man fich nun aber auch noch zu helfen durch neue Fehler und Rifgriffe. Dieß ift die Geschichte bes jungken Zerwärfnisses ber Rächte in Con-

stantinopel; baraus fliest insbesondere die unfruchtbare und Niemand überzeugende Art der öfterreichischen Polemif gegen die moldau-walachische Union, und floß die unwurdige Procedur mit den Divans-Wahlen in der Moldau.

Ehe wir naher auf diese zwei Punkte eingehen, bleibt noch eine lehrreiche Thatsache anzubeuten, welche man als unterirdische bezeichnen könnte, die deshalb auch saft allgemein übersehen wird. Die orientalische Bolitis Desterreichs ist unter den Mächten ganz isolirt. England stimmte auf dem Pariser-Congres unbedingt für die französische Anschauung, und wenn auch Lord Redelisse am Bosporus inzwischen die entgegengesette Ansicht bethätigte, so ist er doch nur ein amovibler Beamter, und das Kabinet selbst hat in Osborne schließlich wieder nachzegeben. Die Pforte an und sür sich zählt politisch nicht. Die vier andern Mächte stehen offen gegen die orientalische Politis Desterreichs. Rur Einen Bundesgenossen hat dieselbe, und zwar im Türkenreiche selbst: die Griechen des Fanar.

Bon ben Kanarioten ale einem wichtigen Kaktor aller türfischen Wirrniffe ift in biefen Blattern nicht jum erftenmale die Rebe. Sie find die gebornen Dragomans und politischen Agenten ber Bforte, fie verfaffen ihre Roten und fenben bie iconen Griechinen in Die Sareme ihrer Großen; in alle politischen Beheimniffe eingeweiht, maren fie von je bie ausgestochenften Diplomaten und Intriganten; als bie benfende Seele bes großherrlichen Divans find fie bie mabren herren beffelben; unübertreffliche Kinangiere figen fie über riefenhaften aber verborgenen Reichthumern; unter fic eng verfettet wie Blieber Einer Familie bruten fie im Stabtviertel bes Kanar ber alten Conftantineftabt über einem Rete ihrer Spefulationen, bas weit über bas Turfenreich binausreicht; fie geben als osmanische Gesanbte an europäische Bofe; fie nehmen und nahmen mit besonderer Borliebe bie Bafallen- gurftenwurden unter ber Rajah ein, insbefonbere

maren fie ale Monopoliften ber molbau-maladifden Sofpobariate feit bem Sturge bes einheimischen Bojarenthums (1715) faft hundert Jahre lang burch ein haarftraubendes Ristale Spftem bie eigentlichen Damonen ber Donaulanber; vor Allem. ift bas ichismatische Batriarchat von Conftantinovel ihr Monopol, die gange orthodore hierarchie ihr willenlofes Berte: geug, Die griechische Rirche Die Gine große Quelle bes Gelba machens, ber Dacht und bes Ginfluffes ber Kanarioten nicht nur über bie eigentlichen Bricchen, fondern namentlich auch über bie flavifchen Stamme bes Schisma, bie erft in neuefter Beit gegen bas Joch ihrer fanariotischen Rirchentprannen fich ju baumen anfangen. Ueber ben Charafter bes Kanarioten nahere Schilderungen geben, hieße Gulen nach Athen tragen; er ift fpruchwortlich geworben. Die leitende 3bee bes ganas riotenthums aber ift, bag es fich für ben legitimen Erben bes Thrones Conftantin bes Großen anfieht, und alle Borbereistungen für ben Erbfall in raftlofer Emfigfeit aber lautlofer Stille trifft. Cobald ber frante Dann einmal, vom letten: Schlage gerührt, von bem usurvirten Throne fturgt, bann foll-Alles bereit fenn, bamit fofort an der Sand bes ocumenischen. Batriarden, ber ingmiften bie Kronrechte reprafentirt, ein Kanarioten - Raifer binauffteige. Dieß ift die Bartei bes driftlich byzantinischen Raiferthums; Kanariotenthum und Reubnzantinismus find identisch.

Auch Deutschland hat ein Organ bieses Reubyzantinismus und zwar ein sehr großes: die Augsburger "Allgemeine Zeitung". Die Erweise im Einzelnen muffen wir den Lesern selbst zu suchen überlassen, sie werden dieselben merkwürdig genug sinden. Zur Zeit der orientalischen Krisis hat das Blatt nicht nur in Worten seinen Reubyzantinismus ausgesprochen, sondern noch mehr durch die That seiner Haltung. Es war antiwestmächtlich und doch nicht russisch; es schien der österreichischen Politik das Wort zu reden und war doch entschieden antiturtisch; es gibt insbesondere jeht keinen hef-

tigern Gegner jeber felbftftanbigen Reorganisation in ben Donaulandern und boch jugleich, im entschiedenen Begenfas gur Biener Bolitif. feinen bebarrlichern Bropbeten über ben naben Tob bes franten Mannes, als die Allgemeine Zeitung. Der Neubwantinismus allein bietet ben Ariabnefaben burch bas Labyrinth Diefer icheinbaren Wiberfprüche. Das Cotta'iche Organ munichte 1855 mehr ale einmal, bag nur ja ber Kriede nicht werben moge, bis bie friegführenden Dachte sammt und sonders, Frankreich und England wie Rußland und ber Salbmond, fich gegenseitig aufgerieben hatten. Warum? Damit Raum werbe für ben Reubygantinismus auf bem Blan am Bodvorus. Das Draan ift jest auf's außerfte erbost über die Brojefte moldau-malachischer Reorganisation. Es fei bort "fein Bolf" für eine felbstftanbige Entwidlung, fagt bie Allgemeine Zeitung, mabrent fie fich nicht befinnt, in bem schmutigen Rehricht bes Fanar bie Erben und fünftigen herren bes gangen großen Turfenreichs ju verehren, in bem moralifden Gefindelthum ber levantinischen Griechen bie legitimen Beberricher aller ber Rumanen, Bulgaren, Gubilaven, albanefischen Autochthonen, Bosniafen ic., welche jest unter bem osmanifchen Scepter ichmachten. Berabefo fpetuliren bie Fanarioten felbst . Riemand entbrennt eifriger für

<sup>\*)</sup> Eine ebenso wenig beachtete als hochft lehrreiche Aeußerung bieser Partei hat die Augeburger "Allgemeine Zeitung" im vorigen Binster (23. Nov., 11. und 17. Dec.) veröffentlicht. Sie bestätigt unssere obigen Auseinandersehungen von Wort zu Wort. "Die Underslehlichseit des türkischen Reiches in seinen dermaligen Grenzen ift für die Zufunft der griechischen Nation von der allergrößten Bebeutung. Sie bildet den heilsamen Damm gegen das Auseinsanderfallen der einzelnen christlichen Stämme des Orients. Balaschen, Bulgaren, Serben, Griechen, Armenier bedürfen eines starten Bandes, um nicht der ihnen innewohnenden centrifugalen Kraft zu erliegen. Die feierlich ausgesprochene Integrität des türkischen Reisches nöthigt sie, allen Hossungen auf nationale Unabhängigstett und Einzelexisten zu entfagen. Europa hat jedes Auseinanderweis

bie sultanische Couverginetat und Integritat ale fie, benn mas ihr entgeht, entgeht ihnen an ber bevorftebenben Erbicaft. Aus diefem Grunde maren fie feiner Beit febr ungehalten über ben hellenischen Unabhängigfeitsfampf; aus beme selben Grunde find fie jest die rührigften Gegner der mole bau-malachischen Reubildung. Die großen und reichen Boigren beiber Dongulander find felbst Abkommlinge oder Bermandte bes Kanar aus ber Beit ber Kanarioten . Bofpobariate; wie unter bem Abel überhaupt, fo bilben bie Griechen auch in

den unmöglich gemacht, und baburch bie gange anatolische Chris ftenheit auf bie ewige Byjang ale ben Sig und Mittelpunft ihrer ftaatlichen Erifteng, ale bas Biel und bie Erfullung aller ihrer Be-Arebungen bingewiefen. Dicht einzeln und mit einem fleinen Beuteantheil belaben, burfen fie bas Saus verlaffen ; bie einzige Segnung, welche die vierhundertjahrige Stlaverei euch brachte, die Ginheit, ibr bürft sie nicht burch voreilige Einzelversuche ges fahrben. Unter bem Schutt bes Turfenthums ruht noch unver: fehrt die alte byzantinifche Staatsorbnung in allen ihren Gruntats gen. Es handelt fich nur barum, Die Trummer wegguschaffen, balb wurbe fich bann ein neuer folger Bau erheben." Allerbinge war bas Fanar entruftet, bag ber orientalifche Rrieg bloß ben 3med hatte, Rufland jurudzutreiben, nicht auch ben, "bie Erummer bes Turfenthums megzuschaffen." Es troftete fich inbeg leicht mit ber Bewißheit, bag bieg burch ben Rrieg und feinen Frieben inbirett, unwillfürlich und mittelbar boch gefchehen fei. "Unter allen 28: fungen ber orientalischen Frage fchien biejenige ber Bieberherftels lung eines driftlich byzantinischen Reiches bie unwahrscheinlichfte, jest nach fo wenigen Jahren ift fie bie mahricheinlichfte geworben. Schon fieht fie halb vollenbet vor une ba, halb vollenbet burch bie That berjenigen, die mit erflarter Beinbichaft gegen alles Chrift. liche, gegen alles Griechenthum in ben Rampf gezogen find. Das bogantinifche Reich ift nur noch eine Frage ber Beit. Rugland ift gurudgeworfen, vereitelt fein Blan, ber Gries chenlanbs einstiger Selbfiftanbigfeit bie größte, man tann wohl fas gen bie einzige recht ernftliche, Gefahr bereitete." Rurg, es erübrigt eigentlich nur noch Ein Rampf - Mufft für befannte Ohren! ber Rampf gegen "bie Berrichbegierbe ber lateinifden Rirche"!

ben Stabten ein eigenes Bolf gegenüber ben Rumanen, und Fürft Bogoribes, ber vielgenannte Bahlfunftler und Raimasfam ber Molbau, ift ber Sohn ber berufenften Fürftenfamilie bes Fanar.

Bir wollen die obengebachte geheime Correspondenz ber fanariotischen Diplomaten, obwohl fie in der That ber Aechtheit fehr gleichfieht, nicht urgiren: es liegt ohnebieß auf ber Sand, mit welchen Barteien bie öfterreichifche Bolitif burch ibre Rebler feit ben Parifer Conferenzen gufammengeführt worden ift. Aber auch mit ihnen find ihr nur vorübergehende Biele und momentane Mittel gemein, wie jest an ber untern Donau. Bene Bolitif will bas Turfenthum conferviren um jeben Breis; Die Kanarioten wollen es nur nicht ftudweise auseinanberfallen laffen, um im entscheibenben Augenblid ben neubrzantinischen Raisermantel über ben gangen Cabaver ju Comeit bat fie bas Bewußtfenn ihrer Unübertrefflichfeit in aller politischen Banbitenfunft aufgeblafen. Daß fie aber unter allen Umftanden nur bie Bioniere ber Ruffen am Bosporus maren, fann boch in Wien feinem 3meifel unter-Ramentlich feitbem in neuester Zeit bie bulgarifchen Claven mit allem Saß ber Belotifirten fich icon gegen bie firdliche Fremdherrichaft ber fanariotifden Griechen erhoben haben, ift für ben Neubyzantinismus bie Tobtenglode angejogen, ehe er noch recht jur Welt gefommen.

So ist benn die orientalische Politik Desterreichs es ganz allein unter allen rivalisirenden Mächten und Parteien, welche wirklich auf den Glauben an die ewige Dauer der Türken- Wirthschaft basirt ift, und daher gar keine weitern Borbereitungen für eine problematische Zukunst treffen zu müssen meint, außer der eisersüchtigen Bewachung der sultanischen Souverrainetätsrechte. Diese Rechte boten ihr auch stets den obersten Einwand gegen den französischen Borschlag vom 26. März. Er läßt sich hören, und muß sogar maßgebend seyn für Besben, der nicht jenen Glauben als Aberglauben ansieht, wie

so ziemlich alle Welt. Unter berselben Boraussetzung hat auch die Appellation an die striftefte Integrität der Türkei ihre Berechtigung. Damit sind aber die politisch disputabeln Einreden gegen das moldau walachische Reubildungs = Projekt erschöpft.

Un fich icon unterliegen fie fofort bem eigenthumlichen Bebenfen, daß auch Rufland gang die nämlichen Ginreden gegen bas Brojeft aufftellte, als es in ben Donaulandern felbft jum erstenmale auftauchte. Die Sprache, welche Rufland bamale führte, mar fein wirflicher Ernft und feine mabre Befinnung; es hat Diefe Befinnung auch feit 1855 nicht veranbert; es trieb nur ein trugerisches, meifterhaft feines Spiel, indem es feit der Barifer Confereng an Die Seite Frantreichs fich ftellte und, überzeugt baß fo am allersicherften bas mileliebige Projett vernichtet murbe, die geneigtefte Theilnahme für daffelbe heuchelte. In Bahrheit ift jede effettive Reubildung ber Donaulander bem Czarthum heute nicht weniger in tiefster Seele verhaßt als 1848, wo Graf Reffelrode in einer vertraulichen Circular-Develche bie aufrichtige Meinung Ruglands heraussagte über bie Umtriebe ber bemofratifche nationalen Bartei in ber Balachei, welche gleich barauf burch russische Invasion niedergeschlagen warb. Es ift ber Dube werth, diefe Depefche genauer anzuseben:

"Ihre Absichten für die Zukunft find offenkundig. Ihr Bian ift: auf einer geschichtlichen Grundlage, welche niemals eriftirt hat, ihre alte Nationalität wieder herzustellen, das will sagen auszuhseren Provinzen zu sehn, und unter dem Namen eines dasorumänissichen Reiches einen neuen, besondern und unabhängigen Staat zu errichten, in welchen sie ihre Brüder, die Moldauer, Butowiner, Bestarabier u. s. f. f., bineinziehen wollen. Die Verwirklichung eines berartigen Projekts, wenn sie zugelassen würde, würde ernsthafte Folgen herbeisühren. Läßt man die Moldau-Walachen eine mal bahin, im Namen einer vorgeblichen Nationalität sich von der Türkei zu trennen, so wird man bald ersahren, das Rumelien, das

alle bie verschiedenen Bolferschaften, welche bas osmanische Reich bilden, sich gleichfalls werden emancipiren wollen, woraus entweber eine Berstückelung, oder eine Reihe unlösbarer Berwickelungen im ganzen Orient folgen wurde. Die Bahl biefer Unfinnigen bilbet in unsern Augen das wahre walachische Bolf nicht. Es könnte uns so wenig als der Pforte conveniren, an der Stelle der beiden Fürstenthümer einen neuen Staat erstehen zu sehen, der, der Anarchie verfallend, und zu schwach, um sich durch seine eigenen Kräfte erhalten zu können, früher oder später unter den Einfluß und die herrschaft anderer Mächte gerathen, und damit alle unsere völkerrechtlichen Berhältnisse in Gefahr sehen wurde."

Bewiß fehr gute Grunde wie fur bie Fanarioten, fo fur "Die gange Beute murbe fo auf bem ficherften Bege vor unfern machenben Augen und entgeben": bas will Braf Reffelrobe fagen, und er hat gang recht. Gben um biefer nothwendigen Folge willen glaubten wir felbft von Unfang an, in einer energischen Reorganisation an ber untern Donau bie einzig mögliche lofung ber orientalifden grage ju bem Enbe, bag Rugland bad Rachfeben habe, ertennen Cobald Diefen Chriftenvölfern ber Turfei nur au burfen. von ferne die Möglichkeit einer menschenwurdigen, felbftfanbigen Entwidlung aufleuchtet, wenben fie fich augenblidlich von den ruslischen Planen ab. Das hat Serbien mahrend ber orientalischen Rrifis unwibersprechlich bewiesen; alle Betereien Ruflande vermochten die Serbier nicht, ben Turfen eine Diverfion im Ruden ju machen. Cogar Montenegro butete fich, biefen Bunfchen bes Czarthums nachzufommen; bei ber erften Aussicht auf eine westmächtliche Interceffion verscherzte ber Kurft bes armen ganbchens bie ruffifche Benfion und ftrich bas Cgarenhaus aus bem Rirchengebet. mitten ihrer heftigen Erregung gegen Die firchliche Defpotie ber Fanarioten und aus machfenbem nationalen Bewußtfenn sprechen die madern Bulgaren fich laut und entschieben für bie turfifche Oberherrlichfeit aus, bie ihnen immerhin bie Doglichkeit einstiger Befreiung offen laffe, auch ber Freiheit von

Rufland. Für Rufland alfo find bie in ber Depefche vom 31. Juli 1848 angeführten Confequenzen allerdings fehr bestrohlich; aber warum benn für Defterreich nicht im Gegenetheil gang erwünscht?

Freilich wendete man in Wien weiter ein, bei einer folden Constituirung ber Christenvolfer in ber Turfei murben alebald ihre bem Raiferstaate felbst einverleibten Stammvermanbten, Rumanen und Gubflaven, fich gleichfalls losreißen wollen. Auch diefer Grund läßt fich horen. Aber fur's Erfte ftunde diefe Eventualitat boch jedenfalls in weitem Felbe, mahrend es jest und in jedem Augenblide ber orientalischen Bewegung bie Rettung bes gangen Defterreichs vor fruberer ober fpaterer ruffifchen Umarmung gilt. Für's 3weite erfanns ten wir von Anbeginn bie unumgangliche Bedingung einer jeben effettiven Reorganisation ber Donaulander, bag biefelbe nicht nur unter bem Ginfluffe Defterreiche bleibe, fondern auch Defterreichs eigenes Werf fei. Satte es bei ben Biener Conferengen hierin jugegriffen, Jebermann außer Rugland wurde bas gerechtfertigt gefunden haben, bie Moldau-Balachen felbft am meiften. Gie empfingen bie einrudenben Truppen bes Raifers mit Jubel und mit Rrangen als ihre Befreier, ale bie "Trager ber westlichen Civilisation". Spater freilich, ale Graf Buol ben Bogel aus ber Sand hatte fliegen laffen, und Alles ohne Defterreich ober gegen Defterreich betrieben zu werden ichien, ba founte man eine folche Reorganisation nicht mehr hoffen, man mußte fie furchten. Da mare es aber auch an ber öfterreichischen Diplomatie gemefen, bei ben Barifer Conferengen offenen Brotest und Beto einzulegen ges gen jebe weitere Berfolgung unbestimmter Reorganisations= Blane fur die Donaulander. Statt beffen ließ fie fich auf bie "Befragung ber Bunfche ber Bevolferungen" ein, fuchte fofort burch lahme Ausreben bem möglichen Resultat guvorgutommen, und bie früheren Fehler burch neue noch größere Febler ju verbeffern.

gury, und boch firitt man fich ! volferungen" bloß binfictlich ber 11 jefte felbft fupponirte man, um es ben 3med, eine militarifche Borm bilben, mabrent ihm in Wahrheit fe bere Abficht gutrauen fonnte, ale Ri wand innerer Unarchie gu benehmen, bie molbau-waladifche Thure jum tur gehalten hat und eventuell offen halte flaben bes Barifer Bertrage. Endlich felbft auf bas fclupfrige Gebiet ber ferungen"; magrend fein ehrlicher Do Barteifcattirung immer er angebore, 1 thufiaftifden Schreier bes bemofratifden für Rebengwede haben mogen, anbers liche Menberung ber verzweifelten Regi. Landes flimmen fonnte, mabrend feine a gegeben mar ale eben burch bie Union: bie "Wuniche ber Bevolferungen" gegen ben. Gin foldes Refultat ber Divans.M gen, warb alio bem to Fürfte

Daß felbft biefe Berechnung nicht richtig mar, icheinen gerabe bie brutalen Bahlfunfte ju verrathen, melde Bogoris bes anzumenben fur nothig erachtete. Daß ber Rame Defterreichs bei biefen Borgangen compromittirt marb, wie benn feine gange Breffe pro ara et foco fur bie Bogoribes'fchen Machinationen in die Schranfen trat, dieß mar ein großer Rebler, ber burch feine biplomatifche Karbefunft vermafchen und verbedt werben tann. Man icheint jest geneigt, ben Befandten in Stambul, Brn. von Brofeid-Dften, megen ans geblicher leberfdreitung feiner Inftruftionen ju besavouiren; troftlicher aber mare ce, wenn bie Auftraggeber und Beifalls flaticher in Wien fich felber besavouirten. Die auswärtige Bertretung ber öfterreichischen Raifer mar ftete hervorragend burch ihre besonnene Burbe, fcmerlich hat je ein biplomatifcher Scandal fie befledt wie jest feit ben Zeiten bes Brn. Gras fen Buol.

Es ist unnöthig, über die moldauischen Bahlen Näheres zu fagen. Während in der Walachei Alles in tieffter Ruhe vor sich ging, berichteten die französischen Blätter, schwerlich bloß aus der lecren Luft, seit Monaten von den scandalössesten Manövern und Gewaltthätigkeiten aus der Moldau. Bot schon der Bahlferman der Pforte reiche Gelegenheit für die Willfür, so machte Vogorides noch die speciellen moldauisschen Berhältnisse geltend, und stellte endlich Wahllisten her, deren eingeschrumpste Zahlen, namentlich was die Großbegüsterten und den Klerus betrifft, allerdings Staunen erregen mußten. Bon diesen Erwählten wählte wieder nur eine kleine Minorität und bald konnte die österreichische Presse triumsphiren: "kein einziger Unionist".

Aber ber Jubel war furz. Richt nur flagte bie europäische Conferenz zu Buchareft, es waren auch in Conftantinopel unbegreifliche Dinge vor fich gegangen. Die Pforte hatte, zum Behuf vorgängiger Prüfung ber molbauischen Bahlliften, bem französischen Gefanbten bie Berschiebung bes

Bahltermine vom 19. auf ben 27. Juli jugefagt. Aber Andringen Englands und Defterreichs brach fie ihr M und ließ bie Wahlen boch am 19. vor fich geben, nach Die Gefandten beiber Dachte ausbrudlich fur alle Rolgen gestanden maren. Man weiß, mas bierauf gefcab, mabi Die öfterreichische Breffe voller Freude mar über bie u ameifelte "Regelmäßigfeit" ber moldauischen Bablen. Beleidigung Franfreichs war flagrant. Thouvenel fort Die Annullirung ber Wahlen und, ba bie Bforte es ba antommen ließ, bie Baffe. Ingwifden fubr Rapoleon nach Deborne, überzeugte Lord Balmerfton von ber fufpe "Regelmäßigfeit" ber Berte Bogorides', und nachdem England nun fur Unnullirung ber moldauifchen ftimmte, fcbloß fich Defterreich ohne weiters bemfelben gehren an die Pforte an. Sute Miene machend jum b Spiel, beruhigte man fich babei: Die Pforte gebe nun ja nicht einer Majoritat von Machten, fonbern allen Mac gegenüber nach, mogu fie und Defterreich guvor icon erb gemefen maren. Bor Allem aber gratulirte man fich ju Abmendung ber Gefahr, die Donaulander-Frage, wie R. leon III, beabsichtigt ju haben icheint, abermale und unmi bar vor eine neue Barifer = Confereng gezogen feben muffen, in welchem Falle allerdinge ber Berlegenheiten Ende abzusehen gemefen mare.

Die gewaltige, Europa auf einen Moment mit e neuen orientalischen Krisis bedrohende Bewegung, die süber den bloßen Wahlen zu den Divans ad hoc entstennte, ohne daß von der eigentlichen Reorganisations. Finoch die Rede war, zeichnete sich durch einen besondern sichensall aus. Den Schritten Frankreichs dis zum diple tischen Bruch schloßen sich ganz natürlich Rußland und sinien an; aber auch Preußen folgte auf der Ferse. I vorher war der König von Preußen zum Besuche in Wund man ist seit einigen Jahren an die eigenthumliche

gung gewöhnt, daß folden Umarmungen immer irgend ein Streich der Berliner Politif gegen Defterreich auf dem Fuße folgt; dießmal aber wunderte man fich auch im Lande felbft vielfach über die biplomatische Eilfertigfeit Preußens.

Bährend ber gangen orientalischen Krisis war man in Berlin nicht mude geworben, von ben "fremben Intereffen" an ber untern Donau ju fpreden. Sobald aber bie Situas tion flar warb, hatte man meinen follen, Riemand mare naber betheiligt an ber Moldau-Balachei, ale eben Breugen. So eifrig bethätigte fich Br. von Richthofen , früher Conful, jest preußischer Commiffar in Buchareft, im Sinne Frantreiche und gegen die öfterreichifden Abfichten; und bie minifterielle Berliner "Beit" fpielte bie Delodie bagu. im Juni mar es fo weit, bag bie Cage Blauben finden fonnte, Desterreich habe in einem eigenen Runbfcreiben an Die beutschen Sofe Breugens Umtriebe in ben Donaufürftenthumern verflagt. In Berlin felbft laugnete man gwar bie eigentliche Unionsagitation ab, ba ja die Unionsfrage überhaupt noch nicht fpruchreif fei; aber bas Bregbureau erflarte jugleich: Breugen fonne bas öfterreichische Berfahren in ber moldaus walachischen Frage nicht als ein foldes anerkennen, "welches ben mahren Intereffen Defterreichs zu bienen geeignet mare". Wenn fich nun bie Berliner Bolitit bezüglich ber moldauischen Bahlen auf ben Barifer Bertrag berief, ber "freie Meinungeaußerung" bedinge, und beghalb bem Proteste Franfreichs beitrat, fo ift baran an fich naturlich nichts auszusegen. Aber die Intention überhaupt, nach eiges nen heften und von Berlin aus bie "mahren Intereffen" Defterreichs gegen ben Willen Defterreichs ju forbern, muß mehr als bebenflich erscheinen. Man fann fich taum bes Bebanfens ermehren, daß die früher fo falt und megmerfend bebandelten "fremben Intereffen" an ber Donau jest gu felbfteigenen Intereffen geworben fenn mußten. Auch ber Gifer für die protestantische Bropaganda und für ben preußischen

Handel erklärt es nicht gang, daß Preußen, sonft so genst in "Reutralität" und "zuwartender Stellung", dießmal so auffallend pressirt war mit dem diplomatischen Bruch in Constantinopel. Sollte dieses neueste Specimen deutscher Einigseit vielleicht besagen, daß zwischen Frankreich und Rußland die rechte Stellung des Dritten im Bunde nun gefunden, die Zeit des "Zuwartens" überhaupt um, und die Zeit des Zugreisens nahe sei?

In der That vermag Riemand zu sagen, welche Gelegenheiten sich noch aus den türkischen Dingen im Allgemeinen, und den moldaus walachischen insbesondere entwicktig werden. Zwar gibt man sich jeht in Wien wenigstens den Anschein vollständiger Zufriedenheit mit den Resultaten den Ostorne; die "österreichische Correspondenz" jubelt wie über eine gewonnene Schlacht, weil Rapoleon III. in Osborne die Unionssache ihrem Schicksle zu überlassen versprochen habe, also Desterreich und die Türkei ganz undesorgt seyn könnten. Allein sur's Erste wollen die diplomatischen Wahrsagungen aus Wien nicht mehr das Gewicht behaupten, wie früher. Zweitens wäre dieser Berzicht thatsächlich nichts Anderes, als der glänzendste Triumph Rußlands. Drittens aber fragt es sich dennoch nach wie vor: was denn nun eigentlich in den Donaufürstenthümern werden soll?

Wir beharren nach wie vor dabei, die einzig mögliche effektive Reorganisation ware in dem französischen Borschlag gelegen gewesen, und in der Boraussehung, daß Desterreich dieselbe zur Hand genommen hatte. Rachdem diese Gelegenheit versäumt war, konnte Rußland ohne Anstand seinem "Bohlwoldlen" für die Donauländer die Zügel schießen lassen; daß nichts dabei heraussommen werde, war doch mathematisch gewiß. In diesem Sinne soll auch die Pforte selbst sich dem französischen Borschlag verhältnismäßig am günstigsten erwiesen haben. Auch Ein Hospodar anstatt der zwei soll seden in Borschlag gesommen seyn. Aber nichts ist unmöglichen;

bie Gifersucht ber molbauischen Bojaren einerseits, ber maladifchen andererfeits gegeneinander und wieder unter fich murbe ben neuen Einheitethron in Stude reißen, ebe er noch aufgestellt mare. England foll ben Gebanten einer Union im Berfehr, ber Finang, ber Armee, ber Juftig bei fortbauernber politischen Trennung auf's Tapet gebracht haben: eine undenfbare Salbheit, welche entweder fofort die gange Union, ober aber ficher alle bie llebel herbeifuhren mußte, melde man von ber lettern zu fürchten vorgibt. Erblichfeit ber beiden Sofvodariate foll icon vorgeschlagen worben feyn. Aber bie Pforte will bochftens lebenslängliche Rurften jugeben; b. h. fie follen nicht mehr burch einfachen Kerman ohne Apotheferfunft abberufen werben fonnen. Auch ware die Bahl ber beiden einheimischen Dynastien ein an Unlösbarfeit alle anbern Bagniffe überragendes Broblem. Wie jeber einheimische Fürft unter allen Umftanben an ben Bojaren und ben Barteien untergeben muß, zeigt fich auch jest wieder, felbft abgefeben von ber Unionefrage, in ben Rampfen und Rlagen gegen bie beiben Raimafame und umgefehrt.

Welches ift nun die Intention Defterreichs mit ben Donauländern? Wahrscheinlich nichts von Allem dem; dieselben
sollen vielmehr einsach in engern Rapport mit der CentralRegierung in Constantinopel zuruchgeschoben werden. Dieß
scheint der Grundgedanke zu bezeugen, von welchem alle betreffenden Artikel und Memoires ausgehen. Sie geben alle
zu verstehen, daß die Verträge mit Rußland nur zu Gunsten
der sultanischen Souverainetät weggefallen seien, und wie
heilig die Mächte sich verbürgt, "in die Verhältnisse SeinerRajestät des Sultans zu seinen Unterthanen, oder in die
innere Verwaltung seines Reiches sich nicht einzumischen."
Gegenüber diesem "unumschränkten Willen des Sultans" bliebe,
wenn nicht auf dem Papier, so doch in der That, wie in
der Zeit vor den Eingriffen Rußlands, von den besondern

Rechten und Berhaltniffen ber Furftenthumer nicht viel mehr als ber blofe Rame " Eugerainetat". Rurg, für Defterreich scheint heute noch bas burch bie brei Gefanbten mit ber Bforte aufgenommene, von ben Dachten aber nicht ratificirte Brotofoll vom 11. Rebr. 1856 maggebend zu fenn, gegen welches bie Molbauer wie bie Balachen fo entschieben Die Integritat und Couverginetat Protest erhoben hatten. bes Sultans ift volferrechtlich auf's Festefte verburgt, je enger nun bie Kurftenthumer mit ber Bforte mieber verfettet werben, befto mehr nehmen fie Theil an Diefer Barantie und Siderung: fo rechnet die ofterreichische Bolitif, nachbem fie nun einmal mit eitel Bavier bie trabitionelle Bolitif Ruslands für ewige Zeiten abdämmen zu können meint. Rach Innen hat man freilich jedenfalls ben Dtolbau-Balachen eine ihren "Bunichen" entiprechende Reorganisation versprochen. Bon ber Wiener : Preffe marb aber Diefelbe von Anfang an mit Borliebe ale Entwidlung und Forberung ber "materiellen Intereffen" interpretirt; Die fatholischen Bolitifer wiesen auch auf die Bearbeitung ber religiöfen und firchlichen Seite bin. Alles fehr fcon! Dur bag biefe Unichauung an jene Berathung bes armen Mannes erinnert: er folle fich ftreden nach ber Dede. Wenn man aber feine Dede hat? ermiberte ber arme Mann.

Unmittelbar steht die Tagespolitif vor der Frage: wie sich die Tendenz der österreichischen Politif mit den diffentirenden Mächten und mit den "Bunschen der Bevölferungen" vergleichen wird? Allerdings mag es noch arge Stoße seten. Aber vor Allem ist zu erwägen, daß, wie gesagt, nach der Berunmöglichung des französischen Borschlags eine andere Wahl nicht mehr zu erübrigen scheint. Sodann ist die Stellung Rußlands wohl zu beachten. Es hat den Zweck des Auswiegelns erreicht, jest ist die Zeit zum Abwiegeln getommen. Was aber die Bevölferungen der Donauländer betrifft, so hat die russische Finte der "Bolsswünsche" ihre Dlenste

gethan, wenn auch nicht von bem Mobus ber Divans ad hoc abgegangen, und eine europäische Commission bittatorisch einschreiten wirb. Für ben Moment wäre so Desterreich in ber Oberhand.

Kur ben Moment; benn in Wahrheit und fur bie Bufunft mare biefer momentane Gieg Defterreiche ber glangenbfte und gewiffefte Triumph Ruflande. Der Rampf an ber untern Donau ift einmal in ber bestimmten Richtung entbrannt. ber Bundftoff ift gelegt und angegangen, die Thatsachen werben nachwirfen, und zwar weit über bie rumanischen Rreife Reuerdings hat fich bas politische Ariom festgesett: "Defterreich fei am lebhafteften babei intereffirt, bag bas Chaos ber turfifden Salbinfel fo lange wie möglich erhalten Aber bas Chaos hat angefangen, auf eigene Kauft eine Gestaltung ju fuchen, und es wird unaufhaltsam barin fortfahren. Defterreiche Miffion mare es gewesen, fich in bie Lage ju verfeten, um ju einer felbftftanbigen Beftaltung unter turfiicher Dberherrlichfeit die Sand bieten ju fonnen. Nachdem bieg verfaumt ift, wird Rugland bie Sand bieten fo ober anders. Diese mathematische Gewißheit schwebte uns im gangen Laufe ber orientalischen Rrifis por. Defterreich felbft hat die Borgange aus bem Gedanten aufgefaßt: "reicht einmal ber Urm Ruflands bis an ben Bosporus, fo find wir verloren". Un ber untern Donau ift es, wo biefer Arm befinitiv hatte verfurgt werden muffen und fonnen, ohne baß Rufland unter ber schmerzlichen Operation auch nur eine Miene batte verziehen burfen.

Aber das Mittel dazu waren nicht papierne Bertrags-Artifel, über beren Werth die letten orientalischen Ereignisse genugsam belehren konnten, noch die Politik des ewigen Reinsagens. Bon Rußland selbst hätte man die rechten Mittel lernen mussen; es wird nicht verfäumen, sie auch ferner in dem Maße und in der Weise anzuwenden, wie sie unter den neuen Umständen gerathen und erlaubt sind. Man wird da feben, was Real-Bolitif ift im Gegenfabe von boltrindrer Schul Diplomatie \*). Auf Diefem Bege hatte Rufland fic bie Donaulander icon fo gut wie einverleibt, die boch nicht flavifchen Stammes find, vielmehr ftets bem Beften zuneigten, weber ben Batriarchen an ber Rewa, noch ben am Bosporus anerfennen, und mit bem Schisma lofer gufammenbangen, ale irgend ein Rajab : Bolt ber Turfei. Auf bemfelben Bege batte Defterreich felbft bie fübflavifden Stamme an fich fetten, und feine eigenen flavifden Bopulationen in antiruffifdem Cinne an Der orientalifden grage intereffiren fonnen. Bir wollen nicht ausführen, wie bringenb gebaten es auch in letterer Sinficht gemefen mare, ein Defterraid freundliches Biel fur bie unaufhaltfame Bewegung bes Glaventhume aufzuftellen. Die Bolitif bes emigen Reinfagens ift eine traurige Reminiscen, bes alten Auftriacismus; bas man beffen Reffeln nach bem Beften ju gebrochen, mabrenb man fie nach bem Often ju hartnädig festhält, ben Slaven beharrlich verweigern will, was man ben Deutschen gemabrt: bief macht bie Sache nur um fo gefährlicher.

Es regt fich feit ein paar Jahren ein vielfagenbes Leben ba und bort auf der türfischen Halbinfel. Der mertwürbige Rampf ber Bulgaren gegen die blutfaugenden Fanaristen auf ihren Bischofsstühlen, und zu Gunsten einer natisnalen Hierarchie, also wenigstens indirest gegen Ruffands Einsluß, nimmt seinen gemessenen, aber unentwegten Bertauf. Schon ift ber Ruf an die protestantische Bropaganda: etgan-

<sup>&</sup>quot;) "Die Ruficht auf bie Sibstaven", fagt bie Areuzzeitung, "treibt Rufland auf ber Bahn ber Reform voran. Die große hiftorische Aufgabe Auflands muß bahin geben, ben Gegenfat gegen die Berfaffung ber fabstavischen Gemeinde zu milbern, b. h. die Berfons lichteit bes Bauern im großruffischen Gemeindeleben allmabit zur Anertennung zu bringen, und Rufland baburch um fo fahiger zu machen, in die griechisches Belt in seinem Guben einzugreis son." Rum. vom 13. Angust 1857.

gen: jest mare es Beit, und in Bulgarien bas Gifen aluhend heiß zum Schmieden. Bas hat Defterreich für fic und bei ber Pforte fur die Bulgaren gethan? In ben Donaulandern ift die preußisch protestantische Diffion in moble gepflegtem und glangendem Buftande; von ben fatholischen Anftalten bort man nur Rlagen über bie bitterfte Roth. Des armen ganddene Montenegro wollen wir nicht noch einmal ermahnen; aber Bosnien, ber natürliche Schutbefohlene Defterreiche unmittelbar an feiner Schwelle? Es ift ein paar Monate ber, bag in Bosnien Rrifchtanen wie Rischtanen, Ratholifen mie Orthodore unter bem Uebermaß bes Drudes und in verzweifelndem Aufblid jum Sat- humayum fich in einer Art friedlicher Revolution erhoben; fie wollten lieber verhungern und fich schaarenweise tottschlagen laffen, ale ferner wie bieber arbeiten und leben; Die Defperation bes ungludlichen Bolfes miderhallte über die Brengen Defterreichs. Bas hat Defterreich fur bas gute Recht ber Armen gegen Die blutigen Dranger gethan? Bon Rufland verlautete mobl, baß es ihnen ein neues Confulat jum Schute fcbide, von Defterreich aber nichts!

Man schütt die "Berträge" vor und die Machtvollsommenheit des Sultans, von der sie reden. Aber abgesehen
von dem Geist dieser Rede, man kann bei solcher buchstäbliden Ausbeutung des Pariser-Bertrags und seiner Phrasen
über die-unantastbare Initiative der Pforte doch nicht wohl
umhin, der berühmten vier Punkte zu gedenken, zu welchen
sich Desterreich seit dem 8. August 1854 vor aller Welt und
vor der türkischen insbesondere seierlich verpslichtet hat, und
beren vierter ausdrücklich den Rechten der Christen im Dsmanenreich und ihrem Schutz gewidmet war. Was ist aus
biefer "Garantie" geworden? Wer wagt zu läugnen, daß
durch den berüchtigten Hat-Humayum es um die türkische
Rasah nicht besser, sondern ungleich schlechter steht als zuvor, daß der Hat entweder ein todter Buchstade geblieben,

ober nur zu neuen Erpressungszweden ausgeführt worden ift? Warum nun ift Eine Garantie nicht so gut wie die andere, Ein Bertragswort nicht so heilig wie das andere? Durch 3weizungigkeit wird man die Türkei jedenfalls nicht erhalten, und wie es mit den Sympathien ihrer chriftlichen Bolefer stehen mag, ift ohnehin keine Frage.

Die Bolitif bes Reinfagens hat im Often nicht nur bie Realpolitif Ruglande, fondern auch bie turfifchen Buftanbe felbft gegen fic. Gie ftreitet gegen bie Ratur ber Dinge und muß barum unterliegen. Gie vermag aber fur ben Moment auch nicht umzufehren. 3m Weften binwieber fteht ihr ber unberechenbare Bofitivismus eines Mannes gegenu. ber, beffen naturlicher Berftanb bas Schreden ber biplomatis ichen Schule ift. Defterreich erbebte am 28. April 1855 vor bem Sous bes Meuchlers Bianori; heute murbe mancher Diplomat weniger erbeben, aber um fo mehr alle Belt. Die gange Situation bietet bas verhängnifvolle Bild einer voll. ftandig abgeschloffenen Sacgaffe. Mit blutenbem Bergen ichaut ber aufmertiame Beobachter auf die glanzende Berfpeftive von 1854 gurud. Der Rebler ber öfterreicifchen Bolitif, baß fie bei ben Wiener-Conferengen nicht Ja fagte, bat bas Unheil im Bangen und im Gingelnen mit Rothwendigfeit nach fich gezogen. Was aber une betrifft, fo glauben wir nicht, bag bie Stellung Defterreichs baburch beffer wirb, wenn bie beutsche gefinnte, und inebefondere bie fatholifche, Breffe ben Leitern jener Politif als Borcellan . Chinefe mit bem Badelfopf gegenüber fist.

## XXIV.

## Das heutige Frankreich.

## VII.

Ueber bie geiftigen Forberungen ber Beit.
1. Die politifchen Forberungen.

Hier werben wir nun auf ben Hauptpunkt aller Forsberungen ber Selbstthätigkeit bes Geistes in Gegenwart und Jukunst hingewiesen. So wie es mit einem Strome geht welcher unter einer dicken Eisbrucke langsam aber unwiderskehlich fortrollt und doch nicht erstarrt, wenn aber die Brucke bricht und fturzt, über die Eistrummer anarchisch fortbraust und sie als Eisinseln in's Weltmeer treibt, bis er zur Ruhe kommt in einem allmächtigen Wasserspiegel, so geht es mit der Zeit. Sie scheint sich nicht unter der Hand des Naposleonismus zu rühren; wann sie sich kund thut, so erscheint sie plöslich als eine Art von Unsinn, zum Wenigsten als Tobssinn wirrer Gedanken und wüster Anarchie; doch ist dieses nur die Passage vom Gefrierpunkt zur ruhigen Auslösung aller Ertreme und zur endlichen lleberwindung aller Unarten in ihrem Innern.

Beginnen wir mit ben politischen Forberungen ber Beit; bann gehen wir über zu ben boberen und bochften xt. 33

wiffenschaftlichen, und enden wir mit ben höheren und höchten religiöfen Forderungen berfelben.

Es ift mahr, ber achte parlamentarifche Grund und Boben, jener fociale humus, auf welchem die fociale Macht Englande und ber Bereinigten Stagten von Rordamerifa gebaut ift, geht ben Frangofen gang und gar ab. Feubalariftofratie und Bemeinden haben fich im frangofischen Mittelale ter felber wenig gestalten und entwideln fonnen, benn bamals gehörten ber Guben, ber Diten, ber Beften und ber Rorben noch nicht zur frangofischen Ration; bas centrale Kranfreich fam aber von fruh an in die Bande feiner Ronige, und bie Gerichtshofe allein, indem fie fich als Barlamente zu conftituiren ftrebten, ermiefen fich ale einer politischen Gelbftftanbigfeit fabig, nur mar ihre Bratension, Die Ration zu reprafentiren, eine grundfalfche. Bom Ronigthum eingefest, um bie Keubalariftofratie ju bandigen und politifc ju vernichten, wollten fie fich ber focialen Berechtigung biefer Constitution alsobald bemachtigen, um ihrerfeits bas Ronigthum in Baum ju halten; bann gebachten fie bie Gemeinden ju gleicher Beit unter ihre Jurisbiftion ju bringen und fie ju reprafentiren. Mit dem Rlerus so wie mit der Universität waren sie in fteten Rampfen, weil Diefe ihrerseis eine Art Unabhangigfeit ju behaupten trachteten. Die Etats generaux führten zu feinen Resultaten, und als bas Spiel ber Kronbe ausgespielt wurde in ber Minorennitat Ludwige XIV., gab es feine politifche Racht in gang Franfreich mehr, ale bie bes Ronige. Sein Rabinet herrichte und leider nur ju oft bas bon plaisir. Bo batte fich unter folden Umftanben bie Rraft einer politischen Ration bilden fonnen ?

In der Revolution hatten Advokaten, Philosophen oder Ibeologen und Theoretiker aller Gattungen freies Spiel, aber indem sie in lauter unfruchtbaren Constitutionsschmieden ihre Thätigkeit abarbeiteten, gab die Armee die Entscheidung. Das Corps législatif und der Senat des erften Napoleon waren

Scheininstitute mit ftarfen Besoldungen, mahrend bas Conseil d'état alle Realität ber herrschaft an fich zog und confiscirte. Im Conseil d'état herrschte aber ber absolute Wille eines Mannes, und bieses Conseil war nichts als ein erweitertes Rabinet; bieses Kabinet war aber nichts anderes als sein Kabinet, und kein constituirtes felbstständiges Ministerium.

Die Parlamentarversassung begann für Frankreich burch bie Restauration. Sie ist durch drei Phasen hindurchgegangen: die der Chambre introuvable der Rabinete de Cazes, Billele, Martignac und Polignac mahrend der Restauration, wo sich die Aristofratie durch die Pairosammer und der Provinzialadel unteren Ranges durch die Deputirtensammer zu constituiren trachteten; die Phasis der Rabinete Perrier, Thiers, Molé, Guizot unter Ludwig Philipp, wo sich die höhere Bürgerslasse und die Universität zu constituiren bestrebten; endlich die Phasis der Februar-Revolution unter Lamartine, Cavaignac und der Prässdentschaft des Ludwig Rapoleon, wo alle Versuche, die Demostratie zu constituiren und die Massen zu beschwichstigen, an hundertsachem Unverwögen scheiterten.

Während der Restauration gab es zwei große Passionen, die da dem Gouvernement parlementaire auf die Beine zu helsen schienen: die Bassion der Aristofratie, wie sie sich in Chateaubriand und Bisele nach zwei Seiten hin gestaltete, und die Passion der Revolution, welche diese Aristofratie auf Tod und Leben bekämpsen wollte. Das Bolf nahm Antheil an den Wahlen und ebenso die Bürgerschaft, keineswegs aber aus politischem Interesse, sondern aus Haß der Aristofratie und aus Keindschaft gegen die Congregation. Das ist aber eine ganz negative Seite des öffentlichen Interesses; nach dem Kall der Aristofratie und dem Bruch der Congregation mußte dieses Interesse seine natürliche Endschaft erreichen.

Das politifche Leben unter Lubwig Philipp bestand ebenfalls aus ben Baffionen zweier verwandten aber verfeindeten Soulen,

Senjen wermanembert confimmirte. falls bie Opposition ber Lafavettiften , ber lib liften, ber Daffe ron Frondeurs und Unguft ber Leitung bes herrn Dbilon Barrot, gat bem Rabinet Guigot entgegen. Diefes Rabine feine Beife bas Rabinet Thiere, fo wie auf f Rabinet Molé, mußten die Raufleute und die Fai felemeife zu ftimuliren, eben fo wie bie burger figer, um bie Bahl ber Wahler fur bie minifte im Ginne ihrer Intereffen ju mehren, in fition je mehr und mehr bie Demofraten gweit arbeitete, ihre Giferfucht gegen bie Repu's, nannte, bie Bollen ober bie Gatten enta bier war alfo fein Intereffe an ber Freihelt u feit felber, fonbern ein aufgehettes ober ftimu ber Leibenschaft vorherrident im Schwange.

Die Februar : Revolution erwies eine zur wachsene Beängstigung aller Legitimisten unt welche gemeinschaftliche Sache machten gegen b mus bes Lebru Rollin und ben Socialismus nismus vie

Die Restauration auf ihre Weise, das Saus Orleans auf tie seine, die Februarherrschaft der Republik auf eine dritte Weise hatten denfelben Grundsehler begangen. Sie hatten nämlich das ganze System der napoleonischen Administration aufrecht erhalten; statt einen socialen Grund für die Parlamentarverfassung zu legen, selbstthätige Gemeinden und Rorperschaften, sowie selbstständige Institutionen der Familie, hatten sie die Grundwurzel der absoluten Staatssouverainetät beibehalten, und dadurch den lebendigen oder permanenten Antheil an einer Parlamentarverfassung zum Undinge gemacht.

Der dritte Napoleon sah das alsobald ein, installirte sich alsobald in die Staatswohnung des ersten Napoleon, und schob Restauration, Orleanismus und Republik zu gleichen Theilen aus dem von ihnen, wie er sich ausdrückte, über die Ration ufurpirten Hause. In dieses Haus aber installirte er sich selber nach Anfrage bei der Nation, indem er im Boraus seiner Sache ganz und durchaus gewiß war.

Ift aber bamit bie Sache ber politischen Freiheit, ale einer Ausströmung ber socialen Freiheit, für immer in Frankreich abgethan? Dieses wollen wir uns für einen Augenblick betrachten.

Die große Nothwendigfeit im heutigen Frankreich ift nicht die einer gewaltsamen Explosion ober Revolution, wie alle Mechanifer, Mathematifer, Logiser sich das Ding vorstellen, von einem Gipfel des Absoluten zu einem höheren Gipsel desselben Absoluten hinaufslimmend, die sie die höchste Sohe desselben, das ist eine volltommene Todesöde und ganzliches Absterben aller Individualität erreichen. Bon der absoluten Monarchie ausgegangen, sind sie von der absoluten Republis unter Robespierre zum absoluten Staate unter Rapoleon fortgeschritten, jest möchten sie es mit dem absoluten Communismus, mit Baboeuf und seinen Genossen versuchen. Die absolute Monarchie machte den alten Feudalstaat, die alten Communen, die alten Jünste und Corporationen, und

sugieich entwand er dieser Administration alle walt, und behielt die ganze Maschine in seinen ist es gesommen, daß es ganz und gar feine sthätigfeit mehr in Frankreich gibt. Reiner will im Geiste eines Gemeinwohls betreiben, wei als thätiges Mitglied eines Gemeinwohls ans pfindet. Weshalb sollte er sich opfern? Reiner Opfer und wüßte ihm für dasselbe irgend einen dieses Grundübel des öffentlichen Zustandes der sam beschwören? wie dieses heilen?

Ift es durch allgemeine Gefete über Mu über Conseils de divisions, über Conseils de de Einerseits sind sie der Organisation der Admin genüber fast durchaus unwirksam; dann auch bet interessiren sich daran nur eine geringe Anzahl thümern unter den Gebildeten; der Bauer nimm stens einen Antheil daran, um den Reicheren den Pfarrer zu placen, oder seinen Berwandte zu verschaffen; das Leben der Gemeindeversaffung biesen Dingen spurlos verschwunden.

Das erfte Requifit einer Immanbloma bie

bes herrn Thiers. Fast alle sagen bem herrn von Tocqueville, er habe Recht; aber "que faire"? und bann "il n'y a rien à saire"! Damit troftet man sich und geht zu Bette.

Ift das Muthlosigseit? Rein; es ist aber ein vollfommener Mangel an Glauben an sich selber, ein Glaube, welder unfehlbar immer den sympathetischen Glauben an Anderer Kraft und Recht gebiert. Alle diese Herren kennen nicht
mehr das Gesetz des Lebens; die Logik, das Gesetz des Tobes oder der Abstraktion, hat sie ganz und durchaus abgestumpft. Was thut die Natur? Sie treibt von unten nach
oben; was wollen aber diese Herren? von oben nach unten
treiben, und so wächst nichts und schlägt nichts Wurzel.

llebrigens bedarf es, zu einer thätigen Umwandlung ber Tinge, eines Theiles der öffentlichen Macht. Eine liberale Regierung, liberal im ächten, aber nicht im falschen ober apofryphischen Sinne des Wortes, ist dazu allein befähigt. Sie muß allmählig die Zügel in ihren Händen nachgeben, ohne sie aus ihren Händen sallen zu lassen. Sie müßte auf dem Lande den Bauer, in den Städten den Handwerfer (das ist, heutzutage, die fräftigsten Theile der Nation) dazu vermögen, ein Interesse an irgend einem Gemeinwesen, wie an irgend einer Corporation zu sinden, ihre Stelle in demsselben wie von selber einzunehmen. Das Beispiel würde wirfen auf den Gutsbesitzer, wie auf den Kausmann oder den Fabrisherrn; so fäme das Beispiel von unten auf, und es schöße nicht vom Dache.

Eines ist gewiß. So lange keine Sitte auf biese Beise sich bilden und gestalten will, wird man zulest nichts als leeres Stroh dreschen. Bon der Gleichgültigkeit an öffentlichen Dingen gerath man urplöslich zu einem krankhaften, überspannten, überreizten Formeln- und Theorien-Interesse an denselben; man verfällt weiterhin der wildesten Parteis Sucht; man macht vergebene Versuche, die parlamentare Bersassung von Reuem und wieder von Reuem zu ordnen;

(MATERIAL) SAMPLEAN COMPLEX

VIII.

Heber bie geiftigen Forbe

2. Die wiffenfchaftlichen

Das Alterthum fannte einen Co heit und Natur, beren Begriffe und ber liefen, lange ehe ber Pantheismu Formen und Gestaltungen gebildet wi Naturvergötterung, eine idealistische und gnostische Spefulationen ber Th gab. Das Christenthum brang bis i Gehalt ber Densweisen des menschlic Logif und Dialettif zugleich ein, und daß wir nur wieder auf fünstliche

Neberschwänglichfeit bes Pantheismus bekleibetes Heibenthum kann Künftlern und Dichtern gefallen, zur Mobe werden in einigen Schulen ber Gebanken, Spsteme der Raturweisheit, sowie Spsteme einer fabricirten Geschichte bilden, wie besonders in Hegels Weisheit; junge Leute können sich barüber erhipen, alte und junge Weiber Beifall klatschen; weder der Zeitgeist noch das Volk ist, genau besehen, dabei da. Aber rationalistische Ivecu und deistische Ansichten des durren Verstandes, mechanische Ansichten über Natur und die Bildung des Menschengeistes sind allwärts gang und gabe. Sie übermuchen die Politik und das Leben. Die tiefere Menschennatur und der tiefere Menschengehalt, der wahre Ernst und die ächte Höhe, sowie die innere Süsigseit, Reinheit und der ächte Nohe, sowie die innere Süsigseit, Reinheit und der ächte Abel der Secle haben einen höchst schweren Stand ges gen diese Grundansichten der modernen Zeit.

Auf andere Beife find aber biefer große Gehalt, fomie Diefer volle Inhalt bes menschlichen Beiftes und ber mensch. lichen Seele etwas Unveraußerliches, Die fich burchaus nicht abweisen laffen burch alle Gitten einer bur induftriels len Beit, in welcher die Industrie und die positiven Biffen. fcaften ben engsten Bund eingegangen find mit ber ftete machtiger anmachsenden Demofratie. Es ift bie Aufgabe, ben Beitgeift nicht narrisch zu verfennen, benn er ift nun einmal thatfachlich gegeben, nicht gegen ihn fustematisch verfehrt und deflamatorisch abgeschmackt zu reden und zu hans beln, benn es ift berlei Beug, wie icon auch bie Rebefigue ren ausstaffirt seyn mogen, boch nur in ben Wind bineingeschwäht. Narren ober unflare Ropfe allein vergaffen fich in irgend einem Bergangenen, um biefes Bergangene jur Mobesache ju machen und mit ibm ju prunten. Das ift nicht ber Weg, auf die Beit einzuwirfen und aus ihr einen neuen Gehalt ju gieben, ber bas Gute vom Schlechten, bas Bange vom Salben, bas Beilfame vom Beillofen gu fonbern verfteht. Aber auf folde Sonberungen, wie auf folde EinDer Mensch läßt sich von zu fassen: als Christ und als histo als ein bestimmtes Bolf, und in b nen Bolfssamilien, in ihren Urst Mischungen, Kreuzungen, in ihren ihrer Ratur und ihrem Charaster, i und diesen Charaster bildet und erh diese Ratur und diesen Charaster ver Christ ist der allgemeine Menst lertiesste Menschennatur; er ist da Menschheit; der historische Men Menschencharaster und die allerspe er ist die individuelle Familie in dist ein Sohn der Kirche, der historisger, das Glied eines Staates.

Als die Riefengeister Keppler Menschengeiste die Ratur in ihren aufzuschließen begannen, als Galilei ; Physif den Schlüffel auffand, die Narmen der Alchemie entmand nach ih

in Frankreich bis zur höchften Carifatur verzerrt; ble Lasgrange und die Laplace, die Lavoisier und die Cuvier, die Havy und die Brogniart u. s. w. entrissen die Wissenschaft den absurden Händen der Coterien der Encyslopädisten, leis der sedoch, um sie den freventlichen Händen einer aus d'Alems bert und Condorcet hervorgegangenen Schule des reinen und absoluten Atheismus zu übermachen. Der Mensch wurde zum Naturprodukt, sein Gewissen wurde zum Temperament, Tugend und Laster waren nichts als Temperament, der Geist war ein Zusammengesetzes, und die Seele eine Sammlung von Eindrücken ohne inneren Gehalt. Dieß ist die ganze Psychologie der großen französischen Revolution.

Aber das Gewissen protestirte bei den Einen durch den blassen Deismus, sowie durch die Sentimentalität und Mensschenliebe des Jean Jacques Rousseau; der Berstand aber protestirte bei den Andern, indem er an die Wege der thatssächlichen Ersahrungen eines sich analysirenden Seelen-Ich, wie dieß bei den Schotten gang und gabe war, anknupsen wollte; dann schritt man rudwärts die zu einer französischen Densweise in der Schule des Descartes; das war das Werf des Herrn Royer Collard.

Auch dieses konnte nicht genügen; Chateaubriand, Bonald, de Maistre, später Lamennais gaben dem Ratholicismus
Raum. Man wurde der Literatur à la Delille und à la
Fontanes satt; man sprach von den Griechen, von den Orientalen, Italienern, Spaniern, Portugiesen, Engländern des
Mittelalters und der Renaissance; Madame de Staël brachte
Deutschland in Rus. Guizot und Augustin Thierry bahnten
eine historische Schule an; dann kam Fauriel, mit weniger
Talent aber mit mehr Wissenschaft. In Sacy sormte sich
eine Schule semitischer Philologie; Abel Remusat zog nach
Ehina, St. Martin setzte sich in Armenien sest; Eugen Burnouf eroberte das alte Indien und entdeckte das alte Persten;
später erschien Stanislaus Julien und that auf seine Art Bun-

nur hatte in Franfreich ber Schulpl ftarfer eingewirft als irgend fonst ber Jesuiten gegen Sorbonne, I Die zur Zeit ber Renaissance, be chelieu, Ludwig XIV., ja noch Lud welche aus diesen Lehranstalten herr andere Masse, eine bei weitem resses auf, als alles, was aus den und bes Kaiserthums hervorgega und die Juli-Regierung gingen i Grund, aber es offenbarte sich doch banken, welches von Neuem mit ga Woher das?

Siebei find zwei Dinge in E Schulplan ber Republif und ber Se Die Republif wollte einen gang n fen; bie einen gingen babei von Co. bie Mathematifer und bie Aftronomer Chemifer, beren Krone Condorcet gel banfen eines Fortschrittes in fich leheleib.

Tigern gebildet werben, das Gemuth, aber nicht ber Geift. Sie wollten den moralischen Rehricht aussegen, sagten fie, und nur soviel Blut vergießen als es Laster gabe; nach Abwaschung aller dieser Laster erschiene dann ein irplisches, ein fast Gebner'sches (benn Gefiner wurde in der llebersehung starf gelesen), und zugleich ein burgerliches oder plutarchisches Bolf.

Talleprand hatte von vorn einen Schulplan ausgeschmiebet, melder ein Minimum von ber alten flaffifchen Bilbung in die Reugeit übertragen follte, um biefes Minimum alebann ber neuen Wiffenschaft in ihrem Brincip ber Philosophie bes Condillac einzuverleiben. Das Chriftenthum mar, wie naturlich, in allen biefen Planen von Grund aus aufgehoben. Richts von allen ben iconen Dingen trat in bas Leben, Die Ration verwilderte, alle Lehranstalten maren mehr ober minder eingegangen, Benfionen ober vatanstalten öffneten fich überall wie Boutifen, jeber miffenschaftliche Beist im alten ober im neuen Sinne bes Worts verschwand aus diesen gang und gar. Die Eltern wollten ihre Kinder unterbringen, damit sie Etwas von französischer Literatur, von romifder und frangofifder Befdicte nicht verlernten, bamit fie einft recht gut ju plappern im Stanbe fenn mochten, im Tangen, Rechten und Reiten auch nicht unerfahren maren. Das Erziehen murbe eine Raufmannsbube, Alle Bofation, Miffion, alle Borbilbung mar ein Metier. aus biefen Benfionafen rein verschwunden. Un Bolfbergieb. ung, an Bolfeunterricht bachte man nicht, außer baß icon bie Manner ber Ruglichfeit ihre Stimme erhoben, und es im Plane bes Babocuf, Diefes Beginnes ber Communiften, lag, bas Wiffen ber Menfchen auf pures Commigbrod ju rebuciren. Beber Menich, aus welchem Er-Stande er auch immer fei, follte jum Bauern ober jum Sandwerfer eingeschult werden. An Brofefforen bes Aderbaues ober ber Technologie dachte man noch nicht, aber an foulmeifternde Bauern, ober

Condorcet ausgehend hebt er ben & gar nicht in Condorcets Beifte lag burch bie Coule, wie Ct. Simon un Die Ration wird als Soule geftalt gierung befteht im Studium ber Co Greatur bie Unlage individuell ausgi Ratur lag. Alfo gang und burchat Boben ber Erziehung, meber ein chr fcher, ebenfalls auch nicht ein commu ften, nicht zu Burgern, auch nicht gu fern follen bie Denfchen erzogen merl teriftifden Individualitäten, mo man Beiftesgruppen ober in Beiftesfamilien bem biefe Familien mit großer Luft (a maßen, benn alle folgen ihrem Triebe) bie einen als Roche, bie andern als 3 als Megger, wiederum andere als wiederum aber als Denfer ober als 3 thematifer, Phyfiter, Tanger, Schaufpiel weiß nicht mas, entledigen fich alle von b tionen zum Borschein. Diese schönen Ibeen wurden schon zur Zeit bes Direktoriums von den Saint Simon's mit mehr Bescheidenheit, von den Fourier's mit mehr Rühnheit ausgebeckt, obwohl der Saint Simonianismus, niedergehalten zur Raiserzeit, sich nur unter der Restauration auszubilden, und der Fourierismus sich nur zur Zeit der Julirevolution zu constituiren vermochte, wo alsbald auch sein plumper Gegenssah in einer neu aufgelegten Edition des baboeusistischen Communismus erschien.

Was that nun bas napoleonische Bildungsfoftem zwisschen allem diesem, und wie suchte es die geistige Confissation ber Zufunft auf feine Art und zur Lösung feiner Resgierungsaufgabe zu Stanbe zu bringen?

Dem Ravoleon mar von haus aus aller hofus Bofus zuwider; er war aller Chimare abhold, und ohne einen offenen Sinn zu besiten, hatte er einen fehr gefunden und ftarfen Sinn. Wie alle gewaltigen Naturen von einem fataliftifchen Damon befeffen, bing er biefem Fatalismus an und ware vielleicht, ju andern Zeiten, ein Aftrolog geworden wie Ballenftein; auch horchte er, wie man wiffen will, burch bas Dhr der Josephine auf moderne Sibyllen, und er traute feinem Glud, bis er an bem Ranbe bes Abgrundes fanb. In aller Ibeologie, wie fie bie Schule bes Tracy erfann, fah er ein Spinngemebe; außerbem mitterte er in berfelben bie Abart einer Gattung von wiffenschaftlicher Republif. Es heißt von ihm, bag er einem feiner Boflinge fagte: "Ah pour Dieu Monsieur . . . laissez nous donc la république des lettres"! Darunter verftand er ein Luftgebilbe von Rhetorit und Poeterei, welche er ale eine Art von Ruhpoden betrachtete, um andere Gifte aus ber menschlichen Seele zu treiben; aber von einer "République des sciences" hatte er nichts wiffen wollen. Alfo entrif er bas "Institut de France" ben Sanden ber Ideologen und heftete es, ale bie bochfte Bierbe feiner Berrichaft und als ein Ehrenband, an fein Rnopfloch.

terthume. Gegen biefe bonnerte er ber Befdicte. Gie hatten ben 3u ben, ben Raifer Muguftus nicht begr ben Rero verlaumbet. Diefe gange Gi aus umgeformt, ber Deflamator To ausbrudte, an Rafe, Mund und & Das pur literarifde und bas pur Alterthums follte ihm Literatoren bild eine und Boileau hatte er viel Belb nur auf lauter Pargeval be Grandma Lanceval, auf lauter Baour Cormian, gnugen mit bem, mas er fanb. übrigens nicht leiben mochte) hießen Esn und fie bienten in ben Bureaur feiner fen ihm ben öffentlichen Beift bi follte ihm feine Staatemanner bilden be Beitvertreib. In Diefem Ginne fah und affestirte er ju fagen, baf er bei Bremierminifter machen wollen, wenn geboren worden mare. 3m Corneiffe f

wie Philipp ber Schone feinen Bapft gar ju gerne in Avignon unter bie Sanbe gehabt, er hatte wie Louis XIV. auch einen Boffuet haben mogen, aber einen gang anbern ale ben wirflichen Boffuet, einen für ibn augestutten Boffuet nach Art eines für ihn jugeftutten Corneille. Der eigentliche Beift feiner Universitat mar aber fein literarischer (bas mar ber Brunt, ber Aushängeschild), ber eigentliche Beift mar ein absolut miffenschaftlicher, ein mathematischer. Die Wiffenschaft follte ber Induftrie im Bolte technologisch bienen, ber Urmee im Ctaate, inebefondere ber Artillerie, ihm Ingenieurs des ponts et chausees fur öffentliche Wege, Bauten, Kanale, Befestigungewerte u. f. w. Schaffen, allem Sandel und Banbel auf die Beine helfen, nur mit feiner einzigen Art von Philosophie die geringfte Gemeinschaft halten. Die spac= nannte faiferliche Universität, Mutter aller Schulanftalten in Franfreich und in ben burch die Eroberung annerirten ganbern, mar nichts als eine riefenhafte Abministration im Staats. bienft, eine vollfommene Confisfation aller Siftorie, aller Theologie, aller Philosophie, aller Jurisprudeng gu Bunften bes Kaiserthums; mas von Historie, Theologie, Philosophie und Jurisprudeng in aller Befdeidenheit curfiren burfte, mußte mit bem faiferlichen Stemvel bezeichnet werben. beit in bem Reiche ber Bebanten, benn welche fie feien, nach welcher Richtung fie auch ftreben, bie Bebanten find immer Aufrührer in ben Augen eines folden Mannes.

Aus bem Raiserthume verschwand alle klassische Bilbung und erstand eine Generation tuchtiger Officiere, bebeutenber Ingenieurs und geschickter Abministratoren, aber fein einziger Mann von umfassendem Geist, fein einziger Staatsmann; nur hatte es zu furze Zeit gewährt, um die Wiedergeburt revolutionarer Ideen zu verhindern. Chateaubriand, Bonald und Royer Collard modificirten allein seinen Geist und wirkten deshalb auf starke Beise auf die Doppelbildung einer fartholischen und einer doftrinaren Schule zur Zeit der Restau-

ration. In diesen Schulen entwidelte sich alsobald ein Rampf um die von Napoleon sortgeerbte, aber nicht durch die Restauration wie von Napoleon benutte Universität. Der Rlerus und die Doftrinärs strebten in gleichen Waßen sich derselben zu bemächtigen; nur stand damals noch nicht der Klerus unter dem Sporn der Schüler des Abbe de Lamennais, er war noch halb gallisanisch, wie Franssinaus zu Billeles Zeit und wie der Bischof von Beauvais unter der Berwaltung des Herrn von Martignac. Gegen diese beiden Minister richtete damals der Abbe Lamennais hauptsächlich sein Sturmgeschüß.

Der Sturg bes Raiferreiches hatte bas eine mabrhaft Bebeutenbe jur Folge gehabt, bag er ben menfchlichen Beift wieber frei gab und bie unter Napoleon maltenbe Bebantenfperre aufhob, eine Sperre, welche Franfreich im Beltall isolirte, es von aller in ben übrigen ganbern Europas maltenden Gedankenbewegung, welcher Art fie auch febn mochte, rein ausschloß. Ja ber Bufammenhang Frankreichs mit bem Drient (auf ben Navoleon, aber nur in Dingen ber Beographie und aus politischer Rudficht, übrigens viel bielt), ja biefer Bufammenhang felber, infofern er geiftiger Ratur mar, wurde bamale rein gerriffen. Die Bluthe Cacy's und feiner Schüler, Die Bluthe ber Abel Remusat und ber Saint Martin fällt in die Zeit ber Restauration, Champollion mar ihr Rind; Eugen Burnouf und Stanislas Julien murben unter ber Restauration gebildet und in ihr angebahnt. Coufin befeuerte für neue Fragen ber Philosophie und brang (bas Befte mas aus ihm hervorgegangen) auf ein biftorifches Studium berfelben. 3m Grafen be Maiftre erftand ein gro-Ber Beift, welcher Plato und Ariftoteles wieber unter ben Ratholifen ju Ehren brachte, auf Thomas von Aquin binwies, Descartes lobte und besonders warm und eifrig an Leibnig bing. Er mar ber Einzige unter ben bamaligen Ratholifen Franfreiche, welcher über ben Bund ber Rirche mit

ben Wiffenschaften ber Neuzeit, so wie über ihren Bund mit Philosophie, Hiftorie, Jurisprudenz und Politik ein Einsehen gemann. Leider verzerrten viele seiner Leser das auf fragen-hafte Weise, imaginirten Carifaturen von Mittelalter und burdeten ihm eine Menge von Berkehrtheiten auf, mit benen er im Grunde gar nichts zu schaffen hat. Zwischen de Maistre und seiner angeblichen Schule ift ein großer Abstand.

Unter Ludwig Philipp suchte Billemain die Universität ale Schuler bee Fontanes und fur eine flaffifche Bilbung ju conftituiren; Coufin aber riß fie an fic, impfte ihr gebietes rifch feine Philosophie und feine Dentweisen ein, ftiftete aber manches Gute, indem er bie Normalfcule auf fpecielle Unterfuchungen im Bebiete bes Alterthums und bes Mittelalters anwies, aber nur im Begirte ber Philosophie. Guianaut brachte in feiner leberfetung und Umarbeitung bie burch Creuzer und Borres aufgeregten mpthologischen Fragen gur Sprache; bas gelehrte Europa ging in bie Schule von Eugen Burnouf und Stanislas Julien. Es mar alfo ein leben ba, und ber burch Montalembert befeuerte Rampf bes Rlerus gegen bie Domination ber napoleonischen, von Coufin gewaltsam beberrichten Univerfitatsftiftung batte bas Bute, baß es bie Menichen aus ihrem Schlenbrian aufruttelte, in Rlerus und Universität jugleich ein neues Leben brachte, welches gewiß beffere Früchte gebracht als bie vom Baume gefallenen, wenn biefer Rampf nicht burch bie Februarrevolution ein allzu rasches Enbe erreicht hatte.

Man sieht, die wissenschaftlichen Forderungen der Zeit find alle noch in Frankreich in Frage; Deutschland ift, in seinen geistigen Strebsamkeiten, in Frankreich eingeführt, aber auf unsordentliche Weise. Cousin hatte damit begonnen, zur Restaurationszeit Kant und Fichte, Schelling und Segel in ihren Ansichten fast nachtwandelnd, aber mit dem ihm eigenen Beiteschenfinall seiner Gedanken und dem ihm angebornen großen thetorischen Talent zu durchlausen. Nach der Juliepoche pidten

weiß, Das Berr S große Corge für ben "Jardin de bemfelben Barbin einen großen bauen ließ; fo faß ihm auch Si politifches Meffchen auf bem Coo Beinrich Beine in Franfreich gum hore ich bie Bebeine bes alten Bol Unwillen raffeln); noch andere Litera nach Deutschland und Deutsches na eifrigften Bermittlern waren in Fr larethe Chasles und René Taillandie fces gur Mobe in Franfreich. Deutschland und ichwur fpaterbin als pantheiftifc ab. Der Rlerus bi fcen Bantheismus und gang Deutschi berben. Rur einige Manner von Fad fennern, ben Siftorifern und ben Di Bebeutenbe in Deutschland grundlich

Die Zeiten werden immer bring niffe bes menschlichen Geiftes ftets fper Christenthum, mit den Seften, mit der katholischen Rirche, mit dem Mittelalter, mit dem fechszehnten Jahrhundert, und natürlich auch mit der Neuzeit. Wir begnügen und nicht mehr mit der Naturfunde der neuen Jahrhunderte, wir wollen eine bei weitem tiesere, eine ganz andere Menschenkunde wie bisher; wir streben nach einem Gleichgewicht von Natur und Menscheit; wir protestiren gegen den erclusiven Industriatismus der Zeit. Das ist der Weg zu Gott. Wird der Rlerus die ganze weltlich groß gestellte Frage einsehen lernen und begreisen? Das ist die höchste, die capitale Frage aller Zufunft, auf welche wir jest überzugehen gedenken.

#### IX.

Ueber bie geiftigen Forberungen ber Beit.

### 3. Die religiöfen Forberungen.

Bürger im Staate, Arbeiter in ber Natur, Mensch im Sause ift bas Individuum nur göttlich burch bie Religion. Weder aus noch durch sich selber kann bas menschliche Wesen in seinen Anomalien begriffen werden; die Nationalisten, welche es in dem Berstande erfassen wollen, welche ihm einen Gott als Ideal erschaffen und den Menschen durch dieses Ideal hypostasiren wollen, sind im Irrihum. Sie- fassen nichts auf als einen einseitigen Verstand und begründen nichts anderes als eine einseitige Vernunft; sie gehen weder in den innern Menschen ein, noch gehen sie über den densenden Menschen hinaus. Die Psychologen, welche glauben die menschliche Seele zergliedern zu können, indem sie sie, auf ganz mechanische Weise, durch das Experiment der Gefühle,

meinernben Bernunft, ber Beoba gaben, aller puren Geelenbeoba Daju bebarf es ber Runde bes n nicht auf bem abstraften Gebanfen Erfahrung beruht, fondern in Sa in Staat, auf einem Entwidlungs bungsprozeß, auf einem biftorifchen Soluffel nicht ift im außern Thun ber alles Thuns, des franfen ober ten ober bee beruhigten, bes gerrif tigten 3 ch. Man moge thun wie 1 und ohne Religion gibt ce feine Erfe fcen, gibt es feine Runde vom maß gebnte Jahrhundert ohne Siftorie u half ihm feine große Raturfunde, fei Befferung ber Buftanbe ber unteren ! Biffen von Sandel und Bandel, fei Abministration, fein Muth große Hebe nichts Unberm als jur Revolution ; bi aber jum Rapoleonismus, und im Da

bebarf es eines Klerus, welcher sein Zeitalter kennt, und über sein Zeitalter hinaus bas immer höher aufsteigende, bas immer bedeutender anschwellende Problem der Menschheit. Dazu bedarf es einer Kirche, welche in die Nothwendigseiten und Bedürsnisse der heutigen und künftigen Geister je tieser und tiefer eindringt, stets Eine und dieselbe, ewig und unwandelbar, aber in diesem Einen und Demselben stets höher, tieser und umfassender, stets mächtiger im Gemüth wie stets belebender im Geist.

Der alte frangofische Rlerus murbe, bis auf wenige Refte, burch die Revolution mit Stumpf und Stiel ausgerottet; Die gallifanische Rirche, mit allen ihren Großen und Bebrechen, mit ihren Schwachheiten und Erhabenheiten hatte aufgehört zu fenn. Der Papft befragte bie Roth ber Beiten und nahm Rath aus bem boberen und hochften Duß; eine neue Rirche trat aus dem Ruin hervor, die Napoleon alsbald in eine napoleonische Rirche, in eine Succurfale feines Regiments und in ein gewaltiges Polizei-Institut zu verwandeln trachtete. Es miglang ihm, wie ein anderer Berfuch (obwohl gang und burchaus nicht berfelben Art) Lubwig XIV. mißlungen mar; benn Ludwig XIV. hatte feine napoleonischen Bratensionen über bie Rirche, nur wollte er ber fils aine de la chrétienté fenn, als folder in ber Rirde ben Borfdritt über bie übrigen Fürsten und Bolfer haben, und hatte fich gerne wie einer ber Raifer aus ben Beiten ber Sachfen, ber Franken und der Staufen in Rom gebahret, wenn es bamit hatte gehen wollen. Napoleon wollte aber einen Bapft wie Philipp ber Schone, jum Inftrument feiner Beltherricaft; er wollte ben Brunt eines oberen und bie Ruslichfeit eines unteren Rlerus, nur wollte er feine Selbftfanbigfeit irgend einer Art.

Wir haben icon oben barauf hingewiesen, wie die Boursbonen entweder in Franfreich einige alte, von Rapoleon ans

ter gevendigfeit gefpielte Roll wie Chateaubriand, mar aber gebiegener ale er. Rur hatt Bebanfen, inbem er alfo ra haben Franfreich im achtzehnte burch eine Soule, ober burd bie 3beologen haben gur Beit gethan; bie unter ihrem Ginfle und Dacht gelangt; wir Rat verfuchen und bas Inftitut ber fruchtbares Erempel. Durch if genb gebilbet und burch ihre Das Sans Bourbon ift ein fathi Diener bes Glaubens, auf gl Mage bas Saus Bourbon; fca Die ber Rirche bient und juglei in ber Urmee, in ber Marine, Brafefturen und Unterprafefturer ben Bureau's ber Minifterien, Renneval, ber Cobn, fpater e

minates a

Wie immer geschah es, daß man seine Bedeutung und Consequenz äußerst übertrieb, besonders weil Franchet, ein Mitglied der Congregation und ein sehr frommer Mann, zum Chef der Polizei unter Billèle, und sein Freund Delavau, ein anderer sehr ehrenhafter und frommer, aber übereifriger Mann, zum Bolizeipräsetten von Paris ernannt ward. Thiers, der Constitutionnel und die Bonapartisten, welche sich die Maste des Liberalismus angethan hatten, benutten dieses mit Macht, schlugen Allarm in der gesammten Bürgerklasse, unter den Bauern und dem Bolf; und es ward das Stick-wort der Congregation ein Hauptmittel, wodurch man die Restauration zu Boden warf, sie aus Sattel und Bügel hob.

Wir rebeten ichon oben vom Rampfe ber Rirche und ber Universität unter Ludwig Philipp, und wie Montalembert ben Rlerus vermochte, bochft liberale Grundfage ber Tolerang und Freiheit auszusprechen, um fich bas Joch bes herrn Coufin und feiner Universität vom Salfe ju laden; mahre Buftand aber ber Beifter im Rlerus murbe leiber vom Brafen Montalembert gar nicht ober hochft wenig beachtet. Die vom Abbe Lamennais ausgehende Soule, welche an Die Bifcofefige flopfte, nabe baran mar, fie ju erfteigen (mas nach ber Februar - Revolution jum Ausbruch fam), war in ihren wefentlichen Elementen nicht von ihm geborig gewürdigt morben, weber im Personale, noch in bem Bang ber Denfart ober ber Leibenschaft. Montalembert miffannte die Rothmenbigfeit einer tieferen Erfahrung aller biefer Dinge in bem Sein Enthufiasmus, ben er mit vollem Recht fur eine Parlamentarregierung hegte (ware fie bas geworben, was fie hatte fenn follen, und was fie vielleicht auch hatte fenn fonnen), ließ ihn wie Rleinigfeiten gemiffe Sauptmomente ber Befinnung überfpringen, und weil man leibenschaftlich Freiheit forberte, fo glaubte er, man fei, im befferen Sinne bes Bortes, wirflich liberal gefinnt, worüber er

fich fpaterhin fehr enttaufchte und einer großen Erauer hingab.

Also ber Abbe Lamennais in seinem früheren Treiben ift ganz besonders zu betrachten, wie alles, was dieser scharfe aber einseitige Kopf über Politif, Philosophie und Papstthum dachte, als er noch ein katholischer Christ war, und auf dieses muffen wir ein ganz besonderes Augenmerk heften, um die Gegenwart der französichen Kirche verstehen zu lernen und unbefangen zu wurdigen.

Lamennais war von Saus aus mit ben hochften revolutionaren und mit ben geringften confervativen Gaben ausgeftattet. Er hatte eine Rraft ber Dialeftif wie Rouffeau, und eine Energie ber Sophistif, Die ibm, wie menigen Denfben, angeboren mar. Sein Geift mar rein abstraft und mit einer gewaltigen Sprochonbrie ausgestattet. Gein Auge mar nicht fcon, aber hatte in fich eine Rlaue wie eines Sabichts ober eines galfen. Rlein von Statur, mumienhaft eingeschrumpft, berb und eifrig, fant ihm boch ju Beiten eine bochft icone Phantafie ju Gebot. Dabei hatte er, mas in Franfreich bochft felten ift, Enthusiasmus, und gwar Enthuflasmus nicht fowohl fur eine Sache (bagu mar er viel ju erhist, viel zu parteifüchtig), ale Enthufiasmus fur Ibeen und einen Bebankengang, lauter Dinge, von benen ich bei einem anbern berühmten und mit einem außerorbentlichen Talente gefdmangerten Bretonen, Chateaubriand, nie eine Spur habe finden fonnen. Aber Lamennais vergiftete alle feine großen Baben burch eine Rraft bes Saffes, bie ibm eigen war. Freilich fonnte er auch lieben und gartlich fenn. So bevolferte er bie Belt mit Engeln und mit Teufeln; leiber mar, nach bem Stande feiner Leibenschaft, ber Engel von heute ein Teufel von morgen, und vice versa. Ein folder Mann mar mohl geschaffen, um in einer blaffen, darafterlofen und egoistischen Beit auf Die Bemutber junger Leute eine große Bewalt auszuüben; Die ubte er in feiner Proving auf die Schule feiner Boglinge, außerhalb berfelben aber auf die Gesammtheit bes jungen Klerus gur Zeit ber Restauration.

Was bei ftarken aber schroff einseitigen Menschen, wie Lamennais (befonders wenn fie mit bem Reuer ber Dialettif beflammt find, wenn fie fich ihre bornirte Logit geschaffen haben, wenn bagu bie Babe ber Sprache fommt, obrobl einer burch ben Saß gequalten, burch Spoodonbrie getrubten Sprache, hochft monoton in ben Bilbern ihrer Sppochonbrie, aber hochft energisch), mas bei folden Menschen ber aus ben Bramiffen biefes Talentes und biefer Ginfeitigfeit fich ergebende völlige Abgang an Menschentenntniß schaffen fann, in feinen übertriebenften und baburch mufteften Effetten, bas ift 216 Briefter und, in einer langen Beit, nicht abzumeffen. als ein an Afcefe ftreifenber Monchegeift fannte Lamennais ben funbigen Menfben, von welchem alle mobernen Revolutionare feine Ahnung haben, Die einen ale Rouffeau's Schuler und Philanthroven, Die andern als Lamettrie's Schu, ler und Materigliften; befhalb fonnte er in eine Art von Tollheit nicht gerathen, wie ber Troß ber Jakobiner. menn er auch fein Jafobiner mar, fo mar er wie jum Inquifitor geboren, und ber haffend verfluchende, ber verfluchend haffende Inquifitor ift eine ebenfo furchtbare Erscheinung wie ber Jafobiner. Bahrend Camennais, je ihren Gebanten nach, aus ben Menichen entweder halbe Engel ober gange Teufel macht, und auf die Erftern eine Rraft ber Segnung ausgießt, gegen bie Unbern eine Rraft bes Saffes entlabet, mas macht ber Schuler bes Robespierre auf ber einen, ber Schuler bes Marat auf ber andern Seite, ber fanatifche Tugendheld, ber verrudte Stoifer und bas luberliche Schwein? Der Gine läßt bie Menschheit zu Aber, bis fie auf ben Gefriervunft feiner Tugend fommt, und ber Unbere mublt im Blut, bis die menschliche Seele in ben Roth feiner Leibenfchaften hinabgezogen ift. Unfere mobernen Beiten find irre-

ligiofe Beiten, beghalb ift ihnen ber ganatismus à la lamennais abhanden gefommen; man mußte nach Damafcus cber auch nad Tunie reifen, um unter bem muhammebaniiden Bobel, angespornt burd bie berbften Doctoren bes 36. lam, verwandte Erscheinungen ju erfunden. Aber ba bie Philosophie bes achtzehnten Jahrhunderts mit ihren falfchen Anficten vom Mittelalter burch bie Revolution unter Burgern, Bauern und Sandmerfern eingebrungen ift ; ba gemiffe Meniden im Abeligen nichts ale einen Schinder, im Briefter nichts als einen erbichleichenben Betrüger zu feben gewohnt find (und bas auf fpecielle Beife in Frankreich), fo fann man leicht begreifen, welche Reaftion die bem fruberen lamennais nachgemachten Leibenschaften und bie Bedanten, fo Diefen Leibenschaften jur Folie bienen, auf eine folche Daffe bewirfen muffen. Diefes ift aber um fo mehr ber Kall, als biele Maffe fich bat einbilden laffen, fie fei vollgeiftig und befite bas licht einer mahren Aufflarung, ba hingegen bie aus der Briefterschule hervorgegangenen Menschen entweber burd Betruger abfichtlich, ober burch einfaltige naiv - bumme Menichen unichulbiger Beife mit Aberglauben und Dummheiten aller Art gefättigt worben feien.

Richt also die Praxis ift in der Schule des Camennais zu befürchten; in dieser Sinsicht ift sie, wie der Meister, eine pure Deklamation, unvermögend, und wird bei der Absurbität lächerlich; aber die Theorie ist, in dieser Schule, eine beständige Provocation an den schlechten Geist in der Rasse, eine stets neue Wiedergeburt dieses Geistes, und also ein erstes und großes hinderniß für den Durchbruch der Religion.

Ich habe die eine Seite des Lamennaismus hervorges hoben, nun will ich auf die andere übergehen, auf das reins bemofratische Clement, welches in ihr vorwaltet, und auf die doppelte Natur dieser Art von Demofratie.

Im alten Regime refrutirte fich ber Priefterftand in allen Rlaffen ber Ration; nur war vom Uebel, bag ber hohe

und besonders ber bochfte Klerus fich faft allgemein nur in ben großen Abelsgeschlechtern, feltener in ben gamilien ber Barlamente, bochft felten in ber Burgerflaffe, faft nie im Bolfe refrutirte. Dann mar besonders vom Uebel, bag ber Abel feine Cabetten ohne Mission und Bocation in benfelben abmarf, woraus leute hervorgingen wie Talleprand als Bis fcof von Autun ju Beginn ber Revolution, Sofgeiftliche, und ein boppeltes Abeleprivilegium : jenes, welches ber Abel im Rlerus, und jenes, welches er in feinen eigenen Gliebern fand. Dazu fam noch eine Ungahl von Abbes in ber Saupt-Stadt und ben Barlamentoftabten, welche ohne Umt und Berpflichtung ba lagen, nur allzuoft ein leichtfinniges Leben führten, ber Dobe bulbigten, eine Rlaffe Cicisbeen und Schmaruger in vornehmen Saufern abgaben, und fich mit ibrem Geift und Berftand unter Literaten und fogenannte Bhilosophen mischten. Co murbe ber Abbe jum religiöfen 3witter. Trop beffen ift es gang und gar nicht mabr, baß ber frangofifche Rlerus im achtzehnten Jahrhundert mahrhaft Biele Manner ber größten Tugenb gefunten gemefen fei. aus feinen Reihen, sowie viele madere Manner und Afceten unter ben Monchen bestiegen unerschroden und gotter-Der ausgewanderte frangofifche Rlerus geben bas Schaffot. wurde im protestantischen England feiner Bildung und Sitte wegen hochgehalten, und verdiente bas im vollen Dag.

Napoleon bildete seinen Klerus aus zwei Elementen, aus den ausgewanderten nach Frankreich zurückgefehrten Priestern, und aus den sogenannten assermentirten Priestern, welche die jansenistische Constitution civile de clergé angenommen. Es gab aber wenige Jansenisten unter ihnen; die meisten waren Poltrons, welche nicht den Muth ihres Glaubens gehabt hatten, manche waren glaubenslos, und unter diesen gab es manche, die nicht eben sittenrein waren; aber Napoleon ging von dem Grundsabe aus, alle Revolutionäre und Contrerevolutionäre dadurch zu versöhnen, das

unanadlicen Fortbeffan nifchen Rirche fteiften; Die Beit vertufchte ber affermentirten Priefter, ale bie Bu beibe Rlaffen von Leuten farben allmählig 3m hohen Rlerus fuchte Rapoleon Unhang unter ben von ihm beforberten Ca fen und Ergbifchofen, und fand auch un Rreaturen, welche fpaterbin auf feine Gel fic am Papfithum, fowie an ber Berfon bas Schnöbefte verging. Aber bie Daffe war damale im neuen Buwachs von Briefter aus bem Bauernftanbe erwuche, jur Beit abe mifcht mar mit einer Menge emigrirter Pfarre bie noch mit Berg und Geele ber alten gallife ergeben maren. Theile fuchten Die Bauernfe anwachsenden Conffription ju entgehen, inde Briefterftand traten, theile maren bie Bauer auf ihre Cohne, Die Pfarrer, wie ftolg auf bie Solbaten maren, obgleich leiber bie Religi Lande felber, mo fie bie Revolution hoffen

und ber Seele hervorgegangener, alfo ein fehr reeller. Man hatte erwarten follen, bag bemaufolge ber geiftliche Stand fich ftarf in ber gebilbeten Rlaffe refrutiren murbe; bem aber war nicht fo. Die meiften jungen Leute von Bilbung traten in ben Orben ber Jesuiten ein, ober zeigten fich in ber Congregation thatig; febr wenige murben ju Landgeiftlichen, Bfarrern und Seelforgern, einige Benige bereiteten Die große Bahl ber Seminaristen fich auf bas Episcopat. brach fast überall, und bei weitem in noch ftarterem Unbrange als zu Navoleons Beit, aus bem Bauernstande ems por. Dem Anschein nach mar ber Rlerus, jur Beit ber Reftauration, ariftofratifc gefinnt, einiger Bifcofe und ber Congregation megen; fattifc mar er bemofratifc gefinnt, und auf diefen bemofratischen Theil bes Rlerus übte Lamennais einen immer größeren Bauber. Damit verhielt es fich namlich so.

In feinen Anfangen batte Lamennais über Ariftofratie und Demofratie gang und gar fein Spftem. Er mar ultramontan gefinnt wie Chateaubriand und be Maiftre, mahrend. bem Bonald mehr Gallifaner geblieben mar, weil et noch an ber alten frangofifden Parlamenteverfaffung hielt. Die gallifanische Rirche mar untergegangen, bis auf geringe perfonliche Ausnahmen mar bie napoleonische Rirche bem Raifer mißgludt; freilich erschienen neue Gallifaner unter ben Bis fcofen mit ben Bourbonen alterer Linie, und hegten bie Erwartung, ihre Rirche murbe burch bie Bourbonen restaurirt werben, aber beren Soffnung bleichte fich vor ber baaren Unmöglichfeit biefer Restauration. Nichts war natürlicher alfo, ale bag bie Anhanger bes Ultramontanismus immer mehr im hohen Rlerus anwuchsen; benn ba bie gallifanische Rirche gertrummert mar, hatte fich ihnen bie Gefahr einer napoleonischen Rirche offenbart; Die Dupin's und andere Abvofaten biefer Schule, an und fur fich eingefleischte Banter und Rabuliften, aber außerbem noch biffig gegen ben boben Rlerus, zeigten eine so große Luft, die Steichische beitet zu Dberauffehern ber Bischofe zu machen, bat ihne bischichen halt und Stüte die Bischofe schon butch die Enge fie mehr und mehr gezwungen wurden, die Alteren Machinen Ludwigs XIV. aufzugeben. Aber die Sprache bes Grafen de Maiftre, seine Kraftausbrücke über Boffuet, und die bei webtem schäftere und übertriebenere Sprache bes Abbs Lamennite misstelen ihnen, beleidigten sie hochlich; bazu tam noch ihre Ergebung an das Haus Bourbon, ihre Bergötterung Ludwigs XIV., welche auch Bonald nicht aufgeben wollte; Lamennais wurde getabelt, in seinem Spstem angegriffen; von dem Moment an suchte er eine Haktion gegen die Bischöfe im Klerus zu bilden, und die Gelegenheit bot sich ihm das bei unter solgendem Umstande an.

Eine Rivalitat ift naturlich unter ben Menichen; fie wird burd ben geiftlichen Stand eben fo wenig aufgehoben, ale burch irgend einen anbern Stanb. Die Rivalität fann ju auten 3meden führen, aber in ber Rivalität ift auch ju oft ber Reim ber Giferfucht gegeben, und biefe ift eine Rrantheit im menfchlichen Gemuthe. Es gibt größere sber fleinere Gifersucht, je nachbem es fraftigere und fomachere Raturen gibt. Es gibt auch eine Giferfuct, bie fich noch mit einem gemiffen Abel ber Befinnung und mit einer Erhebung bes Beiftes paaren fann. Es gibt aber auch eine miferable Gifersucht selbst bei großen Talenten, und biefe artet oft in Ballfucht aus; befonders wenn beleibigte Gigenliebe batt tritt, wird fie gur Rachfucht. Das ift nun einmal ber mit feinen Mangeln und Gebrechen. Der Reiche ift bis ber Gifersucht bes Armen, ber Machtige ift bas Biel ber fersucht bes Reichen, ber herr ift bas Biel ber Giferfuct feiner Untergebenen. Das Lafter ber Großen, ber Mächtlatn, ber Reichen ift aber faft immer ber Sodmuth, ber verfehrte Stolg. Sie vergeffen im Rebenmenichen ihren eigenen Rehm, die rothe Erbe ihres eigenen Abam, und vergeffen im

Rebenmenschen den Götterfunken, den ihm in die Rase einsgehauchten Ruach Elohim. In geordneten Zeiten sind dieß schon große Mißstände, und bereiten langsam auf eine Revoslution. In revolutionirten Zeiten bricht die Wilheit dieser Mißstände in den Phanomenen der Revolution und Contres Revolution aus; auch die edelsten, auch die wackersten Geisster sind in solchen Zeiten der Gefahr ausgesetzt, ihr moralisches Gleichgewicht auszugeben, der Demuthige von gestern wird der Insolente von heute, Eisersucht und Hochmuth fressen aneinander, und nähren sich einer von des andern Fleisch.

Wundern wir uns also nicht, im oberen und unteren Rlerus von jeher dieselben Mißstände der menschlichen Rastur anzutreffen, aber eine noch höhere Anforderung, um fie zu überwinden.

3m Mittelalter hatte bas Bapftthum gar oft im Monche thum eine Stupe gegen bie Allgemalt bes Episcopate gefunben, und hatte bas Monchthum auch gar oft bas Unseben bes zeitlichen Rlerus im Bolfe zu erschüttern gebrobt. gleich mar bas Bapftthum ftete befliffen gewesen, ben bobern Rlerus ju verhindern, auf ben untern Rlerus ju bruden, und hat durch geistliche Tribunale biefen in Amt und Ehre geftust. Die Revolution warf alle geiftlichen Tribunale über ben Saufen, beraubte alfo ben Rlerus feiner eigenen Berfaffung, und nicht nur feiner Stellung jum Staat und in bem Staat. Rapoleon wollte bie Bifcofe gewiffermagen ju Brafeften im Departement ber driftlichen Bolizei, und die Bfarrer ju Unterpräfetten in bemselben Departement weihen, fo gwar, baß bie Unterpräfekten von ben Brafekten gang und gar abhingen, baß er fich jeboch bie Ernennung ber Bfarrer refervirte, fo gut ale bie Ernennung ber Bifcofe, aber fein geiftliches Tribunal mehr gestattete, eben fowenig als eine Synobe, ober ale ein Concilium irgend einer Art. Sier nun maren bie armen Bfarrer und bie noch armeren Bifarien besonders ubel baran. Gie gitterten vor ben Bifcofen, und gitterten untern Rlerus, besonders der Landgeistlichen ge scopat; und so wie seine Ratur die Uebertreibigerieth er zulest so weit, den unteren Rlerus Bourbon abwendig zu machen. So geschah es Sache des Papsthums mit der Sache der auf fratie identificiren wollte, den Papst auffordern lution für alle Zeiten gewissermaßen abzumach sich die Demokratie zu incorporiren hätte.

Früherhin hatte ber höhere Klerus alleit Abbe Lamennais in Rom protestirt, und Rom in ein bedächtiges Schweigen. Bei Ausbruch Revolution, und als Lamennais von Paris aund Belgien eingriff, protestirten die deutschen England beim Papste wegen Belgien, endlich Philipp, als er erfannte, daß dieser Mann sch jungen Throne zu rütteln drohte, indem der Klerus mit ihm gemeine Sache machte. Da sischmählich von Rom ab, und wurde aus dem Glaubensinquistors zum andern Ertrem eine Radisalen, fam aber eben dadurch um all seine um seine ganze Macht.

Ludwig Philipp fucte einen feiner Dynaftie anbangenben Rlerus auf bie lebigen Bifcofofite zu erheben; aber er fließ an bie Bifcofe ber Reftauration, welche, nach beren Sturg, fich ultramontanen Gefinnungen ftarfer guneigten wie bisher, obwohl ftets im foroffen Begenfat gegen ben von Lamennais früher aufgeregten Theil bes Rlerus, in beffen Augen biefe Bifcofe ftete ale Ballifaner und Staatebiener ericbienen. Einige Bifcofe bielten an bas Saus Drleans. aber ber gesammte Rlerus . fant fich ale ein einiger Mann, wie er in ben obenermabnten Rampf gegen bie Univerfitat hineingezogen marb, unter Leitung eines Feuergeiftes und hochft beredten Ariftofraten, bes Grafen Montalembert, auf ben wir icon hingewiesen haben. Die lofung warb "la liberté comme en Belgique", bie vollfommene Emancipation ber Rirche und ihr burchgangiger Anschluß an eine Reprafentativverfaffung, ale bie befte Garantie ihrer Rechte gegen die Usurpation des Staats.

Hier wollen wir eine Paufe machen, um beffer jur Betrachtung über ben jetigen Buftand ber religiöfen Angelegene heiten in ihrer Berknüpfung mit ben socialen Intereffen Frankreichs übergehen zu konnen.

. .;

### XXV.

# Die württembergifche Con

Erfter Artifel.

Mus Württeml

Bor nahezu zwei Monaten hat u zeiger für Bürttemberg" feine epochemache über die Convention vom 8. August d. verhältnismäßig ift bis jest noch fehr wen eigniß an die Deffentlichkeit getreten. Wie Thatsache? Nicht wenig davon wird dem Ulfenn, daß die meisten Organe der alten, noch der Geschichte angehörigen staatsabtung am öfterreichischen Concordate ihr haben.

oberrheinische Rirchenproving beschränfen. Darum find manche Drgane, welche in Confliftszeiten weiblich losschlugen, auf biplomatifche Saltung angewiesen. Go erflaren wir une bie giemlich fühle Temperatur, wo man Schwule und gewitterabnliche Erplofionen erwarten burfte. Burbe aber Jemanb baraus auf Mangel an Effett ichließen, fo mare bas weitgefehlt. Die murttembergische Convention hat sowohl bei ben Brotestanten als Ratholifen bes Landes, für welches bas gange llebereinfommen junachft von praftifder Birffamfeit ift, einen tiefen Gindrud hinterlaffen. Bei ben Erftern, benn fie find burch ihre gange Bergangenheit, ihre Bildungeweise und insbefondere durch bie tägliche geistige Rahrung, welche bie in Schwaben uppig muchernbe Journaliftif ber Bevolferung bietet, bem positiv firchlichen Elemente fremb geworben; wie por ber Rataftrophe ber frangofifden Aufflarung ein erclus fives Lutherthum, fo hat nachher ber Rationalismus über bie Mehrzahl ber Beifter bie Berrichaft gewonnen. Daß biefer mit vollem Bewußtfeyn gegen alles Rirchthum fich feinbfelig auflehnt und in feinem "Staate" ein Arfenal aller widerfirchlichen Machte aufrichten mochte, ift befannt, wie es gewöhnlich ift, bag biefe Richtung unter ben Staatsbienern und bei der gebildeten Bourgeoifie ben größten Anhang gablt. Etwas anderes ift icon bei ber Beiftlichfeit. Sier hat fich gegen ben Rationalismus an beffen ertremen Erscheinungen in ber Tubinger Baur'ichen Schule por anberthalb Dezennien eine Reaction entzündet, die theils vom Confiftorialismus, theils vom Bietismus gehörig ausgebeutet wirb. allen verwandten Strebungen im protestantischen Deutschland ift auf biefer Seite bas Rirchthum Zielpunft geworben und eben bamit eine gewiffe außere Bermandtichaft mit ber tatholisch-firchlichen Reaction gegen ben josephinischen Rationalismus eingetreten. Man will freier werben von ber "Staats-Bevormundung", man fpricht von firchlicher Autonomie, aber man vergift baneben nicht, bag man es ber vermittelft ihrer

... nymer ven Dergen" paujen.

Gin Organ ber lettgenannten Richtung gelifde Rirden - und Schulblatt junachft fur hat bereits biefer gemifchten, ber Convention mifgunftigen Stimmung einen Musorud gelief ber "Beobachter", Organ ber Demofratie, bis Panier bes Rationalismus ober Staatsabfolu ber iconen Maste ber Begeifterung fur grun chenfreiheit, gefcwungen hat \*\*). Um jedoch ficht gang genau ju fenn, muß ich beifugen, ba nehmen nach ein Ratholif bie Urtifel bes "Bi fdrieben und feine rationaliftifche Opposition ge einfommen nicht ungeschickt in eine gewiffe I eine angemeffene Befreiung ber fatholifchen Rir gewußt hat. Coweit ift man icon in Schw Sache bes Unftanbes geworben ift, wenigftene ultramontanen Phrafen fich ju fcmuden, me Rirchenfachen fpricht, fei auch die Tendeng gegen bie Rirchenfreiheit gerichtet. Das "Deutsch befanntlich bas Organ ber Ratholifen in Burt fich bis jest

welche unter ben Ratholifen bes Landes über bie Convention berricht, gezeichnet. Diefelbe hat fich nicht minber in mehreren Abreffen an ben Ronig, sowohl Seitens ber Beiftlichfeit, als bes tatholifchen Abels fundgegeben. Man ift befriedigt. benn bas llebereinfommen bietet ben bochften auftoritativen Ausspruch über bas, mas funftig Rechtens fenn foll; bie langjährigen Beschwerben find gehoben, und ber Aufschwung bes firchlichen Lebens icheint gefichert. Richt wenig tragt gu biefer Stimmung bie Saltung ber fogenannten ultramontanen Opposition bei. Es ift eine nicht ju bemantelnbe, fonbern jur Steuer ber Bahrheit offen ju befprechende Thatfache, bag in Folge ber befannten Ceparatmege, melde in Rotten. burg und Maing im Laufe bes Jahres 1854 befchritten murben, in einem Theile bes Clerus fich ein gemiffes Diftrauen ausbilbete, bas für Burttemberg auch in bas Bolfeblatt Eingang fand und bis jur letten Beit herab reichte. man auf biefer Seite befürchtete, mar eine falfche Transaction mit bem Systeme ber Berordnung von 1830; man traute einerseits ber murttembergischen Regierung nicht gu, baß fie mit biefem Unrecht, bas ben Gemiffen fo viele Beläftigungen verurfacht hatte, offen brechen werbe, und furchtete, es fonnte andererfeits eine ju große Friedensliebe bie Befahren von Abichlagegablungen und verfcherzten gunftigen Gelegens heiten überfehen. Bas über bie Convention vom Rov. 1854 und bas Schidsal ber Abordnung bes Brn. Leg. R. Summel nach Rom befannt wurde, war bagu angethan, biefe Befürchtung wenn nicht gerabe ju fleigern, boch auch gang gewiß nicht zu bampfen. Der langfame Bang ber Unterhands lung, im Befolge ber zweiten von Dw.Danneder'ichen Genbung, ber Widerftand, ben ber romifche Redactionevorschlag nach ficheren Rotigen, namentlich ber Art. IV ber Convention, auf Seiten ber Rathe ber Rrone fant, bot bem Diftrauen weitere Rahrung. Sat biefes in Beurtheilung ber Berfonen und ber Lage über bas Biel binaus geschoffen, fo fonnen

um mit dem Staatsanzeiger zu reden, nicht nu schluß nach rudwärts", sondern auch ein "Aus einer neuen Entwicklung" gewonnen ift, ist allent rudsichtslose und ungeheuchelte, von perfonliche oder Zielpunkten lediglich frei, und Reiner wird es seine Kräfte und sein Birkungskreis zulaffen, chen Mitwirkung zu ehrlicher Insledensehung der entziehen.

Habe ich Ihnen hiemit die Stimmungen furz erheischt es jest meine Aufgabe, die wichtigste alle bungen, die officiöse des "Staatsanzeigers für Wünämlich, einer genaueren Sichtung zu unterziehen. dient dieß schon deßhalb, weil sie, wenn anders unterrichtet sind, der Feder des gegenwärtigen Eimentschefs, des Hrn. Staatsraths v. Rümelin, sodann soferne sie nebst ihren bisher alleinstehend Mittheilungen über Motive, Anschauungen und Ausschläfte gibt, welche sehr erwünschte Einblicke inere Gewebe der Convention gestatten. Im Allger von diesen Artisteln zu sagen, daß ihre männliche

außerorbentliche Stellung einer befannten vielbefprochenen Beborbe in ber firchlichen Braris ber Diocese Rottenburg, fowie in ber auszeichnenben Burdigung ber bifcoflicen Dentfdriften von 1851 und 1853, benen "entschiedene Sachfunbe" querfannt wird, ju Tage. Die Siftorifchepolitischen Blatter haben an ber Spite ber fatholifden Breffe bie bifcoflicen Beidwerben vertheibigt und speciell ber eigenthumlichen Stellung unferer weiland " Dberfirchenbehorbe " mehrfache Aufmerkfamkeit angebeihen laffen; es muß ihnen nunmehr ju einiger Befriedigung gereichen, aus bem Munbe eines billigen protestantischen Ministere bas Bugestandniß ju vernehmen, baß ber (in ber Rheinbundsperiode und in ihrer nachften Folgezeit herrschende) Blaube "an bie un begrengte Buftanbigfeit ber Staatsgewalt" bie eigentliche Quelle ber firchenrathlichen Organisation und bes firchenrathlichen Spftemes mar; bag bas Regiment bes Rirchenrathes als "nie bagemefener Ausnahmszustand" gezeichnet wird, ber fich nur mit ben außerorbentlichen Buftanben entschuldigen laffe. Damit ließe fich jur Tagebordnung übergeben, wenn nicht ber "Staatsanzeiger f. B." barin fich hinwieberum inconfequent murbe, bag er im Berlaufe ber genannten Beborbe nicht allein ihren vollen Organisationsbestanb, fonbern felbft ihren Ramen ju retten fucht. Man werfe uns feine Reinde feligfeit vor, wenn wir biefen Berfuch ale einen ungludliden bezeichnen. Gin aus fatholischen Mitgliedern bestehenbes Collegium jur Ausübung ber foniglichen Batronaterechte, sowie ber flaatlichen Sobeiterechte gegenüber ber Rirche ift allerdinge in ber murttembergischen Berfaffung \*) begruns

<sup>\*) §. 79: &</sup>quot;Die in ber Staatsgewalt begriffenen Rechte über bie fas tholifche Rirche werben von bem Ronig burch eine aus fatholifchen Mitgliebern bestehenbe Behorbe ausgeubt, welche auch bei Besfehung gestlicher Aemter, bie vom Ronige abhangen, jedesmal um ihre Borfchlage vernommen wird."

werig fant bie Meinung bee Berfaffere fenn, ber ja fen, g. B. in ber Eregefe bee Berfaffung bas Placet, binlanglich beweist, bag er, bung ju melioriren, fcmierigere Klippen 3 Wenn wir Menberung ber Deganifation biefer Beborbe, Die im Ginne ber Berfa folieflich aus fatholifden Mitgliedern befte ceffion an bie Ratholifen bes Landes ift, un fich fortan bethätigen fann, munichen, fo gang ab von ber mit ber Convention beffeg ber Berhaltniffe, wir haben im Muge ben ( vention und bas Bertrauen ber fatholifden & bie Regierung nicht aus mahrhaft fleinlich fdmaden follte; nicht weniger aber auch bi Manner, welche in letter Beit bie Beborbe Es liegt nämlich gang gewiß in ihrem eige wenn in Bufunft, nachbem ber Rirchenrath ei forifch ausgeubte Gewalt an ihren rechtmäßiger Ordinariat, jurudgegeben hat, bie ihnen verble nehmung fatholifder Intereffen im D. bon jeber Ite

technischen Borschlägen über die fünftige Organisation und Geschäftsabtheilung, beziehungsweise über eine eventuelle Combination mit der in der Gonvention vorgesehenen Gemischten-Commission zur Berwaltung des Kirchenvermögens. Diese Bemerfungen mögen wie immer gewürdigt werden, der Ersfolg wird die ihnen zu Grunde liegende Friedensliebe, sowie ihre sachliche Berechtigung erproben. Wenn das Organ der Katholisen in Württemberg, das "Deutsche Boltsblatt", diessen Punst nicht sosort in gleicher Richtung beleuchtete, so gesschah es einzig, so viel uns befannt ist, weil es die ofsisciose Bemerkung nicht für ernstlich gemeint ansah und ander rerseits den guten Eindruck des Ganzen nicht durch eine nicht gerade zeitige Wiederauswedung eines alten Streites schwächen wollte.

Rehren wir jum "Staatsanzeiger" jurud. Er balt es für nothig, bas Einzelvorangeben bes Ronigs in biefer Angelegenheit, wohl ben übrigen Regierungen auf bem Bebiete ber oberrheinischen Proving gegenüber, mit ber Bemerfung ju entschuldigen, bag eine "völlig gemeinsame" Afrion ber Regierungen burch bas Auseinanbergeben ber fattifchen und rechtlichen Berhaltniffe in ben einzelnen ganbern fich felber "In Burttemberg bilbeten, neben ben Berfaffungs. Rormen, bas Bestehen unserer Konvitte, ber Mangel eines allgemeinen Rirchenvermögens, die Normen bes Bermaltungsebifte über bie Bermaltung ber Lofalftiftungen, fowie auch bas Borhandenfenn eines entschiebenen und gegenseitis gen Willens zu friedlicher Berftanbigung überwiegende Grunde, um auf Grundlage ber gleichen allgemeinen Brincipien, boch im Einzelnen unabhangig ju handeln." Une baucht, ber "Staatsanzeiger fur B." fonnte auf abnliche Borgange, welche bas Buftanbefommen ber Bulle Ad Dominici gregis custodiam bedingten, verweifen. Damale war es bie große herzoglich babifche Regierung, welche unter Bermittlung Defterreichs fevaratim mit bem beiligen Stuble (Sept. 1824) von Baben mit ihren wesentlichen Berdiensten befommen ber Bulle Ad Dominici gregis custe Gewiß liegt es aber im gegenseitigen Interest rungen wie ber Kirche, daß, wenn auch bei ben gen mit bem heiligen Stuhle die Gemeinsamkei formellen Gründen nicht wohl zu erzielen ift, du lich sich eine solche constatire in der redlichen A Durchführung der durch Eine von ihnen errunge schen Afte.

Ebenso interessant, als die vorstehende Rei Frankfurter und Karlsruher Kirchenconferenzen, fiblide auf gewisse Parteien in den Regierungskrei von confessionellen und bureaufratischen Motive dem Zustandesommen der Convention, soviel un bis in die lette Zeit herein, selbst noch zwische und Ratisstation, Hindernisse bereiteten. "Es ist lich", klagt der "Staatsanzeiger", "wie wenige Me besangen genug sind, um dem einfachen Gedanke rität nach allen seinen Consequenzen zu folgen, und

bebenten, bag es fich im einen galle nur um bie Berftellung verfaffungemäßiger Rechte, im anbern aber um verfaffunge. widrige Reuerungen und gewagte Erverimente bandelt." Der Sieb, ber in Diefer ichmabifden Chrlichfeit niederfiel, muß bei ber Confiftorialpartei ftarf aufgefeffen haben; benn bas "Evangelische Rirchen : und Schulblatt junachft fur Burttemberg" hat ihn einen Monat fvater noch nicht vermunden; es ermahnt nämlich feine Lefer, fich nicht "burch bas Befpenft angftigen ju laffen, baß es fich, wenn wir fur bie evangelifche Rirche etwas ber Gigenthumlichfeit ber fatholis ichen Rirchenverfaffung Aehnliches erftreben, im fatholischen Falle nur um die Berftellung verfaffungemäßiger Rechte, im andern aber um verfaffungewidrige Reuerungen und gewagte Erperimente handle." Inbeffen gleichwohl enthalt bie Behauptung bes Staatsanzeigers eine folibere Theilnahme für ben Beftand ber evangelifchen Rirche, bie mefentlich auf Unlehnung ber Rirchen - an Die Staatsorganisation angewiesen ift, ale bie Sticheleien bee evangelischen Confiftorialblattes! Der "Staatsanzeiger" hat in feiner Art gewiß Recht, wenn er fortfahrt, daß in ben "von fo Benigen genauer erfannten Grunbiaben ber evangelischen Rirchenverfaffung haupt viel mehr Berftand und Beisheit ift, als gewöhnlich in ihren Aburtheilungen ju Tage tritt, und biejenigen, welche es so leicht nehmen, bas Band, bas bie evangelische Rirche mit bem evangelischen ganbesherrn verfnupft, ju lofen ober ju lodern, nicht wiffen, mas fie thun." Unfere Lefer mogen aus biefer einzigen Bemerfung zugleich entnehmen, bag ber Minister, welcher jum Abichlug ber wurttembergischen Convention bie Sand bot, gang gewiß fein Rryptofatholif ift, noch viel weniger ale bie Berliner (?) Erfinder bes oberfirchenrathlichen Beichtzwanges, fondern ein besonnener Brotestant, über beffen perfonliche Gefinnung ju rechten wir nicht am Blate finben, ba foldes von unferm Begenstanbe abführte.

Bu biefem gehörig indes ift eine andere Meußerung, bie

möglich ift, wenn sich Formen sinden lasse schiedenheit der beiderseitigen Grundanscha Ausdruck kommen lassen. Wenn wir un ist der schillernde Gedanke, daß die Princip Staates und der katholischen Kirche unvere dowis entlehnt. Trop dieser Auctorität i Munde eines Staatsmannes, der eben eine dieser römischen Kurie in Handen hält, und und leicht zu Stande gekommene, absolut i Denn wie die flagrante Thatsache beweist, Behauptung falsch, oder Württemberg hat i tion ausgehört, ein moderner Staat zu sepn.

Ber wollte aber unserm schönen Schwabe ches Malheur, bazu im gesegneten Jahre 18 Also muß das Abracadabra bes größten Gehein 19. Jahrhundert unrichtig seyn. Der "Beobac die Blöße gut benüht, und die Radowiß'sche genn verständigen Ausbruck gebracht. Die Regie hat durch bieses Sicheinsassen mit der römische Staate eine Fosser

Dienste bie unvorsichtige Aufnahme von Schlagwörtern rabis falen Blättern leiftet. Wir von unserm Standpunfte wurden bem "Beobachter" bie Gegenfrage porlegen, ob auch bas Meffelefen ober Beichthoren ju feinen "innern ganbesangelegenheiten" gehore, ober ob ber moberne Staat barauf vergichten konne, biefe Kunctionen ju regeln, ohne feinen Brincipien untreu ju werden, respettive ohne "einen Theil" feiner Celbstständigfeit aufzugeben? Gines mußte bann bas Unbere geben. Der "Staatsanzeiger" aber wird fich wohl nicht andere aus ber Schlinge giehen fonnen, ale burch Unmendung ber alten Regel: Qui bene distinguit, bene docet. Es gibt nämlich bis jest nur mehrere "moberne Staaten", melde fich gegenseitig ale gleichberechtigt, wenigstene höflichteitehalber, anerfennen, und ift ber Umfang berfelben vor wenigen Jahren burch die Einführung bes Sultans in ben Rreis bes euros väischen Concertes befanntlich beträchtlich ermeitert morben. Der "moderne Staat" bagegen, welcher nichts Bleichbereche tigtes neben fich anerfannte, ift noch nicht entbedt ober que wege gebracht; felbst wenn bie europäische Bentarchie in ein Bafallenthum von Kranfreich überginge, hatten wir immer noch "die" mobernen Staaten, ober Bleichberechtigte nebeneinander, ba es jenseits ber Baffer gewiß noch Leute gibt, welche nicht gesonnen maren, ihre Gleichberechtigung aufzugeben. Und folange es noch mehrere folche Staaten gibt, wird es auch nicht an Seffeln fur moberne Souverainetaten fehlen, follten es auch nur Boftvertrage fenn. In Deutschland balt ein moberner Staat es mit feinen Brincipien recht wohl vereinbar, ben Bundestag zu beschicken, die Bundesafte ale rechteverbindlich anzuerfennen, ihre Berpflichtungen bejüglich bes vormale reichsunmittelbaren Abele inbegriffen, auch bie gemeinsame Bollgesetzgebung im Bollverein wird ruhig ertragen, obwohl fie eine Schmalerung ber Selbftftanbigfeit bes Landes enthält. Der moberne Staat wird also nicht gerabe bei ber Convention mit bem tomifchen Stuhle aus bet

jerne gu bleiben und fich immer mehr thumliche Bebiet, ben Schut von Rech Ein mahrhaft fonigliches Schlagmort, a ben Rnauel ber Schulmeisheit lost, nic wir boch ben Frantfurter Tobtengrabern mobernen Staates von 1830, oder vielm Staat ber Aufflarungsperiode mit feiner g ben Borfebung fur bie großen und fleit ewigen Dinge, mit feiner bas Recht fe und ber Unfabigfeit, ein wirflich Berec anguerfennen, und wenden wir uns gu ben welcher Berechtigtes, und swar oft lleberbere Gleichberechtigtes anerfennt, wirfliche Recht unter nicht bloß, wie ber "Staateanzeiger" wiffensfreiheit bes Gingelnen", fonbern au Rechte ber vorhandenen Rirchen". Das ift, Reaction mobern geworben ift, ber rechte mi Gegenwart, bem wir's gonnen, baf er, r ber Beit, bem öfterreichischen Concordat und gifden Convention, ju foliegen, enblich ein Concart

men? Nichts von alledem, ber "Beobachter" weiß das sattsam. Aber fehr praktisch ist jene pantheistische Staatsvergötterung gegenüber ber aus mancherlei psychologischen Grünben unbequemen Rirche, um ihr auf allen Punkten ihrer Lebensäußerung Chicanen zu bereiten. Speciell auf die Convention angewandt, müßte sie beren Basis, den Vertrag mit
einem geistlichen Souveran, da dieser seine Gewalt nicht vom
göttlichen Staate, sondern von einer über dem Staate stehenben Gottheit ableitet, untergraben. Der Staat hätte "von
sich aus", ist der sortwährende Refrain des "Beobachters",
sestsehen sollen, was der Kirche als inneres Gebiet zusteht,
med dem der neuen Staatsgöttin gewöhnlichen Vorbehalt, jesben Augenblid das gemachte Versprechen wieder zurückzunehmen.

Der "Staatsanzeiger" ift biefer Zumuthung zum Vorans begegnet; er legt fich bie Frage vor, ob nicht bie Regierung nach bem Borgange Breugens burch einfachen Bollgug ber Berfaffungebeftimmungen, in Korm eines Befetes ober einer Berordnung, eine einseitige Regelung bem Bertrage mit ber romifchen Rurie batte vorziehen follen? Die verneinenbe Unte wort, welche fich ber Staatsanzeiger gibt, motivirt fich nicht burch Fiftionen, fonbern burch Wirflichkeiten. Auf biefem Wege, fagt er, "fonnten nur feither geubte Rechte aufgegeben, aber nicht auch ohne bie Befahr wibriget Conflifte behauptet, ober neue erworben merben". "Gine einseitige Bergichtleiftung auf bie beanstandeten Rechte ber Staatsgemalt ließ aber ber S. 72 ber Berfaffung nicht au, und ber ichwierige Beg ber Gefetgebung ober Berfaffunges anberung fonnte fich nur eventuell, wenn eine Bereinbarung fich ale unmöglich erwiesen hatte, ale lettes Ausfunftemittet empfehlen". Mit andern Worten: weil bie tatholifche Rirdenorganisation fich feit bem Burgburger Concil in Deutschland ale eine greifbare Birflichfeit erweist, ift bem willfitte lichen Belieben gewiffer mobernen Staaten, von fic aus

juge bes Gemeinmefens gu ericut ben, hieße beute ju Tage, fag Bürttemberg", Rechte aufgeben, Burttemberg mare aber auch biefet gierung ber ftanbifden Ginwilligun Regierung ben einzig vernünftigen mene mit bem heiligen Stuhle, mi treuen Bifcofen, "nur fich felbft gemiffen Mobififationen bes canonif wir bei, ben allein auch ben Gru entfprechenben, ben allein confequent und gemiffenhaften Ausweg ! Richt " oberrheinischen Staaten bie ben & Bisthumer errichtet, bagu brauchten !

len. bog od in ?.

gen Stuhles, welcher fich barin fur und beffen Wegenbedingungen fie gu in Form von Berträgen genehmigt ! fich aus" fonnen fie bem fatholifchen thanen, bas einen natürlichen und ei fpruch auf ben Schut ber Staategewi liche Wirfung allein mare bemonstrirt worden, ber moberne Staat einer gewiffen Auffaffung hatte fich in seiner ganzen Krantheit, Berlogenheit und Rechtslosigseit blosgelegt: das ware die Folge gewesen, wenn die Regierung den eingeschlasgenen Beg des Bertrags verlassen, und die Rathschläge des "Beobachters" befolgt hatte.

Wir hatten nunmehr noch einige zusammenfaffenbe Urtheile bes "Staatsanzeigers" über die Gesichtspunfte, unster welche die Regierung bas Bereinbarungswerf gegenüber bem Lande stellt, zu berückschiegen. Doch der Lefer wird mit uns einverstanden seyn, wenn wir zuvor an der Hand bes Staatsanzeigers den Inhalt der Convention im Einzelnen durchmustern.

## XXVI.

## Anglo:amerikanische Literatur.

Brownfon's neuefte Bublifation \*).

Den gediegenen, theils belletriftischen, theils populär wissenschaftlichen Schriften von Kardinal Wiseman und Dr. Rewman hat sich neuerdings ein amerikanisches Werk angesichlossen, um in beutschem Gewande ben Weg burch bie faetholischen Länder zu machen und ein Chrenplatchen zu finden

<sup>\*)</sup> Sammlung von klassischen Werken ber neuern katholischen Literatur Englands. Reuntes Bandchen: Onkel Jack und fein Reffe. Amerikanische Gespräche aus ber Gegenwart über Staat und Rirche von D. A. Brownfon, Doctor ber Rechte. Aus bem Englischen übersett von G. Schundelen, Pfarrer in Spellen. Köln. Bachem 1857.

feiner erften Arbeit , bem Roman "Charles Gh feinem legten tatholifchen Gffai murben, in Ordnung gefammelt, Die feltfamfte und intereffe logifche Stubie bilben, fo hat er feineswege hatte er bingufugen follen : wie eine folde Erf einzig auf bem Boben bes protestantifden G möglich und erflärlich fei. Brownfon ift ein I bialeftifch gefculten autoritatelofen Beifter, me Inconfequengen ihrer eigenen Religion fortgeben fucht nach ber vollen Bahrheit glubent, bie ! Forfchung burchjagen, und von bem Ungenuge Schule in die andere geworfen mit rudfichtelofer fcreiten und nicht ruben, bis fie an jenem St langt find, wo fie mit ber fattigenben lleberzeugu ftanbes zugleich ben Frieben ber Geele finben. erflaren, baß er in ber Politif abmedfelnd Di Bhig war, in ber Philosophie erft bem Efletti bigte, ben er fpater angriff. Auch in biefer er ift übrigens bas Berbienft feiner einschneibenben feit, womit er ben graffirenden Senfualismus bei ber fpiritua"

m-c.

gang in feinem eigenen Ginne, wenn er ben Ontel Rad fas gen läßt: "3ch wenigstens liebe, auch wenn er irrt, ben freien, fuhnen, geraben Beift, ber bas, mas einmal ihm fur Bahrheit gilt, fich von der Burgel bis jur bochften Spise hinauf entwideln lagt, und ber vor einer Inconfequeng que rudidredt wie vor einer Tobfunde". Die Inveftiven, benen Brownson ausgesett mar, erreichten natürlich mit feinem lebertritt zur fatholischen Rirche ihren Culminationepunft. Er felbst außert fich barüber in ber Borrebe ju feinen ausgemablten Essays and Reviews charafteriflifch genug. "Bieles ift feit Jahren in ben öffentlichen Blattern gefagt worben über ben öftern Bechfel, ber mit mir vorgegangen fenn foll, und es ift fo Sitte geworben, mich als einen Betterhahn in Religion und Bolitif ju verspotten. Das ficht mich wenig an, benn ich bin fo gludlich ju wiffen, bag bie meiften Beranderungen nur in ben Ropfen meiner Begner haufen. murbe geboren in protestantischer Umgebung von protestantie ichen Eltern und ale Breebnterianer erzogen, in fofern überhaupt von Erziehung bei mir die Rebe feyn fann. 216 ich einundzwanzig Jahre alt mar, ging ich vom Bresbyterianismus zu bem, mas man zuweilen ""liberales Chriftenthum"" nennt, über - und bem blieb ich in feiner verschiedenartigen Ausgestaltung, zuerft als Univerfalift, bann als Unitarier ergeben, bis ich einundvierzig Jahre alt bas Blud hatte, in die katholische Rirche aufgenommen zu werben. Das ift bie gange Befchichte meines religiofen Unbeftanbes. In ber Bertheidigung ber Lehren, ju welchen ich mich befannte, fand ich ohne Zweifel Schwierigfeiten, und mehr als einmal schob ich an bem Brette, auf bas ich mich gestellt hatte, bin und ber, ohne bag bie Sache, wofur ich ftritt, eine andere geworben mare". Aehnlich bespricht er feinen politischen Entwidlunges Proces.

Diese seine Wandlungen, feine erponirte Stellung, fein frankes, allgeit jum Feuergeben fertiges Wefen, bie fantige

Bibermartigfeiten, jest einen fo erweiterten ! gen, baß fie in boppelter Ausgabe, in Ameri land, ericeint. Das will in ber That in 21 gen. Die Bierteljahrefdriften find ba überha Datums, und bie Materien berfelben, bie meif und literarifder Ratur find, haben bei einem f auf bas Braftifche gerichteten Bolle, gewiß menb verlodenden Reig. Dagu fommt noch ber bie amerifanifden Bierteljahrefdriften eine be curreng mit ben englifchen Review's gu beftebe befannten Review's, welche in London und in fceinen, merben icon achtundvierzig Stunben funft in ber Beimath ber Dantees, fowohl in Rem-Dorf und Philadelphia, nachgebrudt \*). 5 Rachbrud bie materiellen Auslagen nur bochf folglich ber Breis ber Review's nicht nur mo England, fonbern ale felbft fur bie amerifan jahrefdriften geftellt werben fann, fo ift ber 21 für bie Erifteng ber einheimifchen immerbin mog flig. Es ift bie Ueberlegenheit bes Talente, bie und bie gor .....

ferfreis in allgemein verständlicher Faffung vorgetragen (im Jahrgang 1854 bes Quarterly Review), find Gefprache amifchen einem Manne, ber burch bie ftrenge Schule bes Les bens gegangen und bas lehrgelb ber Erfahrung nicht um. fonft bezahlt bat, und zwifden einem Junglinge, ber feine Bildung an deutschen Universitäten geholt und nun von feiner Reife gurudgefehrt ift, angefüllt mit ben Begriffen und der gesammten Bhrafeologie ber modernen Aufflarung. ift fein eigentlicher Dialog im ftrengen Sinne, mit gleiche ausgetheiltem Streitapparate ber Red' und Begenrede. Reffe ift gleichsam nur ba, um ale Anftog für bie Ercurse bes Onfele und fur bie Wendung biefer Ercurfe geeigneten Orts einzutreten. Er ift gleichsam nur ber Stahl, um aus bem Feuerftein die gunten herauszuloden. Aber die Abficht bes Autore wird erreicht: Die Behandlung ber Materien wirb burch biefe Dethobe übersichtlich, ohne burch bas Unsehen einer in ben 3mang miffenschaftlicher Spftematif gestedten Abhandlung abzuschreden. Auch in biefen Gefprachen ertennen wir ben Mann mit ber burchbringenben Scharfe ber logif und ber marfigen Rraft bes Auebrude. Uebrigens haben nicht alle Fragen, die besprochen werben, fur bie beutschen Lefer ben gleichen Werth, indem fie theilmeife Buntte berubren und Anschauungen befampfen, welche specifisch ameritas nischer Ratur find, und auf amerikanische Buftanbe ihre Unwendung finden.

Ein namhafter Theil ber eilf Gespräche beschäftigt sich mit ber Frage über ben "Fortschritt" und was baran hangt, und indem ber Berfasser gegen die falsche Auffassung bessels ben mit gewetter Wasse zu Felbe zieht, sucht er zuvörderkt die positiven Rechte des Menschen, die er als Glied der Gessellschaft besitzt, gegenüber den natürlichen in ihren Ehren-Plat einzusehen, worauf er sofort den Fanatisern und Donquiroten des falschen Fortschritts direkt zu Leibe geht und ihre Blosen ausbedt. Die große Berbreitung hohler Ansich-

wennicen Intereffen, von benen fich bie Den bon ihren Grunbfagen leiten laffen, find bie ! falichen Fortidrittegeiftes. Diefer Beift bat fein gel im Manichaismus, und feine Bergweigung fchem Boben) im Gallifanismus, welcher, obe von lichtscheuem Bopfthum, boch bie Reime gu ! was fich an ben beutigen Liberalen Ungefundes gennus, Leibenfcaft, falfde Philosophie, fagt Bi gen im leben ben Sieg bavon über ben Glat mander Ratholifen, und verleiten fie in ihrem tragen ju mirflicher Feinbicaft gegen bie Reli bie Erfcheinung ju erflaren, baf fo mancher Rat Tage in ber Boche Broteftant fei. Die Confi falfchen Fortichritte fuhren jur Emancipation b gur Bermerfung alles Chriftenthums, und bie @ unter ben Jungern biefer Aufflarung, Des Evan gefunden Sinnlichfeit, fleuern wirflich barauf los gleich bie Dehrgahl nicht eben fehr ehrlicher Mitt bient, namlich ber Fucheschwängerei, ber Taufchur genben und gleißenben Worten, wogu ihnen ihr bige Phrafeologie bis mus.

gehlenhete m.

ber einer vergleichenden Beleuchtung zu unterwerfen, um ben Ratholicismus gegen ben land. und weltläufigen Borwurf eines mangelhaften ober bemmenben Ginfluffes auf ben focialen Wohlftand in Schut ju nehmen. Bas ift England, bas gepriefene England? "In ben Runften und Wiffenicaf. ten", antwortet Onfel Jad, "an fittlicher und geiftiger Bilbung, an Reinheit und Reinheit ber Sitten, wie an zeitlidem Wohlergehen bes Arbeiterftandes in ben Stadten und auf bem Lande fteht England viel tiefer, ale ber lette von ben fatholischen Staaten bes Festlandes. Seine industrielle Thatigfeit ift groß; es webt und ichafft fur bie gange Belt. Sein Sandel ift weithin ausgebehnt und ichast alle Bolfer ber Erbe. Aber bie gange Art und Beife bes Weltverfehrs und bes Gewerbfleifes ift banach angethan, um ungeheure Reichthumer in wenige Banbe ju bringen, Die große Daffe bes Bolfes aber in einen Buftand fnechtischer Abhangigfeit und schmutiger Armuth ju verfeten; fie wirft ber hohern Bestimmung bes irbischen Dasenns entgegen, und bilbet auch nicht einmal zu bem zeitlichen Bohlergeben im Lande eine fefte Grundlage. Die Große ber Bolfer, mo Alles von Sanbel und Bewerbe lebt, ift immer nur von furger Dauer."

Man trete einmal näher und verkehre mit der Masse bes Bolkes, mit Landleuten, Arbeitern, Handwerkern, und man wird sinden, daß in Allem, was wahre Zusriedenheit und Fröhlichkeit im Herzen des Einzelnen und im Schooße der Familie erzeugt, die Wage sich senkt zu Gunsten der Kastholisen. Wo sindet man in katholischen Staaten so schwubige Höhlen der Armuth, wie in Großbritannien, oder in manchen amerikanischen Städten? Im Bergleich mit dem italienischen oder spanischen Landmanne ist der englische Handwerster oder Ackerdauer ein wahres Lastthier. "Die Bewohner eurer Armenhäuser in England oder Amerika sind schlimmer daran, als die italienischen Bettler, über welche die angels jächsischen und normännischen Reisenden sich so laut beklas

Stlaven von Comitee's, Affociationen, A von einer öffentlichen Meinung, die burch n tische, lügenhafte Dellamatoren, Prediger, und Demagogen gebildet wird." Onfel Jad noch breiter aus; uns genügt an den Umriss Der Berfasser hätte hier auch noch durch rallelen den Bergleich weitersühren und 3. Letalterliche Bluthe der norddeutschen und iceestädte, auf die sprichwörtliche Pracht und ichen Reichsstädte, den industrie

rallelen ben Bergleich weiterführen und 3. 2 telalterliche Blüthe ber nordbeutschen und 3. 2 Seeftädte, auf die sprichwörtliche Pracht und I schen Reichsstädte, ben industriellen Flor von im 13ten Jahrhundert) hinweisen können; er viel zu wenig gewürdigten agronomischen Bert ster, namentlich der Cisterzienser, betonen könnthun, daß die Kirche dem socialen Ausschwunicht so abhold sei. Nicht zu vergessen die daß die Kirche die eisersüchtige Hüterin der Wie Bestalin am Herde des Gemüthes ist. Wie war, die den Leibeigenen und Hörigen in Schnahm gegen die Ueberwucht des großen Grut sehermiegen

tion, die foloffale Daffenarmuth, jenes Gefcmur, bas, fcon an bem attifcben Industriestagt bee Alterthume eiternb, Die vergeblichen Rlagen bes Demofthenes hervorrief, jene offene Bunde, ju beren Beilung England bereits achtzig Millionen Bulben jahrlich fruchtlos verwendet \*). Auch England bat feinen Demofthenes gefunden in Didens (Bog), ber in "Ric. Ridleby" feine Rlage erhebt über "die foredlichen Dafdinen, welche ben jungen Menschen alt machen, ehe er erfuhr, mas Rindheit ift, die ihm bie Rraftlofigfeit und Schmache bes Greifenthums geben, aber nicht bas Recht ju fterben, bas boch ber alte Menich hat." Trunffucht und Broftitution find bie dronisch geworbenen moralischen Rranfheiteerscheinungen ber helotischen Kabrifbevolferung. Das ift auch eine Seite unferer induftriellen Culturbluthe, Die benn boch nicht ohne weiters übersehen werden barf. Rimmt man dazu noch bie unfichere Lage bes Arbeiters, die von einer Sandelsfrife, einer neuerfundenen Dafdine gefährdet werden fann und ibn ploblicher Rahrungslofigfeit aussett, fo wird man bas Wort Baadere nicht übertrieben finden, wenn er irgendwo in felnen focialphilosophischen Schriften ausruft: "Man muß gefteben, daß die Borigfeit felbft in der harteften Beftalt boch noch minder graufam und unmenschlich, folglich unchriftlich war, ale biefe Bogelfreiheit, Schut : und Gulflofigfeit bes bei weitem größten Theile unserer cultivirteften Rationen."

Im sechsten Gespräch nimmt Onfel Jad schließlich ben Begriff bes Zauberwortes "Fortschritt" selbst vor und unter bas Secirmesser ber Analyse. Er zersett benn auch mit anastomischer Gewissenhaftigkeit benselben ber Art, baß er bem consequenten Fortschrittsjunger bloß die Wahl übrig läßt, mit seinem Schooftinde sich in eine trübselige, beistische Sachgasse zu verrennen, oder in ein grotest nihilistisches Absurdum ge-

<sup>\*)</sup> Bergl. Dr. Roßbach, Geschichte ber politischen Detonomie. 1856. S. 285 — ein tüchtiges Buch, bas wir ber Ausmertsamteit ber Lefer noch besonbers empfehlen werben.

fer und geiftvoller Beife thut. Dem falfchen nothwendig ber mahre gegenübergeftellt werde fchieht in einem befondern bundigen Rapitel, i über ben Urzustand, die Sprache, die Civili fommen.

Die übrigen Gespräche haben bas Berhal zum Staat, des Katholicismus zur bürgerlicher Gegenstande, Fragen, die bei und nicht nur in von Artiseln und Flugschriften theoretisch dis geltend gemacht worden, sondern auch in der eine praktische Lösung gesunden haben und find sind hier wieder zunächst amerikanische Berhäl rücksichtigung gezogen. In seinen historischen der Berfalfer nicht immer ganz glücklich, und ihm da und bort, daß er wohl auch über die S

Im Gangen icheint Brownson in biefen a Gesprächen die Summe ber von ber praftischen lichften Ginwurfe, Anftoge, Sinderniffe, Beschul reproduciren und zu erledigen, burch die er fich i gen innern Ringen binden, burch bie er fich i ber Mahrhei

## XXVII.

Die Evangelical Alliance in der Berliner Garnison:Kirche vom 9. dis 18. September, und die Urtheile der Parteien über einauder.

Die Hiftor.spolit. Blätter haben bie Stellungen, in welche bie Alliance im protestantischen Deutschland eintreten, und bie Richtungen, welche sie ba verfolgen wird, nach ihren verschiedenen Seiten hin beleuchtet. Sie können jest füglich auf eine Beschreibung dieses Sektenbundes an sich, seiner Ankunft in Preußen und seiner Riederlassung in Berlin eingehen. Natürlich werden sie zu diesem Zwede nicht ihr eigenes anatomisches Messer anlegen, sondern sich der guten Dienste anderer protestantischen Parteien bedienen. Die Zergliederungsstunft, welche die letzteren an der Alliance bereits bewährt haben, läßt auch an Schärfe und Sauberkeit nichts zu wunsschen übrig.

Freilich wird babei Eine Seite an ber Alliance weniger berudfichtigt bleiben, wenn wir bloß die anatomische Arbeit ber Gegenparteien vorführen: ihr stiftungsmäßig offensiver Charafter nämlich gegen die fatholische Rirche. Indes ift für ben vorliegenden Fall diese Seite um so mehr ber Erinnerung werth, als die Alliance officiell nach Preußen eingelaben ift und in Beylin officiell auftreten wird. Das bescheibenste

Jusammen, was dieses Land an bornirtem blindesten Katholisenhasses beherbergt, den schmubigen Mittel und revolutionären Weg organisirt, pecuniär und mit politischen Be gestattet: so steht die Alliance in der fraglid Augen, wie sie leibt und lebt.

Sie hat sich in dieser Eigenschaft beso bethätigt; durch die Madiai-Geschichte ist sie Mus gesommen. Der König von Preußen hie eigenen Gesandten im Anschluß an die Allia mit nach Florenz geschicht; doch hätte es woh für möglich gehalten, daß die Alliance selbst rusen würde. Es hat auch unter den protetteien damals schon nicht an solchen gesehlt, i diai. Sache im richtigen Lichte auffaßten; so Halle'sche Boltsblatt. Ein anderer ausgezei des lutherischen Kirchengeistes, Hr. Kliesoth, hinoch gerade jene storentinischen Borgänge als religiöser Wühlerei, englischen Fanatismus und gestellt, be

gehe, Lord Palmerston und sein Schwiegersohn, Graf Shaftesbury, hatten sich in das Revolutions-Geschäft getheilt, inbem der erste die politische, der zweite die religiöse Seite
betreibe. Hr. Hengstenberg sprach dasselbe, wenn auch vorsichtiger gefaßte, Urtheil noch zu der Zeit aus, als die königliche Berufung der Alliance nach Berlin bereits eine vollenbete Thatsache war.

Gr. Songftenberg: "leberhaupt mochte gerabe in diefem Bunkte die Allianz einen fehr wunden Bled haben; benn wir tausichen und wohl kaum, daß die in gewissen Kreisen englischer Christen verbreitete widerliche Ansicht, es mußten um der Körderung bes Evangeliums willen Aufftande der unterdrückten Nationalitäten, Bolen, Ungarn, Italiener ze., befördert und unterstützt werden, ber 3. B. der Earl of Shaftesbury huldigt, gerade auch in der evangelischen Allianz ihre bedeutende Vertretung sindet"\*).

Gr. Kliefoth: "Der Aufgabe, ben biffenterischen haß gegen alles Rirchliche, mit feinen revolutionaren Sympathien, auf bie Rirchen bes Continents zu birigiren, widmete fich ber Schwiegerschn bes Lord Palmerston, ber Graf Shaftesburn, die politische Arbeit seines Schwiegervaters nach der kirchlichen Seite hin erganzend; ohne für seine Verson Diffenter zu werden, ward er ihr poslitisches Haupt; es entstand die Evangelical Alliance 20.

Als Hr. Kliefoth dieses sein Urtheil über die singuläre Christlichkeit der Alliance abgab, hatte er noch entsernt keine Ahnung von der hohen Bestimmung, welche ihr in Preußen alsbald zu Theil werden würde. Er sprach tamals nur im Allgemeinen, in Rudsicht "auf die Borliebe des deutschen Mischel für das Ausländische, auf die etwas simple, aber darum nicht minder große Begeisterung, welche diverse deutsche Prossessionen der Theologie für die Evangelical Alliance zu fühlen angefangen haben"

<sup>\*)</sup> Evang. R. 3. 1857. S. 227.

<sup>\*\*)</sup> Rliefoth und Dejer: firchliche Beitichrift. 1856. S. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. S. 17.

Daß er einer Bereinigung melder er ein noch nicht erlet nes und ber über bem evat Borfebung begruße; weit en aufzulegen, an ber in Rebe fte Theil ju nehmen, will er es bobe Bebeutung er ihr beilege fur bie Bufunft ber Rirche er ber Ronig burch feinen Befan 200 Friedricheb'or guftellen, be von ihr angeblich unabhängigen Le welches Welb fammelt für Die B auch bes perfonlichen Befuches & Bon bem burch bie Brn. R zeugten Grundcharafter ber Allia ren überhaupt und bem mubler tatholifche Rirche inebefonbere, und nur ihre protestantifden Be Wir haben fie in biefer Sinficht

au ben beutiden Barteien als ei tion bes Geftengeiftes gegen ben fannt, Diefer fatte

zwischen ber Kirche und bem Pietismus" burch bie langer als ein Jahrhundert über die lutherische Kirche hereingebros, denen Sturme abgebrochen aber nicht abgeschlossen sein. Die schadenfrohen Subjektivisten anerkennen gleichfalls berechtigte lutherischen Grunde, "einen Bund zu hassen, ber, recht eigentlich aus reformirtem Blut geboren, von dem demokratischen Grundsab bes allgemeinen Priesterthums getragen, ausdrücklich es sich zur Aufgabe macht, alles sonderliche Priesterthum und Papitthum zu bekämpsen, und für die Verwirklichung allgemeiner Religionsfreiheit aller Orten thätig zu seyn" \*\*).

Indem wir sofort daran gehen, den großen Sektenbund selbst und an sich zu betrachten, werden sich bald die bitteren Klagen und Anklagen begreifen, in welche sich fr. Hengestenberg Namens des specifisch preußischen Ausschwungs gegen seine Invasion ergießt: "Wir sind eben damit beschäftigt, die Brunnen wieder zu eröffnen, welche unsere Bäter gegraben und die Phillister verschüttet haben, in diesem Geschäfte können uns die Fremden nur stören." "Wir leben in großer kirchlicher Zerrissenheit, und namentlich das muß unst tief schwerzen, daß unsere misvergnügten Kirchengenossen sich fremde Hülfe holen, um den Bau der Kirche unterminiren zu helsen, und gegen die eigenen Brüder zu Felde zu ziehen" \*\*\*).

Als Dr. Revin, ber amerikanische Protomartyr des protestantischen Kirchenschmerzes, 1847 seine niederschmetternden Urtheile gegen den Sektengeist zu veröffentlichen anfing, da stand ihm bereits dessen höchste Vermessenheit in der Evangelical Alliance vor Augen. Sie hatte soeben (1846) die "Beltconvention" zu London abgehalten, welche "durch bru-

1

<sup>\*)</sup> Strobel gegen Bunfen, Stahl, Schenfel in ber Zeitschrift für bie luther. Theol. 1857. S. 317; Freimund vom 2. April 1857.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Proteft. R.-3. vom 18. Juli 1857.

<sup>\*\*\*)</sup> Evang. R.: 3. 1857 vom 24. Jan. und C. 281,

mer, nuceum bie japottijae Pration geriffen war, feinem Ginheitetrieb Bunbes Ausbrud gegeben, welche Gront mache", wogu übrigens ichol ben Bapft, fonbern auch ben Bufeni Rirche Englande rechnete. Enblich a tiften mit beiben Sanben nach ber ( 3. 1845 verfammelten fich alle biefe Deutsche, in einer Urt von Borparlai in ben erften Tagen ber Rirde bie ! Reftes, fo vermunderten fich biefe S einstimmung, bie unter ihnen berricht Bilbung" beabfichtigten fie gwar nid ber achten und mahren Ratholicitat" erfannten jest bie Alliance, und bie tungen ber absoluten Couverginetat Reiche Gottes inmitten ber Alliance, ber driftlichen Rirde", und baß "E

Bon nun an begann ber Gefter reben. Er hatte fonft fein wiberwarti und ihren bedeutsamen Bortheilen. "Die Diffenters", fact Br. Bengftenberg, "fie die Bereinzelten, fonnen fich nun ocumenischer Concilien rühmen, fie fonnen fich rühmen, bag ihre Bereinigung fo gut fei, bag felbft Mitglieber ber Rirche bennoch in bem Bereinigungevunft biefer Rirche nicht ihre volle Befriedigung finden, und baber bier fich mit aufnehmen laffen." Gr. Bengftenberg ärgert fich weiblich über folche Täuscherei bes Seftengeistes. Man hatte auf confessioneller Seite ben Diffentern fonft vorgeworfen: fie vergagen, wie Die Pietiften und Gotteereichler überhaupt, über ber perfonlichen Stellung jum Erlofer ber Lehre von ber Ginen beiligen allgemeinen Rirche. Best fehrte bie Alliance ben Stiel um. "Gie erinnert", fagt ber berühmte Berliner Theologe, nan bie Blacatfunftler; meifterlich verfteben fie es, fich felbft auszuposaunen, meifterlich Reben zu halten von Decume. nischen Concilien aller Evangelischen Chriften, die den Thron bes Bapftes ju Rom murden ergittern und ihn felbft erbleichen machen, ba ja nun auch eine Ginigfeit in der Evangelischen Rirche entstanden fei, mindeftens ebenfo herrlich als die ber romischen Rirche in ihren glorreichften Beiten" \*).

Immerhin bilbet indeß diese Sprache im Munde ber Diffenter und des Sektengeiftes, der aus dem protestantischen Princip die Thronbesteigung der Individualität in allen Dingen feiert, ein höchst bedeutsames Zeugniß und Symptom. Denn auch hier noch liegt eine Participation an dem großen protestantischen Ausschwung vor, ein lauter Ausdruck des in den Gemüthern schlummernden Kirchenbedürfnisses. Hr. Hengestenberg selbst versteht dieß recht wohl zu würdigen.

"Statt fich willig mit Aufgeben des als Subjektivismus verfleideten alten Menfchen in den firchlichen Organismus hineingufügen, geht man mit seinen subjektiven, vorgefagten Meinungen an

<sup>\*)</sup> Evang. R. . B. 1857. S. 220 und bom 20. Dec. 1856.

in ber evangelischen Alliang" \*).

Wenn ber Geftengeift feit be fed gleichfalls von "Rirche" rebet, gerabe Begentheil von ber Rirche ein fachliches, objettiv gegebenes S aus Berfonen, welche burch ihre immer neu bilben. Gr. Bengftenbe einen bezeichnenben Musbrud. In Alliance, fagt er, beife es immer bas thun"; in benen ber Bifcoflid muß das und bas thun" \*\*). W Alliance gang und gar von ben welche "ben herrn Jefum lieb haber Befenntniß zu ben Ginheitspunften b meifen : fo ift nicht gu verfennen, b griff ber fymbolmäßig protestantifche hier nach zwei Geiten bin befonbere führt vorliegt. Für's Erfte fteht Die gefammelte Rirche ber Alliance ober natürlich über allen Gind

でおり、東京は東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京のできます。

lung ber "ftillen Herzen", zu betrachten. Die Alliance thut wirklich so. Bei der Stuttgarter Conferenz vom 1. Oktober v. 36. bewog Prälat Rapff die 160 versammelten Baftoren besonders turch die Erklärung zum Anschlusse: "er habe die seste Hoffnung, daß die Evangelische Allianz eine Gemeinsschaft der Heiligen aller Länder und ein Mittel sei, die Kirche sichtbar zu machen." Auch bei der Berliner Pastoral-Conferenz bemerkte Pastor Orth: die Alliance scheine nichts Anderes zu sehn als ein Bersuch, das in Gott verborgene Les ben der Gläubigen in einer äußerlich organisirten Berbrüderung der "Kinder Gottes" an das Licht der Welt zu stellen, nun aber könne er seinerseits nicht vor die Welt hintreten und sprechen: "Seht, hier bin ich, auch ein Kind Gottes")!

Derfelbe Baftor Drif bemerfte qualeich: er murbe fa auch von den baptiftischen Rindern Gottes in dem namlichen Bunde nicht einmal fur einen Chriften, weil nicht fur getauft gehalten! Um fo mehr fragt es fich, mas benn nun bie "wefentliche Ginheit ber driftlichen Rirche" in ber Alliance, ber "Ginen Rirche" fenn foll? Die Taufe ift es nicht, wie wir eben faben. Das Abendmahl ift es noch weniger; bie Spite ber Berbruderung läuft amar auf eine gemeinsame Abendmahlsfeier hinaus, aber daffelbe murde bei ber Barifer-Confereng in neunerlei Korm gespendet. Es fann alfo überhaupt fein Saframent ju jener "mefentlichen Ginheit" gehören. Auch fein Brincip ber Berfaffung; benn biefelbe ift da ausbrudlich als ein Abigphoron erflart. Es bleibt bemnach nur ein gemiffer Lehrinhalt als Ginheitspunft übrig. Aber es fann bieß wieder fein objeftiv gegebener Lehrinhalt fenn, ber ben Behorsam ber Rirche von bem Menschen forberte, fonbern gerade umgefehrt. Die Grunder ber Allianco haben nicht ihre individuellen Unfichten an bem Lehrinhalt gemeffen und geftredt, fonbern im Begentheil ben Lehrinhalt

<sup>\*)</sup> Bengftenberg's Evang. R. . 3. vom 4. Juli 1857.

an ihren individuellen Ansichten. Daher befinirt ber §. 1 ber Statuten die "Eine Kirche" wie folgt: "Die Conferenz ist zusammengesett aus Christen verschiedener Kirchenabtheilungen, welche alle das Recht des eigenen Urtheils in Glausbenssachen ausüben, und durch die allen Menschen auhaftende Schwachheit zu verschiedenen Ansichten über manche Punkte sowohl der christlichen Lehre, als auch der Kirchenversaffung gekommen sind." Man verglich diese Lehrdisserenzen unter einander; was sich Gemeinsames vorsand, das ward als "wesentliche Einheit der Einen Kirche" zurückbehalten, alles Andere als unwesentlich und nichtsundamental dem Belieben eines Zeden überlassen. So machte sich das umfassendste Unions-Wert neuester Zeit, die projektirte "Welt-Union", mit formulirtem Consensus sehr einsach.

Benn die Alliance eine Bersonen Rirche ift, so bilbet fie anbererfeits gang folgerichtig eine Rirche ber blogen Lehr-Cape. Aber auch bier zeigt fich alebald, bag biefe beiben Momente: firchenbilbenbe Berfonlichfeit und irgendwelcher fefte Lehrinhalt, unvereinbare Biberfpruche find. Die Alliance hat ihre mefentliche Ginheit in neun Buntte gusammengefaßt. Berworren, zweideutig und unspftematifch, wie fie find, fonnen fie füglich unter folgenben Rubrifen gufammengefaßt werben: 1) Gottliche Eingebung, Autoritat und Sufficieng ber heiligen Schrift; 2) und 4) Dreieinigfeit und Denfche werdung; 3) und 6) gangliche Berberbtheit ber menfchlichen Ratur in Folge bes Cundenfalls; 5) bie Rechtfertigung bes Sunders burch ben Glauben allein; 7) bas Recht und bie Pflicht bes eigenen Urtheils in Erflarung ber beiligen Schrift; 8) bie gottliche Ginfetung bes driftlichen Predigtamte, Die Autorität und Dauer ber Stiftung ber heiligen Taufe und bes heiligen Abendmahle; 9) Unfterblichfeit ber Seele, Auferftehung, Beltgericht mit ber ewigen Seligfeit ber Berechten und ber ewigen Berbammnig ber Ungerechten. 21m fcarfften find, wie man fieht, die beiben Principien bes Setten-

Beiftes hervorgehoben: bas Sola-fide und bie Clara et sufficiens scriptura. Die Bunfte 8 und 9 fehlten in bem urfprünglichen Brogramm gang, und murben erft nachträglich in Berudfichtigung englischer Berbaltniffe beigefügt. Bunft 9 mar gegen bie amerifanische Gefte ber Universaliften geriche tet; unter Undern aber nahmen auch die wurtembergischen Bietiften Unftoß an ber "ewigen Berbammniß", und es murbe für fie bie Redaftioneanberung "ewige Bein" beliebt. Buntt 8 ist ber Baptiften willen in mahrhaft fomischer Weise auf Schrauben gestellt; bennoch liegen bie Baptiften in ftetem Rriege gegen benfelben. Ueberhaupt erlitt bie Bunftation "von Anfang an vielseitige Wiberspruche und ungablige Ginmurfe". 3m Uebrigen hatte die Alliance felbst jum Borbinein erflart: bie neun "Grundfage" follten burchaus nicht ein Crebo in formellem ober firchlichem Sinne und eine Brenze driftlicher Brubericaft fenn, fonbern fie "muniche" nur Berfonen folden Blaubens. Der frangofifche 3meig bes Bunbes benütte biefe Freiheit bes Schriftprincips fogleich, um bie 9 Bunfte noch einer namhaften Entleerung zu unterwerfen ).

Die "Eine Kirche" ber Personen und ber Lehrsche ift also abermals nicht im Stande, auch nur ein Minimum ber lettern gegen bas Sola-fide und bie Clara et sufficiens scriptura ber erstern sicher zu stellen. Die Gegner sagen nicht umsonst, die "wesentliche Einheit ber driftlichen Kirche" in ber Alliance bestehe einzig und allein nur in ihrem offensiven Zwed: "ben Anstrengungen bes Papstthums, sowie anderer Formen bes Aberglaubens und Unglaubens entgegen zu wirfen." hierin allerdings herrscht wesentliche Einheit in ber Alliance, und zwar nicht nur in ber Richtung gegen Rom, sondern auch gegen allen Kirchengeist (in ber Alliance-Sprache "Aberglauben") auf protestantischem Boden. Selbst der ächte beutsche Ealvinismus, läst sich Hr. Hengstenberg aus Eng-

<sup>\*)</sup> Bonnet a. a. D. S. 29 ff.

land schreiben, werbe von ber Alliance als "verbotenes Terrain" behandelt, und mußte in ihrer "zwinglianischen Wuste" noch als grüne Dase erscheinen. Bor Allem aber ist der englische Dissenterbund nicht weniger als gegen Rom, gegen den Kirchengeist im Lutherthum gerichtet. Schon im 3. 1851, als die königlichen Sympathien in Deutschland noch für Innere Mission und Kirchentage schwärmten, schrieb der Allianco-Sekretär Sir Gulling Gardlen an einen deutschen Pastor: "Das unreine Bapfithum, das alte Lutherthum bahnt dem Romanismus den Weg, und es kann keinem englischen Christen, der Deutschland besucht, auch nur einen Augenblick zweiselhast bleiben, daß der erste Schritt gegen das Papsttum darauf muß gerichtet werden, Deutschlands Protestanztismus zu reinigen"\*).

Wer sich bas Besen einer Kirche aus absoluten Berssonlichfeiten und abstraften Lehrfähen lebhaft vorstellt, wird die Gegensähe in der Schöpfung der Alliance gegen den lutherischen Kirchengeist leicht erkennen. Sie wüthet gegen alle gottgegebene Realität, gegen alle gottmenschliche Leiblichfeit, vor Allem gegen deren Burzel in den Saframenten. Bas sie verbindet, sagt Hr. Hengstenberg, ist einerseits ein bigotter Zwinglianismus und sublich sentimentaler Antinomianismus, andererseits ein eingewurzelter Biderspruchsgeist gegen alle firchliche Ordnung, gegen jeglichen Grundsat von saframentaler Gnade. Lutherische Anschauung, fährt er fort, mit dem Bewustseyn des Geheimnisvollen im heiligen Nachtmahle, sinde sich in den englischen und schottischen Allianz-Kreisen wie in eine andere Belt verset, als baaren Pusepismus

<sup>\*)</sup> Bei Freimund vom 18. Mai 1857. Gr. Pfarrer Bucherer in Mördlingen als Redafteur empfiehlt feinerseits dem Baronet die Concordienformel als "ein markiges, entschiedenes, bibel und sos mit feuersestes Bekenntniß ber Welt, Rom und bem Tenfel ges genüber".

und Bapismus verdammt; in ihrer fieberhaften, nervofen Angst vor Rom seien sie insbesondere auch darin einig, daß alle die, welche noch an saframentaler Gnade festhalten, Romlinge, und also ihre Feinde seine\*).

Im Grunde ist es daher mit der Alliance und ihren neun Bunften auch nicht so gemeint, daß sie über diese hinaus an Dogmen noch ein Namhastes freilassen könnte, ohne ihre wesentliche Einheit durchbrochen zu sehen. Nicht nur der neueste lutherische Kirchengeist ist von ihr absolut ausgeschlossen, sondern auch die genuine Lehre des alten Luther. Luther würde sich heute der Alliance gegenüber nicht anders verhalten, als gegen die Wiedertäuser, Rotten und Schwarmgeister seiner Zeit. Es bedarf auch nur eines oberstächlichen Blices auf die wesentliche Signatur des "Bundes", um sich zu vergewissern, daß er überhaupt nichts Anderes ist, als ein erweiterter anglosamerisanischer Baptismus von der Offencommunion.

Er bildet gemiffermaßen bie Borhalle jum Allerheiligsten bes Baptismus, fein Rufthaus und die Operationsbafis gegen alles Erbfirchenmefen. Br. Stahl hat ihn baher, vor ber foniglich preußischen Berufung nach Berlin, gang richtig ale "independentisch-baptiftische Bewegung" bezeichnet, welche bie "Abschaffung aller Staatsfirchen" geradezu als Glaus Rurg, Die Alliance ift mit ober miber benbartifel verfünde. Billen jum fistalischen Eigenthum des Baptismus geworben, und ebenso verhält es sich mit bem englischen Diffenterthum überhaupt. Gr. Rliefoth erflärt es fich auch noch aus dem politischen Zerfall, ben man über England hereinbrechen "daß feit einem Decennium bie baptistische Cefte, welche an driftlichem Gehalt die ärmfte, und an politischer Tenbeng die reichfte ift, entschieden die Begenomie über alle Diffentere gewonnen hat; fie laffen je ihren Bopf feftireri.

<sup>\*)</sup> Bengstenberg's Evang. R. 3. vom 20. Dec 1856.

fcher Meinungen nach hinten hangen, geben aber jufammen gegen bie Rirche unter Fuhrung ber Baptiften" \*).

Dag bie Baptiften, trop ber ftrenaften Ausschließlichfeit ihres Rirchenbegriffs, in ber Alliance fich bennoch mit allen anbern Elementen bee Ceftengeiftes engftene verbrubern, bas barf nicht vermunbern; benn fie gebrauchen bie lettern nur ihrer Ratur gemäß ale Mittel und Berfgeng, einverleiben fie baburd noch nicht ihrer fpecififden Rirde. Sinwieber muß bie baptiftifche Rirche ale bie fichtbar geworbene Bemeinte ter Beiligen nothwendig einen fympathetischen Bug auf alle Geftaltungen ber bloß verfonlichen Gottwohlgefälligfeit und fonverainen Unmittelbarfeit bes Banbes ju Chriftus Befondere Gr. Bengftenberg bat in letter Beit ausüben. tiefe Blide in biefes Berhaltniß gethan. "Daß", fagt er, "alle Bietiften fomenig ale bie Schotten und andere Betheiligten, Die noch bie Rinbertaufe fefthalten, Anftanb nehmen, mit Baptiften gu fraternifiren, fann une burchaus nicht befremben, und bag ihrerfeite auch bie Baptiften, ale Belegenheit im Ernben gu fifchen, fein Bebenten tragen, auch Unbangern ber Rindertaufe bie Sand ju reichen, ift ebenfo flar; benn bas weiß ja Bebermann, baß fie Baptiften finb nicht etwa, weil fie aus Schriftgrunden meinen, Die Rinber-Taufe verwerfen ju muffen, fonbern weil fie ale Glieber ber Rirche nur wirflich Biebergeborne annehmen wollen" \*\*).

Der beutsche Protestantismus hat von diesem baptiftifchen Kirchenbegriff schon um feiner symbolmäßigen Confequenz willen sehr zu fürchten. Dieß scheinen auch die ftaatspolizeilichen Berfolgungen zu beweisen, welchen die Baptiften
allenthalben unterworfen worden find, nicht am mindeften
gerade in Preußen. Andererseits fturmen die Baptiften ge-

<sup>\*)</sup> Bei Rliefoth und Mejer: firchliche Zeitschrift. 1856. G. 5; Seng= ftenberg's Evang. R.B. vom 4. Juni 1856.

<sup>\*\*)</sup> Bengftenberg's Grang. R. 3. vom 20. Dec. 1856.

gen die beutschen Landestirchen als "Teufelswerte" an, fie verdammen ihre Taufe als antichristliches Institut, und anerkennen feinen Gläubigen dieser Landestirchen als Christen, weil keiner recht getauft sei. Und eben diese Baptisten in der Schlachtordnung ihrer Alliance sind nun vom preußischen Könige nach Berlin gerufen, als Hulfsmacht zur Stärfung des "Unionsbewußtseyns" gegen den Ausschwung zur Conssession und zur Kirche. Ift es ein Wunder, wenn den Trägern dieses Ausschwungs der Berstand stille zu flehen droht?

Bon ben Befenntniffen und Rirchen, welche bie Alliance grundet und ju grunden vermag, bat man in Stalien fpredenbe Beispiele, namentlich an ber "italienisch evangelischen Gemeinde" ju Turin. Ale vor etwa zwei Rahren bas Statut ber lettern veröffentlicht marb, verfaumten bie Erager des beutsche protestantischen Aufschwungs nicht, ihre Bergleidungen anzustellen. "Wir nehmen", fagt bie Turiner Confession, "bas fogenannte apostolische Symbolum als Besammt-Begriff unferes Glaubens an, infofern ber Lehrinhalt beffelben ber beiligen Schrift entnommen ift"; Die Rindertaufe ftellt fie frei, jedoch mit ber Bermahrung, baß fie feinenfalls ber Rirche einverleibe. "Das Gange", bemerkt fr. Rathufius, "beruht auf einem Reiten auf bem neuenglischen (?) abftraften Schriftprincip, und auf einer Rachahmung vermeintlicher apostolifcher Buftanbe, und ftellt fich ungefahr ber Czerety's fchen Richtung bes weiland Deutschfatholicismus jur Seite, nur bag Czerein noch etwas traditioneller mar" \*). Noch pracifer urtheilt Br. Rliefoth : "Der lutherifche Lefer wird an bem abstraften Schriftprincip, bei welchem bie Beschichte ber Rirche Gottes umfonft gemefen ift, an ber Inbiffereng gegen bie Lehre, an bem Spiritualismus im Berhaltniß von Amt und Gaben, an ber genuin bemofratifchen Berfaffung nicht hinreichende Urfache finden, fich fur ben italienischen Prote-

<sup>\*)</sup> Salle'fches Bolfeblatt vom 18. Oft. 1856,

stantismus zu entzuden; wir machen nur barauf aufmerkfam, bag biefes Glaubensbekenntniß nichts Anderes ift, als eine Ausführung der 9 Artikel der Evangelical Allianco. Hinzugekommen ift nur in schuldigem Respekt vor dem Baptismus als dem dux belli sacri die Berachtung der Kinder-Taufe" 2c. \*).

Gine folde Coalition bes Geftengeiftes, welche nur bie burdfichtige Daste abzulegen braucht, um als nadter Baptiomus bagufteben, lagt fich nun officiell in Breugen nieber. Infoferne erffart es bas Berliner Alliance - Brogramm mit Grund fur Berlaumbung, "wenn fanatifder Sag gegen 211les, mas Union beift, ben Evangeliften Bund ber Reli= gionsmengerei beschuldigt." Es ift wirflich nicht fo faft "Religionemengerei", ale vielmehr blanter Baptiemus im fofetten Bage - Rodden. Die befinirenben Bbrafen bee Berliner Programme felbft laffen fich mit leichter Dube auf bie rein baptiftifchen Grundfage reduciren. "Der Bund will eine Darftellung ber Ginheit aller lebenbigen Junger Befu fenn", "nicht Bertreter einer Rirche, fonbern ber Reicheunmittelbarfeit, in ber Jeber wie ju feinem herrn, fo jum Evangelis fchen Bunde, alfo perfonlich fteht", "eine Union ber Bergen im Glauben an die Grundmabrheiten", in Diefem Ginne Die "einige evangelifche Rirche" 2c. \*\*). Rurg, Die Baptiften fonnen fagen: Die Alliance fei Die fircbliche Daffe ber efoteris fchen baptiftifden Rirche. Conberbarer Beife muß man auch am Berliner Sofe bie Cache annahernb fo angefeben baben; wenigstens bemerfte Sofprediger Rrummader, ale er mit ber foniglichen Ginladung bei ber Alliance - Confereng gu Glad. gow eintraf, Diefer ausbrudlich: "bag man bie Sache nicht ju einer Bropaganda fur ben Baptismus machen folle", ein

<sup>\*)</sup> Rliefoth a. a. D. S. 17.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Protestant, R.= 3. vom 11. Juli 1857.

Binf, beffen — nicht weniger bezeichnend — ber Glasgos wer Conferenge Bericht mit feiner Splbe Ermahnung thut .

Defto mehr betont die confessionelle Reaftion bas baptiftische Berftedensspiel in ber Alliance. Bor Allem thut dieß Dr. Bengstenberg. Giner ihrer Brafibenten, fagt er, fei ber Baptiftenprediger Dr. Steane, und gerade er habe bie Alliang : Berfammlungen ftete gebraucht, um die Cache ber Baptiften ju führen; fo habe er auch ein foldes Meeting benütt, um ben beutschen Rirchentag anzuflagen, baß er von ben Baptiften nichts miffen wolle; überhaupt fei ihm bie Alliang nur Mittel ju bem 3mede, ber Baptiften Cache ju Eben biefer Gr. Steane nun (von bem wir unten noch ein besonderes Wort ju fprechen haben) fei "bie Seele bes gangen Unternehmens ber Berpflangung ber Alliange Berfammlung nach Berlin"; er fuche baburch "bem Baptismus einen gunftigern Boben in Berlin zu bereiten". "Der bloge Umftand, daß Beiftliche ber Landesfirche mit Baptiftenpre-Digern Englands, Deutschlands und Berlins gufammentagen und fraternifiren, wird fur die Baptiften ein in feinen Kolgen ficherlich beutlich fichtbarer Bewinn fenn. Der Baptise mus wird baburch als eine unserer Rirche ebenburtige Gelte gestempelt. Berade biefe Sauptbetheiligung ber Baptiften ift es, weghalb uns die Berfammlung in Berlin febr webe thut." Br. Bengstenberg ichilbert fehr braftifch: wie ba lanbesfirchliche Geiftliche und Baptiften von Bartlichfeit und Liebe überfließen murben, magrend in ben Gemeinden bie letteren überall hinter bem Ruden ber erftern in bie Saufer schlichen, um bie ermedten Chriften wegzufischen, und ber Baptift fonft ftete gegen bie andern, landesfirchlichen Alliange Freunde predige: bag bie Rindertaufe Satans Bert fei, bag man fich schämen muffe, in eine Rirche ju geben, in bie bie

<sup>\*)</sup> Bengftenberg's Evang. R.-3. 1857. S. 233 ff.

Gottlofen auch gingen, ju einem Brediger, ber ein Satane. Diener fei ic. \*).

Es burfte jur genauen Charafteriftif ber Gulfemacht nichts mehr fehlen, welche man jur "Starfung bes Uniones Bewußtfenns" nach Berlin berufen bat, und auf welche ber Ronig felbft fo begeifterte Soffnungen fest. In bemfelben Sinne fdrieb bie minifterielle "Beit": Die Afliang - Confereng habe "alle Mudficht, bas fraftigfte Lebendzeichen bes Broteftantismus ju werben, bas feit Decennien auf beutichem Boben mahrgenommen worben fei." Und fliegen fonberbare Bebanten über folde Heußerungen auf. Bie lange ift es ber, bağ man in abnlichen begeifterten Borten bie Innere Diffion, und inebefondere ben Berliner Rirchentag von 1853 begrußte? Und jest, icon nach brei Jahren, ift alles bas vergeffen ober wie nie bagemefen, man ignorirt und verachtet ben acht beutschen Aufschwung, und jubelt feinem biametra-Ien Biberfpiel, einem fremben Bemache, bem englifden Ras decorps bes Geftengeiftes als bem mabren Beiland entgegen. Beldes Streiflicht in Die Tiefe firchlicher Charafterlofigfeit!

Ilnd wie die Herren so die Anechte. Selbst die Subjeftivisten scandalistrten sich, unter den Zeichnern des Berlis
ner Alliance - Programms jum großen Theile Männer zu
treffen, welche sich bisher als "Mitglieder des Kirchentags"
hervorgethan hätten. "Uns bewegt es schmerzlich", sagt Gr.
Krause, "wenn wir auch solche Männer, vor deren Gelehrsamfeit und trefflichem Willen wir gleich hohe Achtung hegen, immer wieder den Wanderstad ergreisen, und von Ginem Unternehmen getäuscht, und von der Gegenpartei dabei
vielsach gemißbraucht und geschlagen, zu einem andern ziehen
sehen, das feinen bessern Ausgang verspricht; evangelische
Milde vermögen wir nicht in einem Berfahren zu erkennen,

<sup>\*)</sup> Evang. R.= 3. 1857. G. 233 ff.

bei dem wir die Weisheit ebenso vermissen, wie die Kraft, und mit Unwillen wenden wir uns von der Halbheit ab, die immer wieder nur nach Vermittlungen sucht" \*). Bu diesen Windsahnen gehört insbesondere der Berliner Hofprediger Krummacher, der, sogar Mitglied des Kirchentags-Ausschusses, nun doch mit fliegenden Fahnen zu dem "weiter gehenden Beruf" der Allisnce überging; sein Wechsel erschien um so bedeutsamer "wegen der Stellung, die Krummacher in der Rähe des Königs hat" \*\*).

Wir haben die Alliance als ben Begenfat ber Innern Miffion und bes Rirchentage bezeichnet; eines langen Beweifee bafur bedarf es nicht, obwohl ber englifde Bund felbft und öffentlich vor bem beutschen nur ben Borrang ber "Unie versalitat" anspricht. Die Innere Mission hat fich unter ber Augustana von 1530 confessionalifirt, ber Rirchentag bat bie Baptiften ausbrudlich von feiner "beutsch evangelischen Gesammtfirche" ausgeschloffen, und fich gegen die Alliance als offentundig baptiftische Domane consequent ablehnend verhalten. Die Alliance wird nun vom 8. Cept. an neun Tage lang in Berlin bebattiren, mit großem Bomp und wohl vom Ronige felbft besucht, ber arme Rirchentag vom 22. Cept. an zwei Tage lang in trauriger Beimlichfeit zu Stuttgart. Ein Blid auf bie beiberseitigen Programme weist ben Gegenfas bes Rirchengeiftes und bes Seftengeiftes in ihnen handgreife Der Rirchentag verhandelt über bie "evangelische lich auf. Ratholicitat", Die Beibenmiffion und Die Befangbuchsfrage. Die Alliance verhandelt über bie "Ginheit und Berfchiebenheit der Rinder Gottes", über bas "allgemeine Priefterthum", über den "geheimnigvollen Bann", wie Rrummacher in Glasgow fich ausbrudte, ben Mangel geiftlichen Lebens in ben Gemeinden "trot ber Rudfehr ber Theologie jum firchlichen



<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R.-B. vom 31. Jan. 1857.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R.:3. vom 30. Mai 1857.

Bekenntniß", und über bas "aggressive Bersahren Roms". Das lettere Thema und die "Religionsfreiheit" werden bei verschlossenen Thüren heimlich fortgesührt werden. Man prophezeit dem Kirchentag für dießmal Theilnahmslosigfeit mehr denn je, der Alliance alle Trompeten und Posaunen. Diese alle aber schmetterten und donnerten 1853 für den Kirchentag in Berlin. Seitdem rieben sich die Subjektivisken immer vergnügter die Hände: "Hunderte solcher Bereine, von denen einer immer ein Modisistänischen des andern war, haben ihr Entstehen eiteln Motiven zu danken gehabt, haben hin und wieder ganz gute Kräste zersplittert und sind in Nichts aufgegangen, oder führen ein sieches Dasenn"\*). So erging es dem Kirchentag, wird es der Alliance besser gehen?

In Berlin traut man ber Alliance, nebst andern unfcabbaren Leiftungen, auch die "hohe Bedeutung einer engen Berbindung zwifchen ben beiben protestantischen Saupt-Machten auf firchlichem Gebiete" ju, zwischen England und Breugen. Aber fteht es benn mit ber Alliance in England felbft anders, als jest mit bem Rirchentag in Deutschland? Die englifden Gemahremanner Dr. Bengftenberg's verneinen bieß entichieben, und in ber That haben bie Times erft noch in bem vorigen Berbfte ihren Spott über bie gangliche Rus - und 3medlofigfeit bes Bunbes ergoffen, beffen martis fcreierische Berfammlungen bloge Schmaggefellicaften feien. Brn. Bengftenberg wird aus England berichtet: man tonne Monate lang felbft unter Diffentere fich bewegen, ohne ein Bort von ber Alliance ju boren, fammtliche Bifcofe batten fle entweder ignorirt, ober ihren Beiftlichen gar verboten, alle gemäßigten Leute faben in ihr nichts Unberes, als eine Taufdung, ober ein gefährliches Blendwert bes Diffenters thums. "In ihren Conferengen figen mohl Beiftliche und

<sup>\*)</sup> Allgem. Beitung vom 14. Febr. und 4. Juni 1857; Subbeutsche Barte vom 11. Juli 1857.

Laien ber verschiedenen Kirchen beieinander und feiern Berbrüderung, bennoch aber bleibt Alles beim Alten, bleibt nach wie vor die alte Eifersucht, die alte Bitterkeit und Gereigts heit der verschiedenen Kirchen gegen einander ein charakterisstisches Merkmal im kirchlichen Leben Schottlands"\*). Nur durch äußere Umstände, namentlich durch die Londoner Insustries Ausstellung und durch den Madiais Lärm, erhielt die Alliance – Bewegung einen vorübergehenden Schwung; man darf annehmen, daß das Strohfeuer bereits am Berrauchen wäre, wenn ihm nicht gerade der Ruf nach Berlin neue Nahrung zugeführt hätte.

Eine nabere Betrachtung bes Borgange biefer Berufung ift nicht ohne Intereffe, um fo mehr ale babei ber Seftengeift fprechenbe Speciming ber ihm natürlichen Beuchelei. Täuscherei und Lügenhaftigfeit an's Licht gefest hat. Schon vor ein paar Sahren hatte bie Alliance für ihre Conferengen fogar ben Ramen geanbert, und bieß wurde jest namentlich fur Berlin urgirt: nicht als die Evangelical Alliance will fie ba auftreten, fonbern als "Bereinigung von Chriften Deutsche lands und aller gander". Auch von ihrem 3mede ließ fie abmarften. Dr. Steane felbft berichtete über bie Alliances Deputation an ben Ronig von Preugen: bei tem allerbings ju berührenben Begenstand ber religiofen Freiheit merbe "man fich aus Chrerbietung gegen Seine Majeftat mit großer Burudhaltung benehmen muffen und bie praftifche Unwendung nicht öffentlich sondern vor einem Comité berathen". Bezuge lich Roms foll gleichfalls bas Aerafte hinter ben Couliffen gehalten werben, wo es "Aufgabe ber Berfammlung fenn wird, einige ihrer Bruder zu einer gerauschlosen Bereifung fatholischer ganber zu ernennen, bamit fie bort zum Bolf

<sup>\*)</sup> Bengstenberg's Evang. R.-3. vom 20. Dec. 1856 u. 1857 S. 221; MIg. Beitung vom 2. Rov. 1856.

felber sprächen und seine Gesinnung über die Sache bes Bunbes entgegennähmen". Soviel muß ber Alliance unter ber Hand zugestanden worden seyn. Bas sonst ihre offene Art
ist, bewies eben der Baptistenführer Dr. Steane im 3. 1853,
als er mit "hundert Predigern von verschiedenen Confessionen"
auf einmal zum Behuf einer Riesen Propaganda über bas
arme Irland herstürzte und die Insel mit Scandal und Tumult erfüllte. In Berlin sollen jest solche Rüstungen nur
beimlich erlaubt seyn.

Heberhaupt will ba bie Alliance thun, ale ware fie gar nicht fie felbit; auch alle bogmatischen gragen follen in Berlin ausgeschloffen fenn. Unter biefem Scheine bat fie in England felbft viele neuen Theilnehmer fur bie Erpedition nach Berlin gewonnen, namentlich, gegen alles Erwarten bes Dr. Bengftenberg, auch Bifcofe und Bifcofliche. Der Ergbifchof von Canterbury entließ Die Deputation, welche ibm ben ermahnten Bericht erftattete, fogar mit feinem Gegen und gab fein perfonliches Ericeinen in Berlin ju erwarten. Freilich marb er bafur von ben Orforbern öffentlich auf's bartefte angelaffen: mas benn er mit bem baptiftifchen Diffenterbund, mit ber "Brig : Bunfen : Gefte" \*) gu fchaffen habe? Demnach mare, um bes antiromifchen 3medes willen, auch ein Theil ber englischen Bifcofe ber Taufderei guganglich gemefen, ale wenn es nicht bie berüchtigte Alliance fei, mas in Berlin ju tagen gehe. Gie felbft aber bielt in ihrer burch Dr. Steane bem Ronige von Breugen überreichten Abreffe vom 6. Dai, welche mit fcmarmerifchem Bohlwollen aus

<sup>\*)</sup> Die Kreuzzeitung, welche ben gebachten Artifel großentheils abs bruckte, ichien ben Ausbruck "Fritz-Bunfen Sefte" von bem gleiche namigen Sohne Bunfens zu versiehen, welcher Prediger in England ift. Die Autoren verftanden aber unter "Fritz" feineswege diesen unbedeutenden Menschen, sondern ben hohen Freund und Gonner bes genannten Diplomaten felber.

ben Banben bes fanatifden Baptiften entgegengenommen warb, gar nicht hinter bem Berge. "Die unmahre und außerliche Einheit, welche die nationalen Sierarchien ber romifch-fatholifchen Rirche gufammenhalte", fagte Steane, "fei nichts im Bergleich mit ber freien Ginigfeit ber innern Lebendrichtung", welche Christen in allen Theilen Europa's (und anderer Belttheile) treibe, die Berliner Berfammlung ju begrußen, Chris ften welche ben gemeinsamen Glauben fur wichtiger bielten als Rirchenordnung und Berfaffung, Chriften melde bie firchliche Trennung, Die aus Schuld ber Tubors und ber "ftrengen Saltung Luthere" amifden Deutschland und Brittanien bestehe, aufheben wollten, Chriften welche ebenso feft ftunben gegen anarchische Bugellofigfeit und bas Denten ber ungläubigen Cabbucaer wie gegen ben "religiöfen Defpotise mus und ben Ehrgeig ber Pharifaer". Damit find wir gemeint und die Bifcoflichen in England! fo fchrieen bie Qutheraner; ber Alliang-"Chrenfefretar" Dr. Steane aber fette fich als gefeierter Gaft an die fonigliche Tafel ju Botebam\*)!

Ob die innere Furie des Seftengeistes nicht alle jene vorsichtigen und klugen Vorsätze, in Berlin die Deffentlichkeit zu schanden machen wird, das muß sich erst zeigen. Die Grunde dieser ungewohnten Zahmheit aber sind notorisch. Nachdem schon im Sommer 1856 Dr. Steane mit einer Deputation bei dem König von Preußen gewesen war, sendete Se. Majestät den Hofprediger Dr. Krummacher ohne weiters mit einer Einladung an die Alliance, deren Bertreter aus "nahe an fünfzig Denominationen" oder Sekten eben in Glasgow tagten. Der Oberkirchenrath und das Ministerium aber hatten dem Gesandten ihre Bedenken gegen das Austreten der Alliance in Berlin schriftlich mitgegeben;

4

<sup>\*)</sup> Rreuzzeitung vom 20. Juni 1857; Allg. Beitung vom! 21. Mai 1857; Sengstenberg's Evang. R.-B. vom 13. Juni 1857.

Syperconfestionaliften", fury bie welche ihr feinen freundlichen 20 gleich bes Ronigs von Preuger Unftoß gegeben habe". Roch ! fereng vom 5. Cept., welche bie finitiv festfegen follte, empfing richten aus Preußen und mußte m faffen, baß fich ber Cache in Ber liche Sinberniffe" in ben Beg leg toftete es ben Ronig felbft, Die B winden, welche mohl mußten, bie lin "nicht obgleich, fonbern w fenitifde Bartei finbe". Und faum fo erflarte bie lettgenannte Bartei für ein "verwerfliches Unternehmer genoffen fich wohl vornehmlich Go es um allgemeine Confusion ju thi

Durch ben veranberten Namer gaben ber Alliance ließ fich in Deu Man fenne, fagt fr. hengstenberg es nun gelte. Allerdings wurden b

 $P_{i}^{(i)}(i)$ 

lifum haben, mehr als die Kirchentage, aber welches Publistum? "Man nehme dieß christliche Publisum der Hauptstadt, das firchlich so wenig durchgebildet ist, Leute, die oft gewiß kaum einem römischfatholischen Schulknaben gegenüber von ihrem evangelischen Glauben Rechenschaft ablegen könnten" (hört, hört!!) — und nun solchen Leuten gegenüber Tiraden gegen Rom, gegen das beinahe römische Wesen der eigenen Kirche, über die lleberbleibsel des Antichrist: Kreuz, Lichter, Absolution 2c., über das "unvermeidliche Steckenpferd", die religiöse Freiheit, die man als die Freiheit verstehen werde, wo Jedermann Rad schlagen und rumoren kann \*)! Schließslich fordert Hr. Hengstenberg Alle, die "noch ein Herz für unsere Kirche haben", auf nicht hinzugehen.

Bahrend ber Ronig bem Baptiften Dr. Steane bei beffen erfter Deputation bereits die freudigften Segens : Bunfche und hoffnungen fur ben Bund aussprach, in welchem er Leine Bufunft fur die Rirche febe, die bas nothige Band ber Einheit abgeben merbe" : mar es gemiß zu vermundern, von ber anbern Seite ber landesfirche eine folche Sprache ju vernehmen, wie fie jest Bengstenberg, Stahl, Rathufius fuhrten und nicht fie allein. Die Wittenberger General . Confereng untersagte geradezu jede Theilnahme an bem Bund und feiner Berliner Bersammlung, die feine andere Grundtendenz habe, "als alles gefunde confessionelle Bemache ju ermurgen, alle concrete Geftalt ju gerftoren, alle frifche Karbe firchlicher Inbividualitat ju verblaffen in ein Grau" \*\*). Der Generals Superintendent Soffmann verfundete ber Baftoral - Conferenz ber Marf im Sinne bes Ronigs: Die Berliner Berfammlung werbe ben heilvollsten Bebanken auf bem Bebiet ber Evans gelischen Rirche, ben ber Union, aus bem erschlafften Buftanbe Das Gnabauer Organ hinwieber fagte gerabe ermeden.

<sup>\*)</sup> Evang. K.-3. 1857. S. 231.

<sup>\*\*)</sup> hengftenberg's Evang. R.-3. vom 18. Juli 1857.

bie Alliance auftrat, wollte man stabenconfessionalismus" einige Ar schränkten sich die Unterschriften gramme auf Unionisten, Pietisten einer Reigung des Pastorats für nur aus der rheinischen Synode, Lehrunion halber ohnehin verschri d. B. die thüringische Conferenz: Labe es noch Mühe gefostet, das stiften Beichlichfeit aufrecht zu halte tistenfreundschaft und Settenvorliebt weine Allianz, die sich alliert wider Boden höchstens bei Leuten, die Selbst die Kreuzzeitung nahm jeht stellung ein.

Daß bie Alliance wirflich gu wies noch vor ber Ungnade broh ein merlwürdiges Paftoralfchreiben be Hoffmann gu Berlin. Die Predigersch ihrethalben fich in mei Beerlagen gelische kirchliche Anzeiger von Berlin" mußte die Redaktion wechseln; auf den Kanzeln zeigte sich schon bedrohliches Borposten-Gesecht einer allgemeinen Schlacht. Da befahl Herr Hossmann einerseits Enthaltung von allen öffentlichen Aeußertungen, "die im Boraus seindlich gegen den Bund ausgessaßt werden müßten", andererseits aber Borsicht, damit nicht fremde Prediger von solchen Denominationen auf die Kanzeln kämen, "welche auf dem Boden unserer Kirche aggressiv gesen dieselbe, ihre Sakramente und Ordnungen vorschreiten". Also der geistliche Protektor der Alliance selbst anerkennt gessährliche Elemente der Alliance; weil aber der König sie geladen, wird den Predigern verboten die Gemeinden vor denselben zu warnen. Was Wunder, wenn selbst die Kreuzsgeitung vor solcher Logis die Hände über dem Kopf zusamsmen schlug\*)?

Man wird indes die Stellung, welche die Alliance in Breußen und in Deutschland einzunehmen hat, erft bann recht erfaffen, wenn man die Thatfache erwägt, bag nicht nur ber lutherische Rirchengeist ihr gegenübertritt, sondern auch bie Subjeftiviften, Die "entschiedenen Bortampfer ber evangeliichen Union in Breußen", wie fie fich felber nennen. Reinbe selig allerdings wie die Haltung ber Lutheraner ift bie ber Subjeftiviften nicht; fie muffen boch allgu flar einsehen, bag bie Alliance ihnen in bie Sanbe arbeitet. Aber fie erklaren offen bie Unmöglichfeit bes Beitritts von ihrer Seite, folange nicht ber Bund bas Princip ber Confession von fich austreibe, fein burftiges Lehrbefenntniß befeitige und ber "tiefern Beisheit folge, welche bie Bibel: und Guftavabolf-Bereine gelehrt hat, folche Befenntniggrundlagen ganglich ju unterlaffen". Co lautet bie officielle Erflarung bes Berliner . Comités ber "Unionsvereine". Der Bund, heißt es ba, ift ber Betfaal

<sup>\*)</sup> Rreuzzeitung vom 14. Juli 1857; Salle'iches Bolfeblatt vom 26. August 1857; Allg. Beitung vom 11. Juli 1857.

einer Sette, ber beutsche Unionsgebanke baut an einem machtigen evangelisch fatholischen Dome, beffen Mauern weit genug werden, die ganze lebendige Christenheit zu umfassen mit
allen ihren hohen und geringen Bekenntniffen, die Jesum
allein ihren herrn heißen, und in bessen Bau die gesammte
Bildung des gegenwärtigen Weltalters mit hineingearbeitet
wird".

Man begreift, wenn von biefem Ctanbpuntte aus bas Runbament bes Bunbes, Die Baptiften- Gefte, ale "ultrarechte" bezeichnet wird; man fieht aber auch, bag felbft noch ber Gubjeftipismus an einer Urt Rirchengeift participirt gegenüber bem Geftengeift ber Alliance. Es ift auch intereffant gu feben, wie weit berfelbe an Confequeng und Logif bem febtern überlegen ift. Schonungelos beden bie Gubjeftiviften feine Salbheiten und inneren Biberfpruche auf: von Tolerang rebe ber Bund, aber von "richtig verftanbener", und meine bamit bie engften Grangen ber Drthoborie, feine eigenen altorthodoren Unicauungen von Infpiration, Trinitat, Erb. funde, ewiger Berdammniß; von ben "protestantifden Brincipien" fpreche er und verlange boch, weit entfernt mit ber Schrift allein begnugt ju fenn, bag ihre Mudgeftaltung "ben großen Seilemahrheiten und ber beiligen Schrift nicht miberftreite". "Der Bund" - fo außert bas gebachte Berliner Comité ungemein treffend - "enthalt bie beiben unvereinbaren Brincipien (Union ober Confession) in fich beschloffen : fein 3med ift Union, feine Brundfage Confession. Die Befchichte muß zeigen, welches von ben beiben feindlichen Brincivien bie Dberhand gewinnen wird. Alle Confession spaltet, alle Union beruht auf Ueberwindung ber Confeffion. Die neun Cape ale Banges betrachtet follen offenbar bie Quinteffeng ber alten orthoboren Rirchenlehre aussprechen. Bare es aber bem Bunde voller Ernft mit bem Brincip ber Confeffion, fo tonnte und burfte von folder Ginigung gar nicht bie Rebe fenn; es ift nicht abgufeben, wie von allen ben

gleich wichtigen Lehrfagen auch nur ein einziger in bem Grunde befenntniß ohne Willfur meggelaffen merben burfte" \*).

Wie man sieht, sind Subjektivisten und Lutheraner barin Eins, daß beide die Alliance als Sektengeist aburtheilen. Aber nach den Einen genügt sie nicht dem Unions Brincip, nach den Andern genügt sie nicht dem Confessions Princip. Die Erstern verdammen ihre Behandlung des Lehrinhalts, weil sie ein Wesentliches desselben vorbehalten hat; die Zweisten, weil sie überhaupt eine Unterscheidung von Wesentlichem und Unwesentlichem zuläst. Dazu kommt dann noch der eisgentliche lutherische Kirchengeist, und wirft der Alliance des Sektengeistes vor: sie sei "eine Allianz von verarmten Leuten auf firchlichem Gebiet, eine Allianz der Unfirchlichfeit, ja der Antifirchlichfeit".

Schon ber lutherische Bormurf gegen ben englischen Bund, daß er die fatholische Rirche aus bem Bunde ber Rinber Gottes ausschließe, weist auf ben großen Rig zwischen ber realen Rirche und ber Berfonen-Rirche ber Alliance bin. Sofort entbrennt ber große Rampf gwischen bem Rirchengeift und bem Seftengeist um die Saframente und um alle eingelnen "Dinge", welche ber firchlichen Reglitat unentbehrlich, bem falfchen Spiritualismus unleidlich find. "Wir" - fagt Dr. Bengstenberg - "wollen bie in ben Beiten bes Rationalismus uns geraubten Schäte und Rleinobien unserer Kirche, firchliche Institutionen, firchliche Sitte, vor allen Dingen auch die liturgischen Schate aus bem Schutte wieber hervorgiehen. Und die Richtung, die und entgegenfteht? Weg mit dem, was ihr Schäte, was ihr Rleinodien, was ihr das Gemeingut der Rirche aller Jahrhunderte nennt! — ruft fie, in biefer Beziehung eine treue Bunbesgenoffin bes vermuften-

<sup>\*)</sup> Berliner Proteft. R. B. vom 18. Juli 1857; vgl. 21. Juni 1856, 31. Jan. und 16. Mai 1857; Allg. Beitung vom 14. Febr. 1857;

ben Rationalismus und Unglaubens"\*). Der Seftengeift aber weiß wohl, warum er alle diese Reminiscenzen und Restaurationen im Gult und sonstigen firchlichen Leben mit ber aus bersten Buth bes Fanatismus verfolgt \*\*): es ift in ber That ber fatholische Kirchenbegriff, was ihm aus benfelben entgegenweht und die haut schaubern macht \*\*\*).

Es ift auch noch ein besonderer firchenbegrifflicher Bunft, an welchen ber lutherische Rirchengeift fich antlammert, um

<sup>\*)</sup> Grang. R. 3. 1857. G, 223; vgl. 20. Dec. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Bei bem vorjährigen martifchen Unionsfest fam ber Fall gur Sprache, baß fogar ble rheinische Miffion für Subafrita ben Miethvertrag mit ber Berliner Miffion über ihre Anstalt zu Joar nur unter ber Bebingung erneuern wollte, "wenn Behang, Leuchster und Erucifix vom Altar entfernt werbe, b. h. wenn bie luthes rifche Kirche ihr Kleib ausziehe." Berliner Protestant. R. 3. bom 19. Juli 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Grn. Bengftenberg wird uber biefe "fanatifche Dppofition" beriche tet: "Ge ift intereffant, Die fittliche Entruftung bei ben Gliebern aller ber Gecten gu bemerfen, bie fich an ber Alliang betheiligt haben, wenn man gang unbefangen ju ergablen anfangt von unferen Rirden, und bag wir einen Altar hatten. Schon bier wirb man uns terbrochen mit bem Ausrufe bes Schredens: ",einen Altar? Ach""! und bann geben bie angitlichen Fragen welter: ",, Ich! und mobl gar ein Rreug auf bem Altar"? Ja gewiß. "Und wohl gar brennenbe Bachelichter""?"" "Und bann haben Gie mohl gar auch Chanting?"" Daffelbe hort man von benen, Die etwa im Dome gu Berlin gemefen. Gie batten nicht gewußt, ob fie in einer fatholifchen, pufenitifchen ober protestantifchen Rirche gemefen mas ren. 3d erinnere mid, in einem englischen Berichte über bie Barifer Berfammlung gelefen ju baben, bag barüber geflagt wurbe, bağ einige ber Sigungen in bem lutherifden Rirchengebaube gehalten worben waren. Man fei bochft fcmerglich burch bie Ueberbleibfel romifchen Antichrifte (Altar, Rreug) berührt, und erft mieber mohl geworben, als man in einer reformirten Rirche gufam: mengefommen fei, wo biefe Dinge einen nicht fo fatal an Rom und Bufepiemus erinnert hatten." Evang. R.: 3. vom 20. Dec. 1856.

bem Seftengeift ber Allianco bie nothwendigen Kolgen feiner firchlichen Unnatur unmittelbar vorzumerfen. Gie treibe vormarte jur vollen Schmarmerei, namentlich ju ber bes Darbyismus, welcher nichts Unberes fei, als ber allgemeine und principielle Rirdenhaß. "Das Befen ber Darbnften", fagt Br. Bengftenberg, "befteht in nichts weiter, als baß fie einem fußlich fentimentalen Ruben in bem Berbienft, in ben Bunben Chrifti jebe Rirchen ., ja jebe Bemeinbe - Bilbung jum Opfer gebracht haben." Wo immer nun bie Alliang-Bewegung eintrete, ba bilbeten fich mehr und mehr Blymouth : Bruder ober Darbyften heraus, in gewaltiger Pros Dan folle nur nach Frankreich, Baabtlanb, Genf sehen, von mo diese Bewegung jest ausgehe; soweit fie fich erftrede, folge ber Darbnismus ihr wie ein Befpenft auf bem Rufe. "Man febe bie übervollen Darbyften . Berfammlungen ju Laufanne, ju Bevey, man bore, wie biefe Gefte im fubliden Franfreich, von Lyon bis Marfeille berab, fowohl unter ben alteren protestantischen Gemeinden um fich frift, ale auch bie Bilbung neuer Gemeinden aus Convertiten im Reime gerftort. Man behalte Die in Turin auf Grund biefer unfirchlichen Principien gebildete neue evangelische Bemeinde im Auge. Die Anfange bes barbyftifden Rrebsichabens maren icon vor einiger Beit bort ju finden. Bie lange wird es bauern, fo hat ber Rrebs bes Darbvismus bort Alles gerfreffen" \*)!

Die Erklärung bieses auffallenden Umftandes schöpft Hr. Hengstenberg rein aus dem Rirchenbegriff. Wo die Kirche keine von den Einzelnen unabhängige Realität für sich hat, sondern nur eine willfürliche Ansammlung bloß persönlicher Gottwohlgefälligkeit ist, da liegt allerdings der Darbyismus sehr nahe. Diesen dualistischen Spiritualismus des Sekten-

<sup>\*)</sup> Evang. R.:3. 1857. S. 227; vgl. 20. Dec. 1866.

Beistes meint auch Fr. Hengstenberg, wenn er sagt: aus ber vollständigen Berzweiflung an jeder lirchlichen Gestaltung, wo man überall den Satan seine Absichten erreichen, überall ein babylonisches Berderben in der Rirche sehe, komme es dann, daß man sich den Plymouth Brüdern und Darsbysten beigeselle, deren Gros besonders aus frühern englischen Geistlichen bestehe. Dahin führe die Gleichgültigkeit gegen die "tirchlichen Formen"\*). Solche Borwürfe sind der Alliance sehr unbequem; sie rühmt sich im Gegentheil, allenthalben Großes zur Unterdrückung des Darbyismus gethan zu haben. Soviel ist auch richtig, daß bei der Pariser-Conferenz ein Darbyst, der da Trastätlein austheilen wollte, ohne weiters zur Thüre hinausgeworfen wurde. Nichts destowenisger hat Hr. Hengstenberg guten principiellen Grund, bei seisner Behauptung zu verharren:

"Bergeffen barf man es nimmer, bag tiefelbe Richtung, bie gur evangelifchen Alliang, auch gum Darbpiemus führt. Sat man erft einen fanatifden bag gegen alles Rirchliche, fo muß man in feinem Sag gur Confequeng fortichreiten. Man wird nicht bloff bas Rirchliche bejeitigen, mas fich nicht bireft in ber Bibel findet, fonbern weiter fagen, bag, obwohl manches Rirchliche in ber Bibel fich finbe, es bennoch abzumerfen fei, weil es eben in ber verberbten Rirche fich finde. Der Unfang bagu ift von ber Alliang gemacht, ber Darbpismus ift nichts ale biefe in ihrer Confequeng ausgebilbete Richtung. 3m Darbpismus ift ber bis gur letten Confequeng ber Untifirchlichfeit (felbft bis gur Gemeinbelofigfeit) ausgebilbete finftere Geftengeift. Denn feine Grundlehre ift bie, bag alle, bie in bem Babel ber gefallenen Rirche gurudbleiben, gunftigen Falls , wenn fie nicht verbammt werben, bei ber bemnachft gu erwartenben Bieberfunft bes herrn auf ber verflarten Grbe gurudbleiben, mabrent bie Junger Darby's mit bem Geren in ben Simmel entructt merben" \*\*).

<sup>\*)</sup> Bengftenberg's Evang. R.=3. vom 14. Dary 1857.

<sup>\*\*)</sup> Grang. R. . 3. 1857. S. 227.

Kaffen wir unfere Darftellung von bem Befen unb Auftreten ber Alliance folieglich furg jufammen: es ift ber große Rampf zwischen Rirchengeift und Seftengeift, mas burch bie Ginladung bes Ronigs ju Berlin fest in Scene gefett ift, und alle Berhaltniffe ber preußischen gandestirche find in benfelben verwidelt. Statt einer Stukung und Sebung ber Union wird bas gerade Begentheil resultiren. Die nachften Folgen fteben babin. Jebenfalls ift bas icon ein unberechenbarer Bortheil, bag man jest an ber Alliance gewiffe "evangelischen" Phrasen prattifch feciren und beurtheis len lernt, und immerhin wird fr. Dr. Leo mit feinem Urtheile nicht ju Schanden werben, welches er über bie Alliance-Ibee gefallt hat, freilich ehe noch die thatige Begeifterung bes Ronige fur biefelbe bem preußischen Bublifum befannt geworden mar. Wir Schließen mit ber wortlichen Anführung bes Leo'schen Ausspruchs:

"Wenn bas Gifen in Roft gerfallen und ber Roft mit Waffer ju Schmut eingerührt, bat man freilich auch eine Ginbeit - aber bie Ginheit bes Dredes, himmelweit von ber Ginheit bes in fich in prachtigem Metall gefugten und burch eine einige Rraft verbundenen Magneten. Gang große über bie Welt verbreitete Besellschaften, wie die Evangelical Alliance, machen es fich nun jum Geichafte, bloß auf negativer Grundlage bes Begenfages gegen bie romifche Rirche allen möglichen Rirchenpobel in driftlicher Bruberlichkeit ju einem großen religiofen Bilbungebrede jufammengurühren - man athmet ordentlich als Lutheraner auf, daß man fich bamit troften fann, bag bieg ewige Rom boch auch noch vorhanden ift, ja felbft vorhanden bleiben wird, wenn bas ewige Rom von bem irbischen Rom vertrieben werben follte - man athmet auf und überzeugt fich, bag, wenn bie romifche Rirche ale Gegenfat gegen bie entsehliche Berbreiung ber Chriftenbeit nicht vorhanben mare, man fie zu erfinden und herzustellen fuchen muffe, um nur in bem Breifumpfe nicht zu erftiden".

"Eins läßt fich aber mit Bestimmtheit fagen: irret euch nicht, mit Berbreiung macht ihr nur ahnliche inbefiniffable Befen, wie

ber moderne Bisvungsjube ift — und sett ihr bie Berbreiung wiffentlich und absichtlich fort, so wird euch ber Gerr am jungften Gerichte verantwortlich machen für größere Gunde als Mord und Diebstahl, denn ihr mordet Bolferseelen und stehlt dem himmel seine Bevölkerung, indem ihr fie in Fledermäuse verwandelt, deren Gerumschwirren nur die Borhöse des himmels unheimlich macht. hinein kommen sie gewiß nicht. Das subjective Christenthum allein suhrt weit und ist wie eine traurig und allein auf oder hatde stehende Bichte, deren Aeste der Wind knickt und beren Gipfel er schief wachsen macht — wie ja auch schon der herr nicht gesagt hat: gehet hin und lehret alle Menschen und taufet sie \*).

# XXVIII.

## Literatur.

Stunden ber Andacht fur Ratholifen, von Dr. Anton Jarifch, Bells Briefter und f. f. Schulrath. Blen, bei Mayer. 4 Bbe. gr. 8.

Der Bunich, Stunden der Andacht vom fatholischen Standpunfte behandelt zu haben, ist bekanntermaßen nicht von gestern. Ihm zur Seite steht ein zweiter, daß dieselben auch in Form, Sprache und Auffassung als ein Seiten voer Gegenstüd zu den Bichotke'schen auftreten möchten, da man nicht selten gegnerischerseits den Borwurf vernahm, als könne oder durfe solches katholischerseits nicht geschehen. Jarisch, all dieses tief erwägend, hat sich an die gewiß nicht leichte Arbeit gemacht, und wir durfen wohl behaupten, es ift ihm in allen Richtungen bin gelungen. Jarisch's Stun-

<sup>\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt vom 2. August 1856.

ben der Andacht find auf bem Gebiete ber katholischen Erbauungs-Literatur eine fehr beachtenswerthe Originalität. Genug, wenn wir fagen, daß sie in Wien fogar von der Kanzel empfohlen wors ben find.

3m Allgemeinen ftrebt ber Berfaffer, ben Inbifferentismus aus Berg und leben gu bannen. Er nimmt biefen aber nicht in feiner allaemeinften Bedeutung, ale Gleichgiltigfeit gegen ben Glauben überhaupt, fondern als Gleichgiltigfeit gegen ben Ginen gottlichen, gegen ben fatholifchen Glauben inobefonbere; befibalb ftellte er, mas Die Natur ber Sache an fich forbert, Die Befenntniffe nach ihren Grundzügen flar an = und nebeneinander, fo, bag ber Ratholit, fo= wie ber Protestant gum reifen Nachbenten und gur beutlichen Renntnig ber Sache, bie allein bem Berfaffer bor Mugen fcmebt, gelangen fann. - Im beiligen Gifer fur ben Blauben ber beiligen Rirche. beren Priefter er ift, sucht er bie Bergen, ben inneren Denfchen für tiefelbe zu entflammen, Berg, Befinnung, Bort und That, hausliches und öffentliches Leben auf fatholifchen Boben gu ftellen, Barme und Entschiebenheit im religiofen Leben zu erweden, und man fann fagen, er ftrebt biefes nicht nur bei Ratholifen, fondern auch bei Broteftanten, ja bei allen Beitgenoffen an, überzeugt, bag eine wahre Burbigung ber Cache nur aus beren flarer Renntnig ber-Daber erklaren fich auch viele, mehr ben Charafter bet roraebe. Belehrung, ale ben ber eigentlichen Debitation, Anbacht, Betrachtung an fich tragenbe Abhandlungen. Und gewiß, wie foll bie tiefere Debitation ohne flare Erfenntnig möglich fepn.

Wer das Werf im Allgemeinen betrachtet, ber muß fagen, daß dem Berfaffer, sowie die Sache seiner Kirche, so auch die Einigung des beutschen Boltes in diesem Einen Glauben, in dieser Einen Kirche, gleich warm am herzen liege. Wahrhaft ergreifend, vom Geifte achter Bruderliebe beseelt, spricht er sich in vielen seiner Abhandlungen in diesem Sinne aus.

Bon biefem Streben geleitet, betrachtet er nun Alles in Begeisterung für die Sache des fatholischen Glaubens. Befonders wohlthätig ift der Familie, des hauslichen Lebens und ber Erziehung gedacht. Wir finden in dem ganzen Werfe den entschiedenen für seinen Glauben begeisterten Priefter, gegenüber der indifferenten, rationalistischen, materiellen und irrenden Welt, die er in ihrer ver-



r

fchiebenen Farbung fennt, verfieht und eifafit, und beren verworrenem Treiben er ben Ginen Weg zeigen will, ber gum Beile fubrt.

Wir möchten fagen: Jarifch ift für unsere Zeit, was Bichoffe für bie seinige sehn wollte. Wir wollen es biesem nicht abläugnen, baß er seiner Zeit irgend eine religiöse Färbung geben wollte. Jarisch will unserer Zeit eine entschiedene katholische Farbe geben. Nicht wie bei Bichoffe liegt die Grundtendenz verhüllt und verborgen, nicht wie dort ist der Charafter verworren. Jarisch schreibt bekanntermaßen flar und offen. Er sagt und laut und nachdrücklich, was er will: für Katholisen! rust schon das Titelblatt.

Glaube, b. h. mahrer Glaube, Liebe, b. h. mahre Liebe gu Gott und bem Rachften find bas Motto bes Gangen, beghalb ber Kampf gegen ben Indifferentismus, beshalb auch bie Borwurfe gegen bie verfehrte Sumanitat, "die bloß bie schreienden Mauler verstopft, aber ber hungernben Seelen vergift, Blogen bes Korpers bebedt, aber bie Blogen ber Seele nicht achtet."

Urtheilen wir recht, so scheint Jarisch anfangs die Absicht gehabt zu haben, dieselben Gegenstände, die Bichoffe vom rationalistischen Standpunfte aus behandelt hat, vom katholischen zu behandeln, indem die ersten Nummern sogar dieselbe Ueberschrift tragen, alle aber der außern Form nach den Bichoffe'schen gleichen,
indem sie mit Gedichten beginnen, die wir als recht gelungen bezeichnen durfen.

Bezüglich ber Sprache haben biefe Stunden ber Andacht vor ben Bichoffe'ichen ben Borzug, daß fie erhabener, ichoner, fraftiger und reiner ift. Faft alle Abhandlungen find in höherer Prosa ge-halten. Der Styl ist forrett und größtentheils poetisch. Erwaige versehlte Ausdrücke durften in einer nahe bevorstehenden zweiten Auflage mit einer seineren Feile bearbeitet werden, da wir in diefer Auflage nicht selten dem überströmenden Gesühle des Berfaffers begegnen.

Das Werf ift bereits mit großem Intereffe aufgenommen, und wird von Katholifen und mahrheitsuchenden Brotestanten gern gelefen.

### XXIX.

## Das hentige Frankreich.

X.

Frankreich feit ber Februar : Revolution und bem neuen Raiferthum in feiner Stellung gur Religion.

Da bie Zeiten ber Congregation seit Ludwig Philipps Regierung langft vorüber maren, ba bie Congregation langfam in ben Schoof ber Ewigfeit eingeschlummert mar, ba es nur die Universität mar, welche mit bem Rlerus im Rampf lag, ba ber frubere Rampf vergeffen war in ben Bolts-Schichten ber Ration, ba bie Leute bes napoleonischen Libes ralismus unter ber Reftauration, in einigen ihrer Sauptmitglieber bem Orleanismus langft einverleibt, in andern unter Die Fahne ber Opposition bes herrn Obilon Barrot geichworen batten, und nicht mehr Belegenheit fanden, bie Wahlcollegien burch Deflamationen über die Berrichsucht bes Rlerus in Bewegung ju fegen, fo tonnte ber bemofratifc gefinnte Theil bes Rlerus in Stadt und gand uppig feinem Bange bie Bugel ichießen laffen und jur Republit mahrend der Februar-Revolution übergeben. Damals fand biefer Theil bes Rlerus unter bem Sporne bes herrn Lubwig Beuillot, XL. 39

ein Erlieutenant bes Grafen Montalembert, ber fich aber auf einmal felbftftanbig fühlte, ale er fab, wie es bem Grafen unbeimlich bei ber Februar - Revolution gu Muthe gemefen; benn Montalembert mar ju politifder Bebeutung unter bem Saufe Orleans emporgeftiegen, und bing an biefem Saufe mehr, ale an ben Bourbonen alterer Linie, ba er biefen wenig Liebe gur Barlamentarverfaffung, bem Saufe Drleans eine burch feine Lage bebingte, und alfo gezwungene Liebe ju berfelben anertennen ju muffen glaubte. Durch und burch feiner innerften Ratur nach ein Demofrat, Reind bes Burgere wie Lamennais, und bem Abel eine Beitlang faft ebenjo verfeindet, wie biefer, merfte Beuillot, bag bas Bolf fich ben Succure bes Rlerus gefallen ließ, bag bie republifanifche Regierung nicht Dacht genug batte, um felbftftanbige Concilien und Synoben ber frangofifchen Rirche gu binbern, und bag Montalembert, fein ehemaliges Saupt, 3meifeln oblag über bas, mas ju thun und ju laffen mar. Da griff Benillot auf berbe Urt und mit etwas ruttelnber Kauft an bie Stanbarte, fuchte eine Gelegenheit, um mit Montalembert ju brechen, ergriff fie bei ben Saaren mabrent ber Disfuffion bes Gefetes Fallour, ale Montalembert und Rallour fich mit Thiere verftanbigten, um einen Friedenscontraft ju foliegen awifden Rirche und Universität. Das erfchien bem Beren Beuillot ale ein halber ober ganger Berrath. Er fdrie je ftarfer und ftarfer auf, und nahm je mehr und mehr bie alte, feit Lamennais ledig gebliebene Stelle fur fich felber in Beichlag. Dagu tam noch, bag urploplich neue Bifcofe inftis tuirt wurden, welche jum größten Theil aus ber Schule bes Lamennais hervorgegangen maren, welche (nur bei weitem eifriger ale weiland Lamennais) bae Beitalter ber Renaissance ale ein foldes verfegerten, bas bas Beibenthum im Chris ftenthum wieder burch Belebung ber flaffifchen Literatur eingeführt, welche bie Theofratie ftuben wollten auf eine absolute Cfepfis, wie weiland gamennais, ober auf bas gangliche Unvermogen bes menschlichen Berftanbes, auf bie gangliche Untauglichkeit ber menschlichen Bernunft. Da blieb nichts anberes übrig im Beifte ale eine tabula rasa, und fiehe ba! wir waren wieder am Ausgangspunfte bes Conbillac und auf ber lamennaischen Rriegeerflarung gegen Descartes angelangt, nur auf andere Beije. Statt ber Ratur und ihrer Marqueterie, forieb Gott mit Klammengugen feine Gebote in Diese tabula rasa, flegelte fie mit einem Siegel, inftituirte bie mit ber souverainen Demofratie eng verbundene absolute Theofratie, heiligte Die Demofratie burch die Theofratie. Aber hier wurde Rom anderer Meinung, und die Jesuiten warnten vor einer Recrubesceng bes Lamennais, erfannten bie Nothwendigfeit flaffischer Studien, Die Rothwendigfeit einer Thatigfeit bes Berftanbes und ber Bernunft. zogen Beuillot und alle Traditionaliften, wie man bie Erlamennaiffanisten nannte, Die Segel ein. Balb barauf erfcbien Ludwig Napoleon, und ber erlamennaifische Rlerus jauchte ibm Beifall. Der Dictator ließ ben neuen Bischofen große Chren wieberfahren, ernannte Rardinale, aber refers virte fich vollständig und in petto bas ganze Gebäude bes napoleonischen Concordate, und die Sauptprincipien ber napoleonistischen Dacht. 3m Rlerus felber fant er aber in ben Landpfarrern und Bifarien, ben Bauernfohnen wie gefagt. eine von Saus aus ber napoleonischen Sache verfallene Macht.

Das ist ber außere Zusammenhang ber Dinge; nun wollen wir tiefer einschauen, und mehr in bas Innere zu bringen uns bestreben.

Was ist benn eigentlich ber Sinn bieser von Lamennais ursprünglich ausgehenden Anschauung der Dinge? Ich lasse Bonald und auch de Maistre ganz bei Seite liegen, benn sie haben mit demselben gar nichts zu thun. Bonald ist Monarchist im Sinne der französischen Legitimität; de Maistre ist ein gewaltiger Aristotrat des Geistes, der in die

france a été fait par un fie auf ben Einfluß ber Ki auf ben genauen Bund, t Kirche eingegangen ift. Di gefaßt haben, barüber wolle nuge uns, ju wiffen, baß bi punft für Lamennais, noch j

Diefe Schuler bes Lami Abfolutes, und in bem Staa ber But biefer Rirche gebilt eine lette Inftang fur bae erfennen im Grunde feinen c Bolf; und Beuillot behaupte ften von 1814, Drleaniften 1848 feien nur Faftionen, Mund, feien breierlei Arten mabrent Rapoleon I. und Rap achten Staatsprincip, gehulbigt gefallen, weil er bas Inftitut gum fouverainen Bolfe verfann fich Rapoleon III. eines Beffert fern her Matian if ber B

Rabelsführer im Reiche bes Geistes, alle Philosophen, alle Afademifer, und von oben bis unten bie gesammte Universsität. Es sei diefes eine Schule bes Unglaubens, wie eine Schule bes Ungehorsams in Permanenz.

Diese beiden Grundprincipien einmal angenommen, so ergibt sich das Andere von selbst. Die ganze Universität fällt, wie die gesammte Volksbildung, einzig und allein dem Rlerus anheim. Alle Prosessoren stehen als Laien unter Zucht und Obhut des Klerus, ihr Unterricht wie ihre Lehre wersden auf das Genaueste sanktionirt und controlirt. So auch gehört die höchste Censur der Sitten und der Gedanken dem Klerus, übrigens ganz wie im calvinischen Staate im frühesten Gens, und im puritanischen Staate im ältesten Schottland; ebenso denken und handeln die Wahabiten im heutigen Arabien da, wo sie ihre Nacht ausüben können; es sind verschiedene Glaubensanstalten, aber es ist eine durchaus ähnliche Polizei und Disciplin zur Aufrechthaltung dieser Anstalten. Bon dahin dis zu seder Art von Inquisition ist nur ein Schritt.

Da ber Papst ben Traditionalismus getadelt hat, und ba ber traditionalistische Bonnetty eine geistliche Censur ersahren hat, da hinwiederum der Krieg gegen die klassische Literatur, und der auf die Päpste des sechszehnten Jahrhunderts geworfene Schimps, als hätten sie durch die Besorderung der klassischen Literatur das Christenthum gewissermaßen in die Arme des Heidenthums geschleudert, ebenfalls in Rom halb und halb geistlich belangt worden ist, so hat die Schule auf diesem Punkt sich reuig erwiesen, und tritt nicht mehr in derselben Lebendigkeit auf, wie früherhin. Der Italiener Benstura aber, eins ihrer Hauptorgane, sest den Krieg mit Fesder und Mund, in Pamphleten, Büchern und auf der Kanzel eifrig fort, indem er den Jesuiten Chatel, den Abbe Maxet und den Pere Gratry, die Einen eines halben Rationas lismus, die Andern eines halben Pantheismus beschuldigt,

Bedingung bie Berherrlichu

Diefes Suftem tritt au ben Berhaltniffen bes beutig und ber heutigen Ration, 1 es biefe Schule einer bemof theofratifden Demofratie nu aber feineswegs fie fougen u auch gang und gar nicht bai eben nicht theofratifch gefinn Sprache ber ehemaligen Schil es nicht überzeugen. Befonder ftand noch gang fo, wie gur ; ben Constitutionnel las. Was a war, bas ift beute ber Siècle; gurecht gemacht für biefen flein fcbig und eingebilbet, bie 3gne und felber von ber fraffeften 38 hinab in bas Gemeine ziehenb, fühle und bie Mittelmäßigfeit bei tefte beforbernb. Das Univers a gu Tode, und bannite even an

fteng biefes Blattes bas Gleichgewicht herstellt und ber bie Regierung hochft compromittirenden Alliang bes Univers Die Bage balt; bag, mo ein Univers im heutigen napoleonischen Kranfreich erlaubt ift, auch ein Siecle erlaubt fenn muß. Beiterhin. Der Brief an Edgar Ren über bie Angelegenheis ten Rome, ale ber Raifer noch Brafibent mar; bann bie burch bas Conseil d'état über ben Bifchof von Moulins ausgesprochene Censur; Die Blame, welche fie enthielt über ben Ausspruch einer firchlichen Synobe; Die Bertheidigung bes gesammten napoleonischen Concordates, mit dem Anhange ber articles organiques, gegen die Befchluffe biefer Spnobe; bie beutliche Sinweisung barauf, bag es einer taiferlichen Autorisation bedurfe, um Synoben berufen und Concilien halten ju fonnen, mas ber Rlerus auf eigene gauft als Rirchen-Recht in Besit genommen; bas Diffallen bes Raifers über Die Disfussion in Betreff ber Civilehe, und vieles Andere noch beweisen auf bas Triftigfte, bag bie Regierung gang und gar nicht gesonnen ift, mit ben Principien bes Univers ein Bundniß ju ftiften, ober mit Montalembert auf ber liberté comme en Belgique, ale wie auf einem driftlichen Kundamente, ju fußen.

Die Regierung sieht ebenfalls recht wohl ein, wie die Legitimisten, die Orleanisten, die Republisaner auf gar versschiedene Weise höchst ungehalten sind über die Sprache des Univers; wie das Blatt der Fusionisten, das Blatt des Herrn Guizot, die Assemblée nationale, seiner Politis halb, dem Univers einen halben Finger hinreicht, was der Regiestung schon eine ganze Hand zu sehn dunst, und ganz und gar nicht seine Sache heben kann; wie das ganze Institut, die ganze Afademie, die ganze Universität durch die Sprache des Univers auf's Aeußerste gereizt, in lichterlohen Flammen stehen; wie der Herr Thiers seine Allianz mit Fallour und Montalembert (die während der Februar-Revolution contraktirte) ganz ausgegeben hat; wie er gegen den Herrn Guizot

einerseits, gegen ben Napoleonismus andererseits die Marimen bes Herrn Beuillot als Grundmarimen bes heutigen Rierus zu benutzen strebt, um eine ber Stützen ber kaiserlichen Poslitif, die Autorität des Klerus, je tiefer und tiefer zu erschütztern. Und dieser bevorstehende Bruch eines großen Theils der gebildeten Klassen in der Nation muß um so mehr das Bedenken der heutigen Herrschaft auf sich ziehen, als damit eine von Genf und England ausgehende Bewegung unter den protestantischen Predigern und Consessionen im heutigen Frankreich, auf einigen Punkten, eine Allianz einzugehen droht.

Mit biefem letten Bunfte bat es namlich folgende Bemanbt-Durch bie feit ber Restauration wieber belebte Regung bes Ratholicismus im continentalen Europa aufgeruttelt, an öffentliche Thatigfeit bei weitem mehr gewohnt, ale ber beutfche Lutheranismus, welcher gang in ben Sanden ber Regierung fteht, haben bie calvinifde Schweiz und bas calvinis fche England gemiffermaßen einen Baft gefchloffen, um ben Ratholicismus auf eigenem Grund und Boben überall angugreifen, in Italien, Spanien und Bortugal, in Belgien und beute in Kranfreich, von brei Bunften que: Baris, Ctraf. burg und Lyon. Aber auch in Montauban, in ben Cevennen, in Befancon, in Grenoble und in vielen andern Dr. ten, ift biefe protestantifche Bropaganba auf bas Sochte thatig. Ihre fatholifden, sowie ihre napoleonistifden Begner beschuldigen fie, bas Regiment ber proteftantischen Bringeffin von Orleans in Franfreich einführen ju wollen, und icon beginnt man auf bas Journal des Debats, als auf bie Stanbarte biefer Partei, bingumeifen.

Daß ber Bauer, ber Handwerfer und ber fleine Burger in Franfreich ftart burch bie an Finanzen reffourcenreiche calvinische Propaganda bearbeitet werben, baß sehr bekannte und angesehene Damen als Proselytenmacherinen babei in Paris und Lyon ganz besonders thatig sind, ebenso wie ihre begeisterten Gefährtinen in Genf und England, bas ift feine

Frage. Go tann es zu theilweisen Conversionen fommen; aber tie revolutionare und revolutionirte Daffe ift in Frantreich viel zu indifferent fur alle biefe Bestrebungen, in benen fie nur bas Werk einer Art vornehmen protestantischen Dligarchie anerkennen will, ein bei weitem mehr funftliches und politisches, ale ein ernft religiofes Beftreben. Es bat auch Conversionen unter ben Barifer Juriften und Brofefforen gegeben, wie ber jungft verftorbene Ifambert, welcher fruber für einen Janfenisten galt, und wie ber Siftorifer Roffeuw be St. Silgire. 3m Journal de Débats tritt ein bedeutenber Jurift, Eduard Laboulage auf, und predigt auf bas Starffte bie Religion bes Amerifaners Channing und bes Deutschen Bunfen, womit bie Calviniften eben nicht febr gufrieben finb, ebenso wenig, ale fie es mit ber Anempfehlung ber beutschen Eregese Emalbe und Baure (obwohl geschworner Begenfuß. ler) burch ben gelehrten Drientaliften Renan find; außerbem ergreift Prevoft Barabol im Journal de Debats eine gang protestantische Reber. Mignet und Remusat, zwei bebeutenbe Manner, weisen sonft noch auf bie protestantischen Controverfen bin; aber man fieht allen biefen Bestrebungen balb auf ben Grund. Es ift Diefes Alles bei weitem mehr eine Bolemit, bei weitem mehr eine Feindschaft gegen bie Alliang bes frangofischen Rlerus und bes Napoleonismus, als ein wirklicher Glaubenstampf, als eine tiefere Ueberzeugung. hier nun fragt es fich alfobald, mas ift fatholifderfeits gefchehen, um diefem Allem vorzubeugen, und welches ift ber Einfluß bes fatholischen Correspondant im Begenfat bes fas iholischen Univers?

Ich referire überhaupt nur in allen biefen Punkten, und mische mich nicht in bas Handgemenge; weßhalb, foll fich bald ergeben.

Eine lange Erfahrung hat mich belehrt, daß ber Streit tein Rampf ift, und bag ber Bant fein Streit ift. Es ift ber Muhe werth, ju tampfen, benn ber Rampf fuhrt ju ei-

..... im Allgemeinen.

Talentvolle Leute ichi Schimpfer erfter Rlaffe, Mann feiner Schule gelern ber Schimpf fehr rasch zur an ben Schimpf, es ift bund Widerbellen; wer mag mit einem Gebelle pladen le

Leute von Welt (und & Welt, wie auch seine Schuld besithen, wenn sie Geist habe zur großen Freude ber Wel und bem ironischen Geiste ein pen Widerpart anerkennt. D Blit, er schlägt ein in den I Klöße gebären sich stets von auch ist, zu sehen, wie der schlägen, aber unverständigen Göß am Ende bewiesen? Der App Solution. Deßhalb will ich abe haben; sie gefällt meiner schwag gur oft nur am gut. In ger

Montalembert ift die Seele bes Correspondant und ein Er besit eine marme Liebe zu ben Dingen, eis nen achten Enthusigemus; ibm fteht aber auch bie Ironie fehr ju Bebote; er weiß unversebens feinem Begner Gins abausenen; er fampft beroisch, aber er buellirt auch febr gut; nur ift bas napoleonische Syftem, welches feiner gangen polis tifden Thatigfeit hochft abhold ift, ihm icharf auf ber lauer. Es mare ein Glud für ben Correspondant, wenn biefer hobe Beift bes Montalembert ein ganges Jahr lang ben Louis Rapoleon und ben Louis Beuillot vergeffen fonnte; er fliege bann an Autorität in ber öffentlichen Meinung; benn bie Autoritat bes Beiftes und ber Ceele ift bas, mas ein ftarfer Beift zu erreichen befliffen feyn follte; mit mehr Berricaft über feinen Genius fonnte Montalembert ju einer Autoritat gelangen, die ihm bis jest noch abgeht. Sein Talent hat fic außerorbentlich ausgebilbet; aus einem ichwungvollen Rebner ift er ju einem eminenten Schriftfteller geworben, was er anfange nicht gewesen ift; er hat aufgehort, ju beflamiren, und hat angefangen, ju fcreiben.

Eine andere Gefahr, als die seiner Festnehmung und Unterdrückung durch das heute regierende System ist noch für den Correspondant; l'Univers hat sein Publifum gefunden, der Correspondant sucht noch sein Publifum. Leider sucht er es fast ausschließlich in dem pur eleganten Publifum, in den Salons und in der großen Welt. Das ist der Hang einer französischen Mode, wie unter Ludwig XV., zur Zeit des Direstoriums, zur Zeit der Restauration; da bilden sich literarische Coterien, wie um die Madame du Dessand, wie um den Baron d'Holbach, wie um die Madame d'Houdetot, wie zu Auteuil; der gefällige Sinn behauptet den ersten Rang, und der große, historische, der schlagende Sinn geht verloren. Man soll nicht durch seinen Geist gefallen und anziehen, sondern durch seinen Genius herrschen, überzeugen und für seine Gestinnung erobern wollen, wenn man dazu

Stoff in fich bat. Dan foll ein Bublifum ichaffen, unb fich nicht nach einem Bublifum bilben wollen. Die Frau geminnt baburch bie Dberhand, und ber Dann bort baburch auf ju fenn; endlich geben boch die größeren Beifter, bie ftrengere Jugend rein verloren, und man wirft weber auf Maffen, noch auf Klaffen in ter Nation. Wenn man ein tuttiges Werf anfaßt, fo foll man es in feiner gangen Scharfe und Bebeutung einsehen lernen; fo foll man es nicht bloß fur feine eigene verfonliche Blorie, fonbern für ein öffentliches Unternehmen und fur bie Befammtheit burch und burch wollen. Das ift bas llebel in ber Begenwart. und besonders bas lebel in Kranfreich, baß alle bedeutenberen Unternehmungen leicht als planlos fich beurfunden, bag Dieses ober jenes Talent, Dieser ober jener politische Dann es in ben Intereffen feiner ifolirten Große auf egoiftifche Art ju benugen trachtet, und boch es nicht verftebt, ein Centrum abzugeben, von bem die Beifter ausstrahlen, und in bem fie fich gruppiren fonnen.

Der Correspondant hat ben allerbeften, reinsten, thätige ften Willen; er sucht junge Leute flügge zu machen, und läßt sie gerne ihre Flügel erproben. Daran hat er Recht, benn es ist heilige Pflicht, die Jugend zu bilden und ber Jugend ihr Streben zu lassen und basselbe zu beseuern. Rur läuft die Jugend in Frankreich allzuleicht Gefahr, nach Succes zu haschen; sie will glänzen, mit ihren Talenten sich geistreich herumtummeln, und hinter diesem Allem fleckt doch wiederum die Robe, sowie die Gewalt der Salons. Aber nie ist aus ben Salons noch ein starter Wille und eine bedeutende Racht hervorgegangen.

Freilich find die Salons ein Glanz in Frankreich, und es mare eine große Thorheit, ihre Bebeutung zu verkennen, und fich von ihnen sphematisch abwenden zu wollen. Man soll zu ihnen reden, aber fich nicht durch fie leiten, gangeln und beherrschen laffen. Dieser Gefahr ift ber Correspondant hin

und wieder im Faubourg St. Germain und in den Schlöffern ausgesett. Es ist für seine Birksamkeit nothig, daß er sie überwinde; denn das Wort ist nicht dazu bestimmt, ein Spiel zu seyn, sondern es soll dahin streben, eine That zu wers den. Hiebei kömmt Alles auf eine Ueberzeugung an; der Glaube versett Berge; wer an seine Sache glaubt, der schafft sich Gläubige; Leser sollen aber zu Schülern werden und nicht zu puren Lesern. Jedes tüchtige Unternehmen hat darnach zu zielen, daß es eine Art Kirche bilde, und weder eine Icheit, noch eine Coterie, noch einen Salon, noch ein pures Schönbartspiel und einen losen Lesezirkel abgebe.

Bas will ber Correspondant? Im Grunde will er, nur unter anderer Form und bei gang veranderten Umftanben, bas alte Werf bes herrn von Montalembert fortfeten, jenes Werk, wodurch biefer eble Geift ju Ludwig Philipps Zeiten fich an bie Spipe einer fatholischen Bartei gestellt, um bie Universität zu zwingen, mit ber Rirche zu fapituliren, ber Rirche ihre Freiheit ju laffen, ihr ju geftatten, bie Jugend auf ihre Beife zu bilben und zu erziehen, und fich nicht ber Universität auf passive Beise und als gehorsame Dienerin unterwerfen ju muffen. Das mar ein tuchtiges Unternehmen, und biefer Rampf ift beenbigt. Wenn er jemals wieder beginnen follte, erschiene er unter einer andern form. Er endigte fich burch bie Transaftion ber herren Kallour und Montalembert mit ben herren Coufin und Thiere, tros ber heftigen Wibersebung bes Univers. Bis auf welche Beife bas heutige Regierungsspftem biefe Transaktion (welche fie auch ihrem Gehalte nach fei) annimmt, oder fie früher ober spater ju mobificiren gebenft, bas ift noch in Frage. In ber außern Erfcheinung aber ift bie Sache abgemacht.

Best hanbelt es fich fur ben unter ber Leitung bes Grafen Montalembert ftehenben Correspondant um eine weit hobere Aufgabe: nicht nur um bie Fortsetung, sonbern auch um bie weitere Ausbildung einer innerken Alliang bes

Ratholicismus mit der politischen Freiheit, sowie mit der geistigen Freiheit, alles das auf die Erfahrung der Jahrhunderte gestützt, daß der Kirche allein durch diese doppelte Freiheit gedient seyn kann. Ehe ich dieses Thema beginne, sei mir wergonnt, auf zwei Dinge Bezug zu nehmen, auf ein allgemeines, was den Gebrauch des Wortes le parti catholique betrifft, welchem die Gegner in Belgien das Wort le parti clérical substituirt haben, und auf ein besonderes, das sich auf meine personliche Stellung zu der Ausgabe, welche das Journal le Correspondant sich geset hat, bezieht.

Das Wort parti catholique hatte nie auffommen follen, und es mar ein Rehler bes Grafen Montaleme bert, es unter Ludwig Philipps Berrichaft angenommen gu haben, ober es fich haben aufburben ju laffen. Die große Rraft feiner politischen lleberzeugungen bat ibn in biefer Sinficht fortgeriffen; in ber Politif gibt es naturlich Parteien, benn wo die Barteien in ber Bolitif aufhoren, ba erftarrt bas Leben in ber Ration, ber Despotismus herrscht als alleinige Form aller Thaten, Sanblungen und Gedanten ber Ration, wie in ben affatischen Monarchien, ober in bem romifchbyzantinischen Reiche. In ber Rirche aber berricht bie geiftige Freiheit ohne ben Barteigeift, welcher er auch fei, benn feber Parteigeift ift eine Ginseitigfeit und ber Untergang ber gelftigen Freiheit felber. Diefes ungludliche Bort le parti catholique haben die Reinde ber fatholischen Kreiheit alsobalb in Belgien umgetauft, und es auf gehaffige Art in einen parti prêtre ober in einen parti clérical umgewanbelt; also haben fie andeuten wollen, baß bie Confequeng ber Befinnungen bes Grafen Montalembert im Louis Beuillot, und nicht im Grafen Montalembert felber fei. Dan fieht, ein Bort hat überall feine Bebeutung, und icon ber falicen ober ber bosartigen Confequengmacherei halber foll man fic fein folches Bort auffaden laffen, an bem man nachber fein ganges leben ju fchleppen hat.

Der rationelle Deismus, in welchen ber protestantische Rlerus bas Chriftenthum, in meiner Jugend, ju vermanteln ftrebte, machte mich bem Lutherthum entfagen und gur fathos lifden Rirde in Rom übertreten. Es mar biefes im Sabre 1807, wo mich bie am Bapft geubte Gemaltthat mit hohem Unwillen erfüllte, und meinen llebertritt augenblidlich entichieb. Jeber Aft ber brutalen Gewalt, auf welche Beife und von wem fie auch geubt wurde, hat mich von Jugend an auf bas Tieffte emport. Die Regierung Napoleons I. mar in ihrer Bluthezeit voll von folden Phanomenen, welche an ben Augen ber Maffen ftumpf vorübergeben, aber ben benfenben Beift und bas thatenburftige Gemuth in feinem tiefften Grunde verleten. Das ift eben ber Kluch eines jeben folchen Aftes bes außeren 3manges, bag er eine endlose Remefis hervorruft, und fich nur beschwichtigen lagt, wenn er feine Enbichaft erfahren bat.

Je entschiedener aber mein Uebertritt gur romifchen Rirche war, besto fester mar mein Entschluß, in feine Art von Behäffigfeit zu verfallen, niemals ben Anbern etwas anzuthun, was ich nicht felber von Andern erbulben möchte, entgegengefette Meinungen und Gefinnungen ju befampfen, mo ich glaubte, fie befampfen ju muffen, aber auf jebe Beife fie alle au bulben: benn ich habe nie etwas von einem Drude bes Beiftes, noch von einem 3mange ber Gemuther wiffen wollen. Schon an und fur fich; bann aber burch eine langjährige Erfahrung belehrt, und endlich burch ein tieferes Einbringen in Die Geschichte ber driftlichen Rirche und ber unter ber Sut bes Chriftenthums entwidelten Bolfer je mehr und mehr überzeugt. Diefe Belt ift fein Biel. fonbern ein Durchgangepunft; ber Burger und ber Chrift. haben in ihr eine boppelte Aufgabe gu erfullen; fie ift fein Utopien. Obgleich es eine beilige Rirche gibt, fo gibt es boch fein funbenlofes Priefterthum, ebenfo wenig, als es einen absoluten ober rabifalen Staat jemals gegeben bat, noch geben kann. Die Kirche ift für ben stets erneuerten Rampf bes Guten gegen bas Bose, bes Wahren gegen bas Falsche eingesetzt; es ift die stets kampfende Rirche, aber nicht die triumphirende. Wer triumphirt, verdirbt sich, hört auf zu kampsen und zu wachen, hütet sich nicht mehr selber. Zebe an dem Geist geübte Gewaltthat ist ein Selbstbetrug von Seiten des Priesters; er täuscht sich, und wenn es nicht ein leidenschaftlicher Jorn ist, so ist es eine pure Faulheit. Unsehlbar schläft man, über kurz oder lang, über seinen Zwangsmitteln ein, denn man kann nicht immer und überall straff angespannt seyn. Dieser Schlaf ist aber ein bleierner Schlaf, und wehe dem Erwachen!

Zwischen einer firchlichen Gesinnung und einer rein unfirchlichen gibt es kelne Accomobation, bas ift wahr, und ber Kampf ift ein ewiger. Der Priester ist beshalb ein Krieger in der Sache Gottes, nur ift er ein Krieger eigener Art. Er liebt seinen Gegner und sucht ihn zu bekehren; sein Gegner ist nie in seinen Augen sein Feind. Er übt die höchste Caritas und hat keine Niederlage zu fürchten. Die Gefahr ist nicht für ihn in einer momentanen Unterdrückung, die Gesahr ist für ihn in einem übermäßigen Triumph.

Als ich 1814 nach Belgien fam, und mit ben Familien Merode und Robiano im Zusammenhange ftand, suchte ich schon diese Grundsate geltend zu machen. 3ch war für meinen Theil in der Formulirung berselben, bei der Erklärung einer Freistellung der Kirche vom napoleonischen Staate thätig (nicht eines radikalen und pur utopischen Bruches zwisschen Kirche und Staat); die Männer, welche damals gleich mir dachten, wollten weder den Staat der Kirche, noch die Kirche dem Staate zum Opfer bringen.

Ehe ich noch ben Catholique in Frankreich während ber Jahre 1827 bis 1830 publicirte, hatte ich mich schon lange für die Rothwendigkeit einer tiefen Allianz der Kirche mit allen Zweigen der menschlichen Wiffenschaft und des mensch-

lichen Denfens ausgesprochen. Das waren lauter Reuhelten in Frankreich; weber Bonald noch Lamennais bachten baran. Bonald nahm gar feine Notiz von allen Bewegungen ber Wissenschaft und ber Geschichtstunde in ber Neuzeit; Lasmennais hat später seine Sprache geanbert, aber alsbann nur in bem allerunchristlichten Sinne.

3ch fann also mit Recht sagen, baß ich Einiges gefaet habe; leiber ift aber biese Saat gar oft schlecht aufgegangen; boch bas war nicht immer meine Schuld.

Bas ich unter ben Bourbonen älterer Linie versucht hatte, führten junge Leute mahrend ber Julius - Regierung im anfänglichen Correspondant weiter fort. Es mar bie Soule ber herren Cagales, Carné und ihrer Freunde; fpater that fich ber einzig wiffenschaftlich gebilbete Mann unter ihnen auf, Berr Lenormant. Geit Langem hatte ich mich aber andern Studien ergeben, und mar biefen Bemubungen fremb geworden. Bas die Rirche vom Menfchen lehrte, mußte ich, was die Philosophien und Theorien von ihm aussagen, batte ich ebenfalls erfahren. Nun wollte ich aber biefe entgegenges festen Lehren an bas licht ber Erfahrung halten, ben wirtlich hiftorischen, ben lebenbigen Menschen tennen lernen. 3ch versuchte, soweit es mir möglich fenn murbe, in bie' Bergangenheit hinaufzufteigen; ba wurde meine Ueberzeugung jur Thatfache. 3m Christenthum erfuhr ich die Philosophie bes Lebens, welche noch gang etwas Anderes ift, als bie Theorie ber Schule. Alfo glaube ich, meine Zeit gang und gar nicht in biefen Studien vergeubet ju haben.

Als der Correspondant in seiner neuen Form erschien, und als in dieser neuen Form sich Montalembert, im Bunde mit Herrn Lenormant, bethätigte, als der Prinz Albert de Broglie alsdann in dieser Berbindung seine Stelle einnahm, scheint die Aufgabe, dis auf einen gewissen Grad, ähnlicher Natur geworden zu sepn, wie jene, welche ich schon seit Jahrten mir zum Endziele meines Lebens geseth hatte. Sie ist gewiß XL.

ugien Sowies ternehmen in ben Gegner lauen Beit, ober in einer fie liegen alle in une felbe Dacht, ben Grebit feiner Sanbe in ben Schoof lege ternehmen gurudtreten; er i gebührt bie Beiberfunfel. ober an ber Inbiffereng bes fein Brob in Frieden effen; fenber Beift; er ift weber ei von Gebanfen. Leute biefe unter ben gutgefinnten ! fie fonnen nicht. Gie finden gen. Der Boben ift eben, nich fich auf bemfelben ein Bein !

Die Schwierigkeiten find biesen unvermögenden Gesellen ten, zornigen, verkehrten Natu confusen Köpfen, in der unge Unfunde der Dinge, und von funde der Menschen, die man b gebungten Boben. Auf alle solche Dinge foll man gefaßt seyn, man soll sie von vorne an in Rechnung bringen, von Neuem anfangen, nur oft auf andere Art, nicht aber unnuß sich bei dem dummen Zeuge aufhalten, und so sehr man auch Lust dazu hätte, zu wettern und verwünschen, sich doch in die Zunge beißen, und seinen übeln Humor als Verdauungssaft in sich hinunterwürgen.

Das Bedürfniß ber Beit - barüber ift feine Frage. Die mabrhaft driftliche Welt fann, meiner innigften lleberzeugung nach, nur in und burch bie fatholifche Rirche fich aeftalten. Das Werf bes Protestantismus gerfällt nothgebrungen beutjutage nach zwei Seiten. Entweder ftrebt man mit Bunfen (und im Grunde auch mit Ewald) nach einem allgemeinen Briefterthum aller Chriften, ober man ichreitet auf ben Begen eines dualistischen Rationalismus weiter fort, und berus higt fich höchstens mit bem Stoicismus bes Rant, ober fucht auch in einer Art von 3bealismus, auf Fichtes Beife, fic felber in feinem Ibeale ju erreichen. 3m erften Kalle geht man nicht über zwei Dinge hinaus: die calvinische Theofratie, ben calvinischen Staat, ober ben burch Bietismus mobificirten und gerfetten Quaferftagt, welcher felber nichts Underes ift, ale ein aufgelostes Anabaptiftenthum, bas fich, wie unter ben Mennoniten, einem endlichen Rationalismus fart hinneiget. Die Manner ber Wiffenschaft aber, welche glauben, Die fortidreitenden Studien tonnten bie Rraft bes Glaubens in ber Menschheit erfeten, begehen ben gehler, daß fie fich fur bie Menfcheit halten, und mit ber Menschheit ibentificiren, als ob jemals bie Menschheit fich ju einer Schule ber Gelehrsamfeit umgestalten fonnte.

Das einzige Medium, um die Sache eines unendlichen Fortschrittes in der Wissenschaft mit der Sache der Menschheit zu verbinden und in Einklang zu bringen, ift weder die Akademie, noch die Universität, es ist die Kirche. Richt die Kirche, als wie sie im Mittelalter in dieser Hinsicht thätig war, auch nicht die Kirche, wie sie im Inftitut der Jesuiten ben öffentlichen Unterricht zu beherrschen strebte; benn wir leben weder im Mittelalter, noch im sechszehnten Jahrhundert, sondern die Kirche, wie sie alles Wissen und Denken ber Menschen austrebt, ohne diesem Wissen und Denken eisnen Hemmschuh in den Weg zu legen; die kampfende Kirche, aber nicht die herrschende Kirche.

Das ist eben ber Punkt ber hochsten Schwierigkeit. Man hat einen Glauben auf Tob und Leben; man stirbt für diefen Glauben, man lebt für diesen Glauben, und doch soll man ihn nicht als Zwangsmittel irgend einer Art anzuwenden trachten. Ze weiter wir in den Zeiten vorwärts schreiten, je unmächtiger werden diese Zwangsmittel; und ich kenne keine größere Gesahr für die Sache des Ratholicismus in Frankreich, als die dem napoleonischen System von Seiten des Herrn Beuillot angetragene Allianz, mit Hulfe der Priester und der Soldaten den menschlichen Geist zu knebeln, damit er hübsch still bleibe, und sich auf alle Beise kuschend in Sachen des Glaubens, Handelns und Denkens niederlege.

Das hat der Correspondant gar wohl eingesehen, ob er aber die Aufgabe in ihrer mahren Lösung zu begreifen im Stande sei, das wird die Folge zeigen. Das große Talent des Herrn von Montalembert, die bedeutende Gelehrsamseit des Herrn Lenormant, insbesondere auch der Zutritt eines so eminenten jungen Mannes aus der boktrinellen Schule, wie Albert de Broglie, sind treffliche Elemente. Auf einige Gefahren habe ich hiebei schon hingewiesen; es sei mir erslaubt, in dieser Hinsicht die Verständigkeit des Herrn von Broglie anzupreisen.

Die bottrinare Schule ift von hause aus feine fatholische, fie ift aber von haus aus bem Ratholicismus nicht feinblich und widersestlich, wie jene rein afademische Schule ber Biffenschaft, beren bebeutenbstes, talentvollstes und ehrenhaftestes Mitglied herr Mignet ift, ober wie jene Schule bes Deis-

mus und ber Religion naturelle, bie Berr Jules Simon in Kranfreich und in Belgien ju organisiren trachtet, und bie in Belgien bei weitem ftarfere Kortidritte macht, als in Kranfreich, weil sie in Belgien fich bem parti anticlérical angeschloffen bat und ihm eine Philosophie leibt, Die er von vornan nicht beseffen hat. Bas in Belgien vorfällt, und bie Urfachen biefer complicirten Borfalle, habe ich nicht zu untersuchen, obwohl ber Ginfluß ber Ibeen bes herrn Beuillot biebei auch febr ftart im Spiele mar; hier genügt mir nur ju miffen, bag es auch in Frankreich einen Berfuch gibt, bie Moral als ohne nothigen und ohne inneren Bufammenhang mit bem Chriftenthum hinzustellen, ebenso bie Caritas, um bem Chriftenthum zwei feiner Stugen fuftematifc und von Staatswegen zu entziehen: zuerft allen Ginfluß auf die Bildung der Jugend, jum zweiten alles Anrecht an fromme und milbe Stiftungen ber Caritas. Man will es absolut vom Staate, wie von ber Gesellschaft ausschließen. ben Staat fekularifiren, wie man fagt, fo bag tas Chris ftenthum, abstraft in die Rirche eingeschloffen, es nur mit Individuen ju thun habe, mit Familien, Gemeinden und aller Art von öffentlichem Dienft gang und gar nichts gu schaffen habe. Dieser Theorie weiht nun Berr Jules Sis mon fein Gefchid in Belgien, ohne es in Franfreich viel in Anwendung bringen ju fonnen.

Der herr be Broglie hat dieses Bestreben bes herrn Jules Simon im Correspondant mit viel Takt und Gewandtheit besprochen; zugleich hat er sich eine höhere Aufgabe gestellt: die Kirchengeschichte in ihren Anfängen zu behandeln. Ich rede hier nicht von seinem Werke, als einem Werke der Gelehrsamkeit; um es als solches zu studiren, anzuerkennen oder zu berichtigen, dazu gehört eine eigene Competenz und ein großer Auswand von Zeit, wozu hier nicht die Gelegenheit ist. Die Schule des Herrn Beuillot hat dieses Werk unter diesem Borwande besonders angeseindet, daß es kein frome

mes Bert fei; über bie babei ausgesprochene 3bee ber Froms migfeit ift fich ju verftanbigen.

Der driftliche Beift ericeint nach zwei Geiten bin : ber politifden ober burgerlichen in ber Belt, ber beiligen ober afcetifden im Ceminarium und im Rlofter. Cowie bie 3bee ber Schöpfung ber 3bee ber Belt ju Grunde liegt, fo liegt bie rein afcetifche 3bee bes Opfere bem Chriftenthum gu Grunde; und gmar ale permanentee Opfer in ber Gelbfiopferung, Die im Bebiete bes ftrengen Briefterthums und ber engeren Rirche ftattfinbet, bann ale fich ftete erneuernbe Opferfpeife und Beiligung im praftifden Ginne driftlicher Kamilie und Kamilien - Inbividualitaten; Diefes alfo im Gebiete ber Rirche, infofern bie Laienwelt ebenfalls in biefelbe aufgenommen und inbegriffen ift. Das ewig Beilige, Gottliche, Schöpferifche, bas emige Opfer ift ber Ausgangepunft in ber Menfcheit, fowie ihr Gingangepunft burch bas Chris ftenthum; bas foll ber Siftorifer bes Chriftenthums anerfennen, fonft ift er nicht lebenbig. Berlangen, ber Siftoris fer folle fur Ctaat, Belt und Burgerthum fcreiben und foriden, wie man fur bas Ceminarium und befonbere fur bas Rlofter ichreiben und benfen foll, beißt etwas vollfom= men Unpraftifches verlangen. Die bas in Unregung bringen, mochten überhaupt bie Laienwelt ihrer innern Rraft berauben, und fie unter eine Rlofteraucht bringen, unter welche fie fich eben nicht bringen läßt.

Die Aufgabe, die fich herr von Broglie gestellt hat, ift also eine gute. Es ift die, aufzuweisen, wie durch bas außere Bischofsthum, welches sich Constantin ber Große in der driftlichen Kirche angemaßt hatte, eine byzantinische Kirche, die später ihr Abbild in der ruffischen gefunden, ist vorgeschult worden; wie zum guten Glüd in der fatholischen Kirche manche deutschen Kaiser des Mittelalters, ganz besons ders aber die französischen Könige Philipp der Schone, Ludzwig XIV. und Kaiser Napoleon an einem ähnlichen Bersuche

gescheitert sind und haben scheitern muffen; bann auch, wie ein ähnliches Werf unter ben Fürsten bes protestantischen Deutschlands, bes standinavischen Nordens, wie unter ben Händen heinrichs VIII. und ber Elisabeth die moderne Auflösung aller protestantischen Kirchen hat mehr oder minder nach sich ziehen muffen. Das ift ein hauptthema bes herrn von Broglie bei seinem ehrenhaften Beginnen, und ich hoffe, baß es ihm gelingen soll, es vollständig zu lösen.

Bon Gaffein.

#### XXX.

Der Episcopat des Apostels Petrus zu Rom nach dem ältesten Verzeichnisse der römischen Kirche.

Das älteste Berzeichniß ber Reihenfolge ber römischen Päpste, gewöhnlich catalogus Liberianus genannt, weil es bis auf die Regierungszeit des Papstes Liberius (352 bis 366) herabgeht, unterscheidet sich dadurch von dem zunächst solgenden Cataloge, der bis auf Felix IV. sich erstreckt, daß es mit größerer Kurze als dieser abgefaßt ist, und hinsichtlich der Angabe der Consuln als Quelle des zweiten Berzeichnisses betrachtet werden muß.

Diese Reihenfolge ber Consuln, die bei dem Amtsantritte wie bei dem Schlusse jedes Episcopates hier aufgeführt ift, gibt zugleich einen Anhaltspunkt für die Beurtheilung ber Quelle selbst hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit, welche offenbar bavon abhängt, daß sich auch die übrigen Ereignisse

während ber Regierung eines Papftes, wenn fie auf achten Traditionen beruhen, ohne Zwang hier einreihen laffen.

Ilm die herausgabe bes catalogus Liberianus haben fich schon früher Boucher, henschen und Schelftrate verbient ges macht. Gine Rebeneinanderstellung bieser brei Ausgaben has ben in neuerer Zeit die Benedittiner von Solesmes beforgt\*).

Der Catalog beginnt mit dem Sterbejahr bes Erlofers und beffen himmelfahrt, an welche er die Uebernahme bes bifcoflichen Amtes von Seite des Apostels Petrus und die Dauer bes Episcopates zu Rom anreiht.

Der Tert bes Cataloges ift hier nach henschen wieber gegeben. Die Berechnung ber Reihenfolge ber Consuln und ihr Berhältniß zu ben Jahren ber Stadt Rom und zur chriftslichen Zeitrechnung find burchgängig nach bem Werke von Baiter angenommen, welches einen Anhang zu ber Ausgabe von Cicero's Werken bilbet, die Orelli veranstaltet hat \*\*).

Vom Sterbejahr Christi und der lebernahme des bischöflichen Amtes durch Betrus nach der Himmelsahrt heißt es: Imperante Tiderio Caesare passus est Dominus noster Jesus Christus, duodus Geminis Consulidus VIII. Kalendas Aprilis, et post ascensum ejus, Beatissimus Petrus Episcopatum suscepit. Ex quo tempore per successionem dispositum, quis episcopus, et quot annis praesuit, vel quo imperante.

Das Confulat ber beiden Gemini ift bas bes 2. Rubels lius Geminus und bes C. Kufius Geminus.

Der Tobestag bes herrn ift ber 25. Darg.

<sup>\*)</sup> Origines de l'église romaine par les membres de la communauté de Solesmes. Tome premier pag. 109 seq. Paris 1836. 4.

<sup>\*\*)</sup> Fasti consulares triumphalesque Romanorum ad fidem optimorum auctorum recognovit et indicem adjecit Jo. Georgius Baiterus. Turici 1837. 8. im Anhange zum achten Bande ber erwähnten Ausgabe.

Die Angabe bes Sterbejahres und des Monatstages, bie unser Catalog enthält, findet sich schon bei Tertullian in seiner Schrift gegen die Juden (c. 8). Der Wochentag, der in unserm Cataloge nicht angegeben, ist nach der Angabe der Evangelien die parascevo, also der Freitag.

Nach ber Varronischen Rechnung, die als die gewöhnsliche gilt, fällt die Erbauung der Stadt Rom in das Jahr 753 vor Christus. Nach dieser Rechnung ist also das Jahr der Stadt 754 das erste nach Christus. Das Consulat der beiben Gemini fällt nach dieser Rechnung in das Jahr 782 nach der Erbauung der Stadt, in das Jahr 29 der christischen Zeitrechnung\*).

Rach Baiter, ber sich nach ben Fasti Consulares Capitolini richtet, ist bas Jahr 753 bas erste Jahr nach Christus, bas Consulat ber beiben Gemini fällt baher nach ihm in bas Jahr 781 ber Stadt, aber gleichfalls in bas Jahr 29 nach Christus, weil Beibe in ber Berechnung ber christlichen Aera übereinstimmen. Bon Linbrunn setz bem ersten Jahre ber christlichen Zeitrechnung bas Jahr 734 ber Erbauung ber Stadt gleich, bas Consulat ber beiden Gemini setz er in bas Jahr 784 ber Stadt, in bas Jahr 28 nach Christus.

Unter ben Oftercyclen ber Lateiner, durch beren Einfühstung ber Sterbetag bes Herrn aus einem unbeweglichen Feste in ein bewegliches verwandelt werden mußte, entspricht ber 84jährige im 68sten Jahre bem Jahre 29 ber chriftlichen Zeitrechnung, ber Oftersonntag trifft auf Sonntag ben 27. März, also ber Charfreitag auf ben 25sten.

Auch nach bem Oftercyclus bes Sippolytus trifft ber Bollmond im Jahre 29 auf ben 8 Cal. Aprilis, und bane-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Ibeler, Sandbuch ber mathematischen und techs nischen Chronologie. Th. II. S. 154 und 413.

ben fteht in griechischer Sprache bas Bort Leiben, bas fich nur auf bas Leiben Chrifti beziehen fann \*).

Aus biefen Grünben fieht baher bas Jahr 29 ber christlichen Zeitrechnung fest. Die Frage ift nicht, welchem Confulate bas erste Jahr ber christlichen Zeitrechnung entspricht, sondern welchem Jahre nach der Erbauung der Stadt Rom bas Sterbejahr entspricht. Diese Frage haben wir eigentlich nicht zu entscheiden, denn es handelt sich hier nur barum, zu untersuchen, ob Sterbejahr und Sterbetag in unserem Cataloge nach der Reihenfolge der Consuln richtig angegeben find. Für die Richtigkeit des Sterbejahres spricht außer den schon angeführten Gründen auch der, daß nach der Angabe mehrerer Kirchenlehrer der Erlöser im 15ten Jahre des Tiberius gefreuzigt wurde, dieses Jahr aber in das Consulat der beiden Gemini, in das 29ste nach Christus fällt.

Was nun die Ausgleichung bes Sterbejahres mit ben Jahren der Stadt Rom betrifft, so muß doch bemerkt wersben, warum die Fasti Capitolini den Borzug verdienen. Für die Berechnung, die Baiter angenommen hat, nach welcher bas 29ste Jahr nach Christus in das Jahr 781 der Stadt fällt, spricht nämlich der von Ideler hervorgehobene Umstand, daß der 25. März im Jahre 782 nicht der Sterbetag Christi gewesen seyn könne, da der Mond damals im letten Biertel war, mit welchem sich das Passah auf keine Weise zusammenbringen läßt \*\*). Wohl aber läßt sich im vorhergehenden Jahre das Passah mit dem Laufe des Mondes vereinigen.

Auch bei ben Rirchenschriftstellern galt allgemein bie Unnahme, bag Chriftus im 15ten Jahre bes Raifers Tiberius unter bem Confulate ber beiben Gemini, nicht aber im 18ten, wie vorübergehend behauptet wurde, gestorben sei. Diese Un-

<sup>\*) 3</sup>beler Sanbbuch Th. II. S. 421.

<sup>\*\*)</sup> Sanbbuch Th. II. G. 421.

nahme galt schon zur Zeit Prospers von Aquitanien als Traditio usitatior, fie gilt auch gegenwärtig, so viele Besbenken sich auch bagegen ausgesprochen haben, noch immer als die wahrscheinlichste, nur ist es streitig, ob dieses Consulat in bas Jahr 781 ber Stadt, ober in bas nächtfolsgende falle\*).

Mehr Bebenken erregt die Auslegung der Worte episcopatum suscepit. Der Berkasser des Cataloges hat den Ausbruck episcopatus in Beziehung auf Petrus offenbar als gleichbedeutend für Primat und Episcopat genommen, denn er sagt gleich darauf, Petrus sci unter der Regierung von vier römischen Kaisern Bischof gewesen, was sich nur auf den Primat beziehen kann, weil er selbst die Dauer des Episcopates auf eine viel kürzere Zeit beschränkt, die, wie auch alle späteren Cataloge beweisen, sich nur auf den Episcopat zu Rom bezieht.

Bon ber Wirfsamseit bes Apostels in bieser zweisachen Bebeutung bes Wortes episcopatus heißt es daher weiter: "Petrus, annis viginti quinque, mense uno, diebus novem. Fuit temporibus Tiberii Caesaris, et Caii, et Tiberii Claudii, et Neronis; a Consulatu Vinicii et Longini, usque Nervae et Vestini. Passus autem cum Paulo die tertia Kalendas Julias, Consulibus supradictis imperante Nerone.

Die Angabe ber Consuln beginnt hier mit dem Jahre 782 ber Stadt, bem 30sten nach Christus, weil der Berfasser überall nur die Consuln anführt, die mit dem regelmäßigen Beginn bes Amtes, am ersten Januar, in dasselbe traten,

<sup>\*)</sup> Man vergleiche ben Artifel Jesus Chriftus im Freiburger Rirchens Lexifon Bb. V. S. 580; Ibeler Lehrbuch ber Chronologie. Berlin 1831. 8. S. 580 und von Linbrunn Bersuch eines neuen chronosloglichen Systemes über bas Sterbejahr Jesu Christi. München 1768. 4.

bie im Laufe bes Jahres ernannten Stellvertreter bagegen nicht ermahnt hat.

Die Confuln Binicins und Longinus traten in bas Amt unter Tiberius mit bem Beginne bes Jahres 782, Die Confuln Nerva und Bestinus unter ber Negierung bes Raifers Nero am Anfange bes Jahres 817.

In ben Ausgaben von Boucher und Schelftrate werben ftatt Nerva und Beftinus die Confuln Nero und Betus genannt, welche Baiter jum Jahre 807 ber Stadt, bem Jahre 55 ber driftlichen Zeitrechnung aufführt. Hier ift inbeffen unftreitig ber Text, welchen henschen liefert, vorzuziehen, benn ber Tob ber beiben Apostel fann nicht in die Zeit ber bei Boucher und Schelftrate aufgeführten Confuln fallen.

Die Leseart Neronis et Veteris ist offenbar burch eine spätere Ueberarbeitung veranlaßt, welche die 25 Jahre des Episcopates zu Rom mit dem Confusate des Binicius und Longinus beginnen wollte.

Die Ueberlieferung ber römischen Rirche fennt aber einen wiederholten Aufenthalt des Apostels Betrus in der Beltstadt. Deshald sagt Papst Leo der Große in feiner Prebigt am Todestage der beiden Apostel: Petrus habe weder die Macht des Claudius, noch die Grausamfeit des Nero gefürchtet, als er nach Rom reiste.

Des erften Aufenthaltes unter Claudius icheint unfer Catalog feine Ermähnung ju thun, benn er fpricht nur vom Tobe bes Apostels unter ber Regierung Nero's, ohne bes frühern Aufenthalts unter Claudius ju ermähnen.

Dieses Stillschweigen ift jedoch nur ein scheinbares; benn rechnet man vom Tode bes Apostels unter bem Consulate bes Nerva und Bestinus, als bem Schluspunste seines Episcopates, fünfundzwanzig Jahre, einen Monat und neun Tage zuruck, so muß man nothwendig auf ben Beginn besselben kommen. Diese Nechnung beginnt mit bem 29. Juni bes Jahres 817 ber Stadt, und schließt mit bem 20. Mai bes

Jahres 793, dem 41sten der driftlichen Zeitrechnung, bem letten Jahre bes Caligula, beffen Tobestag auf den 24sten Januar biefes Jahres fällt.

In das vorhergehende Jahr fest Eusebius in feiner Chronit nach dem verbefferten Terte, der jest vorliegt, die Reife des Apostels Betrus nach Rom \*).

In biesem Terte heißt es zum britten Jahre des Calisgula: Petrus apostolus, cum primum Antiochenam ecclesiam sundasset, Romam mittitur, ibique Evangelium praedicans XXV annis ejusdem urbis episcopus perseverat.

Petrus hatte baher, wenn wir biese beiben Zeugniffe verbinden, schon im vorletten Jahre des Caligula Jerusalem verlaffen, die Kirche in Antiochia gegründet, und sein bisschöfliches Amt in Rom bald nach dem Beginne der Regiesrung des Kaisers Claudius angetreten. Rach dem Berichte der Apostelgeschichte war Petrus von Casarea nach Jerusalem zurückgekehrt (Act. XI, 1), wo er der dortigen Gemeinde über die Aufnahme des Cornelius berichtete, und die Billigung dieses Schrittes von ihr erhielt (Act. XI, 18).

Unmittelbar an die Erzählung diefer Begebenheit reiht ber Berfaffer ber Apostelgeschichte die Grundung einer driftelichen Gemeinde in Antiochia, die zuerst aus Judenchriften, später auch aus Heibenchriften bestand (Act. XI, 19 — 20).

Die Apostelgeschichte ermannt bes Betrus bei bieser Grundung allerdings nicht, sie sagt aber auch andererseits nicht, daß Petrus sich nicht bei berfelben betheiligt habe. Sie erzählt nicht, daß er in Jerusalem geblieben sei, sondern beobachtet über seine ferneren Schicksale bis zu seiner Gefansgennahme durch Herobes Agrippa (Act. XII, 3) ein völliges Stillschweigen.

Diefe Lude hat nun bie Trabition ausgefüllt, fie legt

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bie Ausgaben ber Chronif von Angelo Majo und Johannes Bohrab. Malland 1818. 4. 6. 372 und ben vollftanbis

ben porguglichften Untbeil an ber Befehrung ber Untiochener bem Betrus bei, lagt ibn von bort nach Rom geben, und unter ber Regierung bes Claubius in Rom thatig auftreten. Sie fest in Diefe Beit ben Streit bee Apoftele mit bem Magier Cimon, Die Reife bes Apollinaris, fpateren Bifcofes von Ravenna, nach Rom, Die Diffion bes Evangeliften Marcus nach Alexandrien, wo feine Bredigt unter bem bamaligen Drude, ber auf ben Juben laftete, feinen gunftis gen Boben finden fonnte. Die Bertheibiger biefer Trabis tion haben biefelbe binfictlich ber Beit naber bestimmen wollen, indem fie Die Anfunft bes Betrus nach bem Beuge niffe bes Gufebius und Sieronymus in bas zweite 3abr ber Regierung bes Claubius festen. Der jest vorliegenbe beffere Tert bes Gufebins bat aber biefe Beftimmung, wie wir gefeben haben, nicht, ber altere Tert bagegen mar Die Quelle für Bieronymus, beffen Angabe fich auf Diefen Tert begiebt, und nach ber Menderung biefes Tertes von feinem Bewichte mehr fenn fann. Sieronymus fagt namlich im Bergeichniß ber Rirchenschriftsteller von Betrus: secundo Claudii anno ad expugnandum Simonem magum Romam pergit, ibique viginti quinque annis cathedram sacerdotalem tenuit, usque ad ultimum annum Neronis, i. e. decimum quartum. Die Beitbeftimmung hat er aus ber Chronif bes Gufebius genommen. Da ber beffere Tert ber Chronif biefe Beitbeftimmung nicht mehr bat, fo muß auch bie Angabe bes Sieronymus nach ihm berichtigt werben.

Richtig hat baher Orofius in feiner Beltgefchichte bie Reife bes Betrus nach Rom in ben Beginn ber Regierung

geren Text, welchen Angelo Majo in ber collectio nova scriptorum veterum gegeben hat Tom. VIII. Romae 1833 4. S. 376, wieber abgebruckt im 19ten Banbe ber Patrologia graeca von Migne. Paris 1853, gr. 8. Th. I. S. 539.

bes Claubius gefest, und an fie bas Entftehen einer driftlischen Gemeinte angereiht \*).

Auf das Bestehen einer solchen driftlichen Gemeinde unter Claudius weist nicht bloß die Tradition hin, sondern auch die Apostelgeschichte selbst enthält eine mittelbare Berweisung auf dieses Ereignis. Nach ihrem Berichte (Act. XVIII, 2) war Aquilas, ein Judenchrift, mit seiner Frau Priscilla von Rom nach Korinth gezogen, weil der Besehl des Kaisers Claudius alle Juden aus Rom vertrieben hatte. Paulus sand, als er nach Korinth kam, bei dem Chepaare Ausnahme und Arbeit, da er dasselbe Gewerbe trieb. Mit Paulus zosgen Beide nach Chefus, wo sie den alexandrinischen Juden Aposlos zu sich nahmen und ihn im Christenthume unterrichsteten (Act. XVIII, 24—26).

Dieser Bericht bes Lufas läßt, wie hug bemerkt hat, voraussehen, baß Aquilas schon ein Christ gewesen sei, als er nach Korinth fam, benn ware er erst durch Paulus bestehrt worden, so war es wegen der Verdienste des Mannes um den Apostel und die driftliche Schule ein Begebnis, welches nicht minder vorgemerkt zu werden verdient hatte, als die Bekehrung einiger Anderer, die damals gläubig gesworden sind (Act. XVIII, 7—8) \*\*).

Diese Boraussehung möchten wir aber insbesondere noch burch ben Bers 26 deffelben Abschnittes befräftigt finden, benn der dort erzählte Umstand, daß Aquilas und Priscilla dem Apollos, der nur die Taufe des Johannes empfangen hatte, mit größerer Sorgfalt den Weg des herrn zeigten,

<sup>\*)</sup> Exordio regni Claudii, fagt Orosius hist. lib. 7. cap. 6, Petrus Apostolus D. N. J. Chr. Romam venit, et salutarem cunctis fidem fideli verbo docuit, potentissimisque virtutibus approbayit. Atque exinde Christiani Romae esse coeperant.

<sup>\*\*)</sup> Hug, Ginleitung in die Schriften des neuen Testamentes. Zweite Auflage. Stuttgart 1821. 8. Th. II. S. 355.

bort nicht naher bestimmt. Er fann gewesen senn, benn bie Apostelgesch gennahme bes Betrus noch unter be Agrippa, ber über brei Jahre unt zu Casarea ftarb, nachdem bas britt reits abgelausen war.

Die Ergreifung des Petrus, sa ber ungesäuerten Brode (Act. XII, sollte nach dem Feste erfolgen. Ag somit erst nach dem Pascha. Run in die Weltherrschaft eingetreten, war schon ersüllt, als Agrippa ste also nicht das Pascha des britten I sondern es trifft mit der ersten Zeit sammen \*).

Wir haben alfo für ben Aufe beffen Rudreise nach Jerusalem fast welcher ber Bericht ber Apostelgesch, fich aus unserem Cataloge ergeben, Wie aber ber Aufenthalt bet

1

Regierung, b. h. 25 Jahre lang hatten fich bie Apostel über alle Provinzen und Stäbte verbreitet und überall neue Gemeinden gegrundet \*).

Die Worte cum jam Nero imperaret beuten jedenfalls barauf hin, daß Nero noch nicht lange regierte, als Petrus nach Rom fam. Einen Anhaltspunkt für die Berechnung gesten uns die von Lactantius erwähnten 25 Jahre. Rechnen wir diese 25 Jahre nach unserem Cataloge vom Consulate der beiden Gemini, d. h. vom 781sten Jahre der Stadt an, so kommen wir, von der Himmelsahrt, d. h. vom 5. Mai an gerechnet, zur zweiten Hälste des Jahres der Stadt 806 (der christlichen Zeitrechnung 54), mithin, da Claudius am 13. Oktober starb, nach näherer Bestimmung des Monatstasges zum 14. Oktober des Jahres 806.

Mit biefer Zeitangabe stimmt vollsommen überein, was unfer Catalog von der Gemeinde zu Rom berichtet, nämlich Linus habe das bischöfliche Amt unter dem Consulate des G. Bolusius Saturninus und des P. Cornelius Scipio übernommen, welche ihr Amt im Jahre 808 der Stadt antraten.

Bon Linus berichtet unser Catalog: Linus annis duodecim, mensibus quatuor, diebus duodecim. Fuit temporibus Neronis a Consulatu Saturnini et Scipionis usque Capitone et Ruso.

Den blühenden Zustand ber römischen Gemeinde (unter Linus) schildert ber Brief bes Apostels Paulus an die Romer, indem er (I, 7 seg.) von dem Ruhme ber Gemeinde

<sup>\*)</sup> Discipuli qui tunc erant undecim, assumptis in locum Judae proditoris Mathia et Paulo, dispersi sunt per omnem terram ad Evangelium praedicandum, sicut illis magister dominus imperaverat, et per annos XXV usque ad principium Neroniani imperii, per omnes provincias et civitates ecclesiae fundamenta miserunt. Cum jam Nero imperaret Petrus Romam advenit etc.

felbst stellen wollte, beinn es murbe sich bei bieser Annahme nicht begreifen laffen, wie Paulus wiederholt in Antiochien predigen konnte, wo Andere als Er die Grundlage gelegt hatten.

In Beziehung auf die Gemeinde zu Rom möchte aber der angeführte Bers 20 gerade das Gegentheil von dem Sinne ausdrücken, den man in die Stelle gelegt hat, wenn man ihn mit Bers 22 und 23 verbindet. In letteren heißt es nämlich: der Apostel sei dadurch, daß er an jenen Orten, an welchen Christus nicht genannt wurde, presdigen mußte, verhindert worden, zu den Römern zu kommen, jest aber, da er in jenen Gegenden seinen Plat nicht mehr finde, wolle er auf der Reise nach Spanien auch Rom besuchen. In diesem Jusammenhange weist die Stelle offenbar darauf hin, daß der Apostel Spanien und Rom zu jenen Gegenden rechne, in welchen Christus bereits genannt worden sei.

Die bloße Richterwähnung des Betrus im Romerbriefe berechtigt deshalb keinesfalls zu dem Schluffe, Betrus könne vorher nicht in Rom gewesen seyn. Die Frage, ob er zur Zeit, als Paulus den Romerbrief schrieb, dort gewesen sei, läst sich aus der lleberlieferung nicht beantworten, denn diese weist nirgends auf eine ununterbrochene Anwesenheit des Apostels unter der Regierung des Kaisers Rero hin.

Auch in ben während ber erften Gefangenschaft zu Rom geschriebenen Briefen erwähnt Paulus des Petrus nicht, wohl aber erwähnt er im zweiten Briefe an den Timotheus des Linus. Diefe Erwähnung des Linus spricht wieder für die Wahrheit der Leberlieferung, wenigstens hinsichtlich der Anwesenheit des Linus in Rom, wie sie in unserm Cataloge vorliegt, denn nach diesem verwaltete Linus schon das bischofliche Amt, während Petrus noch lebte, wie nach seinem Tode.

Der Tob ber beiben Apostel fällt nach unserem Cataloge in bas Consulat bes Rerva und Bestinus. Rach ber Berech-

in ber gangen Belt, wie von allen ben Beliebten Gottes, ben Beiligen ju Rom fpricht.

Rach Sug fallt bie Abfaffung bes Romerbriefes in bas funfte Jahr bes Rero, mithin in bas Jahr 811 ber Ctabt, bas Jahr 59 ber driftlichen Zeitrechnung.

Alle diese Angaben stimmen vollfommen zusammen. Bestrus nahm, wie auch die späteren Cataloge, wie ferner Cpiphanius und Rufinus bemerten, den Linus zum Gehülfen des bischöflichen Amtes an. Petrus muß also in Rom geswesen seyn, ehe er das Amt an Linus übergab.

Diese Uebergabe geschah nach unserem Cataloge im zweiten Jahre ber Regierung bes Rero, folglich fonnte Lactantins mit vollem Rechte von Betrus sagen, er fei Nerone jam imperante nach Rom gesommen.

Dieser völlig übereinstimmenden Ueberlieferung soll nun aber nach der neueren Eregese der Inhalt des Römerbriefes widersprechen. "Der Römerbrief", sagt ein neuerer Ausleger desselben, "erwähnt des Petrus mit seinem Worte, und nicht eine einzige Stelle deutet auch nur im Allgemeinen auf die frühere Wirssamseit oder nähere Beziehung eines Apostels zur römischen Gemeinde hin, vielmehr drückt es die Bemerstung XV, 20 deutlich und unwidersprechlich aus, daß der Apostel Paulus davon nichts weiß; und daraus wird, dem vorher Gesagten zusolge, jeder Unbesangene sich zu dem Schlusse berechtigt sehen, daß Petrus vorher nicht könne in Rom gewesen, und zur Zeit noch nicht in einem näheren Berhältnisse zur bortigen Gemeinde gestanden seyn."

Diese Einwendung ftut fich auf die Stelle XV, 20, in welcher der Apostel Baulus sagt, er habe das Evangelium gepredigt, wo Christus nicht genannt worden sei, um nicht auf fremder Grundlage zu bauen. Ift dieser Ausspruch auch im Allgemeinen richtig, so kann er doch nicht als eine bindende Borschrift betrachtet werden, welche sich der Apostel in unbedingter Beise und in Beziehung auf jede Gemeinde

felbft ftellen wollte, benn es murbe fich bei biefer Annahme nicht begreifen laffen, wie Paulus wiederholt in Antiochien predigen konnte, wo Andere als Er die Grundlage gelegt hatten.

In Beziehung auf die Gemeinde zu Rom möchte aber der angeführte Bers 20 gerade das Gegentheil von dem Sinne ausdrücken, den man in die Stelle gelegt hat, wenn man ihn mit Bers 22 und 23 verbindet. In letteren heißt es nämlich: der Apostel sei dadurch, daß er an jenen Dreten, an welchen Christus nicht genannt wurde, prez digen mußte, verhindert worden, zu den Römern zu kommen, jett aber, da er in jenen Gegenden seinen Plat nicht mehr finde, wolle er auf der Reise nach Spanien auch Rom besuchen. In diesem Jusammenhange weist die Stelle offenbar darauf hin, daß der Apostel Spanien und Rom zu jenen Gegenden rechne, in welchen Christus bereits genannt worden sei.

Die bloße Richterwähnung bes Betrus im Romerbriefe berechtigt beghalb feinesfalls zu bem Schluffe, Betrus konne vorher nicht in Rom gewesen seyn. Die Frage, ob er zur Beit, als Paulus ben Romerbrief schrieb, bort gewesen sei, lagt sich aus ber leberlieferung nicht beantworten, benn biese weist nirgends auf eine ununterbrochene Anwesenheit bes Apostels unter ber Regierung bes Kaifers Rero hin.

Auch in ben mahrend ber erften Gefangenschaft zu Romgeschriebenen Briefen ermahnt Paulus des Petrus nicht, wohl aber ermahnt er im zweiten Briefe an den Timotheus des Linus. Diefe Erwähnung des Linus spricht wieder für die Wahrheit der lleberlieferung, wenigstens hinsichtlich der Anwesenheit des Linus in Rom, wie fie in unserm Cataloge vorliegt, denn nach diesem verwaltete Linus schon das bische liche Amt, während Petrus noch lebte, wie nach seinem Tode.

Der Tob ber beiben Apostel fällt nach unserem Cataloge in bas Consulat bes Rerva und Beftinus. Rach ber Berech-

nung, ber wir bieber gefolgt find, fallt er in bas Jahr 817 ber Stadt, bas Jahr 65 ber driftlichen Zeitrechnung. Der Tobestag ift auch bier ber ftets von ber Ueberlieferung genannte 29. Juni.

Die Ursache, welche den Tod ber beiden Apostel herbeissührte, gibt unser Catalog nicht an. In der Chronis des Eusebius aber heißt es, daß sie gleichfalls als Opfer der Bersolgung unter Nero sielen, denn Eusebius berichtet: primus Nero super omnia scelera sua etiam persecutionem in Christianos sacit, in qua Petrus et Paulus gloriose Romae occubuerunt.

Der Tob ber Apostel gehort also nicht etwa einer zweisten spateren Berfolgung an, Die sich nicht erweisen laßt, sondern fallt in Die Zeit ber uns aus Tacitus befannten Berfolgung ber Christen unter Nero.

Diefer Mittheilung entspricht die Angabe ber Confuln, welche unfer Catalog enthält, wenn wir fie mit ben Annas len bes Tacitus vergleichen.

Nach biesen entstand ber Braud in Rom unter bem Confulate bes Lacanius Baffus und Licinius Craffus im Jahre 816 ber Stadt, im Jahre 64 ber chriftlichen Zeitrechnung (Annal. XV, 33 und 38 ff.).

Dieser Brand, ber nach bem Terte bei Tacitus 14 Cal. Sextiles, nach ber Berbefferung bes Tertes burch Lipsius XVI. Cal. Sextiles (17. Juli) stattgefunden hatte, zog die Bersolgung der Christen zwar nach sich, aber wie schon hug besmerkt hat, nicht in unmittelbarer Folge. Man suchte zuerst Baumaterial seber Art herbeizuschaffen, um ben Unwillen ber Berunglückten zu beruhigen, man ordnete Sühnungstage zur Besänstigung ber Götter an, man wollte auf sebe Beise die Gehässigseit tilgen, die auf Nero siel.

Nach Erwähnung dieser Zwischenfälle fährt Tacitus fort: sed non ope humana, non largitionibus principis, aut deum placamentis decedebat insamia, quin jussum incendium crederetur. Ergo abolendo rumori Nero subdidit reos et quaesitissimis poenis affecit, quos, per flagitia invisos, vulgus Christianos appellabat.

Die Berfolgung durfte bemnach an das Ende bes Amtes Jahres der beiden Consuln fallen. Sie war aber keines wegs mit einem Schlage, der die Christen in Rom betraf, beendigt, denn Clemens der Römer spricht am Anfange des Briefes an die Gemeinde zu Corinth von Unfällen, welche die Gemeinde zu Rom schnell und wiederholt (xal Enallflovs) getroffen haben.

Bu biesen wiederholten Unfällen gehört der Tod der beiden Apostel, ber unter dem nach ft folgenden Consulate des Nerva und Bestinus stattsand, mahrend manche Schriften den Brand in Rom im Jahre 64, den Tod der Apostel aber im Jahre 67 anführen. Es ist daher eine und dieselbe Ursache, nämlich die Berfolgung unter Nero, welche gegen die Christen in Rom wüthete und den Tod der beiden Apostel herbeiführte.

Nach unferem Cataloge wird Linus nicht bloß als ber Gehülfe des bischöflichen Amtes zu Rom, sondern auch als Nachfolger des Apostels Petrus bezeichnet. Auch hierin stimmt ihm die kirchliche Ueberlieferung bei, denn Irenaus berichtet (III, 3), die Apostel Petrus und Paulus hatten nach der Gründung und dem Aufbau der römischen Kirche das Amt dem Linus übergeben.

₹. R.

## XXXII.

# Die württembergifche Convention.

3meiter Artifel.

Mus Burttemberg im Muguft.

Die Bereinbarung, beren Inhalt wir nunmehr im Gingelnen betrachten, besteht aus einem Sauptvertrag und brei Beilagen, welche integrirende Beftandtheile beffelben bilben. Der erftere ift vom "Staatsangeiger" vollftanbig in beuticher Ueberfegung mitgetheilt. Er enthalt breigehn Artifel. Bon ben Beilagen bat er in feiner Befprechung nur bie erfte, eine papftliche Inftruftion fur ben Bifchof über Bollgiehung und Auslegung bes Sauptvertrage, und etwas von ber britten, einige Erflarungen und Bugeftanbniffe ber Regierung enthaltenb, benütt; Die zweite Beilage behandelt Die Ausicheibung ber bem foniglichen Patronat gufallenben, ober aber ber freien bifcoflicen Berleihung jurndgegebenen Bfrunben. Bon ber lettern, einer reinen Specialitat ber Dioceje, ift noch nichts an bie Deffentlichfeit gelangt. Rach ber Mittbeilung bes Staatsangeigere wird ber Sauptvertrag in Form einer Bulle an ben Bifchof gelangen und von ber Regierung, wie bie fruberen Bullen, burch Bublifation im Befegblatt anerfannt und vollzogen werben. Bis jest ift unferes Biffens

ber authentische Tert noch nicht aus Rom eingetroffen, wenn er auch täglich erwartet wird; wir find daher auf die Mitetheilung bes Staatsanzeigers angewiefen \*).

Die Bereinbarung hat zu ihrer Boraussehung die Circumscriptions, und Erectionsbullen ber oberrheinischen Rirchenprovinz, Provida solersque vom 16. August 1821 und Ad Dominici gregis custodiam vom 11. April 1827. Jum bessern Berständniß wird aus der Geschichte berselben bas Rothigste hier furz beizubringen sepn.

Die ersten Unterhandlungen ber zu Frankfurt vereinige ten Regierungen mit bem heiligen Ctuble führten, wie befannt ift, wegen ber großen Divergeng ber Unfichten nur gu einer porläufigen Umfdreibung ber Broving und ihrer Bisthumer, vollzogen in ber erftgenannten Bulle, welche inbeg bereits barin ein weitertreibenbes, gewöhnlich überfebenes Element enthielt, daß fie das papftliche Mandat ertheilt: Bir gebieten geinen mahren, wirflichen und forverlichen Befis von ber Regierung, Bermaltung und von einem jeglichen Diocefanrechte über genannte Stabte und Sprengel und Buter und andere Befalle, welche jur Ausftattung angewiesen werben, ju ergreifen und ben ergriffenen beständig zu erhalten". Man fieht barin bereite ben organis fchen Reim eines Concordats, welchen bann in feche Artifeln bie Bulle Ad Dominici gregis custodiam genauer formulirt hat; die vier erften betreffen die Befetung bee bifcoflichen Stuhles, ber Canonicate und Brabenben; ber fünfte bie Erziehung ber Afpiranten jum geiftlichen Stande nach ben Rormen bes Tribentinums, ber fechete bie Rechte bes bischöflichen Regimentes, die der geltenben Disciplin ber Rirche

<sup>\*)</sup> Borftehenber Auffat ift im Anfang bes Augusts geschrieben; aus ben fpateren Artifeln erfeben wir, bag inbeg bie Bulle angelangt ift; fie foll am Sonntag nach bem Königsfeste (27. Sept.) von ben Rangeln verlesen werben.

unterftellt find. Da bie Regierungen in ber Bublifation bie letten zwei Stipulationen nicht genehmigten, fo mar gur Ente widlung biefes Unfange bis auf bie jegige Bereinbarung ein langjähriger Rampf mit ben ungunftigen Bitterunge - Berbaltniffen unter ber Berrichaft ber Grunbfate ber Rirchen-Bragmatif, fobann ber einseitig lanbeeberrlichen Berorbnungen bom 14. Mai 1828 (Fundationeinftrument) und 30. 3an. 1830 (betreffend die Ausübung bes verfaffungemäßigen Schutund Auffichterechte bes Ctaate über bie fatholifche Landesfirche), julest noch ber Berordnung vom 1. Mar; 1853 vonnothen. Bas bas t. bayerifche Religionsebift, Die Beilage II. gur Berfaffung vom 26. Mai 1818, bem Concordate vom 5. Juni 1817 gegenüber, bas find bie erftgenannten zwei Berordnungen in ihrer Stellung ju ben oberrheinischen Greftionebullen, und bie lettgenannte Berordnung vom 1. Dar; 1853, gleichfam ein letter Berfuch, bas Princip ber Rirchen-Bragmatit gu retten, bat gleichfalls an ber f. bayerifden Berordnung vom 8. April 1852 ihren nachften Borgang. Der Gleichheit in ber beiberfeitigen firchlichen Entwidlung geht nur ber nicht unwefentliche Unterfchied gur Geite, baß in Burttemberg Die genannten Berordnungen nie ale integrirende Beftandtheile ber Berfaffung auftraten, baß bie murttembergifche Berfaffung vom 25. Ceptember 1819 in ihrem VI. Rapitel "von bem Berhaltniffe ber Rirchen gum Staate" elaftifdere Beftimmungen enthalt, und bag, mas fur bie Rirche ein gleichfalls gunftiger Umftand ift, ber formliche Concorbateabicbluß erft im Jahre 1857, nachbem bas Guftem ber Religionsebifte ober organifden Urtifel fich allenthalben gerichtet hatte, erfolgt ift.

Schon diefer furze, Rudblid beweist, daß zur Charafteristif bes Inhaltes ber murttembergischen Convention zuerft die Frage zu erörtern ift, wie stellt fich biefelbe zu ben constitutiven Bestimmungen ber genannten beiben Bullen, wie zu ben in Widerspruch damit befindlichen landesherrlichen Ber-

1

ordnungen und ihrem Spfteme? Darauf geben die Art. I—III, verglichen mit IV, Abs. 1, und VI; sowie Art. XII, die Antswort. Diese Artisel lauten:

Art. I. "In Betreff ber Besetgung bes bischöflichen Stuhles von Rottenburg, ber Canonicate und ber Prabenben an ber Dom-firche, bleibt es lediglich bei bem mit dem heiligen Stuhle früher vereinbarten Berfahren".

Die Instruction: "Es ift bes heil. Stuhles Absicht, daß an ben apostolischen Sendschreiben, welche in ber Form von Breve's von Leo XII. unterm 22. März 1828 erlassen worben find, in bem Sinne festgehalten werbe, welchen bie Worte geben".

Art. II. "Der Bischof wird, bevor er die Leitung seiner Rirche übernimmt, vor Gr. Königl. Majestät ben Gid ber Treue in folgenben Worten ablegen:

Ich schwöre und gelobe auf Gottes heiliges Evangelium, wie es einem Bischof geziemt, Eurer Königl. Majestät und Allerhöchst Ihren Nachfolgern Gehorsam und Treue. Ingleichen schwöre und gelobe ich, an keinem Berkehre oder Anschlage, welcher die öffent-liche Rube gefährbet, Theil zu nehmen, und weder inner noch außer den Grenzen des Königreichs irgend eine verdächtige Verbindung zu unterhalten; sollte ich aber in Ersahrung bringen, daß dem Staate irgend eine Gefahr drohe, zu Abwendung derselben Nichts zu unterlassen".

Urt. III. "Die Königl. Regierung wird bie von ihr ftets anerkannte Berbindlichkeit zur realen Dotation bes Bisthums ersfüllen, fobalo es bie Berbaltniffe gulaffen".

Art. IV. "Bur Leitung feiner Diozefe wird der Bifchof bie Freiheit haben, alle jene Rechte auszuuben, welche demfelben in Kraft feines firchlichen Girtenamtes laut Erflärung oder Verfügung der heiligen Kirchengesethe nach ber gegenwärtigen, vom heiligen Stuble gutgeheißenen Difciplin ber Kirche gebuhren".

Urt. VI. "In firchlichen Angelegenheiten wird ber wechselsfeitige Berkehr bes Bischofs, bes Klerus und bes Boltes mit bem beiligen Stuhl völlig frei senn. Cbenfo wird ber Bischof mit felnem Klerus und bem Bolte frei verkehren.

Daber fonnen bie Belehrungen und Erlaffe bes Bifchofs, bie

Die dritte Beilage gil gen Convention unvereindar ordnungen versteht die k. i die Berordnungen vom 30. wie das Fundationsinstrumenicht von der Dotation des und D\*) zu diesem Instrume

Wir haben hierin zun ginnen, jene "pronta ed Gregor XVI. in ber Note unter bem 5. Oftober 1833 zumuthete, und beren Gewät die Geschichte der befagten, i Afte erwägt, für die betrest sache war. Umgekehrt sind d von 1821 und 1827 in ihre mose Berwahrung der unverärechte gegen die Art. V und sprochen in einer Collectivnote ihren allein zulässigen Sinn retale Consequenz dieses midt.

in bem I. Artifel die Bestimmungen I—IV ber Bulle Ad Dominici gregis custodiam, über die Besehung ber bischösslichen Stühle, der Canonicate und Prabenden, von den, dem Spsteme der Berordnung von 1830 entsprechenden, Praren gesäubert werden; deßgleichen wenn im Art. III die Zusage, welche die Erlassung der Bulle Provida solersque bedingte, in seierslicher Weise erneuert, und endlich in dem ausgehobenen Eingang des Art. IV die zumeist angesochtene sechste Vorschrift der Bulle Ad Dominici gregis custodiam, welche eine Sanktionirung der gesammten katholischen Kirchendisciplin in sich schließt, unumwunden anerkannt wird.

Der Art. Il ber Convention gehört nur insoferne hieher, als bie nunmehrige Fassung besselben feinen Zweisel barüber lagt, bag ber firchliche Gib bes Bischofs und bas bischösliche Gewiffen fortan jederzeit respektirt werden will.

Der "Staatsanzeiger" gibt feinerfeits zu ben brei erften Artifeln nachstehenbe Erlauterungen, und zwar zu Art. I:

"Nach ber Bulle Ad Dominici gregis foll bei ber Wahl eines Bischofs ober Kapitulars befanntlich ber Staatsregierung eine Kandiratenliste vorgelegt und aus derselben die der Krone etwa minber angenehmen Kandiraten gestrichen werden; doch so, daß die übrig bleibende Angahl der Kandidaten' noch eine Wahl zulasse. Diese Bestimmung schloß die Möglichkeit keineswegs aus, daß ein der Regierung mißfälliger Kandidat gleichwohl den Bischofsstuhl oder ein Kandicat erlangte. Dieser Fall konnte nämlich eintreten, sobald sämmtliche Kandidaten oder wenigstens alle bis auf Einen, der Regierung mißfällig waren. Deshalb knüpsten sich gleich damals an das Zustandekommen der Bulle unmittelbar weitere Bemühungen der Regierungen der oberrheinischen Kirchenproving an, um gegen jene Möglichkeit in ausreichender Weise gesichert zu werden.

Eine Frucht diefer Bemühungen waren die beiben papftlichen Breve's vom 22. März 1828, in welchen durch das eine dem Bischofe, durch das andere dem Domfapitel die Weisung ertheilt wird, nur folche (zu Bischöfen ober Kanonifern) zu wählen, von

feitige Weisung bes Papstes, geanbert ober zurückgenommen Seite sind in der gemeinsam nichenprovinz erlassenen f. Berori wie zuvor schon in dem Funda noch verstärfte Bürgschaften für die mögliche Wahl mißfälliger Jaurch Auszahlung der Gigenschaft nehmenden Kandidaten haben so einer Ueberwachung des Wahlastis missär, theils durch den Borbehali Mitgliedern des Kapitels.

Die Bedeutung der jesigen U.
baß einerseits die zulest genannten,
ber Breve's hinausgreisenden Zusa
andererseits aber auch die beiden Bi
und als Theil der Bereinbarung bie

Wie bemerken babei, daß ichor vorgekommenen Wahlen von Domka fähen behandelt wurden, indem aus d welche in beiben Fällen keinen der Kalmen enthalten haben, das eine Mal dem Kapitel ble freie Wasser

į

1828 unterstellte, als widersprechend "ber Gedankenfolge und selbst bem Wortlaut" berselben, protestirt. Die Regierung hat also die Einwendung des Bischofs als begründet zugegeben und den Willen hiezu bereits in ihrer Separatübereinfunft mit dem Bischof (Art. XIII), wenn auch nicht so bestimmt, erklärt.

#### Bu Art. II bemerft ber "Staatsanzeiger":

"Der Eid bes Bischofs hatte weber in ber Denkschrift ber Blichofe noch in ben weitern Berhandlungen einen Differenzpunkt gebildet. Die Kurie hielt es jedoch für angemessen, daß dieser Gegenstand seiner Bedeutung nach und ber Bollständigkeit wegen in die Uebereinfunft hereingenommen werbe, und ebenso, daß der Gleichförmigkeit wegen dieselbe Eidesformel, welche das baperische und öfterreichische Concordat enthalten, auch in den übrigen Didecien zur Anwendung komme. Die k. Regierung aber konnte kein Bedenken sinden, diesen Wünschen ber Rurie Rechnung zu tragen.

Die feitherige Eidesformel ift im Fundationsinstrument unter Biffer 3 aufgeführt. Sie ift im Wefentlichen gleichen Inhalts und enthält nur Abweichungen im Einzelnen, welche fich bei genauer Brufung als unerheblich herausstellen".

### Bu Art. III außert er fich:

"Nach dem bei der Errichtung des Bisthums getroffenen Uebereinkommen follte der Aufwand für daffelbe nicht bloß durch jahrliche Beiträge aus der Staatskaffe gebeckt, sondern es sollte ein Besithum ausgeschieden werden, das die vertragsmäßige Rente gewährt. Diese reale Dotation des Bisthums ist die jest theils wegen der Schwierigkeit, ein mit Sicherheit eine genau bestimmte Rente gewährendes Besithum zu bezeichnen, theils wegen des das bei entstehenden größeren Berwaltungsauswandes nicht erfolgt; das gegen wurden dem Bisthum die Domanialerträge der Kameralameter Gorb und Rottenburg hypothekarisch durch eine von dem Fisnanzministerium ausgestellte Urkunde versichert. Diese Einrichtung hat bis jest zu keinerlei Wisstanden oder Beschwerden von Seiten des Bischoss gesührt und läßt hinsichtlich ber Sicherstellung der Bedursnisse des Bisthums schwerlich etwas zu wunschen übrig.

Gleichwohl fonnte fich die Regierung ber Anerkennung ihrer noch weiter reichenden Berbindlichkeit nicht entziehen wollen, wenn eine solche bei dem vorliegenden Anlag verlangt wurde; auch läßt fich nicht verkennen, daß die Erneuerung dieser Anerkennung bei der Unberechenbarkeit zufünftiger Berhaltniffe für die katholische Rirche einen Werth haben könnte".

Große Schwierigfeiten verursachte bie Durchsehung bes Art. IV Abs. 1, beziehungsweise bes Art. VI. Wie der "Staatse anzeiger" zu der papftlichen Inftrustion an den Bischof beifügt, vermochte sich die Regierung erft in Folge ber in der papftelichen Inftrustion enthaltenen Erläuterungen zu beruhigen, um sofort von ihrer frühern Bermahrung abzustehen.

Diefe Inftruftion lautet wortlich:

"Bezüglich bes Gingange zu biefem Artitel wird man bem Bifchof einscharfen, bag berfelbe in ber birtenamtlichen Leitung und Bermaltung feiner Diocefe jene Rechte, von welchen im erften 216fas bee Urt, IV und im Urt. VI ber Convention bie Rebe ift. gum Beil ber ibm anvertrauten Beerbe alfo ausube, bag er niemale folche Canones erneuere, welche wegen Verschiebenbeit ber geitlichen und ortlichen Berhaltniffe nach ber gegenwartig geltenben und von biefem apoftolifchen Ctuhl gutgebeigenen Difciplin außer Urbung gefommen find ober auch burch bie gegenwärtige Convention eine Mobififation erhalten haben. Wenn aber berfelbe in feinem bifchöflichen Umte ein Generale ober eine Berordnung von größerer Bedeutung zu erlaffen baben wird, fo folle er gleichzeitig mit ber Beröffentlichung berfelben ein Exemplar an bie f. Regierung mittheilen. Coweit aber feine birtenamtlichen Unordnungen fich nicht innerhalb ber rechtlichen Buftanbigfeit ber Rirche allein halten, fonbern zugleich auf Wegenstande fich erftreden, welche in bem Bebiete ber Staatsgewalt liegen, wird ber Bifchof vor beren Beröffentlichung fich mit ber f. Regierung in's Ginvernehmen fegen".

Die Schen, welche bie Regierung vor rudhaltlofer Unerfennung ber bestehenben firchlichen Disciplin und Befetgebung, fowie vor ber Aufgebung bes Placet gegenüber ben

firchlich zuständigen Behörden empfand, wird Jedermann beareiflich finden, ber mit ber öffentlichen Meinung in einem porherricend protestantischen Lande und ben ererbten Schrede bildern bezüglich ber hierardie vertraut ift. Um fo hoher ift ihr Berbienft ju ichagen, bag fie ber Stimme ber Bernunft in biefem wichtigen Stude jum Siege verhalf und ein gefundes Berhaltniß gwischen Rirchen. und Staategewalt ermöglichte. llebrigens ift allen benen, welche es ber murttembergischen Regierung aus irgend welchen Motiven vergrgen wollten, ibr früheres Diftrauenssyftem mit feinen vielfachen Uebergriffen in bas innere Lebensgebiet ber Rirche beseitigt zu baben, ju bebenfen ju geben, bag biemit allein ber §. 71 ber murttembergifden Berfaffung eine Wirflichfeit geworben \*) und all ben vielen und begrundeten Befchwerben, welche fich auf biefen flaren Paragraph ftutten, von ben Reclamationen bes ritterlichen Arhrn. v. Sornftein und ber biscoflichen Dotion von 1842 an bis zu ben Denfschriften von 1851 und 1853 berab, abgeholfen worben ift. Man konnte von ber wurttembergifchen Convention, Die ein protestantischer Rurft eingegangen, nicht erwarten, baß fie mit Kormulirungen beginne, wie fie in Art. I bes baperifchen und I und II bes öfterreichischen Concordate enthalten find, weil biefe bas formliche Befenntniß eines fatholischen Monarchen aufftellen, baß die römisch-katholische Religion ihre "Borrechte und Befugniffe nach gottlicher Anordnung genieße", beziehungeweife, baß ber Bapft den Brimat ber Jurisdiction "nach gottlichem Befete" inne habe; aber mas man febem Monarchen, ber ta= tholifche Unterthanen in feinem Reiche recipirt bat, zumuthen fann, ift, daß feierlich gemachte Buficherungen über ihre Rirdenverfassung gehalten und nicht in protestantischem, bem

<sup>\*)</sup> Der S. 7! lautet: "Die Anordnungen in Betreff ber innern firche lichen Angelegenheiten bleiben ber verfaffungemäßigen Autonos mie einer jeden Kirche überlaffen."

tatholischen Glauben und Gewissen feinbseligen, Sinne interpretirt, also unter ber Hand vereitelt werden. Bon andern, ber Zeit nach vorangehenden abgesehen, ist eine solche Zussicherung für Württemberg im obigen Verfassungs Paragraphen gegeben, und ganz gewiß war es jederzeit die Absicht der württembergischen Regenten, diese Zusicherungen redlich zu erfüllen. Die Autonomie schließt aber wesentlich in sich, daß man die Kirche selber über die ihr zustehende Verfassung höre und den nach dem katholischen Kirchenrecht zuständigen Autoritäten die maßgebende Entscheidung hierüber anheimgebe.

3m Widerspruch mit Diefen "verfaffungemäßigen" Das rimen hat ber "Beobachter" neuerdinge behauptet, in Burttemberg fei bas fogenannte Episcopalfpftem verfaffungegemäß recipirt, bas Curialfostem bagegen im Biberfpruch mit ber Berfaffung erft burch bie Convention eingeführt worben, weß. halb er ihr einen Berfaffungebruch jur Laft legt. Daß bie Convention bem Bapfte einen Brimat nicht bloß ber Ehre. fondern auch ber Jurisdiction querfennt, ift zweifellos, wenn fie es auch bem fur bie Regierung subjeftiven Glauben ber Ratholifen überläßt, Die gottliche Ginfepung beffelben zu befennen. Aber bloß auf ben Schlenbrian und bie Unmiffenheit ber Maffe baut ber "Beobachter", wenn er glaubt, bie württembergische Berfaffung fonne ein Spftem, bas in ber Rirche langft als bem Glauben widerfprechend verworfen ift \*), als bas für bie Ratholifen geltenbe proflamiren; biefen bie reften Biberfpruch gegen ben Grunbfat ber Autonomie fann er feineswegs burch ben §. 78 ber Berfaffung begrunden, ba

<sup>\*)</sup> Bu vergleichen die trefflichen Nachweise ber "Studien über das öfterreichische Concordat" S. 60 ff., daß die Grundlage des Fesbronianismus, die Behauptung nämlich, der papftliche Primat der Jurisdiction sei menschlicher Einsetzung, gegen das Dogma versflößt. Auch hat Febronius selber diesen serthum feierlich widerrusen.

vieser selbst für die Umgrenzung der bischöflichen Jurisdiction die Grundsate des katholischen Kirchenrechts anruft\*). Das katholische Kirchenrecht wäre aber noch zu entdeden, das einem Bischof die Bollmacht gabe, tridentinische Borschriften nach eigenem Ermessen abzuändern und eine kirchlich giltige Consvention mit dem Inhalte, der in der Bürttembergischen vorliegt, abzuschließen. Die Regierung hat also ganz vernünstig gehandelt, daß sie durch Unterhandlungen mit dem heiligen Stuhle den Primat der Jurisdiction anerkannte, und hat die Berkassung geachtet, wenigstens in dem, was sie, versnünstig interpretirt, festsehen wollte, wenn sie für die Zukunst es der Kirche überläßt, wie sie päpftliche und bischössiche Rechte gegeneinander abgrenzen will.

Es ist eine überflüssige Bemerkung, baß ber Geist ber Beit, in welche die Abfassung bes württembergischen Grunds Gesets fiel, der firchlichen Selbstständigkeit nicht gerade freundlich gesinnt war, aber es wären schlechte Gesetzeber, die, den Umschwung zum Bessern verkennend, einer verständisgen Regierung aus Rotteckschen Capricen Schwierigkeiten in der Umschiffung von Klippen bereiteten. Solche Klippen wird sie namentlich in der Aushebung des Placet (Art. VI) mit der Berfassung zu bestehen haben, da diese ganz klar für kirchliche Berordnungen schlechtweg die Staatsgenehmigung beansprucht \*\*). Sehen wir, wie der "Staatsanzeiger" hier

<sup>\*)</sup> S. 78 lautet: "Die Leifung ber innern Angelegenheiten ber kathos lifchen Rirche fieht bem Lanbesbischofe nebft bem Domkapitel zu. Derfelbe wird in biefer hinficht mit bem Kapitel alle biejenigen Rechte ausüben, welche nach ben Grundfagen bes katholischen Rirs chenrechtes mit jener Burbe wefentlich verbunden find."

<sup>\*\*)</sup> S. 72: "Dem Könige gebührt bas obersthoheitliche Schut, und Aufsichtsrecht über die Kirchen. Bermöge besselben können die Bersordnungen der Kirchengewalt ohne vorgängige Ginsicht und Gesnehmigung des Staatsoberhauptes weber verfündet, noch vollzogen werden".

bie Schwierigkeiten lost. Bunachft beruft er fich auf bie Faffung in ber Berordnung vom 1. Marg 1853, §. 2, und findet ben Unterschied unerheblich.

Diefe Faffung lautete:

Die von dem Erzbischof, dem Bischof und den übrigen firchlichen Behörden ausgehenden allgemeinen Anordnungen und Kreisfchreiben an die Geistlichkeit und Diöcefanen, wodurch dieselben zu
Erwas verbunden werden sollen, was nicht ganz in dem eigenthumlichen Wirkungsfreis der Kirche liegt, sowie auch sonstige Erlasse, welche in staatliche oder bürgerliche Berhältnisse eingreisen,
unterliegen der Genehmigung des Staats. — Solche allgemeine
firchliche Anordnungen und öffentliche Erlasse, welche rein geistliche
Gegenstände betressen, sind der Staatsbehörde gleichzeitig mit der
Berfündigung zur Einsicht mitzutheilen".

Daß die Faffung ber Convention einfacher und richtiget ift, wird man bem "Staatsanzeiger" nicht bestreiten konnen. "Gine andere Frage aber ift", fahrt er fort, wie fie mit §. 72 vereinbaren?

"Gin Einwand auf Grund diefes Verfassungsparagraphen ließ swar auch schon gegen ben §. 2 der f. Berordnung vom 1. März 1853, die wesentlich gleichen Inhalts ift, erheben, scheint aber allerdings in verstärktem Maße gegen die Fassung des Art. VI geltend gemacht werden zu können, beren Wortlaut sich zu bem der Berfassung in direkte Beziehung stellt.

Dafür, bag bie jegige Bereinbarung mit jener Berfaffungeben fitimmung in feinem Biberfpruch fieht, laffen fich folgenbe Beftim-

mungen anführen:

Der erste Sat bes §. 72 spricht von einem Rechte ber Aufficht, bas bem König gebühre; ber zweite hebt aus bem Inhalt
bieses Rechts bas Blacet als einen besonderen Ausfluß besselben
hervor. Der Sinn bes Baragraphen scheint in Berbindung mit
bem unmittelbar vorangehenden nur ber zu sehn: Jede Kirche ift in
Beziehung auf ihre inneren Angelegenheiten autonom; ber Staat
aber hat die Pflicht, barüber zu wachen, baß die kirchlichen Anpronungen sich wirklich auf die inneren Angelegenheiten beschränken,

und zu biefem 3mede bas Recht, bei jeber firchlichen Unorbnung gu verlangen, bag fie feiner vorgangigen Genehmigung unterftellt In welchem Umfang bas Staatsoberhaupt biefes lettere Recht wirklich auszuuben nothig findet, um feiner Pflicht zu genugen, ift Sache ber Banbhabung und Bollgiehung; und es ift feinesmegs ausgeschloffen, bag bestimmte Begenftanbe jum Boraus als innere Angelegenheiten bezeichnet und anerkannt merben, bei benen eine faatliche Benehmigung nicht erforberlich ift, fonbern nur eine gleichzeitige, zur Controle bienenbe Unzeige. Die vorgangige Genehmigung wird bamit nur gewiffen Rategorien von firchlichen Unordnungen, die gang innerhalb bes autonomen Bebiets ber Rirche liegen , jum Boraus ertheilt. Wollte man aber in bem Placet bes S. 72 nicht ein bloges Recht erkennen, fur beffen Sanbhabung auch die SS. 71 und 78 maggebend find, fonbern eine absolute Borichrift . bag überhaupt alle firchlichen Anordnungen einer porgangigen Benehmigung bes Staatsoberhauptes bedurfen, fo murben bie beiben unmittelbar auf einander folgenden Bestimmungen, firchliche Autonomie in inneren Angelegenheiten und unbebingtes Blacet. in bireftem Wiberfpruch fteben und bem Placet wurbe ein Ginn gegeben, in welchem es niemals ausgeübt worben ift, noch ausgeübt werben tann. Denn auch früher und vor bem 1. Marg 1853 waren es nie alle Unordnungen ber Rirchengewalt, welche einer Genehmigung ber Staatsbehorbe (ober gar, bem Bortlaute nach, bes Staatsoberhaupts) unterftellt murben, mas gang unbentbar mare, fondern nur die wichtigeren und allgemeireren Erlaffe. biefem Sinne ließe fich fagen, es habe ber §. 72 jest erft biejenige Auslegung gefunden, in welcher er mit dem porangegangenen Baragraphen allein vereinbar ift.

Diese Auffassung lag jedenfalls auch schon dem §. 2 der t. Berordnung vom 1. März 1853 zu Grunde, welche ständischerseits bis jest nicht beanstandet worden ist. Iwar hat der ständische Ausschuß damals seine Berichterstattung über jene Berordnung überhaupt aufgeschoben; er hatte aber schon dieß nicht wohl thun können, wenn er in dem §. 2 derselben die Berletung einer Bersfassungsvorschrift gefunden hatte.

Wiewohl übrigens bie Regierung bei ben Verhandlungen von ber vorftehenden Auslegung bes \$. 72 ausging, fo hat fie babei

urfunde gescheben".

Selbst ber "Beol ber Unterscheidung zwis ber Beit gebieterisch ge retten, seinen Beifall nie baß sich bie Regierung i zu diesem Berzicht verpfl ben einstweilen burch ei benken gegeben, daß bie sem Stücke keineswegs sch

Bon felber reiht sich Beziehungen zwische war, die Frage an, was Fortbestand des Kirchenrat aber mittelbar, sosern Art. mit allen föniglichen Behörd der seitherigen Praris war Bermittlung des katholischen hört also für die Zukunst a Darüber gibt der "Staatsan sichtigte Andertung

geistlicher Armter, bie von dem Könige abhangt, jedesmal um ihre Borschläge vernommen wird." Die vorstehenden Artikel zeigen hinreichend, daß die Soheitsrechte des Staats durch diesen Bertrag
theils gar nicht berührt, theils nur in der Form ihrer Ausübung
näher sestgestellt werden, und nur die unmittelbare Mitwirkung bei
Berwaltung der innern Angelegenheiten der Kirche wegsallen wird.
Ueberdieß ist der katholische Kirchenrath nach dem Gesetz vom 29.
Sept. 1836 zugleich die katholische Oberschulbehörde für das Elementarschulwesen und ber Art. 78 besselben gibt auch dem seitheris
gen Namen dieses Kollegiums eine gesetliche Grundlage".

Was nunmehr beim llebergang zu ben einzelnen, auss brudlich unter Staatsichut gestellten Rechten ber Rirche fosfort in's Auge fallt, find die bischöflichen Befugniffe, welche Art. IV im Besondern folgendermaßen aufzählt:

- a) "alle Pfründen zu verleihen, mit Ausnahme von jenen, welche einem rechtmäßig erworbenen Patronatsrechte unterliegen;
- b) feinen Generalvifar, die außerorbentlichen Mitglieber bes Orbinariates, fowie die Landbefane zu erwählen, zu ernennen, beziehungsweise zu bestätigen;
- c) bie Brufungen für bie Aufnahme in bas Seminarium unb für bie Bulaffung zu Seelforgerstellen anzuordnen, auszuschreiben und zu leiten;
- d) ben Klerifern bie heiligen Weihen zu ertheilen, nicht nur auf die bestehenden kanonischen, sondern auch auf ben von ihm felbst anzuweisenden Tischtitel bin;
- e) nach ben kanonischen Borschriften alles das anzuordnen, was ben Gottesbienft, die kirchlichen Feterlichkeiten und diejenigen Religionsubungen betrifft, welche die Auswedung und Befestigung des frommen Sinnes ber Gläubigen zum Bred haben;
- f) die Diocesanspnoben einzuberusen und abzuhalten, sowie Brovincialconcilien zu besuchen;
- g) in feinem Rirchensprengel vom heiligen Stuhl genehmigte religiöse Orden ober Congregationen beiberlei Geschlechts einguführen. Beboch wird fich ber Bischof, betreffenb biefen

letteren Bunft, in jedem einzelnen gall mit ber f. Regier in's Ginvernehmen fegen".

Bu b) hat die papftliche Inftrustion die Erläuterung "Bum Generalvifar, zu außerordentlichen Rathen und Affesso des Ordinariates, ebenso zum Borstande der für die Berwalt des Intercalarsonds bestimmten Commission wird der Bischof solche Manner ausersehen, von denen er weiß, daß sie der f. E gierung in bürgerlicher oder politischer hinscht nicht unangene sind. — Da die Landdefane zugleich staatliche Geschäfte zu bei gen haben, so wird der Bischof, so lange dieses der Fall ist, überen Auswahl oder Bestätigung sich mit der f. Regierung i Ginvernehmen sehen. Sollte aber eine Berständigung nicht erzwerden, so wird die k. Regierung die staatlichen Verrichtungen Dekans einem andern Gestslichen des Landdapitels übertragen")

Daß mit biefen Zugeftändniffen die Quelle langiahrig Bwiftes verstopft ift, beweist eine Bergleichung berfelben i ber bischöflichen Motion von 1842 und ben bischöflich Dentschriften, weßhalb wir nicht für nothig erachten, die Bunt mit Ausnahme bes ersten sub a und letten sub g aufgefül ten, bes Weitern zu besprechen. Bur Pfrundebesetung brir nämlich ber "Staatsanzeiger" folgende instruktive Erörterun

"Befanntlich ift in Bürttemberg burch eine landesherrli Berfügung vom 2. April 1803 bas Patronatrecht, soweit es ni Auswärtigen ober Territorialbesthern erweislichermaßen als ein i sonderes weltliches Recht zustand, als Emanation ber Landeshoh erflärt und sind damit die Patronatrechte von Gemeinden und gei lichen und weltlichen Korporationen ze. durchgängig ausgehob worden, so daß die Besehung aller Pfarreien ohne irgend eine M wirkung bes Bischoss bei der Wahl der Personen stattgefunden h

Die Regierung hat biefes Brineip, bas außerhalb ber ob

<sup>\*)</sup> Der bei ben Defanen gebrauchte Ausbruck "bestätigen", bezieht i barauf, baß bie Ginführung einer Bahl ber Defane burch bie Gelichen ber Lanbfapitel in Aussicht genommen worden ift. St. = f. B.

rheinischen Rirchenprovinz nirgends Blat gegriffen hat, und, wie fich nicht verkennen läßt, mit den Borschriften des kanonischen Rechtes im Widerspruch ftand, ausgegeben und die Besetung der Pfrunden durch den Bischof als die kirchenrechtliche Regel anerkannt, gegenüber von welcher die Ausnahmen im Einzelnen durch besondern Rechtstitel zu begründen sind.

Sienach trat im Marg vorigen Sahres eine Commission gu Aussicheidung ber Bfrunden zusammen, welche aus einem Bevollmachtigten je ber Krone und des Bijchofs und aus einem, im gemeinsamen Einverständniß gewählten, bem hoberen Richterstand augehörigen Borfigenden bestand.

Die biebei aufgestellten Brincipien und naber erörterten Rechtsfragen fonnen bier nicht eingebender besprochen werben. gemeinen wurden bem Bischof bie von ben fruberen Bischöfen, Domfapiteln, geiftlichen Korporationen und Berfonen verliebenen. aus firchlichen Mitteln neu errichteten ober aufgebefferten Bfrunden zugeschieben, ber Krone bagegen bie früheren Laienpatronate aller Urt und bie aus Staatsmitteln botirten ober redotirten Stellen. Das Gefammtergebnig mar, bag von 521 juvor von ber Rrone verliebenen Pfrunden 337 bem Batronat ber Krone verbleiben und 184 ber bischöflichen Collatur gurudfallen follten. Ginen Differengpunkt bildeten babei blog noch biejenigen Pfrunden, welche zwar von fruberen geiftlichen Rorporationen, aber nicht vermöge perfonlichen fonbern vermöge binglichen Rechts, verlieben worben zu fenn Sie wurden von den Bevollmächtigten ber Rrone für biefe, als bie Rechts = Nachfolgerin in ben betreffenben Realitaten, von ben Bevollmächtigten bes Bifchofe fur biefen, fofern bie erfolgte Inforporation eine Movation in fich geschloffen babe, in Unfpruch Da ber Bifchof fich weber gur befinitiven Regelung biefer Angelegenheit überhaupt, noch insbesondere gur Entscheidung über biefen bestimmten Differengpunkt fur competent bielt, fo murbe auch biefer Begenftand, wiewohl nur als ein feparater Bunft, in bie Uebereinkunft mit aufgenommen. Die zweite Beilage des Sauptvertrage enthalt die Erflarung, bag ber beilige Stuhl " mit Rudficht auf die abgeschloffene Convention und Umgang nehmend von jeber Untersuchung bes Werthes ber inneren Grunbe, welche gur Begrundung einzelner Titel fur Berleibung von Beneficien ange-

Befchrantung ale ber felbftb ausbrüdlich ermabnten, bag Geiftliche prafentiren werbe, mit Erfolg beftanden haben.

Dagegen wird ber Megi verleihenden Bfrunden eine G1 burch bie Inftruftion in folgen

"Der Blichof wird firchl verleigen, welche aus erheblid Grunben ber f. Regierung in r giehung mififallig finb. Um bi bei jeber Bafatur ber f. Regieru ber Bewerber mittheilen, bamir vereinbarenden Grift ihre etwaige fann"".

Bu g fragt es fic, wie if Regierung bei Ginführung fir fpricht, ju verfteben? ober vielme fich nicht zweifelhaft fenn fann rung? Bort man ben "Staatean fucht gu glauben, baß bier vom einbarung eine Ausnahme gemat bie or (8)

"Die lit. g führt im Grunde insofern nichts Neues ein, als ce auch bisher schon dem Bischof unbenommen war, religiöse Orben und Institute mit der Zustimmung der Staatsregierung einzusühren, und als es ihm auch fünftig nicht möglich sehn wird, dieses ohne eine solche Zustimmung zu thun. Es liegt sedoch darin einerseits die Anerkennung, daß das Kloster- und Bereinsleben einmal zu den eigenthümlichen Lebensformen der katholischen Kirche gehört und derselbe Staat, welcher ihr freie Religionsübung sichert, ihr das Bestehen solcher Institute nicht principiell versagen kann. Undererseits aber muß sich der Staat das unbedingte Recht wahren, gegenüber von Instituten, deren eigenthümliche Ordnungen die Landesgesetze und das öffentliche Wohl so vielsach berühren, die staatlichen Gesichtspunkte nach allen Richtungen wirksam zu vertreten".

Da wir Riemand Unrecht thun wollen, muffen wir bier auf Die Braris vertröften, nicht auf die bisberige, welche eine au engherzige mar, fonbern auf bie gufunftige. Die Geparatubereinkunft muthete bem Bifchofe ju, die politifche Ungefährlichkeit eines religiöfen Orbens nachzuweifen; wir glauben nicht, daß man diese Umfehrung ber Beweislaft in Rom acceptirt haben wird, und fonnen ale bas Meußerfte, mas bie firchliche Autonomie und ein wohlverstandenes Staateintereffe erträgt, nur bas aufeben, bag bie Regierung im einzelnen Kalle bem Bifchofe gegenüber ihre Borftellungen, allerbings aus rein "ftaatlichen" Befichtepunften geschöpft, erhebe, und bag er, wenn fie gegründet find, fie ju berudfichtigen habe. wird bei bem Werthe, ben ein gutes Ginvernehmen mit ber Regierung fur ben Bischof jederzeit bat, gang gewiß feine Befahr fur ben Ctaat entftehen. Rebenbei moge auch ein ftaatlicher, namlich national-öfonomischer Gefichtepunft gegen allens fallfige Befangenheit hier ermahnt werben, bag nämlich fo manches öfonomische und geiftige Bermogen burch bie immer noch bestehenbe Berfummerung ber nach tatholischen Begriffen hochsten Freiheit, Gott ausschließlich in Erfüllung ber evangelischen Rathe zu bienen, bem Lanbe entzogen wirb. Belde

.lleber alle fire Saframente, bie geif den Berrichtungen m Bflichten und Rechte 1 erfennen nach Boridri mungen bee Concile vo Chefachen entscheiben; den Wirfungen ber Che Defigleichen wird b Beifiliden überwachen, un einer anbern Beife gu 216 bie ben firchlichen Gefegen bigen verhangen, wobei jeboi Begen Laien, welche f gu Schulben tommen laffen, Cenfuren in Anwendung gu 1 Wenn gleich über bas

gu entscheiben bat, fo gibt bi gung, bag, wenn es fich um lichen Gerichte fprechen tonnen i ben civilrechtlichen Unfpruche un in bemfelben; ber Streit mag gw Batronen ober zwifden

Defgleichen hindert der heilige Stuhl nicht, daß Streitigkeiten über civilrechtliche Ansprüche und Laften der Kirche und Beneficien, über Behnten und über Kirchenbaulast, von dem weltlichen Gerichte geschlichtet werden. Aus gleichem Grunde ist der heilige Stuhl nicht entgegen, daß die Kleriker wegen Berbrechen und Bergehen, wider welche die Strafgesetze des Königreichs gerichtet sind, vor das weltliche Gericht gestellt werden; jedoch liegt es diesem ob, hievon den Bischof ohne Berzug in Kenntniß zu sehen. Wenn das gegen einen Gestlichen gefällte Urtheil auf Tod oder auf Gesangenschaft von mehr als sünf Jahren lautet, so wird man jedesmal vem Bischofe die Gerichtsverhandlungen mittheilen und ihm möglich machen, den Schuldigen insoweit zu hören, als es nothwendig ist, um über die zu verhängende Kirchenstrase entscheiden zu können. Dasselbe wird auf Berlangen des Bischofs auch dann geschehen, wenn auf eine geringere Strase erkannt worden ist".

Aus ber Erlauterung bes "Staatsanzeigers" ift bier auszuheben, bag nach ber Anficht ber Regierung bezüglich ber Chegerichtsbarfeit es fich hauptfächlich barum hanbelt, Die in ben porberöfterreichischen Landestheilen noch bestehenden Ausnahmen ben in ben übrigen Landestheilen ichon geltenben firchlichen Rormen zu unterstellen. Es mag indes biezu bemerkt werben, bag auch bas Difpensationswesen firchlich wird ju regeln, fobann bie Competeng ber gemeinschaftlichen Dberamter zu revidiren fenn, letteres namentlich bezüglich ber geiftlichen Dienstvergeben, ba bier noch mit ber größten Unbefangenheit nach wefentlich protestantischen Normen amtirt Auch auf ben bisherigen Mobus ber Entlaffung, mirb. Sufpenfion ober Berfetung von Beiftlichen auf geringere Stellen, motivirt burch Dienstvergeben ober gemeine Berbrechen, murbe gang ber bei ben Staatebienern ubliche angewendet, indem ber gandesherr auf Gutachten bes Bebeis menrathes bie Strafe verfügte \*). Der "Staatsanzeiger" fommt felber hierauf ju fprechen, er nimmt biefe Braris mit

<sup>\*) §. 47</sup> unb 48 ber Berfaffung.

Mohl (Burtt. Staatsrecht II. S. 448) als nicht gerechtfertigt an und bemerkt, daß fich die Regierung ber Anerkennung, es handle fich mit Einsehung ber geiftlichen Gerichtsbarkeit nur um Wiederherstellung kirchlicher Rechte, nicht habe entziehen können.

"Gin recursus ab abusu" , fabrt er fort , "gegen firchliche Strafberfügungen fann biebei in bem Ginne nicht mehr Blas greifen , bag bie Ctaatsbeborbe eine Reviftonginftang in bem firchlichen Strafperfahren bilben murbe. Bas ein abusus ift, wirb naturlich nach ben jest getroffenen Bereinbarungen gang anders beurtheilt werden muffen, ale bieber; aber jebenfalle bleiben auch fo noch Digbrauche und Ueberichreitungen ber firchlichen Gewalt bentbar, und bie Pflicht bes Staates, jebem feiner Ungehörigen bas Recht ber Beidmerbe und ben Cout unverzichtbarer Rechte ju gemabren. ift eine fo ungweifelhafte, bag bie f. Regierung ben angerufenen Rechtsichut Bebem, fomit auch bem Geiftlichen, offen balten muß, und in biefem Ginne, foviel wir wiffen, bei ben Berhandlungen mit ber Rurie eine ausbrudliche Bermahrung niebergelegt bat. Ueberdieg wird fie aber ber Uebereinfunft gemäß ihr Dberauffichterecht icon baburch in geordneter Beife auszunben im Stanbe fenn, baß ihr von allen erheblicheren Strafverfügungen bes bifchoflichen Berichtes Ungeige zu erftatten febn wirb".

Am wenigsten Aenderungen bewirft die Convention in ben Beziehungen der Kirche zur Schule. Man wird wohl sagen dursen, daß auf diesem Felde die Bischofe selber nicht Muth genug zeigten, den Borurtheilen der Zeit, als könne die Mutter der Schule se gesonnen seyn, ihrer Tochter das Leben zu verdittern, zu trogen und den alten Berband, der eine positive rechtliche Grundlage in den Stipulationen des westphälischen Friedens hat, zurüdzusordern. So gewaltig sind die Berwüstungen des Rationalismus unter den Geisstern, daß sonst unbefangen und rechtlich denkende Männer sich der geheimen Furcht nicht erwehren, die Kirche könnte in den höheren Schulen der "Wissenschaft" — wie sich eine gewisse, an den Universitäten der kleinen und großen Staaten

privilegirte Beiftebrichtung fcelten läßt - in ben Bolfe-Schulen aber ber Aufflarung fruher ober fpater ben Baraus machen. Boren Gie bei une in Schwaben über bie Convention fprechen, fo wird, fobald bas Thema auf bie Schule führt, allen Concessionen ber Grengpfahl geftedt. "Man barf ber Geiftlichfeit nicht zu viel Ginfluß einraumen. Die Schule leidet barunter, Die freie Wiffenschaft wird beeintrachtigt." Damit ift jeber weitere Einwand beseitigt, und weil wir nicht im Stanbe find, ben Schlagwortern im Les ben naber auf ben Leib ju ruden, fo mogen une bie Sifto. rifch politischen Blatter biezu Raum geben, benn die Manner, welche wir im Auge haben, werben biefe menigen Beilen lefen. Belde Schule also und welche Biffenschaft ift burch bie Rirche gefährbet? Die Bolfsichule? Aber es ift Thatfache, bag bie Rirche allenthalben bie Errichtung von Schulen begunftigt, baß sie auch ihren "monchisch" gebilbeten Beiligen, die fich mit bem Schulunterrichte abgaben, ober Congregationen ju biefem 3mede ftifteten, biefes Bert als bochftes Berdienft anrechnet. Der follte die Bolfbaufflarung unter ber Einwirfung ber Beiftlichen, alfo von Mannern leiben, welche gewiß eine hohere Bilbung errungen haben, als bie Boglinge von Schullehrer-Ceminarien, und wenigstens foviel Reife jur Babagogif haben, ale biefe? Sier überall fann ber Nerv bes Einwandes nicht figen. Geftebe man es uns, ein geheimer Berfall mit bem Chriftenthum, eine verborgene Reigung jum Raturalismus ber neuern "Wiffenfcaft", bie burch bie beutschen Encyclopabiften bes 19ten Jahrhunderts mittelft Sonntageblatter, mittelft Naturgeschichten fur Soule und haus und burch taufend andere Randle bem Bolfe eingeimpft werben foll, biefer geheime, fich felbft oft unflare Glaube an bas Evangelium ber Reuzeit, bie mit bem positiven Glauben gerne fertig mare, liegt ber vollig ungerechten, burch bie Beschichte und bas innere Befen ber Rirche wis berlegten Anflage, liegt bem Gogenbienfte vor einem weits

verbreiteten gehäffigen Borurtheil ju Grunbe. Die Ring hat feine Urfache, irgent welcher, fei es Regle ober Latein fei es Mittel - ober Sochichule, entgegenzutreten, und am a lerwenigften ber Bolfeichule; fie bat alles Das por be Staate und beffer ale ber Staat producirt, und wird produciren, wenn bie materialiftifche Robbeit, welche bereit ba und bort ber allgemein menfclichen Bilbung ben Rrie erffart, Die letten Refte ber burch fie gegrundeten Unive fitaten ausgetilgt haben wirb. Freilich, ber encyclopabift iden "Biffenichaft", Die ben faulen Gabrungeproces ub alle focialen Bebilbe bergieben mochte, biefer Emporung nid bloß gegen ben Offenbarungs-Glauben, fonbern auch gegen b Berrichaft ber Bernunftibeen, mit allen Rraften vorab burch ib Briefter entgegengumirfen, ift eine Miffion ber Rirche, und me entfernt, burch biefe Tenbeng für bas Schuthalten unfabi au merben, liegt barin ihr emiger Rechtstitel bagu. Den burd jene Tenbeng wirft fie ber raffinirten Bestigliffrung bi Menidengeichlechts entgegen, alle Bilbung aber bat biefe bochten 3med, ben Menichen ben Rreifen bes Thierleben gu entgieben.

Daß bas lette Decennium manchen Staatsmännern übdie eigentlichen Zielpunkte bes Rationalismus die Augen ge
öffnet hat, geht aus vielen Maßregeln und Kundgebunge
unzweideutig hervor; wir wünschen nur, daß nicht noch ei
nige Decennien verstreichen, bevor sie den Muth gewinnen
aus evidenten Prämissen die rechten praktischen Consequenze
zu ziehen. Einstweilen hat die württembergische Convention nu
gewagt, dem Bischose neben seiner rechtmäßigen Austorität i
Sachen des Religionsunterrichtes einen größeren Einstuß at
die Bolksschule in vager Weise zu versprechen, auch ihm i Aussicht zu stellen, daß an den mit katholischen Convicte
verbundenen Obergymnassen nach und nach bloß katholisch
Beistliche Prosessoren sehn werden. Um aber den wundeste
Fled Aller Augen noch mehr bloß zu legen, hat der "Beol achter" schon bieses vage Zugeständniß als das allerbebente lichfte an der Convention erklart. Wir könnten dem Beobachter in unserer Art Recht geben, wenn wir nicht das Beretrauen hegten, daß die Männer, welche den Abschluß der Convention bewirkten, auf dem guten Wege nicht stehen bleiben oder gar umkehren werden.

#### Art. VII lautet:

"Die religiöse Unterweisung und Erziehung ber katholischen Jugend in allen öffentlichen und Privatschulen wird ber Bischof geniaß ber ihm eigenen Girtenpflicht leiten und überwachen. Darum wird berfelbe auch Ratechismen und Religionshandbücher bestimmen, nach benen ber Unterricht zu ertheilen ift.

In ben Elementarschulen ertheilt ber Ortsgeiftliche ben Rellgionsunterricht; in andern Lehranstalten nur folche, benen ber Bischof Ermächtigung und Sendung bazu verliehen und nicht wieder entzogen hat."

Die britte Beilage enthält hiezu ben Bufat:

"Auf bas Clementarschulmefen wird bem Bischof ber mit ber bestehenden Gefetgebung und ber nothwendigen einheitlichen Leitung vereinbare Ginfluß gewährt werden."

Der "Staatsanzeiger" bemerft baju:

"Bei bem in ber gebachten Erklarung ber Regierung zugefis cherten weiteren Einfluß bes Bischoss ist vorzugsweise baran zu benten, baß die Wünsche und Destberien bes Orbinariats, die fich auf bas religiöse Moment ber Bolksschulbilbung beziehen, steis sorgfältig geprüft und die thunlichste Beachtung sinden werden, sowie daß in Schulsachen, namentlich in den inneren Einrichtungen, in Lehrplan, Einführung von Schulbüchern zc. eingreisendere Aenderungen nicht werden verfügt werden, ohne daß dem Bischof zusvor Gelegenheit dargeboten ware, die etwaigen kirchlichen Gesichtspunkte in der Sache zu vertreten. An den Kompetenzverhältnissen, wie sie daß Schulgesetz sestlicht, wird badurch selbstverständlich nichts geändert; es liegt aber doch barin eine billige Ausgleichung gegenüber von einer zwischen der evangelischen und katholischen

Rirche bierin bestebenben Ungleichheit. Babrend namlich fur bie evangelische Seite bas Ronfistorium zugleich bie Dberfculbehorbe ift, und bieburch bie erangelische Rirche icon in ber Identität ber Beborbe eine Burgichaft bafur bat, bag bei ber Leitung bes Glementariculmefens bas religiofe Moment zur Beltung fomme merben in Rufunft bei ber fatholischen Schule die Organe bes Rirden = und Schulregiments gang auseinanber fallen, und ber Ginflug ber Rirche auf bie Schule baburch minber gefichert erfcheinen. Bmar fommt biegegen ber gange Unterschieb ber evangelischen und fatholifchen Rirchenverfaffung, und bie zwifden bem evangelifden Ronfiftorium und fatholischen Rirchenrath in anderer Begiebung beftebende Unglogie in Betracht; und es wird bie fonigliche Regierung, welche in beiben gallen burch bie Bahl ber Berfonen bie gleiche Einwirfung ju uben im Stanbe ift, wohl ftete barauf bebacht febn, bag auch in ber Bufammenfetung ber fatholischen Oberfculbeborbe bas Intereffe ber Rirche feine Bertretung finde, aber gleichwohl läßt fich nicht verfennen, bag immer noch ein Reft ber Differeng übrig bleibt, ber in ber oben ermabnten Buficherung feine Ausgleichung finben follte."

Die noch folgenden drei Rummern, VIII und IX, über die Erziehungsanstalten und die theologische Fakultät, und X über das Kirchenvermögen, sparen wir, um nicht zu sehr zu ermüden, dem dritten Artisel auf, da ihr Berständniß ein etwas einlästlicheres Eingehen auf eigenthümliche Einrichtungen erfordert.

#### XXXII.

# Rücklick auf die vierte Säkularfeier der Universität Freiburg.

Bu ben wenigen Universitäten, welche bie Ratholifen Deutschlands von ben vielen einft unter firchlichem Schutz und mit firchlichen Mitteln geftifteten noch befigen, gehört die Univerfitat Freiburg. Bwar ift ber fatholifche Charafter ber Univerfitat von benen, welche bier zu verfügen haben, burchaus nicht respektirt worben, fo febr. bag unter ben letten 21 berufenen Brofessoren bie Debrzahl Broteftanten find; allein bie Ratholifen baben immer ein Recht, für biefe Univerfitat ben ftreng tatholifchen Charafter ju reflamiren, und fein gerechter Richter wird ihren hiftorifden und ftaaterechtliden Argumenten feine Buftimmung verfagen fonnen. Dag bie fo oft in ihrer Erifteng bebrobte fatholifche Unftalt ihr viertes Jubilaum feierte, und wie fie es feierte, ift gewiß fur Ihre Belifchrift, bie feit Jahren mit fo viel Rraft und Geschick bie Rechteverbaltniffe ber Ratholifen Deutschlands vertrat, nicht ohne Intereffe. Referent mar ein Augenzeuge ber Feier und wird, mas er mahrheitsgetreu zu fagen bat, möglichft furz zu fagen fuchen,

Man batte unmittelbar por ber Feier Beruchte vernommen von einem großen Bwiefpalt unter ben Profefforen wie unter ben Stubirenben, ber nicht blog ben Glang bes Feftes, fonbern bas Buftanbefommen beffelben bebrobe. Der fatholifche Theil ber Pro-

fefforen, bieg es (ober wie man fie nennt, um fie in ben Augen ber Dutenbmenichen berabzuseten, bie ultramontanen, in Babrbeit bie bebeutenbiten Rrafte ber Univerfitat), wolle am Sefte feinen Autheil nehmen und bei diefer Gelegenheit bas Unrecht, bas ibm feit Sabren angethan worben ift, eflatant fundgeben, und bie Bunben, an benen er feit Jahren blute, por aller Belt zeigen. Streit unter ben Stubenten mar Cache bes Befprachs ber gangen Stadt : ein Rorpe batte bie Bertretung ber Stubentenicaft fur fic begniprucht; bie Theologen, beinabe zwei Drittel ber Afabemifer, maren biefer Gelbftuberbebung entgegengetreten; ber Rector bat geschickt vermittelt, Die Afabemifer haben fich geeinigt, und ein Theologe ift jum Sprecher fur bie Stubentenschaft ermablt morben. Die Entwicklung biefer Frage mar ftabtbefannt; von bem Bang ber anbern fprach man - aber mit fo viel größerem Intereffe - nur in vertrauteren Rreifen; benn was bie Beitungen hierüber brachten, mar nur gur Balfte mabr. Es wird nun als Thatfache gemelbet. bag bier bobere Bermittlung eintrat, bag man bas Unrecht, bas gerabe bem beften Theil ber Lehrfrafte gefcheben, eingeseben und Recht versprochen habe. Die Lehrfangeln ber Philologie, ber Geicidte, ber Bhilosophie follen in Bufunft nur mit Ratholiten befest, bie entichiebenen Ratholifen zu ben Ehrenamtern ber Univerfitat jugelaffen werben. Gind bas nicht fonberbare Dinge? eine Abichlagegablung! Doch es berricht gegenwärtig ein Beift ber Berfohnlichkeit, von bem wir bie beften gruchte erwarten. Die babifche Regierung wird ihr Gerechtwerben gegen bie Ratholifen gewiß nicht zu beflagen haben!

Das Fest begann am 2. August und bauerte bis jum 7. Ginladungen waren langst an alle Universitäten ergangen, und die Freiburger-Beitung brachte nach und nach die Namen ber von ben einzelnen gewählten Deputirten. Bon Desterreich war kein Einziger angemelbet, und die Freiburger-Beitung hatte natürlich nach ihrer gegenwärtigen Richtung zu bemerken, daß Desterreich keine beutsche Universität bei einer Jubelseier beschicke, resp. daß es sich eben selbst von Deutschland ausschließe, woraus sich von selbst ergibt, daß man Desterreich auch von Deutschland ausschließt. Doch dem war nicht so. Am 2. August waren die österreichischen Deputiren da. "Ihr kommt spät", hieß es. "Ja, aber zur rechten Beit sind wir da."

Montag ben 3. frub 9 Uhr versammelte fich bas Collegium ber Freiburger Brofefforen unter bem Borfite bes Brafibenten bes Minifteriums, Beheimenraths Stengl, und in der Aula bie Deputirten ber fremben Universitäten. Dort murben Orben ausactheilt, unter ben Deforirten ift Birfcher; bier murbe über bie Unreden berathen. Der Abgeordnete von Giegen, Brofeffor Deurer, ftellte ale Altere-Brafibent ben Untrag, ber Rangler Birnbaum von Giegen folle fur alle Universitaten fprechen. Der Abgeoroncte aus Grab, Brofeffor Beig, erflarte bagegen, bie öfterreichischen Univerfitaten batten befondere biftorifche Begiebungen gur Univerfitat Freiburg, welche in einer Unrede bervorgehoben werben mußten, und beantragte ben Stillftand ber Berbandlungen, bis ber Rector von Wien, ber bier ein befonderes Wort ju reben babe, erschienen ware. Als man entgegnete, wenn noch eine besondere Unrebe nothig fei, fo ftebe biefe ber Univerfitat Beibelberg gu, ber Schmefter-Universität, erwiderte Dumreicher aus Wien treffend, Die Mutter babe ein Borrecht vor ber Schwefter, und Wien fei bie Mutter ber Univerfitat Freiburg. Der Rector von Wien erschien, Dr. Schroff, ein als medicinischer Schriftfteller und Argt gefeierter Mann, ber in feiner am 15. December 1856 gehaltenen Rectoraterebe bas religiofe Element fur bie Wiffenschaft treffend betont batte. beschloffen, bag Schroff im Namen ber öfterreichischen Univerfitäten fprechen, und von ben andern Deputirten jeber, ber noch etwas ju fagen wunfche, in möglichfter Rurge an bie brei Bauptrebner für bie deutschen, die öfterreichischen Universitäten und fur Beibelbera fich anschließen moge.

Schlag 11 Uhr kam hinter ben Stabtretern bas Collegium der Professorn von Freiburg. Da sah man Buß, eine lange schmächtige Gestalt, Feuer und Energie in jedem Zug seines Gesichtes; da kam Grorers Kerngestalt mit einem Blis der Augen und einem Ausbruck, als kommandire er ein Regiment pappenheismischer Kuirasstere für die Einheit des Reichs zur Schlacht; hirscher schritt etwas gebeugt einher; Stolz, der erste humorist, den Deutschland jest besitzt, der tiefsinnigste, den es vielleicht je besessen hat, klein und schmächtig, aber frisch und energisch. Schleier ward vermißt; erst in Freiburg las Reserent sein Buch, wie er von der

unferer antiquissima wunfche zu ber erheben Erinnerung an ihr 400 ben Tagen zu feiern fo burch geiftige Banbe en Greignig mit tiefer Dub fchen Sochichulen noch be welcher burch einen Bei außerften QBeften bes Rai Biffenfchaft und Geffttung uralteften Inftitutionen gle fagenreiche Praga, bie ewig marteftrebenben ernften Do fens in ben bom 3nn unb nen Alpenthalern, fie empfi wechfelfeirig ergangenb und b und ihre Subrer, fie waren ferreiches; ihr ernftes Strebe muth, ihr flarer Berftanb, it bie Bergen allermarte; und Manner ber Wiffenschaft unb bie Urme einer liebenben Die milberte fich bas Webe nach 1 fen, fanben de ....

staatliche Berbindung seit einem halben Jahrhundert geandert hat. Darum schlugen unsere herzen fort und fort wie vordem Freiburgs hochschule entgegen, darum nahmen fie an den Schicksalen der Tochterschule den herzlichsten Antheil, darum freuten fie fich an ihrem Flore und ihrer hoben Bedeutung im Reiche der Wissenschaft auf jedem Gebiete berselben, darum jubeln fie ihr vor Allem heute und in den kommenden Tagen entgegen, wo fie die herzershebende Feier ihres 400 jährigen Geburtstages begeht."

Der Saal war gebrangt voll, bie Mitglieder bes Ministeriums waren anmefend, Die Bertreter ber oberften Gerichtshofe, Die Bertreter ber Obmnaffen, ber Direftor ber polytechnischen Schule in Rarlerube, ein ausgegeichneter Mathematiter aus Defterreich, Dr. Rebtenbacher. Die Anreben konnten nicht nach ber Ordnung vor fich geben, es brangte Jeben, fich feines Rebeftoffes ju entlebigen, und jeber Borganger nahm bem Nachfolger bas Material meg. 3m gierlichften Latein als Abgeordneter bes Erzbischofe und bes Domfapitels fprach ber Generalvifar Bucheager über bie Berbindung ber Rirche mit ben Universitäten. und brudte in fcmungvollen Worten bie Freude ber erftern über bas Bluben ber letteren aus. Nach bem Abgeordneten von Riel iprach ber von Grat fur Die Beimath bes Stifters; "Rein Borganger fommt von ber fernften Universitat bes beutschen Norbens, ich von ber füblichften Univerfitat beuticher Bunge, aus ber Steiermart, bem schonen und gottgefegneten Lande, aus dem ber Stifter ber Univerfitat Freiburg fammt, Der Bater bes Ergbergoge Albrecht ift ein fteierischer Bergog, und bat in Gras reffbirt. Das geft, bas wir heute feiern, wird in Defterreich von vielen taufenden eblen Bergen und Geiftern im Stillen mitgefeiert. Soll ich bie Stimmung und Bunfche berer ausbruden, bie mich hieber fanoten, fo ift es bie ber lopalen Freude, dag ber Stifter biefer Univerfitat, welche Jahrhunderte hindurch ein Bollmert des Wiffens und mabren Fortichritts mar, welcher ber lette Raijer beuticher Nation icheibenb bas Beugnig gab, bag fle in allen politischen Fragen fich mit ber Mäßigung ber Beisheit benommen, und fich an bie Spipe aller Bewegungen gestellt habe, die den Fortschritt ber Menscheit betreffen, bem Saufe Babeburg angebort; fo ift es bas Gefühl bes Stolges, bag ber Stifter biefer Anftalt burch feine Eltern , ben eifernen Bergog von Steiermart und Runigunde von Mafovien, fo-

ben bee eraften Biff Licht emporreichend, Gute fommt, Goll f ich fagen, mein Berg meiner Jugend gehoren Dochfchule mar; über n bas Grab gefchloffen; 1 Liebe und ber Berehrung ter ben Lebenben febe. G Dant für bas, was 34 fühle ich mich in biefem feelt. Große und ernfte 3n finde bier bie Bertreter all Gult ber Biffenfchaft! Ge beutichen Universitäten, von Staaten erflarte, fle feien bie gefeben habe, und bie Unter beiben Bemifpharen bange, in beit haben, und febe ich auf fam und boch von Bebem in werbe ich an bie tiefe Babrbei nen Gerrn und gnabigen Raife Mit vereinten Rraften! Das to reich fa

schrieb. Und so folgten noch manche literarischen Beihgeschenke einzelner Gelehrten. Das Unreben und Antworten bauerte bis lange nach 1 Uhr, und bem Rector, welcher alle Unreben zu beantworten hatte, blieb keine leichte Aufgabe zu lofen, doch zeigte er sich berfelben gewachsen; seine Antworten zeugten nicht nur von Gebankenreichthum, sondern auch von einem gewissen Schwung ber Phantasie.

Sofort versammelte man fich zu einem helteren Dahl im Gafthof zum Pfauen, dann begann ein gemeinsamer Spaziergang zu dem auf einer Anhöhe nördlich von Freiburg gelegenen Jäger-Hauschen. Die herrliche Aussicht, die man von hier über die prachtvolle Landschaft hat, erinnerte mich an die Worte des Juftlenus Kerner:

Land unter mir, fichtbar in Gotteshulb, D Breisgau, Deutschlands schönfter Bluthenftrauß Ich breite segnend meine Arme aus: Gott schüge Dich vor Unnatur und Schulb!

Dienstag war ber Bauptfesttag, ber auch auf bie Fremben ben großartigften Ginbrud bervorbrachte. Um 9 Uhr begann ber Bug von ber Univerfitat zum Münfter; Die Stragen maren feftlich geschmudt, bie Burgerschaft im Feierfleibe und mit ihren Bunftfabnen bilbete Spalier; ber Bug mar großartig; vielleicht 10,000 Frembe maren in ber Stadt. Man batte allgemein bas Befühl, baf bie Reier nicht blof eine Reier für ein baar bunbert Brofessoren und Studenten fei, fonbern bag ber gange Bolfoftamm baran Theil nehme. Wie erhebend war ber Anblid bes Doms in feis nem Innern; wer fublt fich nicht von einem beiligen Schauer burchriefelt, wenn er biefe ber Gottheit geweihten Raume betritt. Das Gochamt warb mit ber gangen Bracht celebrirt, bie nur bet fatholifchen Rirche eigen ift, und eine eigene Ergriffenheit war bei ber Feier auf allen Gefichtern zu lefen; mabrend ber Banblung berrichte eine Stille in ben mit Menschen fo bicht gefüllten Raus. men bes Munftere, bag man ein Blatt batte fonnen auf ben Boben fallen horen. Um Schluffe bes Gottesbienftes gab ber bodewurdigfte herr Erzbischof ber gangen Bersammlung ben Segen. Der ehrmurbige Greis ift noch ruftig, moge ibn ber herr noch lange ber Rirche erhalten!

-----Wa. Alma mater Rub für die Gäste. Daß Champagner gereicht fam ber Großherzog. und bas Munfter ma fchem Beuer beleuchtet. Runfimertes ftrabiten man fühlte, wie erhabe eine eble Begeifterung et. meifter folche Plane ent Blut bingab, um fie in Am 5. August wur von den Tefanen vier Ia. ju ber Berfünbung ber El Cedulb bes Grofiberzogs, 1 Befthalle ein großartiges Ba beiwohnte. Er brachte babei versität Freiburg und bie 20 eines Familienfestes und wir bleiben. Donnerstag früh war und anberer Merfwürbigfeiten 1 Mahl, bei bem wieber bie Unio Stubenten - Rommers. Am Sai

Gafte nach allen Seiten. Die Gri...

### XXXIII.

# Das Wesen und das Wirken der Fortschritts-

Gebanfen und Grinnerungen eines unabhangigen Mannes.

Die Ibeen geistiger Freiheit wurden ursprünglich libes rale Ibeen genannt; im Laufe bes neunzehnten Jahrhunsberts aber hat der Liberalismus das Wefen einer Partei bezeichnet; und dieses Wefen wollen wir durch ein ganz alle gemeines Bild seiner Thätigkeit und seiner Erfolge darstellen. Der zerftorenden Partei hat der Sprachgebrauch eine erhaltende, den Liberalen hat er die Conservativen entgegengestellt; die eine Bezeichnung ist prahlerisch usurpirt, und die andere schließt keinen bestimmten Begriff ein, aber wir muffen uns, wie Jedermann, dem Sprachgebrauch fügen.

Jest nennt sich Jeber gern conservativ, aber Jeber verssteht darunter gerade das, was er will, und hört man die Gegner, so sind diese Conservativen die Leute, welche, jedem Fortschritte seind, tie Zeit zum Stillstand bringen, jedes Unrecht, jeden Mißbrauch und jede Thorheit, mit einem Wort Alles, was besteht, erhalten wollen, eben weil es besteht. Es ist wohl wahr, daß gar Biele, die man Conservative nennt, nichts anersennen als den gegebenen Bestand, daß sie jede

44

XL.

Prüfung beffelben verbammen und, ber thatfachlichen Gewalt unbedingt ergeben, fich berufen glauben, in allen Einzelnheisten für diese einzustehen, abgelebte Institute gegen alle Ansprüche ber Zeit und gegen die vernünftigen Grundsate bes Rechtes und ber Politif aufrecht zu halten. Wir gehören nicht zu bieser Gattung von Conservativen.

Wer alles Bestehende halten will, weil es besteht, der muß folgerecht sich geistig Allem unterwersen, was thatsachlich geworden ist; das heißt er muß den Satz anersennen, daß die vollendete Thatsache zu Recht bestehe. Conservative solcher Art muffen, in Folge dieses obersten Grundsates der Revolution, jede Revolution anersennen und deren Resultate annehmen; sträuben sie sich gegen diese Folgerung, so stehen sie in der Reihe derjenigen, welche keinem Andern zugestehen wollen, was sie für sich selber in Anspruch nehmen. Solche Conservative machen selbst keine Revolution, aber sie sind immer die gehorsamen Diener derjenigen, die Andere gesmacht haben.

Biel achtungswerther sind jene, welche den Zustand einer gewissen bestimmten Zeitperiode festhalten, oder, wenn er gestört ist, wieder aufrichten wollen. Diese ehrbaren Leute sind aber sast immer unglücklich und machtlos; denn sie überssehen gar leicht, daß eine entschwundene Zeit sie zurückgelassen hat, daß sie als abgelebte Greise in einer mannlich fraftigen Bevölferung, ober als Mumien unter den Lebenden stehen.

Bemerkt man nun, daß die Einen principienlos find durch den Grundfat, dem sie vielleicht unbewußt folgen, und daß die Andern ein starres Princip durchführen wollen, so kann man nicht verläugnen, daß der sogenannte Conservatiomus keinen positiven Begriff ausspricht, daß es eigentlich keine conservative Partei geben kann, und daß die Summe der Menschen, die man conservativ nannte, immer machtlos war, weil sie, in thatloser Berwahrung gegen die Ber-

ftorung, selbst fein positives Bekenntniß aussprach und barum keine innere Ginigung fand. Giner bestimmten Lehre kann man nur eine ebenso bestimmte entgegenseten, und einer gesichlossenen Partei kann sich nur wieder eine Partei entgegenstellen, welche in klaren, positiven Grundsätzen sich geeinisget hat.

Wenn wir nun die Bezeichnung ber Confervativen gebrauchen, so gebrauchen wir sie nicht als ben Namen einer bestimmten Partei, sondern als ein Sammelwort, unter welches alle diejenigen fallen, die erhalten wollen, was die Liberalen zerstören, und was naturgemäß eben noch erhalten werden kann.

Wer ben Muth hat, fich einer bestimmten Geistestichtung entgegenzustellen, ber muß gewärtig seyn, daß man von
ihm die Angabe ber seinigen forbert, und diese Forberung ift
sehr wohl begründet. Es wäre auch unwürdig und schwach,
würden wir nur die Verneinung verneinen und ängstlich versteden, was wir nach voller Ueberzeugung bejahen, und darum
wollen wir der billigen Anforderung nach Möglichkeit entsprechen.

Richt knechtischem Wesen wollen wir Lobreben halten; bes Menschen Werth liegt in ber Freiheit seiner Gesinnung, und darum können wir diejenigen nicht achten, welche diese Freiheit für Bequemlichkeit und Genüsse, und für glänzenden Klitter verkausen. Der Flitterglanz hat niemals noch ein unabshängiges Urtheil geblendet, er hat manchmal wohl den insneren Werth eines Trägers nach Außen sichtbar gemacht, aber bessen Jämmerlichkeit hat er noch niemals verborgen.

Daß die Menschen gleich seien, daß Gott einem Zeben baffelbe Urrecht verliehen, und daß fraft dieses Rechtes Zeber für sich und für Alle die freie Uebung der geistigen Bermosgen sorbern und behaupten muffe, das hat vom Anbeginn schon das Christenthum gelehrt, und Tausende haben für diese Wahrheit mit ihrem Blute gezeugt! Um sie zu erkennen,

hatte das neunzehnte Jahrhundert die Lehre der liberalen Berneinung nicht nothig. Die Freiheit des geiftigen Lebens und die bürgerliche Freiheit find die größten irdischen Guter des Menschen, der Schut derselben ist die höchste Aufgabe des Staates, und darum sind wir der Lehre und den Thaten nicht freund, welche im Namen der Freiheit eine geistige Zwingherrschaft aufgerichtet haben oder aufrichten wollen.

Mit ben Seiden ber absoluten Herrschaft und mit ben Anbetern ber thatsächlichen Gewalt haben wir nichts gemein, und wir stellen ben Liberalen nicht biese, sonbern jene Mansner entgegen, welche unter ben geoffenbarten göttlichen Rechten positive, geschichtliche, b. h. Berechtigungen anerkennen, welche von menschlichen Kräften geschaffen und erhalten worden sind.

Daß zulett jedes Recht und jede Einrichtung an ber Bernunft geprüst werden muffe, daß mit den göttlichen Sasungen nicht bestehen könne, was dem höchsten menschlichen Bermögen widerspricht, daß jene unendlich höher stehen, als alle irdischen Einrichtungen, und hätten sie auch ein Jahrtausend bestanden, das Alles steht in der Brust eines jeden Menschen geschrieben. Die Bernunft kann nimmer verneinen, darum sind diese Grundgesetze des geistigen Wesens immer bejahend, darum stehen sie den Schlüffen entgegen, welche verneinen, was die Bernunft nicht verwirft.

Wir verbammen feine Staatsform, benn eine jebe fann bie 3wede bes Staates ersüllen. Wenn wir aber glauben, bas nicht jebe für alle Bolfer und für alle Zeiten, bas aber bie monarchische sür unsere Zeit und für die Bolfer von Europa am besten passe, so glauben wir auch, bas die wahre Freiheit von dem Königthum so gut, als von der Republik geachtet und geschütt werden müsse. Wir anerkennen das geschichtliche Recht der Monarchie und der Dynastien, aber wir stellen es nicht über das göttliche Recht, sondern wir be-

trachten es als einen Ausfluß beffelben. Die Liberalen aner-

Die Entstehung ber Staaten hat für uns feine praftisiche Bedeutung, benn unfer Glaube gibt jeder rechtmäßigen Gewalt eine göttliche Sendung, unter welcher bas Bolf nasturgemäß feine Einrichtungen entwickelt, und barin stehen wir der Doftrin der Liberalen entgegen, welche überall nur ein übertragenes Regierungsrecht anerkennen.

Benn wir fur die Rechte ber Rronen einstehen, fo fpreden wir beghalb fein Berdienft an, welches uns bie Bunft ber gurften erwerbe, aber wir rechnen es auch nicht jum Rebler, wenn wir Regierungshandlungen beurtheilen, welche in ihrem Ramen ausgeübt worden find. Die Fürften muffen nicht mubiam bie Soben erflimmen, auf welchen ausgezeiche nete Menschen ihren Zeitgenoffen fichtbar werben. Richt Bertrag, nicht irbifche Beisheit, fonbern Gottes Onabe hat fie auf die Bipfel ber menichlichen Befellichaft gestellt, und bie einsache Thatsache ihrer Beburt ift eine geschichtliche Thatface, aber eben biefes Borrecht überantwortet ihr ganges Leben ber Beschichte. Diese richtet nicht nur die Tobten, fondern fie unterwirft auch bie Lebenben ihrem Spruch, und wenn wir bemuthig auf biefen Spruch uns bezogen, fo baben wir nicht bie Chriftenpflicht ber Ergebung in Gottes Rugungen, und nicht bie schuldige Ehrfurcht für beren Trager verlett.

Das Rationalgefühl ift uns heilig vor Allem; wir wolsen es dem Sonderwesen nicht opfern, und wir glauben, daß es nicht einer Umwälzung bedürse, um einen Zustand hersbeizusühren, welchen die Ehre und das Heil des Baterlans des verlangt. Wir glauben, daß Deutschland, als solches, selbsthandelnd in die Reihe der Großmächte treten, denn wir hoffen, daß die kleineren Staaten endlich den Bortheil naturs gemäßer Berhältnisse einsehen werden. Wenn sie in den großen Angelegenheiten von Europa durch Bruchtheile von

Stimmen mitreben, fo werben fie mehr gelten, als wenn fie in ihrer Sonderheit eine fleine Kantonalsouverainetat ausüben. Die Zeit ift nahe, welche die fleinen Berhaltniffe nicht mehr erträgt.

Das göttliche Recht fieht über ben positiven Geseten, bas driftliche Moralprincip über ben Regierungsformen, und ber Nationalverband über ben Einzelstaaten.

Wir bekennen uns gerne zu ben mahrhaft freisinnis gen Ibeen; doch nimmer zu ber liberalen Berneinung. Beit mehr als die Lehre trennt uns die Anwendung bersels ben, und die breiteste Klust sehen wir in der verderblichen Bolitif ber Partei.

Damit glauben wir ben Standpunkt ber nachfolgenben Betrachtungen bezeichnet zu haben.

I.

Der Liberalismus, beffen allgemeiner Charafter und beffen Birfen in Frankreich.

Bon Frankreich aus verbreitete sich über bas europäisiche Kestland eine Lehre, welche die menschliche Bernunft für ihre einzige Quelle, die Freiheit für ihr höchstes Brinscip erklärte, und die Bestimmung des Renschen in dessen unbegrenztes Fortschreiten legte. Quelle, Princip und Bestimmung, dem nothwendigen Streben des menschlichen Geistes entsprechend, schmeichelten dessen Bewußtsehn, und darum wurden die edelsten Geister und die frommsten herzen geswonnen. Es mußte manches Menschenalter verstreichen, ehe man zugestand, daß diese Lehre trüb aus reiner Quelle gesschöpft, das Princip unredlich verwendet, und den Kortschritt

in falsche Bahnen gelenkt hat. Die einsachen Bernunftjäße fanden keine einsache Auffassung; selbst Gegenstände der Grüsbelei, wurden sie in's Unendliche gedehnt oder auf allzu kleine Räume beschränkt, sie wurden künstlich zusammengefügt oder unnatürlich auseinandergerissen, bis ein erzwungener Zusammenhang grundfalscher Schüsse deren Entstehung versbeckte. Die Freiheit des Gedankens wurde die Berechtigung zum Angriss auf Alles, was bisher Geltung und Bestand hatte, die Thätigkeit des Geistes nahm eine kritische Richtung, und war er in dieser Richtung an die Grenzen seiner Bermögen gekommen, so mußt' er verneinen. Dem Glauben sprach man sein Recht ab, und des Fortschrittes Ziel und Ende war die Verneinung.

Diese Lehre bes achtzehnten und neunzehnten Sahrhunberts sah in der Gesellschaft nur das zufällige Zusammenseyn
urfreier Menschen in dem Staatsverband, ein Bertragsverhältniß zwischen dieser Gesellschaft und einer thatsächlichen
oder gemachten Gewalt, und die Rirche war ihr ein untergeordneter Berein von einzelnen Gliedern der Gesellschaft zur
gemeinschaftlichen Ausübung gewisser Gebräuche gebildet, ohne
eigentlichen Rechtsanspruch, von der Staatsgewalt innerhalb
willfütlicher Schransen geduldet, und was man bisher mehr
zugeftanden haben mochte, war unvernünstiger Mißbrauch.

Wenn nun die Lehre der Verneinung das Recht der Bernunft gegen die Ansprüche alter Irrthumer, wenn sie die Rechte des Menschen und des Bürgers gegen Vorurtheil oder gegen rohe Gewalt behauptet, und wenn sie das Gesühl dieser Rechte in Millionen erweckt hat: so ist das große Verdienst überwogen worden von größeren Sünden. Denn sie hat die natürlichen Verhältnisse der Länder und der Völfer überssehen; sie hat den angebornen Verschiedenheiten und den natürlichen Verwandtschaften der Stämme nicht Rechnung gestragen, und mit der geschichtlichen Entwidelung gesellschaftlischer Justände hat sie die Nothwendigkeiten misachtet, welche

baraus hervorgehen. Mit ber Geschichte hat biese Lehre bie Offenbarung, und mit bieser bas Bostive in dem religiösen Befenntniß verläugnet, bas öffentliche Leben hat sie seiner Weihe entsleidet, bem armen Menschen hat sie Baterland und Glauben zerftört, und ihn mit seinen Rechten und mit seinen Ansprüchen einsam stehen lassen in dem herzlosen Staat.

Wenn irgend eine Lehre fich verbreitet, fo einigen fich ihre Unhanger in ber gleichen Gefinnung, und baburch wird fie eine geiftige Macht. Wenn biefe Macht nun handelnd in's Leben tritt, fo icheiben fich bie Anhanger in fleinere ober größere Gruppen, welche ihre befonderen Abfichten gur außeren Bereinigung amingen. Die Lebre ber fogenannten Aufflarung, über bas Festland von Europa verbreitet, ift eine folde Macht geworben; aus ber formlofen Berbinbung haben fich bie besonderen Abtheilungen gebilbet, welche in ben verschiebenen ganbern unter mannigfachen Geftalten erichienen, und je nach ben Umftanben und nach ihren nachften 3weden verschieben, aber in ihrem innerften Befen überall bieselben, bie Geschicke ber Bolfer bestimmten, und theilweise heute noch die mobernen Staaten regieren \*). Das ift ber Dinge gewöhnlicher Lauf und barum bie allgemeine Befchichte jeber Bartei.

Nur blinde Befangenheit mag verfennen, daß die Aufflärungspartei im Einzelnen auch viel heilsames vollbracht hat. Die freie Forschung hat die Auffassung mancher Berhaltniffe richtig gestellt, vor der rudfichtslosen Scharfe ber

<sup>\*)</sup> Wir haben hier ausbrücklich nur bas Festland von Europa ges nannt, weil die Fortschrittsparteien auf den brittischen Inseln gar sichr von unseren Liberalen verschleben waren und noch find. Auch in den Stürmen der Umwäszung haben die Whigs die historische Entwickelung des englischen Staatslebens geachtet; die liberale Gleichmacherei fällt keinem Engländer ein, und auch die Rabikalen wollen keine Staatsomnipotenz.

Rritif konnten viele althergebrachten Anschauungen nicht mehr bestehen, und barum sind unzählige Mißbräuche weggeräumt, i morsche Einrichtungen gebrochen und unnatürliche Verhältnisse ausgehoben worden, für welche nur zähe Sonder "Interessen eine geschichtliche Berechtigung ansprachen. Aber was immer die Mustlärungspartei Gutes gewirkt hat, das hat sie durch Zerstörung vollbracht; aufrichten konnte sie nichts, was innere Haltbarkeit hatte; die Zerstörung ist ihr Beruf, und sie wird diessen erfüllen, die Alles zerstört ist, was nach Gottes Kügung in einer neuen Gestaltung der Dinge nicht mehr bestehen kann.

Das Leben fnupfte bie praftifche Wirffamfeit ber Aufflarungepartei an Bedingungen, beren Erfüllung fie in fcneis benden Biberfpruch ju ihren Grundlehren brachte. Die Danner ber Bartei, einmal ju ben Anfangen ber Dacht gelangt, burften neben ber Gewalt bes Staates feine andere erfennen; unter biefer allgemeinen Gewalt mußte bie mabre Freiheit erfterben, und feine funftliche Anftalt fonnte bas Sinichwinden bes freien Lebens verhindern, ober heftige Unfalle Die Ausübung ber Staatsallmacht forberte befondere Organe, beren Befugniffe in die fleinen Angelegenheiten bes gewöhnlichen Lebens und Berfehres eingreifen, und baburch marb die Selbstftanbigfeit bes einzelnen Menfchen felbft in feinen gefellichaftlichen Berhaltniffen geftort. Die Auflosung ber Rorperschaften vereinigte bie Organe ber Regierung in eine mahre Rafte, und mahrend bie Staats-Bewalt bie außerfte Gleichheit ber Burger erftrebte, mußte fie ber neuen Rafte gar wichtige Borrechte verleihen. ben Urrechten bes Menschen folgen nothwendig andere Rechte, welche, im Sinne ber Aufflarungetheorien, vor bem Staat und felbft vor ber Befellichaft beftunden; bie moderne Staate-Lehre fonnte aber fein Recht anerkennen, welches ber Staat nicht verliehen, und mahrend fie jede geschichtliche Berechtigung verneinte, mußte bie Bartei, um ihrer eigenen Erfolge willen, ber vollenbeten Thatsache Rechtsfraft jugefteben. Die 3bee ber Gebankenfreiheit konnte nicht bie Berfolgung mifiliebiger Meinungen hindern, und wenn die Aufklarung ben Glauben an hohere Fügungen verwarf, fo mußte fie benfelben boch für ihre eigene Beisheit von manniglich forbern.

Aus ber praftischen Staatslehre ber Aufflärungs-Männer haben nun alle Regierungssormen herausgenommen, was ihnen taugte. Die Monarchie zuerst hat die Allmacht der Staatsgewalt erstrebt, und es ift gewiß, daß die Centralisation der socialen Berhältnisse und der Haß gegen sedes eigenthümliche besondere Leben selbst den Russen aus Frankreich zugesommen ist. Die Allmacht des Königthums hat zuerst die geschichtlichen Rechte mißachtet, und die Thatsachen haben sich als Grundsatz gegen dasselbe gesehrt. Frankreich hat in rascher Folge die Staatssormen, die Opnastien und die Herrscher gewechselt und alle haben, die einen von den andern, den Grundsatz und die Ausübung der Staatsomnipotenz übernommen.

Nach bem Sturze bes frangofischen Raiserreiches hatten bie Bourbonen bem historischen Recht vielleicht wieder Geletung verschafft, aber fie waren unmächtig, benn fie fonnten zwanzig Jahre voll ungeheurer Ereignisse nicht verläugnen. Die Restauration mußte gar viele Zustände anerkennen, welche burch die Revolution geworden waren, und barum fam man zum Spstem der Bermittelung, dem unglückseligsten aller Spsteme.

Die Erfahrung aller Zeiten belehrt uns, daß die Bermittelungslehre in der Biffenschaft und in der Kunft, in dem Staate und in der Kirche mehr Irrthumer und mehr Unheil geschaffen hat, als die natürlichen Gegensabe, felbst bis zu ihren äußersten Folgen getrieben, semals hatten hervorrufen können. Richt erst unsere Tage, schon frühere Jahrbunderte haben sich abgemüht, um große Gegensabe zu hesben, und viele edlen Kräfte wurden verschwendet, um das Bisberstrebende zu einen. Wollt ihr den Werth dieser Mühen

erfennen, fo febt beren Kruchte. Man bat ben frommen Glauben mit ber freien Forschung vereiniget, und bie Folge mar die ichaale Bernunftreligion, die fich nicht jum Beiligen erhebt, jur vollftandigen Berneinung aber die Rraft nicht befist; man hat die driftliche Sittenlehre und bas Brincip ber Entfagung mit jenem bes freien Genuffes in Ginflang gebracht, und bie Wirfung war eine fittliche Berfahrenheit, in welcher driftliche Tugend feinen Boben mehr fanb; auf bem vermahrlosten Grund muche aber bie Berachtung bes Beiligen und ber Rultus ber Sinne, ale beren Ericbeinung Die Begenwart ihren Unglauben, ihre Entfittlichung und ihren roben Materialismus beflagt. Die alten Gegenfage ber verschlebenen Bestandtheile bes Bolles find freilich gehoben, in ber Daffe find bie naturlichen und geschichtlichen Glieberungen verschwunden, an bie Stelle burgerlicher Gelbftthatigfeit ift die herrschaft bes Bureaufratenwesens getreten, mit ben Rorperschaften find die Grundlagen ber erhaltenben Bolitif, Die Bedingungen mahrer Freiheit und die Elemente einer mabren Bolfevertretung vernichtet. Darum bat bie Berfohnung zwifden bem Ronigthum und ber Bolteberricaft auf bem Reftlande bis jest nicht jum Guten geführt, und bie Bermittelung ber ununterbrochenen Bewegung und ber Statigfeit faatlicher Einrichtungen bat ben mobernen Conftitutionalismus erzeugt. Die anerfannten Trager ber naturlichen Intereffen find in der Maffe verloren, die Intereffen find aber geblieben; biefen fonnte bas constitutionelle Befen unferer Beit feine Bertreter berufen, und beghalb murbe biefes Befen unter ben Banben feiner Erzieher ein trugerifches Schattenbild, welches bie Berrichaft Ginzelner mit bem Blendwerf einer allgemeinen Freiheit verbedte. Bas erhalten follte. ward jum Mittel bes Umfturges, und bie fortmahrenbe Luge hat weder die ritterliche hingebung des getreuen Unterthanen, noch bie ftolge Aufopferung bes republifanifchen Burgere erzeugt. Das moberne Staatsleben hat feine Charaftere

Transaftion zwischen ber Lehre bes historischen Rechtes, und Bartei, welche man bis zum ber liberalen beehrte, liegt gober weniger ber einen Seite handlung fortführt, ohne jema Wie eigennühige Abvofaten moaftion bis an bas Ende ber Tehrliche Beschränftheit mag ern Ausgleichung glauben.

Ueber materielle Sachen über verschiedene Folgerungen fann man sich vergleichen, a gleichen Dingen stehen sich en andere aus. Die Principien b sammeln und halten die Partei aber nur der Grundsab, alle wie mächtig sie auch seyn mög blid. Borübergehende 3 benen Parteien gemein seyn, bene Parteien können eine Zeit

nung, aber bas wollen nach ihrer Art auch bie Communiften; wenn aber beibe wirklich barin übereinfommen, baß fie bie Berrichaft der Billfur verwerfen, bag fie fest bestimmte Grundfate erftreben und ein unabhangiges Organ verlangen, um ber Regierungsgewalt gegenüber bie Rechte bee Bolfes und Die Befete bes-Staates ju mabren, fo merben fie in ber Anwendung ber allgemeinen Cabe noch weit genug auseinandergeben. Wenn beibe bie monarchische Staatsform eis ner jeden anderen vorziehen, fo wollen bie Ginen, bag bas Brincip ber Monarchie alle Staatseinrichtungen bestimme, mabrend die Underen das bemofratische Befen in diefen burchführen, und bie Wirfungen bes foniglichen Unsehens auf ihr fleinstes Mag bringen wollen. Rach ber Lehre ber Liberalen ift ber Regent nur bas vertrages ober verfaffungemäßige Saupt ber Regierung, welches bie hochfte Gemalt reprafentirt, nach ber Auffaffung ber Confervativen foll er, fraft gottlicher Sendung, Die hochfte Gewalt unter ben Beftimmungen ber Grundgefete wirklich ausüben.

Die Befenner bes erhaltenben Brincips wollen Grund-Befete, wie fie fich aus ben naturlichen und aus ben gefcichtlichen Berhaltniffen bes Lanbes und feiner Bewohner ergeben, fie wollen, bag biefe Befete fich nur mit ben bebingenden Buftanden veranbern; Die Liberalen aber wollen Berfaffungen und Gefete machen und andern, je nach ben Meinungen bes Tages und ben manbelbaren Korberungen ihrer manbelbaren Intereffen; fie wollen ben Fortidritt, b. b. bie Unftatigfeit aller Staatseinrichtungen, jum leitenben Grundfat erheben. Die Confervativen wollen bie grundgefetliche Bertretung ber natürlichen Intereffen, beshalb eine Blieberung bes Bolfes, die Beranbildung politischer Rorperschafe ten; ihre Begner wollen Alles gleichmachen in ben Bemeinben, bie felbft wieber in ber Befammtmaffe gerfliegen, unb als Rorperschaften feine Rechte und feine Bertretung besigen. Benen foll bas Bolf ein geordnetes Bange werben, beffen

Organismus jebem Bestandtheil, wie jedem Ginzelnen die freie Bewegung in seinem natürlichen Raume gestattet und sichert; die Liberalen aber haben aus dem Bolf eine ungleichartige Masse gemacht, in welcher alle Stosse, alle Kräfte und alle Clemente einer Organisation chaotisch durcheinandersahren, in welcher Individuen, Interessen und Berhältnisse sich nur in zufällige Gruppen vereinigen. Sieht die gesunde Auffassung im Bolse einen organischen Körper, dessen innere Lebensfrast die Berrichtung seiner Organe regelt und erhält, so ist es der liberalen Staatsweisheit eben eine Masse, die, selbst unfrei, gewissen Bewegungen nur allein durch ihre Schwere die nothige Stossfrast verleiht.

Es ift unschwer einzufeben, bag auf ber einen Geite ber Beift bes Chriftenthums wirft, und auf ber anbern bie Berneinung; wer aber ju biefer Ginficht gelangt ift, ber wirb fich nicht munbern, bag bie Spaltung noch viel größer ift, mo religiofe Unftalten mit ftaatlichen Ginrichtungen in Berbaltniß treten muffen. Wenn bie Ginen forbern, bag ber religiofe Ginn alle Berbaltniffe burchbringe, fo haben bie Unbern ibn von jeher ju vertilgen gefucht. Bene wollen jeber driftlichen Rirche ihr gebuhrenbes Unfeben und bie nothwendige Stellung mahren ober erwerben; biefe wollen fie ber Staategewalt auch in jenen Dingen unterwerfen, Die ihrer Ratur nach nicht Begenftanbe weltlicher Befetgebung fenn fonnen. Die Confervativen ehren bie Rirche ale eine gottliche Ginrichtung, ohne welche ber Beift bes Chriftenthums fonell von biefer Erbe entwiche; ben Liberalen ift fie bie Beburt einer finfteren Beit, Die fterben muß in bem Licht unferer Tage, und es find bie Bemäßigten unter ihnen, bie ba glauben, bag unter ihrer Aufficht und Leitung bie Rirche boch noch eine brauchbare Bolizeianftalt merben fonnte ").

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer glaubt bemerfen ju muffen, bag er bier Borte wies berholt, welche er im Jahre 1851 ausgesprochen hat, ale bie libes

Mit ben Bourbonen, als ben Tragern bes historischen Princips, konnten bie Liberalen einen ehrlichen Frieden nicht schließen. In und die Vertreibung des älteren Zweiges war der große Sieg der liberalen Partei in ihrer neuen Gestaltung. Die Vermittelung in ihrem Sinne war nicht gelungen; sie brachen die Unterhandlung ab, um sie unter andern Umständen auszunehmen und weiter zu führen. Erschien der ältere Zweig der Bourbonen als der geborne Repräsentant des geschichtlichen Rechtes, so war der Bürgerkonig wirklich das Geschöpf und das sichtbare Haupt des Liberalismus; aber während dieser auch außerhalb Frankreich, und besonders in Deutschland, eine seste Gestaltung und eine bestimmte Wirksamseit erlangte, erhob sein gefährlichster Feind sich aus dessen eigener Mitte.

Im Jahre 1830 hatte die liberale Partei die Grenzen ihrer Bermittelung überschritten, die constitutionelle Monarstie war ernsthaft in Frage gestellt, und ihr eigenes Hauptwerf war in seinen Grundlagen gefährdet. Die Partei, welche die Aufgabe ihres Beruses in dem Fortschritt sah, mußte, den Fortschritt hemmend, zurückgehen. Dagegen erhob sich aber ein zahlreicher Bruchtheil, welcher die Lehre des Liberalismus auszubeuten und anzuwenden gedachte bis zu beren äußersten Folgen, die zu den Folgen, welche eben in Frankzeich schon vier Jahrzehnte früher gezogen und thatsächlich gemacht worden waren. Den Liberalen stunden nun die Männer des unbedingten Fortschrittes entgegen, sie mußten

rale Partei im Großberzogthum Baben ihr altes Spiel wieber bes gann, ben Namen "Reus Confervative" annahm, bie frühere Stellung wieber zu gewinnen fuchte und unter bem bamaligen Rinisterium auch wieber gewann.

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1829 horte ber Berfaffer ju Baris ein hervorragendes Glieb ber liberalen Partei bei einem Frühftud in ber Rue Grammont offen aussprechen: "Il n'y a pas de paix entre Nous et les Bourbons."

verläugnet, ber barf niemals gurudfebe hat nur Rraft und rechten Erfolg, me ben legten Folgen feiner Lehre gu geh Berfte fceuen, fo wird er gewiß bent en fas ober benjenigen erliegen, welche bereit finb. Golder Leute gab es ab hatten felbft fie erzogen, und balb be liche Grenze überfprungen, welche be den, aber thatunfraftigen Bourgeoifi den versuchte. Die liberale Auffaf führte gur Bolfefouverainetat; bie be weiterte fich jum allgemeinen Stimm Monarchie bilbete fich gur bemofratif Berneinung bes positiven Glaubens Berläugnung bee leberfinnlichen, u bung bes Sittengefebes, und bie Ri lizeianftalt nicht mehr befteben. De natürliche Gohn ber Liberalen, abe ihn nicht, fie maren voll Entfegen, wenigftens bie Erbichaft ihres Befit

Wir wiffen fo gut ale irgend

gebührender Stellung seine eigenen Interessen wahren, aber er soll nicht andere beherrschen; die Liberalen haben das umgefehrte Berhältniß bewirft. Ihre Lehre hat dem Besitz seine natürliche und geschichtliche Berechtigung versagt, aber die Anhänger dieser Lehre haben einen Cultus der materiellen Interessen geschaffen. Die Partei hat eine gesetzliche Einwirfung befämpst\*), aber sie hat den außergesetlichen Ginfluß gehegt und gepstegt, den Reichthum zur Duelle der Ehre gemacht, und ihn über alle geistigen Güter gestellt. Wer erkennt darin nicht eine Erscheinung der sittlichen Berstommenheit, welche die ganze Zeit der liberalen Herschaft in allen Verhältnissen des Lebens und zeigt?

Wir fühlen uns nicht befähigt und nicht berufen, um aus dem zweiten Biertel des neunzehnten Jahrhunderts die Juniusbriefe zu schreiben; die Zeitgenoffen kennen die Zersahrenheit der Gesellschaft, in welcher sie lebten. In fraffem Materialismus hat diese Gesellschaft jeder idealen Richtung gespottet, den Eigennuh mit seinen Mitteln gelobt, und den ehrenhaften Menschen verhöhnt, wenn er Ueberzeugung und Ehre höher stellte, als den Bortheil. In dem gesellschaftlichen Verkehr war keine Wahrhaftigkeit und darum nirgend Vertrauen. Das Alter war frivol und die Jugend blasit; beide suchten den Genuß, und beide fanden ihn nicht, weil die Kraft verschwunden war mit der Empsindung. Man wollte die Dede des Gemüthes beleben und suchte fünstliche Gefühle, daher die Vergötterung der Bühne und das gesmachte Schwärmen für die Kunst, bei welchem die wahre

<sup>\*)</sup> Das frangofische Bahlgeset, welches ben Eintritt in bie Bahls Collegien nur etwa 60,000 Personen gestattete, sowie ber Kampf um bie Erweiterung ber Berechtigung scheint ber obigen Behaupstung zu widersprechen; wer aber bie Berhaltniffe naher kennt und unbefangen beurtheilt, ber wirb gerade barin eine Bestätigung finden.

herrschaft war nur berjenige welcher stumpf ober feig die C aber eine eigene Meinung he ben Berbacht einer sittlichen ber wurde als ein Berrückter unverträglicher Störefriet hat man, besonders in Frankr ruption gesehen? Die liberalisehe verdreht und ihre eigenen öffentliche Wirksamfeit ward schaftlicher Geltung, bas "Be werb von Bortheilen benüht, anders? ist es jest anders gew sittlichen Zerfahrenheit den na Gesellschaft erkennen?

Die "gebildeten Klaffen" f nitat" ihrer Zeit und ihrer Ge ben Borschriften biefer human spruch bas Leben, welches fie ber ungeheure Unterschied ber L Genuffucht und bie heralofe ber Laft ihres jammerlichen Lebens, fast aufgerieben von ber Barte ihrer Arbeit, hatten auch eine Berechtigung jum Genuß; warum follte bie Religion ber Ginne ihre Gunft nur benjenigen zuwenden, für welche fie arbeiten mußten, und warum follte bas Streben ber Beit nach Freiheit und Reche ten nicht auch in die Maffe ber Besitlofen bringen? Rur bas Chriftenthum fonnte ben Wiberfpruch heben, aber bas Christenthum mar von ben Liberalen feines Ginfluffes be-Unter biefen erfannten mohl Biele bie Lage ber Dinge; fie gesellten bem Urmen fich bei, aber fie gaben ibm feinen Troft, fondern fie zeigten ihm fein Glend, um biefes Elend ju gebrauchen. Diese Bolfemanner wußten recht gut, baß ber Arme mehr magt ale ber Reiche, welchen feine Benuffe verweichlicht haben, und barum follte ber Arme ihnen bie phyfifche Bewalt ichaffen, welche jum Umfturg nothwendig mar, fie aber wollten an ficherem Ort bas Geschäft ber Berftorung leiten, um die Trummer und den Boden ihrem 3med und ihrem Bortheil ju erwerben.

Auf dem Gipfel ihrer Macht und Erfolge offenbarte bie liberale Partei ihre innere Schwäche, sie ging nicht weit genug vorwärts, und deshalb mußte sie den Männern des "entschiedenen Fortschrittes" unterliegen, wie einst die Constitutionellen der Gironde, und diese dem Berg unterlagen. Im Jahre 1848 war es eine Handvoll verwegener Menschen, welche das Gebäude der Liberalen niederswarf, aber auch die Civilisation von Europa bedrohte.

In der französischen Republik konnte die liberale Bartei ihre frühere Stellung nicht mehr erobern; die Edleren was ren der Jämmerlichkeit fern geblieben, und den Anderen sehlte die Wärme der Ueberzeugung und die Kraft der entschiedenen That. Sie beugten sich der Macht der Umftände, die sie nicht zu beherrschen vermochten; sie anerkannten die Bolkssouverainetät, und diese hat nur einen Selbstherrscher zu Stande gebracht.

wider ihn, um Franfreich, ben Marfen ber Anarchie überliefern.

Der Liberalismus fon fonnte biese Ibeen nicht nut sellschaft zerreißen, aber er nicht wieber in haltbaren B Macht erwerben, aber er bewahren; er fonnte die Caber er sonnte dieser Allmad Liberalismus fonnte zerfiorer Das ift die Eigenschaft ber hoffen von ber Berneinung, herrschaft eines Einzelnen bitel gegen die Folgen ihrer Libera Ihrer Thaten?

### XXXIV.

# Die württembergische Convention.

Dritter Artifel.

Aus Bürttemberg.

Un praftischer Bebeutsamfeit burfte ber Art. VIII mit IX, welcher bas fatholisch geiftliche Erziehungswesen in Burttemberg zu regeln bestimmt ift, ben erften Rang einnehmen. Richt umfonft gablt bie Rirche bie Errichtung eines Ceminare unter bie conftitutiven Clemente eines Bisthums. Ber die Jugend hat, besitt bie Bufunft, wer die Jugend ber Rirche hat, hat die Bufunft ber Rirche in ber Sand. In ber oberrheinischen Broving murbe bas gleichfalls von Anfang an begriffen; wir verbanten bem ein eigenes, bem fofephinis fchen nachgebilbetes, aber es an Redheit übertreffenbes Spftem geiftlicher Erziehung, ber Rurge halber fei es bas oberrheinische genannt. Die befannten Frankfurter Grundzuge, beziehungeweise Declaration, Rirchenpragmatif und Berordnung vom 30. Januar 1830, geben une feine darafteriftis fchen Merfmale. Die Fürforge für die Bilbung ber fatholis ichen Theologen beginnt mit bem Univerfitatoftubium, fur welches ein breifahriger theologischer Rurs in Ausficht genommen wird, ber burch Grundung von fatholifch theologie

remigen und Bolfe ter Bevolferung lebenben 5 nicht für immer aus ber nen \*\*). Der firdlicher an beutiden Univerfitaten, bene Ginrichtung ber Brieft hiegegen ericeinen. Indeffe auch bie Difciplin und bie binbung gwifden Bifchof un ordnung bes Tribentinums gi neuen Erfindung leiben. 2 nabe treten, aber bie fonft gur Schmadung ber bierare gu, bag bie genannte Rudfic teres Motiv wirfte. Zebenfalle gative Merfmale bes oberrheit afcetifden Bilbungeelemente 1 terordnung unter ben Bifchof Bevorzugung jener miffenfchaf protestantifden Gymnafien u und Pflege jener natürlichen fittlichen Reiche etwas Große

burchicaute, ift aus ber "Darlegung feiner Befinnungen" befannt \*). Ebenfo befannt ift, bag er in ber Ergangunge-Bulle Ad Dominici gregis custodiam Art. V bie Errichtung von Seminarien nach tribentinischer Form ben vereinigten Regierungen jur Bflicht machte, fowie bag biefe bagegen ihre landesherrliche Soheit vermahrten und ber Bestimmung, bie fo wenig in's gange Syftem paste, bas Blacet verweigerten. Demungeachtet ift bis jur Stunde ber beilige Stubl nicht zu bewegen gemefen, bas tribentinische Syftem fallen ju laffen. Beit entfernt, bem oberrheinischen einen Borgua por bemfelben einzuräumen, fah er in ben bemfelben gur Norm bienenden Grundfagen eine Urfache bes Berfalls bes beutiden Rlerus \*\*), und ftellte benfelben in icharfen Bugen bie firchliche Borichrift entgegen. Bir werben biefelbe gleichfalls in wenigen Merkmalen binreichend charafterifiren: bie fünftigen Diener ber Rirche follen "von gartefter Jugend an unter ber Aufficht und ganglichen Abhangigfeit von ben Bifcofen", fodann "in Uebung ber ihrem Stande eigenen Tugenden", und "besonders in den heiligen Wiffenschaften" erzogen und gebildet werben. Alfo feine rationaliftifc angefrankelte Biffenschaftlichkeit; feine Biffenschaft ohne Afcese; feine vom Staate vorgeschriebene und beauffichtigte, sondern eine bischöflich bisciplinirte Erziehung; endlich eine Bildung, Die im garten Alter, und nicht erft bann beginnt, wenn die Universitätsighre mit ihrem freien Burfchen-Leben über Berg und Beift bes funftigen Brieftere babingeraufct find. Ber die Geschichte ber alten Bischofeidulen einerfeite, andererseite bie Entfirchlichung ber beutschen Universitaten tennt, wird bie Strenge biefer tribentinischen Borschrift (Sess. XXIII, cap. 18 de ref.) vollfommen begreifen, und ihre Continuitat mit bem driftlichen Alterthum jugefteben.

<sup>\*)</sup> Die Neueften Grundlagen ber teutsch-fatholischen Rirchenversaffung S. 344 ff.

<sup>\*\*)</sup> Darlegung ac. a. a. D.

Gine eigenthumliche Limi Burttemberg, Danf ben Reft telalterlicher Stiftungen, moi lifden Brebigtamtes vom vie für ihren Dienft berangebilbe fen ftiftete Ronig Bilbelm n logifden gafultat von Glimai nachft bas bobere Convift, fobann nach einigen Jahren gen und Rottweil verbunber bung ber fatholifden Beiftlie bamit Die Berpflichtung, für gegangenen Rlofterfdulen un Erfat ju bieten, eine Bervfli putationehauptfdluß auferlegt, faffung in ben §s. 82 und 84 Sie that bamit mehr als alle einigten Regierungen; aber fi Beit und bem berricbenben Gi Schritte in Organifation Dief 3mede berechneten Unftalten

Ţ.

bestellt; ber Bischof konnte nur mittelft bieser Staatsbehörde Ginsicht von ben Anstalten nehmen; Borsteher, Lehrer und Repetenten waren ausschließlich bem Staate verpflichtet; Die Gymnasien ohnehin, an beren Studienplan die niederen Convitte gebunden sind, sowie die Universität, worauf das Convitt angewiesen ift, sind reine Staatsanstalten.

Welche Richtung ju pflanzen gefucht wurde, und mit welchem Erfolge es gefcah, welchen Berationen bie, bem vom Staate begunftigten Rationalismus jum Eros, fic au positiver Rirchlichfeit emancivirenden Brofesioren ber Kafultat in Tubingen und bie ihnen anhangenden Repetenten unterworfen maren, gebort einer nicht fernen Bergangenheit an; es fei auch nur angebeutet, weil gerade auf biefem Felbe ber Rirchenrath fo ziemlich im Befige feiner "orbentlichen" Aufficht und Leitung verbleiben foll, und noch lange nicht alle Rlippen umschifft find. Genau genommen hatte man fic burch ben an und fur fich ruhmlichen Gifer, womit auf einen wiffenschaftlich gebildeten Rlerus gedrungen murbe, ber Rirche gleichfalls genabert; in biefem Dringen auf Wiffenichaftlich. feit liegt gang gewiß fein Fehler, ber Mangel beginnt erft bei ber Berfummerung. Der Rirchenrath wollte feine Biffenschaft oculiren, er bing ber Beffenberg = Berfmeifter'ichen Schule an, befanntlich mit viel Bombaft ausgeruftet, aber Allein ber Beift weht, mo er will, bieg hatten ohne Tiefe. unfere murttembergifden Rationaliften vergeffen. fteszwang, ben fie ausübten, ichwellte unter ber Mitmirfung einerseits ihrer kgenereichen innern Soblheit und ber Kruchtbarfeit, Die noch den letten Reften der firchlichen Biffenschaft innewohnt, und unter gemiffen Beitereigniffen andererfeite, bie positiv firchliche Opposition; ihr herd und Mittelpunkt mar vor und nach dem Rolner Streit und gur Beit ber bifcofliden Motion Tubingen, und bie oberrheinischen Bifcofe haben nur gerecht gehandelt, wenn fie ben Mannern, bie an ber theologischen Kafultat baselbft mirften, in ihrer zweiten Denfes überhaupt zu faffen vermag mentlich bie rationalistische, i grundlich ausstoßen.

(F

18

Doch wir greifen biemit lauterungen bes Staatsangeiger

## Urtifel VIII bestimmt:

"Dem Bischof wird es frei i schrift des tribentinischen Concils nach Bedürfuiß und Nugen ber zur Ausbildung aufzunehmen. Dauf die Einrichtung, Unterricht, Lig freien bischöflichen Autorität ut ber und Lehrer derselben wird ber es nothwendlg ober zweckmäßig fin

So lange aber Seminarien find, und bie wefentlich aus Stac zu Chingen, Rottweil und Tubing treff berfelben folgenbe Bestimmung

a) biefe Inftitute fteben bezügl ber Sausordnung unter ber fchofs; ber Symnafien hierin eine Aenderung für nothwendig ober zweidmäßig erachten, fo wird er fich in's Einvernehmen segen mit ber königl. Regierung, welche auch ihrerfeits nichts andern wird, ohne vorheriges Einvernehmen mit bem Bischof:

- c) Vorsteher und Repetenten der genannten Inftitute wird ber Bischof ernennen und entlassen; jedoch wird er dazu niemals solche ausersehen, von denen er weiß, daß sie der königl. Regierung aus erheblichen und auf Thatsachen beruhenden Grunden in bürgerlicher oder politischer hinsche minder angenehm find, und ebenso jene entlassen, welche aus benselben Grunden nach ihrer Anstellung unangenehm geworden find;
- d) bem Bifchof fteht es zu, biefe Institute zu visitiren, eigene Abgeordnete ben öffentlichen Brufungen, zumal jenen für bie Aufnahme neuer Böglinge, beizugeben und fich perisbifche Berichte erstatten zu laffen;
- e) die fonigl. Regierung wird bafür Corge tragen, bag an ben oberen Gymnafien, mit welchen die nieberen Convitte verbunden find, nach und nach nur geiftliche Professoren angestellt werden."

Die britte Beilage fügt biefem Artifel bei:

"Es wird bem Bifchof nie erschwert werben, bie Entfernung eines von ihm für unwurdig erklarten Boglings aus ben öffentlischen Conviften zu erwirken."

So nach ber Uebersetzung bes Staatsanzeigers. Die authentische ift noch nicht in unsern Sanden \*), wir werden uns aber nicht täuschen, wenn wir zwei lebersetzungssehler, die uns aufgefallen, notiren. Der Sat: "So lange" u. s. w. bis "fortbestehen", heißt im Urterte: "Quamdiu vero seminarium ad normam Tridentini concilii desiderabitur, et convictus, publici aerarii sumtibus maxime sustentati, Ehin-

<sup>\*)</sup> Der fr. Berfaffer wußte bamals noch nicht, baß bie Uebersehung bes St.-A. wirklich bie authentische ift. A. b. R.

gae, Rottwilae et Tubingae existent" etc. Desiderabitur heißt nicht: nicht errichtet seyn; und maxime heißt viel, fast zu viel, wenn man die von der Regierung selbst anerkannte, dem heiligen Stuhl eben nicht sattsam bekannte Radicirung der Convistesfundationen auf das noch nicht ausgeschiedene katholische Kirchengut bedenft \*); feinenfalls aber heißt es: "wesentlich", dieß widerstreitet dem Sprachgebrauch.

Auch mit ben Erlauterungen, welche ber "Staatsangeiger" jum Artifel VIII gibt, fonnen wir biefmal uns nicht recht einverftanden erflaren. Diefelben beginnen:

"Das Tribentinum ordnet in jeder Diocefe die Errichtung von Seminarien an, in welchen die fünftigen Klerifer vom zwolften Lebensjahre an bis zur Priesterweihe abgesondert von der Welt und andern Lehranstalten für ihren fünitigen Beruf erzogen und ausgebildet werden follen; eine Bestimmung, die freilich in Deutschland nur in wenigen Diocesen zur genauen und vollständigen Ausführung gelangt ift.

Die von Seiner Majestät bem Könige gleich am Anfang 3hrer Regierung gegründeten Convikte haben mit jenen triventinischen
Seminarien bas gemein, daß die Böglinge berselben wenigstens von
ber Grenze des Anabenalters (bem vierzehnten Lebensjahre an) in
besondern Anstalten nach einer ihren fünstigen Beruf in's Auge
fassenden Lebensordnung unter der Aufsicht von Geistlichen zusammenwohnen und erzogen werden. Tagegen ist es ein wesentlicher
Unterschied, daß sie sich hinsichtlich des Unterrichts an die allgemeinen und öffentlichen Lehranstalten anschließen, und die Böglinge
ihren gesammten Unterricht zuerst vier Jahre lang als ordentliche
Schüler eines obern Ghunastums, und dann die gleiche Zeit als
Studirende der Landesuniverstät erhalten, und in dieser Beziehung
ben für jene Studienanstalten bestehenden allgemeinen Ordnungen
gleichmäßig unterworfen sind "

<sup>\*)</sup> Berf.-Urf. S. 82; R. B. D. v. 25. Dft. 1817. Regbl. 513; Organ. Bestimmungen vom 22. Jan. 1818- SS. 10, 11, 61, 63.

Wir bestreiten hier, daß die Bestimmung des Tridentinums nur in wenig Diocesen zur Aussührung gelangt sei. Die Klosterschulen, namentlich die von Zesuiten zahlreich gesleiteten, leisteten vollständig, mas das Tridentinum forderte. Daß darin im Allgemeinen eine tüchtige Symnasials und theologische Bildung erzielt wurde, ist von Gerechtbenkenden noch nicht bestritten worden. Die Schläge, welche der siegreiche Rationalismus durch die Aushebung des Zesuitenordens und die nachfolgenden Säcularisationen der katholischen Kirche in ihren Bildungsmitteln versetze, berechtigt nicht dazu, von den letztern geringschäpend zu urtheilen.

## Der "Staateanzeiger" fahrt fort:

"Dag ber Staat teinerlei Berbinblichfeit gehabt habe, fur bie Ausbildung fatholifcher Beiftlichen Corge qu tragen, foll im binblid auf die Bestimmungen bes Reichsbeputationsbauptichluffes und bie 66. 82 und 84 ber Berfaffungeurfunde nicht behauptet merben; aber Niemand wird laugnen fonnen, bag er einer folchen Berpflichtung auch mit einem Bruchtheil bes jetigen Aufwandes batte nachkommen fonnen, ohne hinter bem, mas in anbern ganbern unter gleichen Berhaltniffen gefchehen ift, zurudzubleiben. aber eine bas gesammte Bedurfnig ber Rirche bedenbe Bahl von Boglingen acht Jahre lang gang aus Staatsmitteln unterhalten, ernahrt, gefleibet, unterrichtet wirb, bag ber fatholischen Rirche gang biefelben Inftitute, wie fie bie evangelische ganbestirche in Folge einer besondern Stiftung ber Borgeit befitt, und foggr mit einem verhaltnigmäßig weit größeren Staatsaufwand verlieben murben, bieg mar ein über jebe rechtliche Berbindung weit binausreichenber Aft bes Wohlmollens und ber lanbesväterlichen Rurforge unferes Ronigs, ber als folder auch Seitens ber Drgane ber tatholijden Rirche bes Landes ftets volle Unertennung gefunden bas. Die Bedeutung biefer Sache liegt aber feineswegs nur in ber Große bes finangiellen Opfers, fonbern mehr noch in ber oben ermabnten innern Ginrichtung biefer Anftalten. Die fonigl. Regierung fah und fieht eben barin, bag bie fatholifchen Geiftlichen einen vollen Gymnafial = und Univerfitatsfurfus mit und neben anbern

Schulern ju abfolviren baben, und baburch mit ben übrigen miffenichaftlich gebilbeten Stanben auf ber gleichen Stufe allgemeiner Bilbung fteben, eines ber mirtfamften und beften Dittel, um bie Conflifte ber Rirde mit ber Beitbilbung gu befeitigen, ben confeffionellen Frieden gu fichern, Die fatholifche Bolte - und Goul-Bilbung gu forbern, furg, um alle bie Difftanbe gu befeitigen, welche bie Wirffamteit eines unwiffenben und in monchifcher Abgeichloffenheit aufgewachsenen Rierus begleiten und alle bie Bortbeile ju erreichen, welche bas Borbanbenfenn gebilbeter und einfluffreicher Danner in ben einzelnen Gemeinben bes Bandes mit fich fubrt. Rein Cachtunbiger aber wird laugnen, bag biefe Muffaffung burch bie Griabrung bestätigt murbe und baff, wenn bie fatbolifche Beiftlichfeit unferes gandes an wiffenschaftlicher Bilbung, fittlicher Saltung und praftifcher Tuchtigfeit, wenn ebenfo bie fatholifche Bolfes und Schulbilbung ben Bergleich mit feinem anbern farbolifchen Lande ju icheuen bat, wenn bie fatholiiche Fafultat ber Lanbesuniverfitat an wiffenfchaftlicher Bebeutung langft eine ber erften Stel-Ien in Deutschland einnimmt, und wenn neben allem bem ber confeffionelle Frieden noch niemals in einer bas Staatswohl berührenben Beife geftort worben ift, ju allem bem unfere Convifte eines ber erften und wirffamften Mittel gemefen find,

Es ware ein ebenso bequemer als formell berechtigter StandPunkt für die Regierung gewesen, gegenüber von den Anfechtungen
jener Institute zu erklaren: wenn der katholischen Kirche diese Conviste nicht mehr recht seien, so wie sie sind, so könne der Staat
das theure Geld, das er dasur ausgibt, sparen; wenn die Kirche
unwissendere und monchisch erzogene Geistliche haben wolle, so
möge sie zusehen, wie weit sie damit kommen werde; wenn sie
durchaus Seminarien nach dem Tridentinum haben zu mussen meine,
so möge sie suchen, wo sie die Mittel dazu sinde. Ein höherer und
der Stellung der Regierung würdigerer Standpunkt war es aber,
der katholischen Kirche und dem Lande jene Anstalten in ihrem wesentlichen Bestande auch für die Zukunft zu sichern."

"Ganz aus Staatsmitteln" — ift bas Angesichts ber zugestandenen Berpflichtung richtig? Ift nicht ebenfo richtig: ganz aus Kirchenmitteln? "Ganz biefelben Institute, wie sie bie evangelische Landesfirche in Folge einer befondern Stiftung ber Borgeit befist" - gang Diefelben verlangte bie fatholifde Rirde nicht, ba fie eine andere Organisation, Aufficht u. f. w. ansprechen muß. Wenn aber bas Mufter ber Convifte ber fatholischen Borgeit feine Borbilber verbanft, wie mochte bann ber "Staatsanzeiger f. 2B." Die geiftige Boblthat ber Convifte ale ein evangelisches Onabenbrod hinftellen? Er fennt im Uebrigen die Rirchengeschichte, wird also wiffen, daß die fatholische Rirche nicht erft auf die Reformation ju marten batte, um die Mittel jur Bilbung bes Rlerus und gur Beseitigung ber Conflitte mit ber Beitbilbung ju empfangen, Boltes und Schulbildung ju befordern Diefelbe Rirchengeschichte lehrt uns, bag mas Dauerndes und Ausgezeichnetes in Theologie und Philosophie geleiftet murbe, in ber Regel von Monchen ausging. Die Complimente fur die tatholichtheologische gatultat und die Convifte freuen une, aber fie geben ju weit, und foviel Ehre fie ihren Urhebern machen, fie tommen etwas fpat. Bir hoffen auch, bag bie Manner, benen fie jugebacht find, und benen wir mit ber gesammten öffentlichen Stimme aus Anlag ber Convention gang andere Decorationen guerfannt hatten, baburch nach wie vor nicht vom geraben Bege bes firchlichen Kortidrittes abgelocht merben. Die Regierungen haben bei allem Bohlwollen für die Biffenschaft zu viel naheliegenbe, ben freien Blid beengenbe Rudfichten, a. B. auf die offentliche Meinung, ober was fie bafur gerne ausgeben. Co begegnet man heutzutage ber oberrheinischen Caprice, fich bas Monchthum möglichft vom Leibe zu halten, nachbem man fich mit ber Rirche ausgefohnt; eine fatholische Liga bagegen, im Ramen ber Wiffenschaft, wurde nicht ungerne gefeben. Wir zweifeln indeffen nicht, bag man in Tubingen feine Bumuthungen wohl begriff, und ben Geift nach wie vor mehen läßt, mo er mehen will.

"Wenn bie Convifte", fagt der Staatsanzeiger weiter, "bisher

gang und ausichlieflich unter einer Ctaatbeborbe ftanben, fo erflart fich bieg theils aus bem gangen Spftem, welches eine folche überhaupt jum Schwerpuntt bes Rirchenregimente machte, theils aus bem Umftant , bag ber Aufwant fur jene Unftalten gang wie bei allen andern Ctaateinstituten ber periodifchen ftanbifden Berabfchiebung unterliegt, fomit auch bie volle Berantwortlichfeit ber Regierung für beren Ginrichtung und Bermaltung erforbert. Allein auf ber anbern Geite ließ fich auch nicht verfennen, bag wenn bem Bifchof mit feinem Rapitel bie Leitung ber inneren Angelegenheiten ber fatbolifden Rirche nach bem §. 78 ber Berfaffungeurfunde überlaffen werben foll, ibm auch eine wefentliche Ginwirfung auf Die Erziehung ber Beiftlichen nicht entgogen werben fann. Wenn baber einmal eine principielle Auseinanderfetung über bie Competeng ber Ctaatebeborbe und bee Orbinariates einerat, fo lag es in ber Natur ber Sache, bag anch bie Bilbungsanftalten ber Beiftlichen einer Cognition bes Bifchois unterftellt werben mußten, und es fonnte fich nur barum banbeln, ber Regierung biejenigen Befugniffe gu fichern, welche theile aus ihrer Berantwortlichfeit fur bie Bermenbung von Staatsgelbern, theile aus ihrem Dberaufnichterecht abguleiten finb.

Der 3med und bie Bebeutung bes Urt. VIII besteht bienach barin, bağ gwar ber Borichrift bes Tribentinums bie formelle Unerfennung nicht verfagt, und fogar bie Ehre ber Boranftellung qugeftanben murbe, bag aber gleichwohl bie Convifte unter Erhaltung ihres mefentlichen Charafters ebenfalls, wenn auch erft in gweiter Linie, zu firchlich legalen erhoben werben und eine Beglebung gum Rirchenregiment erhalten, welche ihr Befteben auch fur bie Butunft fichern, und jebe anderweitige Furforge fur bie Bilbung ber Beiftlichen entbehrlich machen wird. Dieje Unficht burfte um fo gegrunbeter febn, ale man mobl zu ben jegigen und fünftigen Burbentragern ber fatholifchen Rirche unferes Lanbes bas zuverfichtliche Bertrauen begen barf, bag fie ben Berth ihrer eigenen miffenschaftlichen Bilbung, bie fie in ber Regel biefen Inftituten gu banfen haben werben, binreichend ju murbigen wiffen, um biejenige Seite threr Organisation, auf welcher Die wiffenschaftliche Bedeutung porjugeweife beruht, niemale antaften gu wollen.

Die dem Bischof hinsichtlich ber Convifte gemachten Einraumungen find in mehreren Aunkten sehr bedeutend, aber gleichwohl enthalten sie nur separate, oder neben der ordentlichen Leitung berfelben hergehende Rechte, und heben die Regel und Grundvoraussetzung nicht auf, daß die dem Lande für die Berwendung von öffentlichen Mitteln verantwortliche Staatsbehörde nicht bloß in ökonomischen Fragen, sondern überhaupt eine ordentliche Aussichtsbeshörde bildet, und von dem gesammten Zustand der Anstalten auch ihrerseits durch periodische Berichte und Visstationen sortlausende Einsicht nimmt."

"Cognition bes Bischofs" neben ber "orbentlichen Leis tung" burch die Staatsbehorbe, und bas bergeleitet aus bem Staatsaufwande, welcher genau genommen ein Aufwand aus Mitteln bes Rirchengutes ift, und aus einer "Dberaufficht", welche nicht über ben Rreis bes jus cavendi hinausgehen, also mit einer in aller Belt ale rein firchlich anerkannten Angelegenheit nichts zu ichaffen haben follte - bas find, offen gestanden, Bedenten erregende Auffaffungen. Dan barf ba wohl dem Ordinariate in Rottenburg gurufen: videant consules ne quid detrimenti res publica capiat. Auch bas erscheint und nicht gang von aller Schiefheit frei, bag bie Convifte ju "firchlichlegalen" Anftalten erhoben, und gerabezu falich, bag "jede anderweitige Kurforge fur Die Bildung ber Beiftlichen entbehrlich" geworben fei. Desiderabitur fagt bie Convention. Gin Anabenseminar ift feineswegs unentbebrlich, werbe es auch nur auf bie Lateinschule beschranft. Denn viele, anerkannt traurige Erscheinungen in ben Conviften ruhren baber, bag Boglinge in fie eintreten, welche bie Bortheile ber freien Gymnafialbilbung bereits in vollen Bugen gefostet haben und nicht mehr fabig find, die wirflicen Bortheile einer geiftlichfamiliaren Erziehung ben gefährlichen Reigen bes Wirthshauslebens und ber gamilienbefuche vorzugieben.

Was noch bezüglich ber lit. c bes Art. VIII bemerkt ift,

bezieht fich auf die Wiberruflichfeit bes Conviltebireftors, ber bisher bes Privilegiums ber Unwiberruflichfeit genoß. Sier ift eine gesehliche Aenderung vonnothen; bis diese eintritt, foll die Borftandoftelle am Wilhelmoftift nicht befinitiv ber fest werden.

### Artifel IX lautet:

"Die fatholisch - theologische Fafultat an ber Landesuniversität fieht in Bezug auf das firchliche Lehramt unter Leitung und Aufsicht bes Bischofs. Demnach fann berfelbe ben Brosessoren und Docenten die Ermächtigung und Sendung zu theologischen Lehrvorträgen ertheilen und nach seinem Ermeffen wieder entziehen, das Glaubensbefenntniß abnehmen, auch ihre hefte und Borlesebücher prüfen".

## Die Beilage III enthalt ben Bufat :

"Damit ben Böglingen bes Bilhelmöflifts in Tubingen Gelegenheit werbe, philosophische Lorlesungen bei Ratholifen zu hören,
wird vor Allem ber Bischof, von bem ihm burch bie Ernennung
bes Direftors und ber Repententen biefer Anstalt zustehenden Recht
Gebrauch machend, bas Geeignete verfügen; allein auch bie f. Regierung wird bei Besehung ber Lehrstühle in ber philosophischen
Fakultat auf biesen Gegenstand bie thunliche Rucksicht nehmen".

Aus ben Bemerfungen bes "Staatsanzeigere" hiezu ver-

"Da nach der bestehenden Organisation die Böglinge ber fatholischen und evangelischen Seminare gleichmäßig hinsichtlich ihrer
philosophischen Borbildung an die philosophische Fakultat der Lanbesuniversität gewiesen sind, so ist es eine einsache Confequenz der
Barität, daß solche Disciplinen, bei welchen sich der confessionelle
Standpunkt der Natur der Sache nach geltend machen muß, wie z. B.
die Universalgeschichte, in der philosophischen Fakultät doppelt vertreten sind, und es ist hinsichtlich des letztgenannten Baches schon
vor der gegenwärtigen Bereinbarung und unabhängig von dersetben
biezu die entsprechende Einleitung getroffen worden. Ebenso natürlich ist aber auch, daß alle Fächer, welchen eine consessionelle
Beziehung fremb ift, rein nach der Tüchtigkeit besetzt werden, mag

nun bas Refultat bavon febn, bag die Wahl lauter Brotestanten ober auch lauter Katholifen trafe. Es wurde bemnach felbstverständlich über bie oben zugesicherte "thunliche Rücksicht" hinausgehen, bei solchen Fächern ben minder Tüchtigen seiner Confession wegen vorzuziehen, ober um eines falschen Begriffs von Parität willen mit unnöthigem Aufwand einige Fächer doppelt zu besetzen".

"Rein nach ber Tüchtigkeit", ift gut gemeint, und ber Berfasser verdient es, daß wir ihm Unparteilichkeit zutrauen. Aber was ift Tüchtigkeit? möchten wir Bilatus nachahmend fragen. Bei uns in Burttemberg entscheidet darüber zunächst die philosophische Fakultät und weiter ber Senat der alma Eberhardina. Mehr wissen wir vorerst nicht über die muthmaßlichen Bestandtheile der Tüchtigkeit zu sagen. Bielleicht hätte ein Mitglied der ebengenannten Fakultät die Güte, uns mit einer Abhandlung über philosophische Tüchtigkeit zu besschenen. Bis dahin sei über dieses Thema Tagesordnung beschlossen.

#### Artifel X.

"Das Bermögen, welches bie Kirche als ihr Eigenthum befitt ober in Bukunft erwerben wird, ift beständig unverlett zu erhalten, und wird baffelbe ohne Zustimmung der Kirchengewalt niemals eine Beränderung ober Beräußerung erleiden, noch werden
deffen Früchte zu anderen Zwecken verwendet werden; indeffen unterliegt baffelbe ben öffentlichen Lasten und Abgaben sowie den
allgemeinen Gesetzen des Königreichs wie alles andere Eigenthum.

Das Kirchenvermögen wird im Namen ber Kirche unter ber Aufsicht bes Bischoss von Jenen verwaltet, welche nach Borschrift bes kanonischen Rechts ober nach bem herkommen ober durch ein Brivilegium und eine besondere Bestimmung für irgend eine milbe Stiftung zu solcher Verwaltung berufen sind. Alle Verwalter aber sind gehalten, auch wenn dieses auf Grund der eben angeführten Titel Andern gegenüber zu geschehen hat, zugleich auch dem Bischof ober seinen Bevollmächtigten jährlich Rechenschaft von ihrer Verwaltung abzulegen.

Mit Rucficht auf bie bestehenden Berhaltniffe gibt fofort ber beilige Stuhl feine Bustimmung, bag die einzelnen Kirchenfabriten sowie die übrigen firchlichen Lofalstiftungen im Namen der Riche in der Weise auch ferner verwaltet werden, wie sie im Lande eingeführt ist; nur sollen Pfarrer und Landbefane ihre diepfallsigen Berrichtungen im Auftrag des Bischoss ausüben. Ueber die specielle Ausführung dieser Angelegenheit wird die f. Regierung mit dem Bischos ein Uebereinkommen treffen.

Ueberdieß willigt ber heilige Stuhl ein, daß, fo lange die Staatskaffe zu ben allgemeinen ober örtlichen Bedürfniffen ber Rirche Beiträge leiftet, die vakanten Biründen und ber Interkalarfond unter ber Oberleitung des Bischofs und im Namen ber Kirche burch eine gemischte Kommission verwaltet werden. Die eine Salfte ber Mitglieder dieser Rommission erwählt der Bischof, hauptsächlich aus Geistlichen, die andere die f. Regierung aus Katholiken; den Borsis hat der Bischof oder bessen Bevollmächtigter. Die genaueren Uebereinstimmungen hierüber werden in einem liebereinstommen zwischen der f. Regierung und dem Bischofe sestgeseht werden.

Die Einfünfte bes Interfalarfonds werben vor Allem fteis zur Erganzung ber Pfarrgehalte bis zur Congrua, zur Anweifung von angemeffenen Benfionen für altersichwache ober gebrechliche Pfründner, zu ben Tischtiteln für neu zu weihende Geiftliche und zu ben Koften ber nothwendigen außerordentlichen Bifarien, etwaige Ueberschüffe aber nur für andere firchliche Bedürfnisse verwendet werden.

lleber die Erhaltung bes Grundflocks bes Interfalarfonds, fowie über Berwendung der Erträgniffe beffelben wird die genannte Kommiffion ber f. Regierung ftets Gewißbeit geben.

So lange die gemischte Kommiffion gur Verwaltung des Interfalarfonds besteht, ubt bieselbe bie Oberaufficht auch über die Berwaltung ber besethen Pfrunden, welche beren sewellige Inhaber nach fanonischer Vorschrift zu führen haben".

Die Beilage III enthalt noch ben Bufat:

"Die f. Regierung wird nicht hindern, bag ber Bifchof einen Theil ber Ueberschüffe aus ben Erträgniffen bes Interkalarfonds auf bischöfliche Seminarien verwende, vorausgefett, bag vor Allem bie

in ber Convention festgesetten Berbindlichkeiten bes Interfalarfonds immer erfullt feien".

Der "Staatsanzeiger f. 28." erlautert bagu:

"Der erfte Absat spricht über bie Unverletlichfeit bes firchlichen Eigenthums Grundsage aus, die icon dem feitherigen Rechtszustand entsprechen und in dem §. 70 der Berfaffungeurfunde ihre besondere Begrundung finden.

Dem Brincip, bas ber greite, bem Tribentinum entnommene Cat aufftellt, fehlt gwar nach unfern fatifichen Berhaltniffen ein Objekt ber concreten Anwendung, fofern bei jeber ber vier im Lande bestehenden Gattungen von Rirchenvermogen (Bisthumsbotation, Interfalarfond, Pfrunden, firchliche Lotalftiftungen) eigenthumliche Berhaltniffe vorwalten, welche die Unwendung jenes Brincips entweber bereits in fich ichliefen ober entbebrlich machen. Diefer Cas bat aber feine wefentliche Bebeutung in Verbindung mit ben barauf folgenben und bient vorzugeweise bagu, bas in bem britten Abfat enthaltene Bugeftandnig ber Rirche ju motiviren. Bei ber Berwaltung bes firchlichen Lofalvermogens nämlich raumt bas Berwaltungsebift zwar bem Driegeiftlichen und bem Defan einen wichtigen Antheil ein , es fennt aber feine Beziehung bee Bifchofe gu ber Bermaltung bes lotalen Rirchenvermogens. In biefer Binficht mabrt nun bas Uebereinkommen bas fircheurechtliche Brincip obne eine Abanderung bes Gefetes baburch, bag bie Beiftlichen und Defane in jenen Runftionen ale Beauftragte Des Bifcofe angufeben find".

Halten wir hier inne! — Beim ersten Absat hatten wir nur erganzend zur vorstehenden Erlauterung anzufügen, daß die ausdrückliche Anerkennung der kanonischen Regel, wornach das Rirchenvermögen keine Beränderung oder Berzäußerung ohne Zustimmung der zuständigen Kirchengewalt erleiden darf, wenigstens unserer bisherigen Rechtsübung sehlte. So viel uns bekannt, hatte allein die bayerische Beschegebung hier dem kanonischen Erinnerungsrecht des Bischofs eine gesehliche Wirkung in der Art zuerkannt, daß es mehrere Arten von Veränderungen am Kirchenvermögen ohne bischöfs

neuen. Denn gerade bei bem ei Regel, Die fich meber auf Bisthun Bermaltung, fonbern ausschließt piorum locorum" begiebt, ben 1 borenben Stiftungen, ift burd ben Gefete bas firchliche Brincip behrlich gemacht. Das Bermalti bie oberfte Buftanbigfeit in Bern nachfte Inftang bilbet bas gemei Rreidregierung, alfo einer rein pe der bie Rirche in feiner Beife re ung bee Bifchofe gu ben Stiftung ber "Staatsangeiger" felber richt ftellt eine Organifation ber Berm bie gefährliche Supposition lauert, mogen Gigenthum ber Gemeinden Rirche, foferne bie Mitglieder bei mit bem Ortevorstand jugleich 9 thee find. Enblich lost es in pari lich bes Stiftungevermogens geral

allenfalls Gemeindebeamter. Ja fo fchr ift ber communale Charafter ber Stiftungeverwaltungen vorherrichend, bag nach einer neueren Ministerialentschließung fogar Juben Mitglieber von Stiftungerathen fenn lonnen! Rur burch eine, ben Stiftungen rein außerliche, feineswegs ben Korterungen bes Rechts entsprechende Unterscheidung sucht man ben Confessions. Unspruchen einigermaßen gerecht zu werben. Bei ben Stiftungen für gottesbienftliche 3 wede follen confessionelle Bartifulgrftiftungerathe enticheiben. Aber bamit ift begreif. lichermeife ber Communismus bes Bermaltungsebifts und ber in ihm etablirten permanenten Gafularifirung eines bochft mefentlichen Bestandtheiles bes Rirchengutes feinesmegs gefteuert. Die Siftor.spolit. Blatter haben wiederholt bem ras bifal-focialen Charafter biefer Bermaltungenormen ihre Aufmertfamfeit gefchenft \*). Das Gefagte mag fur unfern 3med genugen und beweisen, daß die tridentinische Regel, von melder ber beilige Stuhl ohne die bringenoften Grunde nicht abweichen fonnte, mit ber Aufrechthaltung bes Berwaltungsedifts unverträglich ift. Es bebarf für Renner beffelben \*\*) und bes fanonischen Rechtes überhaupt feines Beweises, bag jeber Communismus, mare er auch ber fatholifden Rirche gunftig, auf's Strengfte aus feinem Bereiche verbannt ift. Die Rirche ficht benfelben als eine Uebertretung bee fiebenten Bebotes an, mag er in Sandlungen ober Befetgebungen fich aussprechen. Daß baber burch bie

<sup>\*)</sup> Bu vergl. 3. B. Banb 32. S. 126 ff. 133 ff.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe nur bas ber obigen Regel vorangehende cap. 8 de rof. in Sess. XXII, wo die heilighaltung des Stiftungswillens ben Bifcofen eingeschärft wird, um das rechte Berhältniß zwischen Tribentinum und Verwaltungsebift, und die complete Unmöglichs feit, daß die Kirche mit letterem Frieden schließe, zu erkennen. Was würden die Bäter dazu gesagt haben, wenn man ihnen den Fall vorgelegt hatte, daß Ifraeliten über katholische Armen und Schulstiftungen disponiren werden?

Convention, refp. Die noch ausstehende Brivatvereinbarung mit bem Bifchofe über bie Musfuhrung ber bei Bermaltung bes Stiftungevermogens eintretenben Mobififationen, bas Bermaltungeebift unberührt bleibe, ift unferee Grachtene eine baare moralifde Unmöglichfeit, wenn andere bem Beifte ber Convention wie ber in fie aufgenommenen tribentinifchen Regel Rechnung getragen wirb. Die bifcoflice Special-Gingabe von 1853 geht ficherlich von ber gleichen Borausfegung aus; benn unter ben Befegen, beren Menberung fie verlangt, wird auch bas Bermaltungeebift aufgegablt. Ge ift mabr, Die Rirche bat in bem britten Abfane bes Art. X ein Bugeftanbniß gemacht: ber in Burttemberg recipirte Bermaltungemobus foll bleiben. Allein Bermaltungemobus und Bermaltungeebift find amei vericbiebene Dinge. Unter jenem ift ohne 3meifel bie Dragnifation ber junachft und unmittelbar mit ber Bermaltung beauftragten Stellen gu verfteben; felbft ber Inftangengug gur Rreisregierung icheint und mit bem offen anerfannten Grunbfate, bag bie Stiftungeverwaltungen fortan ber Rirche verpflichtete Beborben fenn werben, nicht wohl vereinbar. Dber wird fich ein Regierungsfollegium bem Bifchof von Rottenburg fur eiblich verpflichtet erachten? Denn bie Bichtigfeit ber Cache verbietet bie Annahme, es folle nur ein leeres Bort fenn, bag bie Stiftungeverwaltung fortan im "Ramen ber Rirche", unter "Aufficht bes Bifcofe", mit jabrlicher Rechenschafteablage an benfelben ju gefchehen bat. Der Ginn ber Convention in biefer Berfügung icheint vielmehr au fenn: Die Stiftunge. pfleger mit ben fie controlirenben Stiftungerathen und beren Musichuffen, Rirchenconvente, bleiben, ebenfo bie nachfte Muffichtebehorbe, mit ber Mobififation jeboch, bag fie ausgesprodene firchliche, unter ber oberften Aufficht bes Bifcofe ftebenbe Behorben werben ; ber Bifchof ift in ihnen reprafentirt burch ben Pfarrer, fobann in ber gemiichten Auffichtsbeborbe burch ben Defan. Der Pfarrer fungirt nimmer ale Mitglied bes

gemeinschaftlichen Unter-, noch ber Defan ale Mittrager bes gemeinschaftlichen Dberamts. Wie die oberfte Inftang einzurichten, ob bier die gemischte Rommission zur Verwaltung bes bischoflichen Auffichterechts beizugiehen fei, ift eine Dragnisatione. frage, worüber Regierung und Orbinariat fich ju verftanbigen Aus nabeliegenden Rudfichten, Die alle Achtung verbienen, icheut fich die Regierung, mit Borlagen vor bie Stande ju treten; biefe Scheu mag fie bestimmen, bas Bermaltungsedift in feinen Bestimmungen über die Stiftungevermaltung unangetaftet zu laffen. Allein fie barf ficher fenn, bem Rechtsgefühl eine große moralifche Stupe ju verleihen, und andererseits an ibm eine folde ju empfangen, wenn fie eine Abanderung ber communistisch riechenden und mit ber Convention unvereinbarlichen Borfdriften bes Bermaltungs-Ebifte vor bem Lanbe in Borfchlag bringt. - Richt bloß bie Ratholifen, auch die rechtlich benfenden Brotestanten werben ihr beipflichten. Gerechtigfeit bezüglich ber confessionellen Eigenthumsgrenze und in ber Berwaltungsart ber Stiftungen ift einer ber ftartften Kriebensstifter in confessionell-gemischten Gemeinben.

Unsere Absicht ist nicht Rathschläge zu ertheilen, sonbern in ben Sinn ber Convention einzusühren, und bei ber Bestrechlicheit der menschlichen Natur, die selbst in Regierungen die sundhaften Reigungen des alten Adam nicht verläugnet, vor mißbräuchlichen Anwendungen und Auslegungen zu warnen. Selbst das Beste fann verfehrt gebraucht werden. Welches Gesetbuch ist vorzüglicher als die heilige Schrift? und doch sind schon die gröbsten gesetgeberischen Risgriffe durch Berufung auf sie gerechtsertigt worden. So fann Riesmand bestreiten, daß die wurttembergische Convention etwas wesenhaft Gutes ist, aber nur um so schlimmer wäre es, wenn dadurch alte Schäden bedeckt, statt gereinigt und geheilt würden. Eine der am tiessten fressenden Wunden ist aber die von Staats wegen, vor den Augen aller Gemeinden bisse

Den rühmlichen ftellung ber rechtlichen führung wird eine rett

Bezüglich bes 31 auf bie hifter polit. zeiger" bemerft:

"Der aus ben liebe und allmälig auf ein Rapi Interfalarfond wurde schon belt und unter Mitaufsicht hatte sich in Auerkennung barauf beschränken können, üben zu wollen, wie sie e und wie es auch ber sechst erwähnt. Sosern jedoch in meinen Kirchenvermögens b kirchliche Bwecke, örtliche w Interfalarfond zu den §§. 8 bestimmte Beziehung hat, ha ein Interesse auch

faffung - Ausscheidung bes fatholischen Rirchengutes welche von ber Convention unberührt geblieben ift, fei es auch nur, baß gemiffe ftanbige Ausgaben fur bie fatholische Rirche (4. B. fur Erhaltung ber Convifte) ausbrudlich auf bas nicht ausgeschiedene Rirchengut fundirt und ungehörige Rechtsanfpruche, auf angebliche Leiftungen ber Staatstaffe gegrundet, befeitigt werben. Bis jur Stunde noch fpricht bie Regierung a. B. von Beiftlichen, welche bem Diocefantirdendienfte, namentlich durch Gintritt in einen geiftlichen Drben, entzogen werben, Erfat für bie Studientoften in ben Conviften und bem Priefterseminare an, letteres, obwohl bas Seminar von ihr felber als jur Bisthumsbotation gehöriges, also rein firchliches Inflitut betrachtet wirb. Damit hat fie ein Mittel in ber Sand, einen ihr principiell unliebe famen Schritt auf alle mögliche Urt zu erschweren, mahrenb bas fatholifde Rirdenrecht von ber entgegengesetten Unficht ausgeht, daß ber Eintritt in einen Orden, als eine viel innigere, baber ber Rirche mehr fruchtbare Berbindung, in jeber Sinficht ju erleichtern fei. In Burttemberg wird nicht nur gegen ausbrudliche Bestimmungen Benedifts XIV. und bes fanonischen Rechtes schon beim Antritt bes Roviciates bei Bepfrundeten Bergicht auf die Bfrunde geforbert, fondern auch dem Candidaten fofort vom Rirchenrathe die Entlaffung aus dem Rirchendienfte angefündigt, und im Uebrigen ber Nachlaß ber Studienfoften nur gegen ben eventuellen Bergicht auf bas Beimatherecht zugestanden. Benn aber irgend ein Gebiet ein rein inneres, ber Rirche als folder und ber Bewiffensfreiheit angehörendes ift, fo ift es die Angelegenheit flofterlicher Belübbe, in welche fich auf Grund eines bochft zweifelhaften Rechtstitels in angegebener Beife eingemifct wird. Bir hoffen, die fonigl. Regierung werbe fich von feinerlei, der fatholischen Rirche lediglich fremdartigen Antipathien fortan leiten laffen, und biefe rein firchliche Sache ber Disposition ber Rirche und ihrer in Art. IV anerkannten, in

wurde, also ben al Kirchengut, so sonnte sepn. Daß es aber l'nigen zu verantworten fassungsvorschrift des bie Geistlichen, die, solgend, der Kirche die

Bir haben im Bor bergischen Convention im sett noch zu betrachten: 1 württembergische Regierung es vom historischen, natio zu beurtheilen? Die Antwe vierten und letten Artisels

# XXXV.

### Literatur.

Rnospen und Bluthen in Gebichten von Bilhelm Stempfie. Rorblingen, Bed 1857.

Benn man mit Schiller als ben herrschenden Charafter ber Ibylle die Ruhe bezeichnet, eine Ruhe, die aus dem Gleichgewicht, nicht aus dem Stillftand der Kräfte fließt; so könnte man den vorwaltenden Eindruck der obigen Gebichte einen idyllischen nennen. Ein ländlicher Friede ruht über diesen Poessen, die dem Streit des Tages gänzlich sern bleiben, und wenn wir in ihnen gleichwohl keine arkadische Hirtenpoesse suchen dürfen, so behalten sie doch eine figürliche Berwandtschaft insoferne bei, als es die "Anospen und Blüthen" eines in ländlicher Umgebung thätigen Seelenhirten sind, die darin zur Entsaltung gekommen, in einer Form, die ganz der harmonischen Milbe der Idylle entspricht, zugleich aber in einem Geiste, der den Kreis der gegebenen Anschauungen in eine reinere Atmosphäre zu rüden verstand.

Die Sammlung gewinnt, wenigstens ihrem großen Theile nach, baburch ein einheitliches Geprage, baß ber Refler ber gewählten bichterischen Objekte bie sociale Stellung bes Dichters burchschimmern laßt. Diejenige Lyrif, welche mitten aus

----util. Darum Gebichte zu ben beffer gen bes Briefterlebeni lleberhaupt ift bie Geel eine noch unerschöpfte ? bietet. Benn bas Geel ber Lyrif bilbet, wer ift fen gu bliden und aus 1 ber Geelforger, ber biefi fühlige Beiftesauge mitbr Bergens werben, bem De werfen, ju neuen Falten gebaren, bie ber lofung ju bringen, Licht in bas Beguge gu belaufchen, vern forger, ber berufene Berger am Rranfenbette, ber Berat heiligften Angelegenheiten be

Der äfthetische Berth be

und im Einzelnen macht sich, neben nicht seltenen technischen Ungehörigkeiten, wie fühnen ober provinciellen Reimen, harten Elisionen, auch die Anwendung verbrauchter Bilder, sowie das Durchklingen unverkennbarer Reminiscenzen auffälzlig. Beiläusig ift auch der Titel der Gedichtsammlung ein abgenührer, und sollten derlei Blumenmetaphern dem schönen Geschlechte allein als Privilegium überlassen werden. Damit sind wir aber mit unsern summarischen Ausstellungen zu Ende, und können uns mit mehr Behagen mit dem Lobenswerthen und Guten der Gedichtsammlung beschäftigen.

Aus ben mannigfaltigen Albumsblättern ift nur ein Sonsnett hervorzuheben: "Die Priefter-Braut". Dieser bem kathoslichen Kirchenleben eigenthumliche Gegenstand ist für die Poesie wie geschaffen und hier ber Stimmung, die der weihevolle Anlaß erwedt, entsprechend aufgefaßt. Die Frühlingslieder hinterlassen alle einen wohlthuenden Rachtlang durch ihre muntere, bewegliche Frische. Ein Lied, das von dem alges meinen Wesen dieser Dichtungen eine Borstellung zu geben geeignet ist, sindet sich unter den "Bermischten Gedichten", und da es mit einer gewissen Sorgfalt für melodischen Fall ausgearbeitet ist, so wird es, angenehm in's Ohr fließend, sehr leicht den Weg in's Gedächtniß sinden. Es heißt "Besruhigung":

Sieh nicht die Welt so bitter an, Besiehl, so ist sie unterthan; Und scheint sie gleich ein Thal der Zähren, If selig doch, wer weinen kann, In Thränen liegt ein still Berklären. Sieh nicht die Welt so bitter an, Wer ist, wer je ihr Glüd gewann? Was sie nicht hat, kann sie nicht geben, Rimm's Beste, hängt die Sünde dran; So wähle denn, Tod oder Leben! Sieh nicht die Welt so bitter an, Es liegt im Leibe Gottes Plan, Mag fich baran bein Gerz verzehren, Die Liebe ift fein eitler Wahn, Erägt in sich hoffnung und Gewähren.

Sieh nicht bie Welt fo bitter an, Bas hat fie Bittres bir gethan? Such ihr Geheimniß: "überwinden", Bo eine Thrane auf ber Bahn, Ift ein verborg'ner Schap zu finden.

Sieh nicht bie Welt fo bitter an, Im Rampf bewährt fich erft ber Mann, In jedem Unglud ruht Begluden; Und aller himmel Sorg und Plan Schafft erft bas Kreng und bann Entzuden!

Der "geiftliche Blumenfrang", ber bie lleberfcbrift bes ameiten größeren Theile bilbet, und in bem bas Rirchenleben in feinen Bebrauchen, feinem Gult, feinen Seiligen gefeiert wird, geht gwar, überhaupt genommen, nicht über bas Bewöhnliche hinaus; boch hat ber Dichter einen gludlichen Griff barin gethan, bag er burd poetifche Barallelen anfpredenbe Contrafte hervorgurufen fucte. Dief erreichte er baburd, bag er verschiebene Erscheinungen und Begenftanbe vermanbter Urt in unmittelbar fich folgenben Bilbern gufam= menftellte. Inbem er jum Beifpiel bie Dorffirche, bas Relb-Rirchlein, bas Münfter, bie Bergfirche, bie Rirche am Babe in gesonberten Liebern neben einander rudte, boten fich naturliche Bergleichungen, und es gelang ihm bieburch, mit wenigen darafteriftifden Bugen artige Motive und Gegenfage ju ichaffen. Denfelben Webanten führte er an ber Glode aus, indem er bie Avegloden, bas Defglodlein, bas Bugenglodlein in fleinen, warm empfunbenen Liebern befang. Roch einmal fdwebte ihm ein gleiches Motiv por in ber Abtheis lung ber "Rofen und Dornen", wo er bas Broceffionefreug, bas Felbfreug und bas ben Schluß ber Cammlung bilbenbe Grabfreug in freundlichen Bilbern vorüberführt.

In ber zweiten Salfte befonbere macht fich eine Liebhas

berei in ber Technif bemerkbar, bie wir nur begwegen in Ermahnung bringen, weil fie leicht jur Manier ju merben brobt. Es gibt gewiffe Riguren, welche burch ihre bequeme Bermendbarfeit allguhäufig bem Bathos ju Bulfe fommen muffen und baburch trivial werben; fie fonnen barum nur mit porfichtiger Defonomie gebraucht werben, wenn fie nicht mehr ale nichtsfagend werben follen. Gine folde bienftbare Rigur ift die rhetorische Frage, und diese ift es, die von unserem Dichter mit offenbarer Bevorzugung, namentlich bei Anfangen, in Unwendung gebracht wird, aber nicht immer gleich gludlich. Wenn Schiller in ber befannten Ballabe ben Rampf mit bem Drachen mit einer Frage einleitet, fo geschah es in ber richtigen Ermagung, bag die tumultugrifche Birfung einer ploglichen Rachricht von einem eben geschehenen Greigniß in Diefer rhetorifden Form ben bienlichften Ausbrud Bang etwas anderes ift es, wenn ber Dichter ber "Rnoepen und Bluthen" j. B. bie Geburt bee Beilandes, ben taufendiabrigen Angelvunft bes gefammten driftlichen Bewußtfenns, mit einer abnlichen rhetorischen Frage einleis tet: "Bu Bethlehem im Stalle, mas ift boch heut geschehn?"

Eine löbliche Stelle nehmen die "Palmen der Heiligen" ein, in welchen eine Reihe glorreicher christlichen Geroen ein der jedesmaligen Bedeutung entsprechendes Preislied erhält. Die Poesie kann in diesem schon befahrenen Geleise, das gar zu gerne Gelegenheit bietet zu breiten, wortreichen Erbaulichesteiten, durch eine bestimmt gehaltene Charafteristit und durch die geschickte, dem Zeitalter und der Umgebung des Heiligen angepaßte, Beleuchtung sich selbst und dem religiösen Gessühl eine frommende Ehre erweisen. In dieser hinsicht ersschien uns "Johann von Gott" namentlich der Auszeichnung würdig.

Wer war 's im harenen Gewande, Den ich an Zenils grünem Stranbe Im Schatten ber Granaten fab ?



betrifft. Der hammerschmieb, ber Tobtengraber, ber Sagemüller gehören zu bieser Gattung. Sie sind alle von einer gemeinssamen Stimmung getragen: buftere Erscheinungen, verschlossene Charastere, ein dunfles Leben, dem der alte Sensenmann zum versöhnenden Schluffe hilft; und alles das in einem angemessenen melancholischen Tone gehalten, der mehr ahnen und errathen läßt. Hieher kann auch das kleine "Kirchhofbild" gerechnet werden, das jedoch durch seine ungleich milsbere elegische Haltung sich wieder der Grundkimmung seiner Muse nähert.

Dort bruben, mo bes Rirchhofe Blieber, In finftrer Ede eingeengt, Auf einen morichen Sugel nieber Die ichweren Blutbenameige bangt, Da betet immer fpat am Tage Am Stab ein altes Dutterlein, Difcht in's Bebet, mifcht in bie Rlage Mand fill geweinte Thrane ein. Ben haben fie wohl bort begraben? Es fagt's fein Rreug bir und fein Stein, Die Welt mag's wohl vergeffen haben; Doch bentt ein Berg im Stillen fein. Der Flieber, ber fich bort verzweiget, Das Grab, bas fonft fein Rame neunt, Und bie fich betend bruber neiget, Ber weiß ein fconer Monument?

Rach ber angebeuteten Beise scheint ber Berfaffer Ge-

Minerally and the

Guropaifch es Pralubi

Raiserbegegnungen ler Rheinbund sind jeg fteller. Die Historischen und vorübergehen lassen und verschobenen, über Schlinion vornehmen; denn niffe längst zuvor, von ferenz an, beharrlich ger Beränderung durch die als daß daß groß-politisch

Rinangpolitif veherrid

Das Bezeichnenbe ber Weimarer Begegnung ift die Thatsface, daß man nicht einmal darüber einig wird, von woher sie veranlaßt worden. Die Berliner Blätter sprachen die Ehre natürlich für ihre heimische Allerweltsvermittelei an; auch für die Mittelstaaten rührten sich Reslamationen; nach Andern war die Zusammensunft das Privatwerk eines Brusbers der Czarin, welcher dem österreichischen Heere angehört; der Brüßler Nord hat die wahre russische Stimmung gegen Desterreich ausgedrückt, indem er erklärte: die Begegnung sei von Wien "erbeten". Jedenfalls war sie wohl ein rascher Entschluß, zu dem auch die moldauswalachische Sache nicht drängte; denn sobald dieselbe zur unheilbaren Verseindung der süblichen Mächte ihre Dienste erfüllt haben wird, dann wird der russische Rückzug von selber eintreten.

Das Bezeichnenbe ber Stuttgarter Begegnung mar bie freimuthige Offenheit, mit ber bie leitenbe Breffe in Krantreich und Rugland biefe Belegenheit benüten burfte, um ihren innerften Bedanten Luft ju machen. Sie brehten fich hier wie bort um die "Ifolirung Defterreichs". Die officiose Barifer - Preffe verfundete unummunden, ju Stuttgart merbe über die Stellung Desterreichs in Italien verfügt werben, und in Wien burfe man jebenfalls fein Gefchid preifen, bag Die großen Machte Diese Obforge übernahmen und fie nicht an Maggini überließen. In Betereburg burfte bie "Rorbifche Biene" fich emport barüber erflaren: bag England frn. Maggini das Afpl funden wolle, denn nicht Maggini fei ber Unruheftifter Italiens, fondern Defterreich. Best pries biefelbe "hofzeitung" bie Beruhigung Europas burch bie Berftellung bes gegenfeitigen Bertrauens "amifchen ben vier Großmächten Rugland, Franfreich, England und Preugen" - Defterreich mar also bereits geftrichen!

Wo folche officiofen Answüchfe an bie Oberflache treten burfen, ba grunden bie Baffer tief, und es ift fein 3weifel, nach welcher Beltgegend bin fie ausbrechen war-

Erfurt schwelge ernsten Sympton Kreuzzeitung mi heutigen Frankreiten werde, welch mer geben mag.

Dasselbe eins wissen, warum es nisses die Frage Zwecke eine Allianz Preußen dabei zu g vor diesem Forum sehässiger behandelt nämliche Organ ein daß Preußen eigentli

aus dem Zusammensp liche Frucht aus der " Krisse verkennen?

Jest hat biefe Po verloren 10 perimenten bes Liberalismus und Industrialismus zu vers
fuchen scheint, seitdem die officiose russische Presse die Cavour's
schen Phantasien ebenso wie die kleinen belgischen Straffen nedereien glorificirt, und die deutsche Demofratie keinen Ans
ftand nimmt, das russische Gouvernement den deutschen Res
gierungen als Schöpfer freisinniger Ideen zu empfehlen"!

Nur ben Einen Schluß wagen wir nicht aus dieser Beränderung der öftlichen Dinge zu ziehen, daß Deutschland jest in ber zwölften Stunde nachholen werde, was es vor drei Jahren so verhängnisvoll versäumt hat: ben festen Zusammenschluß in sich selber gegen Often wie gegen Westen. Die westliche Macht, durch die Verlegenheiten Englands in's Unberechensbare potenzirt, wird leider nur um so zauberischere Anziehsungsfraft üben, statt mit heilsamem Schreden zu erfüllen.

England beginnt bereits sehr bem Continent zu mansgeln; wer weiß, ob die Stuttgarter Tage sonst in's Leben getreten wären? Englands Politif gab unter allen Umstänsben eine scharfe Lauge; aber der stechende Fäulniß: Geruch möchte jest schon den Gedanken erwecken, daß sie eben doch ein nothwendiges Präservativ gewesen für diese schreckliche Ruse des Continents. Die Pläne Napoleon's III. und Russland, das sich häuten mag wie die Schlange, den Giftzahn seiner traditionellen Politis aber nicht verlieren wird, mögen mit großen Erschütterungen und mit Veränderungen nach dem Riesenmaßtabe der Telegraphen und Eisenbahnen drohen; es wird doch Alles nur vorübergehend senn, ein bloß politisches Erdbeben. Aber wie vann, wenn England Ungluck hätte in Indien!

Wir haben früher schon gefragt: wer vermochte England in ber civilisatorischen hut jener 160 Millionen Menschen zu erseben? wer konnte ben Rudschlag seines Falls in Indien auf die finanziellen Buftande Europa's ermeffen ?? Aber noch

<sup>\*)</sup> heft vom 1. Aug. S. 242.

yen neichthu bie Berforgungear zugecanal für bie & tiemus, ber Gerber Krone bee Celfgov gute Racht autonom bigfeit! Die Bureau Centralifation, bie ( pheten ber realen al ten, und vielleicht ge Racher heraufstampfen Englander in Indien u. ift Biel), ihr Unglud : fcon jest und im befter bie brittifche Rrone bur bie englischen Regierung ben, nicht mehr aufzuhal Gin großes politifche geben und man möchte be Db bie Ericutterung gur berben führen min

nung und Reducirung ber ungeheuren ftebenden Beere, welche bas Marf ber Bolfer verzehrten und alle Staaten bes Continents an ben Rand bes Abgrunds führen mußten. permanente Drohung eines bis an bie Bahne bemaffneten Kriedens folle aufhoren und ihr Bewaltregiment an die Bota eines europäischen Areopage ju Baris übertragen. Db Frantreich, bas von Bajonetten ftarrt, und Rapoleon III., beffen Militar - Aufwand größer ift als je, mit bem Beispiel ber Entwaffnung vorangeben tonnen und wollen? ob vielleicht Die friedliche Schopfung eines rumanischen Ronigethrones für Bring Murat Die erfte Arbeit bes Barifer europaischen Kriebenerathes fenn follte? bas mag bahingestellt bleiben. nug, die europäische Kinangpolitik gerieth über diefer Aussicht Sie bedarf auch mohl eines folden außerorbentlichen Succurfes, wenn ihre erschwindelte Riefengeftalt nicht bald in ihr Nichts zusammenfinken foll, und ein gemiffer Berricherthron mit ihr. Aber eben beghalb mußte jeber nicht völlig bem officiellen Materialismus Verfallene eine folche Befriedigung Europa's, fo munfchenewerth fie an fich mare, als bie gräflichfte Luge furchten, fo gräßlich, wie bie große Borfen-Luge felbft. Alle Unehre und Schmach ber Bolfer mare bie Borquesegung, und am Ende ber Kinangpolitif felber und ihres europäischen Friedens ber fociale Umfturg bas erreichte Biel.

Will man ein Beispiel bafür haben, wie es im Staatsund Völferrecht unter einem solchen durch die große Börsen-Lüge gegründeten Friedenszustand aussehen müßte, so nehme man die letten September- und die ersten Oktober-Rummern des Wiener Finanz-Organs, der "Desterreichischen Zeitung", zur Hand. Jene Friedensgerüchte kamen von Stuttgart her, und sosort behängte sich das Blatt — ich weiß nicht zum wievielten Male seit zwei Jahren — den Himmel voll Geigen: "Die Spannungen in Folge des orientalischen Krieges beginnen allmählig nachzulassen; nie ist der Gedanke an Krieg und Zerwürsniß so unpopulär gewesen; es besteht die erfreu-

der Tert; und Augenblick ist steins wegen t Deutschland nich jest alte Verwick beschwören."

Noch hat die e fühl nicht bis zu berfegung nicht be wāre. Aber es n Ansicht über bas werben fonnte. 2 ten ber beutschen 9 Bund bebroht, un mare, erscheint ber i Der beutschebanische wo feine andere Ba Bergogthumer" feinen in London protofolliri bis zum Sturz zu erf denber Erbe, in bor

gung" gerathen. Dieß ist unter ben obwaltenden Umständen soviel als: zum Rückzug. Von jest an wird jedes Borschreiten auf der Bahn des deutschen Rechts für maßlose Gefährbung des dänischen Gesammtstaates gelten, und gefährdet denselben in der That. Der Pariser "europäische Areopag" wird seine Ansprücke erheben; werden die deutschen Mächte denselben nachgeben? dieß ist die weitere Frage. Wenn Ja, so ist das Schicksal des deutschen Rechts gegen Dänemark kaum zweiselhaft. Man hat in Neuenburg soeben noch das legitime Recht der Willfür revolutionärer Centralisation geospsert; wird man in Nordalbingien die eigenen Principien verläugnen?

In eine widrigere Zeit als die gegenwärtige hatte die lette Entscheidung über die Herzogthümer nimmer fallen konnen. Sie sind — noch ausschließlicher und in höherm Grade als die Donausürstenthümer — nun zuerst der Gegenstand geworden, an dem es sich erweisen muß, ob wir wirklich der europäischen Berschwörung des Pariser Areopags und der großen Börsen-Lüge schon ganz und gar verfallen sind. Um so mehr ist es für die Historisch-politischen Blätter an der Zeit, die deutsch-dänische Streitsache zur genauern Betrachtung vorzunehmen.

Unsere Aufgabe in Behandlung ber beutsch stänischen Frage ist eine doppelte. Erstens zu zeigen, von welcher Sohe bis zu welcher Tiefe ber Auffassung in Sachen ber Gerzogsthümer Schleswig, Holstein und beziehungsweise Lauenburg bie beutsche Politik seit zehn Jahren officiell herabgesunken ift. Zweitens zu zeigen, wie die Wahrscheinlichkeit wächst, daß nicht einmal das Minimum danischer Jusagen von 1852 auf beutscher Seite unabanderlich erhalten werde.

Bene Sohe ber Auffaffung ift in bem Briefe bes Rosnigs von Preugen an ben Augustenburger Bergog vom 24.

Marg 1848 ausgesprochen. Der Konig sichert ba ben "bestehenden Rechten ber herzogthumer Schleswig - holftein" auf's entschiedenste seinen Schut zu, und als solche Rechte zählt er namentlich auf: "1) baß die herzogthumer selbststanbige Staaten sind"; "2) daß sie fest miteinander verbunbene Staaten sind"; "3) daß ber Mannstamm in den herzogthumern herrscht".

Diefe brei Bunfte bilbeten bas Programm, fur meldes bie Chlesmiger und Solfteiner Die Waffen gegen ihren Ronig - Bergog erhoben, fur welches Preugen mit ihnen gegen Danemart ben Rrieg aufnahm, fur beffen Ergwingung Die Berfammlung bes beutschen Bunbes im April 1848 Breugen formlich beauftragte und bevollmächtigte. Mit welchem Erfolg ift befannt. 2m 2. Juli 1850 ichlog Preugen feinen Ceparatfrieden mit Danemart ohne Unberes ale einen vagen Borbehalt ter beiberfeitigen Rechte. Ginen Monat barauf untergeichneten bie fremben Dachte ju Condon bas berühmte Brotofoll vom 2. Muguft (refp. 4. Juli), welches ftatt jener brei von Preugen als ungweifelhaft anerfannten Rechte ber Bergogthumer volferrechtlich bas gerabe Begentheil feftfeste, melches aber von bemfelben Breugen fpater gan; vorbehaltlos gleichfalls unterzeichnet murbe. Die Bergogthumer hatten nach jenem Frieden vom 2. Juli noch einmal, obne preufifche Sulfe, bas Baffenglud verfucht. Dan ift beute noch im 3meifel, ob ihr Dbergeneral, ein militarifder Literator aus Breugen, aus wirflicher Unfahigfeit ober aus berechneter Berratherei im Conner mit Berlin feine tapfern Schaaren in's Berberben führte. Jebenfalls mar bas Berberben vollftanbig; bie Bergogthumer mußten fich Allem unterwerfen, mas Danemarf im Berein mit ben preußifch-ofterreichifden Grefutione-Truppen verlangte. Bobl fprachen bie beutiden Commiffarien noch einmal von bem "Recht Solfteine und bem althers fommlich berechtigten Berhaltniffe gwifden Solftein und Colesmig"; aber bas maren nur mehr leere Borte, melden bas Londoner Protofoll ben Inhalt benommen hatte. Bohl mag

fich bas Land Mufionen hingegeben haben, als es feit bem 1. Febr. 1851 feine Unterwerfung vollzog; aber allmählig verlor fich felbst ber Name "Schleswig" aus ben beutschen Roten, und an die Stelle von "Holsteins Recht" find unstergeordnete, fast willfürlich stipulirte Rechte getreten.

Den gebachten Stand ber Dinge muß man vor Allem festhalten, um bie jungfte beutsche banifche Berwidlung ju beurtheilen. Der alte Schleswig - Solfteinismus fommt babei gar nicht in Frage, er ift tobt und ab. Bas Breugen, mas ber Bund, mas alle beutschen Rabinete bis auf Defterreich, mas die gange öffentliche Meinung zwei Jahre lang ale unantaftbares Staaterecht in Norbalbingien hochgehalten, bas ift in London und Ropenhagen gang und gar unter bie Fuße getreten, und wird jest officiell allenthalben beschämt Rur die unvermeibliche Rachwirfung auf bas beutsche Ansehen ift geblieben. Rachbem bie Danen bas begemonische Breugen zwei Jahre lang mehr ale judisch markten laffen faben, wie follen fie jest besondere Scheu vor ben Berliner Aufftellungen empfinden; und nachdem biefelbe fonigliche Keber ben Brief vom 24. Marg 1848 und ben lonboner Bertrag vom 2. August 1850 unterzeichnete, welches Gewicht follten beutsche Roten ferner auf ber banischen Bage haben?

Jeber von uns weiß aus eigener Erfahrung, welch eine gefährliche Sache es Jahre lang gewesen ift, die brei Punkte bes schleswig-holfteinischen Staatsrechts der leisesten Anzweisselung aus politischen, historischen oder juridischen Gründen zu unterwersen. Sie waren das von allen Seiten geschürte Herdseuer, an dem die Revolution ihre Fadel entzündete, an dem aber auch der berechtigte deutsche Patriotismus sich erswärmte. Alle Hossnungen einer neuen deutschen Aera waren in der That verhängnisvoll an Schleswig-Holftein geknüpft; sie sind nirgends entsehlicher getäuscht worden, als eben da. Die drei Punkte haben heute nach Außen nur mehr den Werth des Maßes, wie viel das Deutschland von 1815 uns

ı

ter Umftanben zu verlangen, und mit wie wenig es fich umter andern Umftanben zu begnügen vermag. Doch ift es nicht ohne gegenwärtiges Interesse, einen Blick auf ihren etwaigen innern Werth ober ihre wirkliche Berechtigung zu werfen.

Die ichlesmig : holfteinische Erhebung hat bas Gigenthumliche, baf fie vor Allem bas Werf einer biftorifden Soule ift. Man hatte von Revolution machenden Bbilosophen - Schulen gehort, aber bis babin noch nicht von Infurreftion machenben Siftorifer-Schulen. 3mifchen Gibe und Eider trat biefer Kall jest ein. Bahrend bie gothaischen Bolitifer Breugen nach Erfurt und Olmus führten, führten Die gothaischen Siftorifer bas madere Bolf von Solftein und Schleswig nach London und Ibftedt. Befanntlich verbanft bie Bartei ber Gothaer bie angesehenften Celebritaten ihrer hiftorifchen Soule gerade jenen zwei Berzogthumern, wie bie Dahlmann, die Bait, die Dropfen. Gin Bauptling biefer Schule, ber jest in Munchen feine Bebel einfest, bat vor Rurgem erft proflamirt: Die fogenannte unparteiifche Befchichte fei ein inhaltloses Unding, die Siftorie muffe als politifche Parteifache behaubelt werben. Man barf annehmen, baß Schleswig und Solftein mit ber bunflen Bermirrung ihrer historischen Beziehungen zu Danemart die naturliche Seimath folder Theorie und Braris maren. Die ichleswig bolfteiniichen Professoren behandelten vor Allem ihre gandesgeschichte nach biefem Suftem. In ber hohen Bolitit fielen fie burch baffelbe Syftem mit ber großen gothaifden Schule gufammen und umgefehrt.

Die stolze "Wissenschaft" von Schleswig-Holftein war von Geburt an schielend nach Berlin. Das preußisch-deutsche Erbfaiserthum der Zufunft war nirgends mehr als dort der Leitstern. Die nordalbingischen Länder sollten die eigentliche Wiege besselben seyn; durch die große deutsche That der Herstlung eines "Schleswig-Holstein" sollte Preußen sein heges monisches Anrecht und seine kaiferliche Misson erweisen. Aber

7

es holte sich statt bes Ruhmes unauslöschliche Schmach, und baran participirte die ganze Schule in vollstem Maße. Das arme Bolf der Herzogthümer rettete seine blutigen Lorbeern. Wer aber die Haltung der Kieler Statthalterschaft (Reventslow und Befeler) von ihrem ersten Augenblick die zum letten genauer betrachtet, der wird die preußische Bedientenrolle nicht verfennen, welche sie in jedem Moment ihres Lebens, ohne im mindesten bedenklich zu werden, gespielt hat. Werfen wir vorerst noch einen Blick auf den Bestand der Schule selber.

Als im Jahre 1831 bas verschollene Ständemefen in Schleswig und Solftein wieber eingeführt merben follte, ba nahm ber Streit in ber Theorie bamit feinen Anfang, baß ein gemeinsamer ichleswig . holfteinischer gandtag angesprochen Indeß trat bie Eventualitat bes Aussterbens ber reaierenden Roniasfamilie von Danemarf naher und naher, bie Bergoge von Augustenburg erhoben Erbanspruche auf Schleswig und Solftein, und fo hatte bie Schule beiber Lanber bas feltene Glud, unmittelbar praftifche Kragen für bie Berarbeitung ihres Bartei-Doftrinarismus ju gewinnen. Dieg mar ber fette humus, aus bem bas neue Geschlecht advotatifder Siftorifer und biftorifirender Advotaten ermuche. welche fich nachher im Frankfurter Parlament ihr glorreiches Renbezvous gaben. In ben Rieler Borfalen maren langft alle Ritter und Beamten und Brediger von ber Milch biefer Schule großgefäugt worben, fie mar endlich auch in bas Bolf felbst eingebrungen, und man barf annehmen, baß bie gange Bevolferung wirflich im guten Glauben an ihr "biftorifches Recht" handelte, ale fie 1848 gegen die banifche Bebrohung beffelben und fur bie brei Buntte: Gelbftftanbigfeit, Untheilbarfeit und ftanbifche Ginheit, gemeinsame Erbfolge ber Bergogthumer Schleswig und Solftein, ju ben Baffen griff.

Bur Frage nach ber rechtlichen Begrundung biefer Forberungen an fich ift fur und wider eine gange Bibliothef geschrieben, ohne baß es felbst bem Unparteilschen möglich ware, völlig barüber in's Reine zu fommen. Baren bie mittelalterlichen Territorial-Berhältniffe bei ihren ganbertbeilungen und gabllofen Modififationen bes Lebensnerus überhaupt nicht felten hochft vermidelter Ratur, fo nirgenbe mehr ale in jenen nordischen Marten Deutschlands, wo die beutschen und banifden Dynasten . Beziehungen ausammenfloßen. Rur foviel ift bod unzweifelhaft, baß Schleswig feit 1721 feineswegs fo ju Danemark fich verhielt, wie Solftein; bie Berbinbung ericheint awar bier als Perfonalunion, bort aber ale Realunion mit ber Krone Danemarf, und es fonnte bemnach wohl amiiden Danemart und Solftein eine verschiebene Erbfolge ftattfinden, aber nicht zwischen Danemart und Schleswig. Allerbinas mare biefen Confequengen allen guvorgefommen gemes fen, wenn es mit ber zweiten Behauptung, ber von ber Untheilbarfeit und unlosbaren ftanbifden Ginheit ber beiben Bergogthumer, feine Richtigfeit gehabt hatte. Die Schleswig-Solfteiner hielten baber auch am gabeften eben an biefem Buntte feft; "fein Friede, bei bem bie Trennung amifchen Schlesmig und Solftein ju Grunde gelegt murbe": bieß mar noch 1850 ihr lettes Wort.

Allein gerade an Diesem Bunfte zeigt fich am beutlichften bie Schwäche in ber Argumentation ber Schule. jene vermeintliche "Staatseinheit" auf eine Brivilegien - Urfunde pon 1460, wo Christian I. ben beiben ganbern, beren Stande ihn foeben, nach bem Aussterben ber Schaumburger, ju ihrem Bergog gemahlt hatten, verfpricht, bag fie bliuen ewich tosamebe ungebelt". Man muß ber Sprache folder alten Diplome gang unfundig feyn, um biefe Borte anbers au verfteben, ale bag feines ber beiben Bergogthumer unter Cohne und Erben getheilt und gerriffen werben folle; bennoch hat bie politische Siftorif in biefelben ben ber gangen Beit von 1460 frembartigen Sinn hineingelegt: bag baburch Schleswig und Holftein für ewige Beiten zu einem einheitlichen Staatsforper gemacht worben feien, zwei ganber, von benen Eines in anerfanntem Lehensverbande mit bem beutichen Reiche ftanb, bas andere nicht! Kaftifch binberte biefer Interschied, bei bem praktischen Realismus ber mittelalterlisen Zeit, allerdings eine vollständige Gemeinsamkeit der Bersaltung und politischen Gebahrung nicht. Aus dieser Thatsiche ständischer Einheit im 16. und 17. Jahrhundert zog nun ie Schule die staatsrechtliche Folgerung eines Grundgesetes ir alle Zeiten, während doch nicht nur sene Einheit, sondern uch die Stände selbst seit 1712 völlig verloren gegangen varen, indem sie, wie auch anderwärts, über ein Jahrhundert ang nicht mehr berufen wurden, und dann nur als freie Zewilligung königlichen Gutdunkens wieder erstanden.

Bei folden Argumentationen bin und wieber ift bie bichte Birrniß begreiflich, in welche bas fcleswig-holfteinische Staatsecht nothwendig verfant. Die Berwidlung ber frubern Beraltniffe ift ohnehin fo groß, bag es felbft unter ben Confernativen nicht gelang, auch nur ben Knoten bes fchleswig-holteinischen Erbrechts zu lofen. Gelbft wenn zugegeben mar, raß Schleswig ber banischen Succession folge, und bag bie Anipruche ber Augustenburger auf Die Erbfolge in Schleswig inbegrundet feien, wenn alfo Schleswig wirklich nach bem Aussterben bes olbenburgifden Mannestammes gleichfalls an den im Königreiche berechtigten Weiberstamm übergehen follte: o fragte es fich boch immer noch, wer benn nun in Solftein erben muffe? Die Anfpruche bes Bergoge von Augustenburg murben felbft in ben preußischen Rreifen, welche bie foleswig-holfteinische Erhebung zuerft und am entschiebenften als "schmähliche Revolution" verbammten, für bie bestbegrundeten erachtet, mabrent ber befannte Ctaterath Bimmermann fogar auf Solftein ben Augustenburgern alles Recht abspricht unb ber gottorpischen Linie (Rufland) ben Borgug gibt. ber hiftorifchegenealogifchen herfunft ber einzelnen Theile bes Landes hatte Solftein, nach Bimmermann, wieder in vier Erb. schaftstheile gerfallen muffen: einen für bie neue Dynaftie Danemarts aus ber weiblichen Linie, einen fur bie Gottorper (Rugland), einen für bie augustenburgifden Sonberburger und einen für bie gludeburgifden Sonberburger.

telalterlichen Territorial-Berhaltniffe bei ihren ganbertbeilungen und gabllofen Mobififationen bes Lebenenerus überhaupt nicht felten bodit vermidelter Ratur, fo nirgenbe mehr ale in jenen nordifden Marten Deutschlande, mo bie beutiden und banifden Dynaften Beziehungen jufammenfloßen. Rur foviel ift boch unzweifelhaft, baß Coleswig feit 1721 feineswege fo gu Danemarf fich verhielt, wie Solftein; Die Berbindung erfcheint gwar bier ale Berfonalunion, bort aber ale Realunion mit ber Rrone Danemarf, und es fonnte bemnach wohl gwifchen Danemart und Solftein eine verfchiebene Erbfolge fattfinden, aber nicht gwifden Danemarf und Schleswig. Allerbinge mare biefen Confequengen allen guvorgefommen gemes fen, wenn es mit ber zweiten Behauptung, ber bon ber Untheilbarfeit und unlösbaren ftanbifden Ginheit ber beiben Bergogthumer, feine Richtigfeit gehabt hatte. Die Schleswig-Solfteiner bielten baber auch am gabeften eben an biefem Bunfte feft; "fein Friede, bei bem bie Trennung amifchen Schleswig und Solftein ju Grunde gelegt murbe": bieg mar noch 1850 ihr lettes Wort.

Allein gerabe an biefem Bunfte zeigt fich am beutlichften bie Comache in ber Argumentation ber Schule. Gie ftunt jene vermeintliche "Staateinheit" auf eine Privilegien - Urfunde von 1460, mo Chriftian I. ben beiben ganbern, beren Stande ihn foeben, nach bem Aussterben ber Schaumburger, ju ihrem Bergog gemablt hatten, verfpricht, bag fie "bliuen ewich tofamebe ungebelt". Dan muß ber Sprache folder alten Diplome gang untundig fenn, um biefe Borte anbers ju verfteben, ale bag feines ber beiben Bergogtbumer unter Cohne und Erben getheilt und gerriffen werben folle ; bennoch bat die politifche Siftorif in biefelben ben ber gangen Beit von 1460 frembartigen Ginn bineingelegt: bag baburch Schlesmig und Solftein fur emige Beiten gu einem einheit. lichen Staatsforper gemacht worben feien, zwei ganber, von benen Gines in anerfanntem Lebensverbanbe mit bem bentichen Reiche ftanb, bas andere nicht! Sattifch binberte biefer Unterschied, bei bem praktischen Realismus ber mittelalterlischen Zeit, allerdings eine vollständige Gemeinsamkeit der Berswaltung und politischen Gebahrung nicht. Aus dieser Thatssache ständischer Einheit im 16. und 17. Jahrhundert zog nun die Schule die staatsrechtliche Folgerung eines Grundgesets für alle Zeiten, während doch nicht nur sene Einheit, sondern auch die Stände selbst seit 1712 völlig verloren gegangen waren, indem sie, wie auch anderwärts, über ein Jahrhundert lang nicht mehr berusen wurden, und dann nur als freie Bewilligung königlichen Gutdunkens wieder erstanden.

Bei folden Argumentationen bin und wieder ift bie bichte Wirrniß begreiflich, in welche bas ichleswig-holfteinische Staatsrecht nothwendig versant. Die Berwidlung ber frubern Berhaltniffe ift ohnehin fo groß, daß es felbft unter ben Confervativen nicht gelang, auch nur ben Knoten bes fcbleswig-hols fteinischen Erbrechts zu lofen. Celbft wenn jugegeben mar, baß Schleswig ber banischen Succession folge, und bag bie Unipruche ber Augustenburger auf Die Erbfolge in Schlesmig unbegrundet feien, wenn alfo Schleswig wirklich nach bem Aussterben bes olbenburgifden Mannsstammes gleichfalls an ben im Ronigreiche berechtigten Weiberstamm übergehen follte: fo fragte es fich boch immer noch, wer benn nun in Solftein erben muffe? Die Anfpruche bes Bergoge von Augustenburg murben felbft in ben preußischen Rreifen, welche bie ichleswig bolfteinische Erhebung zuerft und am entschiebenften als "fcmähliche Revolution" verbammten, für die bestbegrundeten erachtet, mahrend ber befannte Ctaterath Bimmermann fogar auf Solftein ben Augustenburgern alles Recht abspricht und ber gottorpischen Linie (Rugland) ben Borgug gibt. ber historischegenealogischen Bertunft ber einzelnen Theile bes Landes hatte Solftein, nach Bimmermann, wieder in vier Erbe icaftotheile gerfallen muffen : einen fur bie neue Dynaftie Das nemarte aus ber weiblichen Linie, einen für bie Gottorper (Rufland), einen fur Die augustenburgifden Conberburger und einen für bie gludeburgifden Sonberburger.

Alle biefe Bermidlungen hatte bie hiftorifche Schule ber Bergogthumer mit bem Alexandereichwert ihrer brei Bunfte entamei gehauen, und fie fonnte fagen, bag fie bas gange Bolf binter fich habe, ale Ronig Chriftian VIII., im Anges ficht bes naben Musfterbens im Manneftamme feines Saufes, ben erften Schritt banifder Bufunfte. Bolitif machte. In Das nemart galt nach ber lex regia von 1660 auch bie weibliche Erbfolge, in Solftein jedenfalls nach bem Statut von 1650 nur bie manuliche. Durch ben "offenen Brief" vom 8. Juli 1846 nun erflarte Chriftian Die Fortbauer bes "Gefammts Staateo" unter allen Umftanben, refp. Schleswig ale incorporirt, und Die weibliche Erbfolge eventuell auch auf Solftein ausgebehnt. Dagegen erhoben fich bie Bergogthumer für Die brei Bunfte: Gelbftftanbigfeit, Untrennbarfeit und nur mannliche Erbfolge in ihren ganben, alfo auch in Schleswig. Der Befammtftaats = 3bee Chriftian's gegenüber, und confequent entwidelt, fonnte bieg faum etwas Unberes beigen ale: Trennung bes vereinigten Schleswig-Solftein von Danemart unter einem augustenburgifden Bergog, fur eine nabe Eventualitat. Ronig Friedrich VII., Chriftians Cohn, und fein Ontel Rerbinand, ber Kronpring, find befanntlich beute noch ohne Erben, und mit ihnen flirbt ber olbenburgifche Mannoftamm aus, welcher in allen brei ganbestheilen erbs berechtigt mar. Diefe Eventualitat hatte Chriftian VIII. vor Mugen, und die fchlesmig bolfteinische Schule besgleichen. Ceit bem "offenen Brief" mar bie Frage eine brennenbe und unmittelbar por bie Thure gerudt.

Da ware nun Raum, Beruf und Aufgabe gewesen für beutsche Politik. Danemark schritt burch bie Berfaffung von 1848 auf bem offenbar revolutionaren Wege weiter. Auch ber baselbst zur Gerrschaft gelangte Eider Danismus hatte gewiß nicht mehr Recht, Schleswig einem centralisiten Danenstaat einzuverleiben, als Holstein, die Bereinigung Schleswigs mit Deutschland zu fordern.

Dan hatte bier nur Gine ehrliche und wurdige

Wahl. Entweber in Friede und Freundschaft bem danisichen Königreich über die Krisis hinüber helfen, welche es mit dem Auseinanderfallen bedrohte, und dies wäre das Beste gewesen, denn die wohlverstandenen Interessen Deutschlands und Dänemarks sind in allen Fragen enge verbunden. Oder aber die drei Puntte der schleswigsholsteinischen Schule als rechtskräftig anerkennen, dann aber auch unter allen Umstans den mit Macht vertreten. Allein Preußen, in dessen hände damals Alles gelegt war, wollte keines von beiden, und boch wieder beides zumal; es griff zu den Wassen, und spielte doch nur die verlegene Person in tragisomischer Weise. So sührte es im Ramen des Bundes einen Ausgang herbei, wie Deutschland schwerlich je einen schmählichern erfahren.

Auf die Broteste ber Betheiligten gegen ben "offenen Brief" batte ber Bund am 17. Gept. 1846 einen temperis renben Befchluß gefaßt, ben beibe Theile fur fich auslegten. Denn er fprach bie vertrauenevolle Erwartung aus, daß Das nemark bie Rechte Solfteins "und fonftige auf Gefet und Berfommen beruhende Beziehungen" nicht beeintrachtigen werbe, in welchen letteren Worten bie Schule ihre gange Unficht von bem Berhältniß zwischen Schleswig und Solftein vermummt mabnte. Um 4. und 12. April 1848 bagegen erflarte bie Bundesversammlung ihren ftaaterechtlichen Stanbe punft bereits babin: "bas Recht Solfteins auf immermahrenbe und unauflösliche Berbindung mit Schleswig fei bisher ftets unbestritten anerkannt worden." In Diesem Sinne beschloß fie und übertrug auf Breugen bas 3mangerecht gegen Da-Der Bund hatte fich alfo bie Gabe ber ichleswigholsteinischen Schule vollständig angeeignet zu bewaffneter Bertretung; es war nicht mehr als eine richtige Confequeng bavon, wenn bas nachfolgenbe beutsche Parlament auch gleich Abgeordnete aus Schleswig in feinem Schoofe aufnahm, und somit Schleswig ohne Weiteres als beutsches Bunbes-Land erflärte. Alles aber, was von nun an in ben norbale bingifchen Bergogthumern und mit ihnen gefcah, fallt gang nischen Mission, wie dieselbe c geliefert ward, hat wohl Riem ren und Abvokaten von Kiel v

Daß von ben zwei Weger Sache mit Danemark offen ftand holsteinische und gewaltsame, r in ben eingetretenen Umständen Revolution in Kopenhagen un Berlin. Danemark selbst hatte für Politik angenommen zur Sechts für die Herzogthümer; dechts für die Herzogthümer; deutschland im schleswig-holste In Kopenhagen trieb eine zur entsesselte Demokratie zum rückseinmal betretenen Bahn; was in Berlin?

Die Regierung ber Bergog Drude ber eigenen Parteien in heit hin und her; fie fürchtete auch bie Jung-Schleswig-Holftei Berhandlungen führte ausschließlich Preußen; man erachtete es in Berlin endlich nicht einmal mehr für angemessen, auf die dringenoften Bitten der Statthalterschaft derselben nur Notiz von der Sachlage zu geben. Preußen mar furzgesagt Plenispotentiär für Schleswig-Holstein; und wie verwaltete es dies ses anvertraute Gut?

Untwort gibt bie Geschichte: Breugen richtete baffelbe au Grunde durch jene befannte Ja - und Rein Bolitif, welche feitbem in einer Rette unlosbarer Biberfpruche alle Schritte und Tritte Dieses Staates charafterifirt. Roch am 5. Dai 1848 erflarte ber preufische Gefandte in Betereburg felber: Grundlage ber Vereinbarung mit Danemart muffe bie Unerfennung Schleswigs und Solfteins ale eines ungertrennlichen felbftftanbigen Staatsforpere fenn, ber nur burch Berfonals Union folange mit Danemark verbunden bleibe, ale ber Mannestamm bes oldenburgifchen Saufes in letterm Reiche Tropbem vermied Breugen angitlich die unvermeibliche Confequeng Diefer Unschauung: die felbftftandige Constituirung. Es wollte ben Machten entgegenhandeln und ber Revolution ben Willen thun, und fürchtete boch wieber bie Machte und bie Revolution. Es that das Möglichfte, fich in ben Berbacht zu bringen, ale wolle es bie Bergoge thumer fich felber einverleiben, und boch fonnte man in Rovenhagen glauben machen, es vertheidige dieselben nur jum Schein, und fei im Grunde ber befte Freund Danemarte. Es wollte die beiden gander offenbar durchaus von fich abhängig erhalten; und boch erstrebte es bieß wieder burch bie bemuthigenbften Schritte und Bitten um gunftige Bedingungen eben von Danemart.

Nur ben ichleswig-holfteinischen Professoren selbst gelang es vorübergehend, die preußische Politik in ben herzogthumern an widerspruchevoller haltungslofigkeit noch zu übertreffen. Es war in jenen traurigen Septembertagen 1848, als das Frankfurter Parlament über ben Baffenstillftand von Malmo verhandelte, welchen Preußen abgeschlossen hatte. Am 5. September hatte bie Majorität unter Dahlmann mit Hulfe ber Linken für Berwerfung gestimmt und bas Reichs-Ministerium gestürzt. Aber Dahlmann getraute sich nicht, seinen großen Worten die That folgen zu lassen, und pflichtmäßig ein neues Ministerium für den Reichsverweser zu bilz den. So wurde die Majorität innerhalb neun Tagen zur Minorität, und die schleswig holsteinische Schule unter Drousen war co selbst, welche am 14. Sept. das gerade Gegentheil ihres Beschlusses vom 5. September beantragte und durchsetze. Wais hatte damals am einen Tage für Dahlsmanns Antrag geredet, und am andern dagegen gestimmt. Nur in Ginem waren die schleswig holsteinischen Professoren sich treu geblieben: darin, daß sie vor der Rücksicht auf Preußen alles Andere hintansepten, auch Schleswig Holstein selber und das Staatsrecht seiner Zukunst.

Co war benn irgend ein fait accompli weber abgufpreden, noch anguerfennen, ale bie Dadbte enblich an bie 216. fcneibung biefer finnlofen Berwidlungen gingen. Ber weiß, wie fich anbern Salle England gehalten hatte, und inebefonbere Schweben! Aber burch bie preußifchen Regociationen hatte ber Bille Danemarte ohnebin bereite in Allem triumphirt, Die Dachte brauchten benfelben jest nur gu Papier ju nehmen und bas Giegel barauf ju bruden. Dieß gefchab burch bie Londoner Protofolle vom 2. August 1850 und vom 8. Mai 1852. In grofartiger Ginfacheit bestimmte bad erfte Brotofoll: "Aufrechthaltung bes Befigftandes ber jest unter bes Ronigs von Danemarf Berrichaft vereinigten ganbe in feiner Integritat." Comit mar ber neue "Gefammtftaat", ben ber offene Brief Chriftian's VIII. projeftirt und jum erftenmale genannt batte, volferrechtlich fanttionirt. Es mangelte nur noch eine neue Erbfolge fur ben Befammtftaat, und biefe feste bas zweite Protofoll nach ber freien Bahl bes Ronigs von Danemart feft, fur ben Gefammtftaat naturlich, alfo unter Aufhebung bes bisherigen Conberrechte in Solftein. Gine folde einheitliche Erbfolge marb von ben Dach.

ten als nothwendige Confequenz bes Princips ber Integrität ber ganzen banischen Monarchie erfannt.

Befanntlich mablte ber Ronig jum Stammbalter ber neuen mannlichen Succession ben Bringen Christian von Sonberburg. Bludeburg. Bu bem Ende mart bie lex regia aufgehoben, und bie nachft berechtigte weibliche Linie leiftete Ber-Bring Friedrich von Seffen, feine Mutter und feine Schwestern, barunter Die Bemablin bes gebachten Bringen Cbenfo verzichtete bas Saupt ber Augu. Chriftian felber. ftenburger, indem er jugleich feine Befigungen an die Regierung verfaufte und bas gand Solftein verließ; nur ber june gere Bring von Augustenburg - Noer legte Broteft ein. lich verzichtete Rufland Namens ber altern gottorpifchen Linie, jedoch nur ju Gunften ber mannlichen Descendeng bes Bringen Christian; fur den Kall ihres Aussterbens behielt fich Rugland feine eventuellen Rechte vor. Bon nun an ift bem Lande Solftein von feinem "hiftorifden Rechte" nur bie Aussicht geblieben, eventuell gang ober theilmeife an Rugland au fallen.

Damit war ber erfte Aft bes norbalbingischen Trauer-Spiels geschloffen, mit einem volferrechtlichen Tobesurtheil gegen ben Schleswig . Bolfteinismus, ju beffen Bollftredung Breugen felbft bie Leiter getragen hatte. Die brei Bunfte bes "hiftorifden Rechts" ber Bergogthumer, foeben noch von ber preußischen Diplomatie feierlich fanktionirt und auf preu-Bifche Bajonette gestütt, hatten fortan feine Erifteng mehr, ober eine ausgesprochen revolutionare. Wenn nach 1850, refp. 1852, von "Selbstftanbigfeit" ber Bergogthumer in Roten ber beutschen Großmächte bie Rebe mar, fo ift bamit gang etwas Anberes gemeint ale vorher, nämlich bloß mehr ein untergeordnetes Autonomie - Berhaltniß, nur bie eigene und gefonderte Bermaltung einer Proving. Richts weiter als bie Streitigfeiten über biefe Anordnung find es, welche, gang gesondert von der frubern Phase europäischer Bedeutung, ben am eiten Alt jenes Trauerspieles ausmachen, ber beute

noch fortbauert, ja eigentlich erft ber rechten Berwicklung bes Rnotens wartet. Seiner Betrachtung wenden wir uns forfort ju.

Dit ber volferrechtlichen Canttion eines banifchen Befammtstaates (1850) maren bie berrichenden Barteien in Repenhagen feinesmegs gufrieben; fie verlangten ibrer Ratur nach einen liberal centralifirten Staat, juvor bie an Die Giber, jest bis an bie Elbe, ber von banifchen Reichstage: Majoritaten regiert morben mare und, wie bie Rolge nur allgu beutlich zeigte, bie beutschen ganber vollig belotifiren ober banifiren murbe. Mur biefe flegreichen Tenbengen in Ropenhagen waren es, welchen bie beutiden Großmachte, als ibre Erefutionstruppen Solftein raumen follten, porgubauen fucten; nur fie maren es, gegen welche bie Opposition ber Provingialftanbe in Ecbledwig und in Solftein feit 1854, und endlich auch bie Ritterschaft in Lauenburg fich erhob: nur infofern nahmen auch bie beutiden Großmachte gebachte Opposition unter bie Glugel ihrer biplomatifden Roten, und legten in Ropenhagen wieder Proteft ein, als es - ju fpat war. Die Frage, ob bie lettern zwei Bergogtbumer feit 1852 au Danemarf in Realunion ftunben, ober wie guvor in blofer Berfonalunion, fam gwar in banifden und preußifden Doten, ja fogar gwifden herrn Stahl, welcher erfferer Unficht bulbigt, und ber Rreuggeitung gur Controverfe: aber fie ift mußig; es handelte fich feit 1852 nur mehr um ben Dobus bes realen banifden Befammtftaates und feiner Serftellung.

Darüber war es auch, daß sich zwischen Wien und Ropenhagen jener viel besprochene Notenwechsel entsponnen hatte, welcher durch das dänische Manisest vom 28. Januar 1852 entlich erledigt ward. Es mußte schon damals auffallen, daß Dänemark so zögernd, marktend, tergiversirend gegenüber ben österreichischen Forderungen sich verhielt. Die lestern bestimmten namentlich zwei Punkte: "die verschiedenen Landestheile sollen Glieder eines Ganzen sehn, in welchem fein Theil dem andern untergeordnet ist"; und: "auf geseh- und

verfaffungemäßigem Bege, b. i. burch bie berathenben Brovingialftande jedes ber Bergogthumer für fich, und mas bas Konigreich betrifft, burch Beschluffe bes Reichstags, fowie in Betreff Lauenburge unter Mitwirfung von Ritterund Landichaft" folle ber Besammtftaat und feine Berfaffung Befondere ift babei ju bemerten, baß hergestellt werden. Desterreich ausbrudlich and Schleswig unter biefe Bestimmungen subsummirte, und die nachften foniglichen Bublifationen felbst noch von ben nämlichen "unferm Bergogthum Schleswig-Bolftein" gemachten Busagen reben. Bu ber gangen endlich festgesetten Auffaffung ber Sofe von Wien und Berlin befannte fich ber Konig von Danemart burch bie Note vom 29. Jan. 1852 und burch Manifest vom 28. Jan. in feierlicher Beife. In Diefer Bestalt ertheilte auch ber beutiche Bund bem Abicbluß fein Blacet.

Die Realistrung blieb den Danen nur allzu vertrauens, voll überlassen; und sie thaten in der herstellung des Gessammtstaates seit 1854 keinen Schritt, welcher nicht jene Zusagen an Deutschland rücksichtstos unter die Küße getreten hätte. Im 3. 1855 erklärte Minister Bang vor dem dänischen Reichse Tage frant und frei: "den deutschen Großmächten sei allerdings die Zusage gemacht, daß die Gesammtversassung den Ständen der Herzogthümer zur Begutachtung vorgelegt werden solle, man habe sich jedoch bald überzeugt, daß man auf diesem Wege zu keinem Resultate kommen werde." Darnach handelte das dänische Kabinet nach wie vor; seine verschiedenen Versassungsentwürfe waren eben so viele Fauste Schläge in's Angesicht Deutschlands; in Wien und Berlin aber nahm man erst 1856 bei einer besondern Gelegenheit davon Notiz.

Die ganze Organisation bes neuen Gesammtstaats brehte sich um die Frage, wie die einzelnen Landestheile zu ben gesmeinsamen Angelegenheiten bes Reiches gestellt, und diese von den besondern Angelegenheiten ausgeschieden, beziehungsweise versaßt werden sollten? In Consequenz des offenen

Briefes von 1846 mar bieß icon bie Corge ber Berfaffung vom 28. Jan. 1848 (bes Teftamente Ronig Chriftians) gemelen. Diefe erfte Befammtftaate . Berfaffung gemabrte ben Bergogthumern eine gleiche Angahl von Bertretern in ben gemeinsamen Angelegenheiten mit bem Ronigreich. mar man freilich auf feiner Seite gufrieben: Die Deutschen mollten damale vom Gesammtftaat überhaupt nichts wiffen; bie Danen ale überwiegenbe Ration wollten fich mit ihnen nicht gleichstellen laffen. Bir werben fofort feben, wie bie Besammtstaate: Bartei von Seute ben Danen genug that. 3m Jahre 1848 mar alebald bie Partei gur herrschaft gefommen, welche einen Befammtftaat überhaupt fur unmöglich hielt: bie Giberbanen. Gie wollten ihren liberal centralifirten Staat bloß über Schleswig ausbehnen. Rachdem fie gulett noch mit bem halben Schleswig fich begnugt hatten, brachte ber Kriebe 1850 ihren Sturg und wieber bie "Befammts Staatler" an die Berrichaft. Um bas vollige Riasto ber lebtern und die Bieberfehr bes Giberbanismus, in ber neuen Metamorphofe bes Scandinavismus, handelt es fich eben beute. Betrachten wir alfo bie Brocedur bes gegenwärtigen Gefammtstaate!

Als im J. 1853 in Holftein und Schleswig Specials Berfassungen bei ben Ständen vorgelegt wurden, ward ihnen darin beschließende Besugniß ertheilt, statt der bloß berathenben von früher, aber zugleich ausdrüdlich die Dissussion der ersten Paragraphen verboten, welche von der tünstigen "gesmeinsamen Gesetzgebung" handelten; und als die Stände beshalb ablehnten, ward ihr Gutachten als "unreises Rachswert" abgeurtheilt, und die Bersassungen ohne weiters ofstroyirt. Dagegen hat der dänische Reichstag alle gesammtstaatlichen Alte von 1852, 1853, 1854 berathen, das Ministerium Dersted gestürzt, und endlich die Gesammtstaats-Bersassung vom 2. Oft. 1855 herbeigeführt, welche allen andern Landestheilen unmittelbar oftroyirt ward, und die eigentliche Duelle der unlösbaren Berwirrung von Heute geworden ist.

In ber banifden Berfaffungefrifie vom 26. Juli 1854 bis aum 2. Oft. 1855 liegt ber Rnoten ber gangen Bermids lung. An bem erften Tage hatte bas Minifterium Derfteb eine Berfaffung für bie gemeinfamen Ungelegenheiten erlaffen, an bem lettern Tage bes Ministerium Scheele befigleis den. Beibe Berfaffungen übertrugen jene Angelegenheiten einem "Reicherath"; aber bie Derftebifche gibt bemfelben nur eine berathende, die Scheele'fde eine befdließende Stimme; gudem läßt die Eine bloß vom Ronig ernannte und von ben Brovinzialständen ermählte Bertreter ju, Die andere auch folde aus bireften Bolfsmahlen. Der Konia hatte bie meis fen Motive Derftebe fich vorübergebend angeeignet: "von einer eigentlich constitutionellen gemeinschaftlichen Berfassung maren Die größten Gefahren fur Die Monarchie ju furchten, und eine Unterordnung zwifden ben zwei Rationalitaten, wozu eine folde Berfaffung nothwendig führen mußte, murbe nicht bestehen fonnen sowohl mit ber Gerechtigfeit, ale mit ben vom Ronig verschiebentlich gegebenen Bufagen und mit ben Bervflichtungen, welche bem Konig namentlich in Betreff ber Bergogthumer Solftein und Lauenburg bem Auslande gegenüber obliegen."

Dicfes Manifest bewies, daß ber politische Berstand in Danemark noch nicht ganz ausgestorben war, welcher ben neuen Gesammtstaat seinem Ziele friedlich hatte entgegen führen können. Freilich enthielt auch Dersted's Gesammtverssaffung schon ein paar Punkte, welche auf die spätere übersgingen: mangelnde Abgrenzung zwischen den besondern und den gemeinsamen Angelegenheiten, und die Bestimmung, daß die sechs Paragraphen über die gesammtstaatlichen Anordnunsgen ohne Beirath der Stände in die Provinzial Constitutionen eingesetzt, und auch künftig der ständischen Mitwirkung entzogen sehn sollten. Allein es ware doch eine besserungsssähige Basis gewonnen gewesen, und der lettere Punkt spitte sich sichtlich vor Allem gegen den dänischen Reichstag zu. Sein Grundgeset vom 5. Juni 1849 hatte während des Kries

ges faftisch über bas ganze Reich geherrscht. Zest felbst seine Competenz auf die besondern Angelegenhei Königreiches einschränken, die neue Reichsraths. Digar nicht berathen, und die gemeinsamen Angelegeber constitutionellen Behandlung entziehen, also bem lutismus" die hinterthure öffnen. Solcher "Berfassungssehte den Reichstag in Feuer und Flammen, und aneue Reichsrath selbst gedachte durchaus nicht, m Berathen sich zu begnügen.

Das Minifterium Derfteb wiberftand mannhaft, e bie Rammern auf: ba es aber bie Renmablen gegen fic banfte Derfted ab, und verfiel gubem einer Minifter . ? megen Budget-lleberichreitung. Gein Rachfolger von & ein Deutscher und Sausfreund ber befannten Rasmuff morganatifder Che ale Grafin Danner Gemablin bee mal geschiedenen Ronigs, that ber bemofratifden De und bem Reicherath ihren Billen, und publicirte bie a fame conftitutionelle Berfaffung vom 2. Dft. 1855. Di fchen ganber anerfannten natürlich ihre Rechtsgultigfei und verlangten Borlage berfelben bei ihren Stanber Regierung behauptete, unter groben Entgegnungen proteftirenben Ctanbe, beren Bertrages und Rechtma fomie die conftitutionelle Unmoglichfeit einer anbern ! fung ber gemeinfamen Ungelegenheiten, und verweig aus guten Grunden - bis beute ihre Borlage bei ben ichen Standen, wie benn eine folche auch bei bem ba Reichstag nicht erfolgt fei (ber bie Borlage vielmehr an fich rif). Dieg ift ber unloebare Brincipalftreit, be bas gabllofe Beer fpecieller Befdwerben anreibt.

Die erfte Diat bes Reichsraths (Marg 1856), & der bie Deutschen nur unter Protest gewählt hatter auch bereits biefen Streit im eigenen Schoofe entbr Gilf Mitglieder aus Schleswig, Holstein und Lauenbur, ten ben sogenannten Elfer-Antrag auf Borlage ber Ges Berfassung bei ihren Ständen. Man entgegnete ihner

tatorifch: ben Anforderungen ber beutschen Grogmachte, auf beren Roten bier ju recurriren übrigens "unftatthaft und unanständig" fei, habe man genügt burch Borlage ber Gvecialverfaffungen, und in diefen fei die Mitmirfung ber Cpeciallandtage jur Gesammtverfaffung ausdrudlich ausgeschlofe fen. Scheele griff fogar ju bem Sophisma: jene Roten verlangten nur, daß die Befammtverfaffung burch bie Epecials Stanbe "berbeigeführt", nicht baß fie fo "gegeben" werbe. Der Elfer: Untrag fiel glangend burch; fein Wortführer Scheel-Bleffen, fonft gut banifch gefinnt, nichts weniger als foleswig-holfteinisch, barum bei Sofe gern gefehen, mart feines Amtes als Prafibent von Altona entfest. Der Reicherath hatte fich trefflich erprobt ale Maschine gur volligen Unterjodung ber beutschen Stände unter eine banifche Rammer-Majoritat. Bas follen unter folden Umftanden bie Evecial= Minister fur Schleswig, Solftein und Lauenburg? 3m Reichbrath figen absolut 47 Danen gegen eine geborne Dinorität von 33 Albgeordneten aus ben andern gandestheilen. Jene Bahl wird aber noch vermehrt burch die vom Konia Ernannten und burch bie bireft vom Bolfe Gemahlten, Dant einem überaus munderlichen Bablgefet, welches von bem gelehrten Mathematifer Finanzminifter Andra ausspintisirt und zu bem 3mede oftropirt worben mar, bamit eine gut breffirte Dis norität (a. B. banifder Officiere in ben Bergogthumern) unter allen Umftanben Gieger bleibe. Go fam Minifter Scheele felbft ale Bertreter Solfteine in ben Reicherath, und gablte Dieser 53 banifch gegen 27 beutsch Rebenbe. Die praftischen Folgen bewiesen fich fofort in Sachen ber Besteuerung für ben Aufwand bes Gefammiftaats und ber Domainen - Berwaltung. Der Reicherath folgte Brn. Scheele trop aller Broteste, folug bort willfürlich die Quoten auf die beutschen Lander aus, und befchloß hier ohne Beiteres über ben Berfauf holfteinischer und lauenburgischer Domainen. bieß geschah, gellte ber Schrei ber Entruftung burch Deutschland, und wedte bie Wiener und Berliner Diplomatie ant Wieberbeachtung ber banifden Dinge, ale ee, wie gefagt, ju fpat mar.

Bu fvat! Gine weise aufmerksame Bolitit in Deutschland batte mit allen Rraften bie banische Gesammtverfaffung vom 26. Juli 1854 ftuben und bas Ministerium Derfteb halten muffen. Damale mare bas Gifen heiß gemefen jum Schmieben; aber tein beutscher Ringer rührte fich. Roch in ber Rote vom 23. Febr. 1857 bemerfte Scheele fpitig genug: im Jahre 1854 hatten bie Großmachte Alles ruhig mit angefehen und autgebeißen, die neuen Brovingial-Berfaffungen fomobl, wie bie Ginführung ber Berfaffung fur ben Befammtftaat; wenn fie bamale geschwiegen, ale es Beit gewesen mare zu reben, fo fonnten ihre heutigen Brotefte boch wohl nicht allzu ernftlich gemeint fenn. In Danemark erhob fich ein einzelner Mann, ber Rronpring felber, gegen bie Berfaffung von 1855 und ibre erquifit bemofratische Signatur, inebefonbere gegen ben \$. 5. welcher jebem neuen Konig ben Antritt ber Regierung vermehrt, ehe er ben Conftitutionseid gefcmoren, und fur biefe Krift bem Staaterath bie Regierung übertragt. Die Beharrlichfeit bes Bringen Kerbinand führte befanntlich eine fcanbalofe Geschichte berbei, in ber bie Minifter fogar ju 3mangemagregeln gegen ihn griffen, ber Reicherath aber boch enblich eine Abanderung bes S. 5 beschließen mußte. Ingwischen blieb bei ben berufenen Bachtern ber beutfchen Rechte an Danemark Alles lautlos ftill; Derfteb fturgte, Scheele trat an bas Ruber, Die Berfassung vom 2. Oft. 1855 tauchte auf, ohne bag irgend eine beutsche Rote erhort worben mare. Ja, ale Gr. von Scheele am 5. Cept. 1856 bie erfte preußie fche Mahnung vom 1. Juni 1856 beantwortete, ba bemerfte er wortlich: "3ch bin mahrend ber Beit, ba ich bireften Antheil an ber Leitung unferer Angelegenheiten gehabt babe, ftete ftolg barauf gemefen, bie Rathichlage vor Augen und jur Richtschnur ju haben, welche Ge. Ercelleng ber preußie fche Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, grhr. von Manteuffel, mir binfictlich bes beschleunigten Abschluffes unferes Berfaffungewerfes zu ertheilen bie Gute hatten, als ich im November 1854 \*) Ihnen aufzuwarten mich beehrte."

Alfo nicht nur nicht gehindert, sondern fogar bireft gefordert hatte Breugen die verhangnigvolle Berfaffung vom 2. Oft. 1855, beren helotistrenbe Folgen fur bie beutschen Landestheile boch fo blank auf der Sand lagen! Ueberhaupt ift biefe Bartie ber preußischen Bolitif noch fehr bunfel und räthselhaft. Defterreich mar in ben Jahren 1854 und 1855 burch bie orientalifche Rrifis abermals vollauf beschäftigt; aber Breugen hatte boch gute Muge, die banifchen Borgange fcarf im Auge zu behalten. Dennoch ruhrte es fich nicht eher, als bis auch Desterreich Motion machte, und noch nach bem 1. Juni 1856 fonnte fich bie Breffe Monate lang barüber ftreiten, ob ber Impule von Bien ober von Berlin ausgegangen, ob der Unichluß Defterreichs ber preußischen Diplomatie lieb und nicht vielmehr hochft leib gemefen. Befanntlich waren es Muthmaßungen ber Siftorifch politischen Blatter über biefe Saltung befannter Art, welche ben oftenfiblen Grund abgaben ju bem Berbot bes Journals in Breugen.

In politischen Kreisen Kopenhagens verbreitete sich bas mals das Gerücht von einem Berliner Projekt, welches dahin gehe, die Verwicklung in Danemark durch den blinden Rationaldunkel auf's Höchste steigen zu machen, so daß demsselben endlich nichts mehr übrig bleibe, als in der Verzweifslung, mit Zurudlassung Holsteins, Lauenburgs und eventuell der Hälfte Schleswigs in den Händen Preußens, sich dem Scandinavismus in die Arme zu werfen \*\*). Man hoffe in Verlin für dieses "samose und unheilbringende, auf die Thorsheit alles dessen, was irgend dänisch ift, basirte Projekt" auf Anklang in Schweden und selbst bei den antirussischen Tensbenzen Englands; Frankreich gedenke man mit Island abs

<sup>\*)</sup> Scheele, ber beim banifchen Konig gegen Derfteb intriguirte, war bamale in specieller Diffion nach Berlin gefommen.

<sup>\*\*)</sup> Ropenhagener Beitung vom 7. und 15. Oft., 5. Rov., 31. Dec. 1856.

finden zu können. Wirklich lautete die Rote vom 1. Juni ungemein freundschaftlich und schüchtern, und während die Kreuzzeitungs - Partei den Proces gegen Dänemark felbst im Herrenhause anhängig gemacht hatte, ermähnte die ministerielle Schlußrede ihrer mit keiner Sylbe. Andererseits ersinnerte man sich, daß schon während des orientalischen Krieges vertraute Anspielungen auf den "Hasen von Kiel" in der Kammer-Commission vorgesommen waren.

Die banifden Bergogthumer find jebenfalle bie naturliche Bafis ber eventuellen Raiferstellung Preußens und bie unumgangliche Bedingung feiner Machtentwidlung jur Gee: biefer Bebante wird ber preußischen Politif gegen Danes mark immer zu Grunde liegen, und immer nur bie Frage nach ben Umftanben fenn, unter welchen man ibn laut merben laffen burfte. "Gine Berbindung bes Norbens, ber Breugen ale Mittelpunkt bient, biefe Aufgabe fonnte fcwerlich zur Ente scheidung tommen, folange fie von Breugen in Gemeinschaft mit Desterreich behandelt wird": fo meinte jungft bie Rreus Beitung felbft \*). Und "Defterreich wird fich bedanten, ben Breußen die Raftanien aus bem Feuer zu holen": fo meinte man in Ropenhagen ichon im 3. 1856. Die banischen Ros ten fclagen baber immer einen fcneibenbern Son an gegen Berlin als gegen Wien. Rurg, Defterreich behandelt bie Bergogthumer um ihrer felbft und Deutschlands willen, Breu-Ben behandelt fie um Breugens willen: biefer Unterfchieb vermag viel Bergangenes ju erflaren und wirb vielleicht noch mehr Bufunftiges erflaren.

(Schluß folgt.)

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 12. Cept. 1857.

## XXXVII.

## Das Wesen und das Wirken der Fortschritts-Partei.

Gebanten und Erinnerungen eines unabhangigen Mannes.

II.

Die Fortschrittspartei im fubwestlichen Deutschland. — Die Berhaltniffe ber katholischen Kirche. — Die Berfaffungen. — Die Stellung ber .
Staatsbienerschaft.

Bisher hatten wir allerdings vorzüglich Frankreich im Auge, aber gerade badurch konnten wir den Charakter des modernen Liberalismus am besten bezeichnen. Bor der französischen Revolution war die Lehre des Liberalismus unter gar mannigkachen Formen in Deutschland verbreitet, und sie kand Anhänger auf den Thronen, sie erschuf das josephinische Rirchenrecht, und führte die drei geistlichen Kursürsten zu der Idee einer deutschen Nationalkirche. Während der Kriege zeigte sich ihre Wirksamkeit in der Annäherung mancher deutschen Staaten an die französische Republik und in der thatsächlichen Losreißung von Kaiser und Reich. Wirksamen diese unheilvollen Wirkungen hier übergehen, denn erft nach der Auslösung des Reiches traten sie in allen Bershältnissen hervor, und zeigten den angedeuteten Charakter.

XL,



fen fich jur Erbe vor bem Bilbe bes frangofischen Raifere, aber fie verftunden ibn nicht, und fie verftunden nicht ihre eigene Lage. In Franfreich war nichts mehr ju gerftoren, Die Revolution hatte mehr hinweggeräumt, als Rapoleon lieb mar; er mußte wieber aufbauen, er mußte lofe Trummer jufammenfuchen, ober mit gang neuem Material Ginrichtungen herstellen, welche in ber alten Monarcie fich abgelebt hatten. In den Rheinbundestaaten mußte noch Manches gerftort werben, ebe bie frangofifche Concentrirung burchgeführt werben fonnte, und bie Erinnerungen an frubere Buftanbe foufen einen gaben, wenn gleich leibenben, Biberftand gegen die "innere Ausbildung" ber neuen Staaten; man mußte diefe Erinnerungen begraben, wenn bie verschiedenartigen Beftandtheile fich fugen und binben follten in ben Gebauben ber frangofischen Bolitif. Darf es une jest wundern, bag bie "freisinnige Staatsbienerschaft" immer rudfichtelos und bart, haufig aber recht lacherlich gegen bie Erinnerungen ber erworbenen Unterthanen verfuhr? Das frangofifche Rais ferthum mar ein vollendeter Despotismus, aber er mar ausgeubt von einem überlegenen Beifte, und getragen von bem ftolgen Selbstbewußtseyn einer großen Ration, welche burch ihr Oberhaupt Europa beherrschte; bie absolute Berrschaft in ben Staaten bes Rheinbundes mar eine Nothwendigfeit bes Bafallen - Berhaltniffes, ausgeführt von mingigen Menfchen, welche nicht die Schmach bes Baterlandes und nicht ihre eigene Erniebrigung fühlten \*).

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer weiß fehr wohl, daß zu jener Zeit viele ehrenhafte und felbst vaterlandisch gefinnte Manner im Blenfte ber Staaten bes Rheinbundes waren; er weiß, daß biese Manner bie Lage ber Dinge recht wohl erfannten, und baß sie schonten und milberten, wo es ihnen möglich war; bem Berfasser ift aber auch bekannt, baß gerade biese ehrbaren Manner in bem gefinnungslosen haufen ber Staatsbeamten und ber hofbiener sehr gehässige Bibersacher



nung das Concordat vom fogenannten constitutionellen feine Hände niederzulegen, ben Forderungen seiner höhe ständnisse gemacht: wenn e Artifel (5. April 1802) aufrecht erhielt, so hat er Ibee, d. h. seiner Allgewal ber liberalen Lehre verglicher

Die 3bee bes überwieger von bem Raifer in's Ungeheuer

> fauben, baß fie bes Guten baß bie Beften fich aus Si ginn an falfch und unhaltt bezeichnen, wenn wir uns men zu nennen, beren Ren behrlich ericheint.

\*) Mapoleon, ber fonft feinen bamals bei feiner Umgebur ber Abschluß bes Concordat Herr von Europa, wenn er nicht die Rirche beherrschte, und daraus folgte ganz einfach sein Lieblingsgedanke, die RirchenRegierung nach Paris zu verlegen, und das Oberhaupt der fatholischen Christenheit zu einem hohen Beamten des französischen Weltreiches zu machen \*).

Daß ein solches kaiserlich französisches Bapftthum ber Souverainetät und selbst dem Bestand der Rheinbundsstaaten ganz anders gefährlich geworden wäre, als die Kirchenregierung zu Rom, das sahen die deutschen Regierungen nicht ein; ihre enge Auffassung, ihr kleinstädtischer Hochmuth, und theilweise auch ihre protestantische Beschränktheit, ließ sie ein glückliches Berhältniß sehen, wenn sie dem Oberhaupt der katholischen Kirche auch nicht einmal mehr die Ehrsurchtschuldig waren, welche dem Souverain des Kirchenstaates gebührte. Mit der Auslösung des Reichsverbandes waren bessen Stände vernichtet, und im Inneren der neuen Staaten waren die Körperschaften, die Bersassungen der Städte, und mit diesen die Reste der freien Institutionen zerstört, welche, unter dem Schutz des Reiches und der Kirche, nas

<sup>\*)</sup> Roch auf St. helena fagte Napoleon: "Die Ansiedlung bes römisschen hofes in Baris wurde fruchtbar an großen Ereignissen ges wesen seyn. Der papstliche Einfluß auf Spanien, Italien und ben Rheinbund wurde die Föberativ: Bande bes großen Reis ches besestiget haben. Der Einfluß bes Oberhauptes ber Christen auf die Ratholiken in England, Irland, Rußland, Preußen, Defters reich, Ungarn und Böhmen wurde Frankreichs Erbiheil gewors ben seyn."

Allerdings wollte ber große Berbannte ber frangofifchen Rational-Eitelkeit schmeicheln, aber er bestrebte sich sonft auch, seine
politische Mäßigung hervorzuheben, und einen gewissen Zwang ber
Berhältniffe glaubbar zu machen. Bas er zu Longwood "Einstuß"
benannte, bas hieß "unbedingte herrschaft" in ben Tullerien. Ber
sieht hier nicht die Berblendung bes Geistes, ber auch in seinen
Berirrungen noch riesenhaft war, aber — quem Dens perdere
vult prius dementat.

trage, welche im Jabre 179 weftlichen Deutschlands mit fcblogen, batten biefer bie & jenen aber ben Unfall vieler ftellt; ber Friebe von Lune Entfcabigungen, b. b. bie 2 fich ber Republif freundlich Reiches, und ber Reiche-Dep Bestimmungen aus. Wenn nun bie geiftlichen Stifte und ben betreffenben ganbesherrer gung" ftellte, "um ibre Rina bie Bermahrung "ber fefte ber Domfirden", bes Cot jegliche Rranfung, und bes thumtiden Rirdenguter \*\*) Wirfung, ale ber Bregburg ten burch Abtretungen von S unmittelbar nachber bie Rhe ehemaligen Reicheftanbe ibrer Bebieten ber neuen Staaten

Circumscription ber Bisthumer ichlechterbings unmöglich, eine folde mar aber im Drange ber Buftande jener Beit felbft mit bem beften Billen ber Regierungen faum ju ermirten; und gerade biefer gute Wille fehlte fast ganglich. Die Dre gane ber Fürften bes Rheinbundes hielten bas alte Rirchen-Recht fur erloschen; es gab fein Organ, welches biefes vertrat, und feine Gewalt, welche es fcubte, und fo mußte bie Staatsallmacht auch in ber Rirche Boben gewinnen. Freilich hatte die Rirche feine weltliche Bewalt, fie fonnte feine Auszeichnungen und feine materiellen Bortheile und nichts von alle bem verleihen, mas ber Staatsbiener fucht; aber fie beftund eben boch ale eine große Corporation, welche noch im-Da man nun biefe Unftalt mer bedeutende Buter befaß. "bes finfteren Mittelalters" nicht aufheben fonnte, fo wollte man fie wenigstens jur nugbaren Staats-Anftalt machen.

Als ber Proteftor bes Rheinbundes in feinem Berfahe ren gegen bie Rirche noch viel weiter ging ale feine orgas nischen Artifel, ale er vom Streit ju Bewaltthaten forts fcritt, als er ben Bapft in Gefangenschaft hielt, und feine fcbismatifchen Concilien berief, ba glaubten bie Diener feiner Berbundeten, bag jest die Beit gefommen fei, um mit bem "Pfaffenwefen" ju enben. Die alten Gemeinplate über Bebanfengmang, Berbummung u. f. w. gingen in bie Befcafte-Sprache über; es murben eigene Regierungebehörden jur Führung fatholischer Rirchenangelegenheiten gebilbet, Diefe bemächtigten fich fogleich ber Bermaltung bes Rirchen-Bermogens; bie Bfarrer murben Beamte bes Staates, und nur ale folden war ihnen ein Ginfluß auf die Schulen geftattet. Als die Form ber bischöflichen Gewalt hochftens noch für bie Aufrechthaltung bes Dogma bestand, und als ber Rlerus, in wesentlichen Dingen von ber Rirche losgeriffen, als Corporation fein Leben und feine Wirffamfeit mehr hatte, ba einigten fich bie Glieber ber Staatsbienerschaft immer mehr in eine besondere Rafte; und je fefter fie biefe fologen,

Bifcofe und feine eigentliche weltliche Beamte felbft über mogene verfügten, ba ein; Menberungen im Ritus einfu lifde Rirche im fubmeftlicher protestantifden Berfplitterung befaß fein außeres Mittel ju hindern; aber noch imi nicht gebrochen. Die Fortfc batten feine Abnung von bi nicht einzuseben, baß bei irge niffe biefe Rraft fich fonell n in bas leben bes Bolfes ein baß bie taufenbjabrige Organ ftalt unendlich viel gaber fei, gen von beute; fie bemerfter ibre Beftrebungen, aber fie man bie Schwere bes Rorpe ben vermag. Das Befühl b des ben Sag ber Bureaufro grimmiger ale gegen jebe ar

ber Rirche fich unterwerfen, er verfuchte es mit allen Dite teln ber Gemalt, aber er mar von fern tein Berachter ihrer Lehren, er mochte gern ein gläubiges Frankreich haben; in Deutschland aber murbe ber Unglaube querft verftedt und bann ohne Sehl in ben öffentlichen Unterricht aufgenommen. Die Bureaufratie hatte fich ber Schulen bemachtiget, und wenn die untergeordneten Glieder barin nur die natürliche Kolge ber Ctaatsallmacht faben, fo hatten bie befferen Ropfe Die bestimmte Absicht, ein "freifinniges Gefchlecht" ju erzieben, welches die fatholische Rirche nicht mehr in ihrem Gebiet follte festhalten fonnen. Satte ber frangofifche Raifer Diefes Berfahren gefannt, fo hatte er es ficherlich nicht gebuldet; benn als gemiffe geheime Gefellichaften im fühmeftlichen Deutschland wieder thatig waren, um die "Aufflarung" in ihrer bekannten Richtung zu verbreiten, da war er schnell bei ber Sand, um beren Unterbrudung ju forbern \*). nem gangen Befen nach konnte Napoleon nicht freie Berbindungen lieben, und nach Lage der Dinge mußte er besorgen, daß in dem unterjochten und erniedrigten Deutschland jeder Berein unausweichlich zu einer Aeußerung bes Nationals Sinnes führen und Ginfluffe ausüben mochte, Die in ihrer Gesammtheit seiner Dberherrschaft gefährlich werben fonnten; gewiß ift es, bag ber Raifer bie Bublereien gegen bie

<sup>\*)</sup> Im Großherzogihume Baben wurden biese Berbindungen burch ein besonderes Ebift verboten, und die Staatsbiener mußten in eigenen Reversen durch ihre Unterschrift erklären, daß fie einer folchen Berbindung nicht angehörten, ober aus berselben ausgetreten seien. Die Freimaurer schloßen zum Schein ihre Logen, aber Jedermann wußte, daß sie nach wie vor, und zwar nicht immer ohne die ges wöhnlichen Formen, ihre Bersammlungen hielten. Erft zwischen 1840 und 1848 thaten sich zum Beispiel in Karlsruhe wieder förmliche Logen auf. Wie ungern die babische Regierung an dies sec Schein: Berbot gegangen war, erfieht man aus der Fassung der Berordnung, welche in dem allgemeinen Berbot nur die Studensten-Berbindungen namentlich aufführte.

ber Ausgleichung, nämlich t men auch die Berfassungen Wir wissen recht gut, daß mangelhaft sind; wir haben ben geschichtlichen und den treffenden Landes entsprecher fümmerlich schüben, und de Berbesserung sehr schwierig sassungen tadeln, aber so m sie doch immer für Dämm Billfür, und für das einzig schaffen. Die Berfassungen, braucht, sind bennoch wohlt

Während ber Restaura bis 1830, war bie Stellm wefentlich verschieden von ; reich einnahmen. Die faiser leicht ein nothwendiger, aber Buftand gewesen; hat boch Tage sich zu bem Schein

Als nun biefe Gewaltherrichaft gebrochen mar, ba fonnten bie frangofischen Liberalen bas Brincip ber Freiheit festhalten, aber fie mußten in ben betreffenben Korberungen jurudgeben, um ben entgegenftebenben Bugeftanbniffe ju ma-In Deutschland hatte bie liberale Bartei bie aeschicht. lichen Ginrichtungen gerftort, fie hatte faft Mues gleich gemacht por ber Staatsallmacht, aber fie hatte fur bie politie fche Freiheit nie etwas gethan; fie hatte vielmehr bie fcmaden Refte ber freien Inftitutionen rudfichtelos meggeraumt. In ben Befreiungefriegen hatte man die bisherige Billfur-Berrichaft ale Kolge ber Unterjochung bargeftellt, und man hatte am Ende berfelben zogernd und zweideutig ben Bolfern ichütende Inftitutionen versprochen. Man batte ben Rationalfinn ber Deutschen angerufen und bie Rreiheit gur Lofung gebraucht, gegen die Dacht bes Riffen hatte man zwei ftarte Beifter beschworen; fie hatten bem Deifter ihren Dienft gethan, aber ale fie unbequem murben, fonnten bie Lehrlinge fie nicht mehr bannen. Die geistige Bewegung mar nicht zu Ende, ale bie fiegreichen Baffen wieder in die Beughauser Rach bem Sturm hielt die Deining noch gebracht maren. lange Beit an.

So träg die Deutschen auch seyn mochten, das Wort "Freiheit" übte seinen Zauber, und da dieser nicht mehr gesen äußere Feinde gebraucht wurde, so bemächtigte er sich des nationalen Strebens, um eine andere Gestaltung des Baterlandes zu erzwingen. Man wird die Berirrungen jener Zeit beklagen, es war ein edler Theil der Jugend, von welchem die Thorheiten ausgingen; aber auch die alten stumpsen Männer, welche damals diese Jugend verdammten, müßten heute gestehen, daß eine Aenderung unserer Zustände nothe wendig war. Man mochte den "völkerrechtlichen Charaster" des deutschen Bundes mit aller Strenge geltend marchen, man mochte die Karlsbader-Beschlüsse, die Immediatscommissionen und alle Borkehrungen gegen die "Revolution"

gerechtfertigt finben, aber man mußte gugefteben, bag bie Billfürherrichaft nicht langer ju halten fei. Die Liberalen mußten fich ernftlich gegen bas bieberige Enftem menben, fie mußten Befege gegen bie Billfur forbern und Bemabren fur Die Musführung biefer Befete. Darin lag nun fein Biberipruch, benn nach ber Auffaffung ber Liberalen fann bie größte Mustehnung ber Ctaategewalt bie Billfur und bie Befeglofigfeit ausschließen. Der Begriff ber Ctaateallmacht befteht in ber Befugnif, alle Berhaltniffe in ben Bereich ber Staategewalt ju gieben, und fein Recht jugugefteben ober anguerfennen, welches fie nicht verliehen. Erfennt man in ber Staatsgewalt bie alleinige Quelle bes Rechtes, fo mag man fich leicht barüber vereinigen, unter welchen Formen fie ausgeübt merbe, und bie ftrengen enticbiebenen Liberalen haben, wie die Glieber einer jeden Bartei, immer nur ger wollt, bag biefe Musubung ihnen gufaffe.

Kaft in allen beutschen ganben murbe bie große Debre gabl ber liberalen Partei von Beamten gebilbet, und ibre Rafte ubte bie Ctaategewalt aus. Diefe Rafte mar freilich niemals ein Freund ber Freiheit gemefen; wenn bie Freiheit aber nur in Beidranfungen ber Dacht bes Ronige beftund, fo fonnte fie fich bamit gar mohl verfohnen. Das monardifde Brincip lag ber Staatebienerschaft wenig am Bergen, und wenn die Musbehnung ber Staatsgewalt feibft nicht gufammengezogen murbe, fo mar ihr bie Minberung bes Unfehens und ber Macht bes Regenten burchaus fein Unglud. Satte bie Bartei eine Bertretung nach Stanben geforbert, fo mare bieß freilich anbere gemefen; benn in folder Bertretung batten bie Beamten feine offenen Gine gefunben, ihre Umtegewalt mare weit mehr ale bas fonigliche Unfeben beidranft morben; und wenn in naturlicher Rolae Die bochften Staatoftellen mit Mannern biefer Bertretung befest wurden, fo fonnte, ben anberen Rorpericaften gegenüber, bie Rafte ber Staatsbiener nicht mehr befteben. Golde Bertretung hat ohne Zweifel ber berühmte Artifel XIII ber Bunbesatte gemeint; aber wer fonnte glauben, baß die ehemaligen Rheinbundsstaaten eine solche je einführen würden?

Die moderne Bertretung, einfach nach der Ropfzahl geregelt, gab der Staatsdienerschaft einen fehr großen Spiels Raum; sie bemächtigte sich derselben, weil andere Elemente sehlten, weil das Bolk, noch immer in Bietät für das Ansehn der Regierungen, glaubte, daß deren Organe doch beffer als Andere die Berhältnisse kennen und die Geschäfte verstehen müßten, und weil die Beamten in ihren verschiedenen Stellungen einen gewaltigen Druck auf die Bahlen ausüben konnten.

Wohl hatte fremde Gewalt beutsche Kürsten entihront und beraubt, und andere größer gemacht; aber noch hatten bie beutschen Bolter nicht felbst einen folden vertrieben; fie hatten fein hohes Saupt unter bem Benferbeil fallen laffen, und bas Unglud bes Baterlandes hatte ben Bauber ber Dajeftat nicht ganglich gerftort. Auch bie Stimmführer ber Liberalen fonnten fich biefem Bauber noch nicht entziehen, und bas Bewußtseyn beffelben lag noch in bem innerften Befen ber Kurften. Die Minister fannten noch nicht bie Tragweite ihrer Berantwortlichfeit, und die Abgeordneten mußten nichts mit berfelben zu machen. Die Stellung ber verantwortlichen Minister gegen bas Staatsoberhaupt follte fich erft noch entwideln, und unterbeffen hatten bie Furften noch nicht bas Befehlen verlernt. Co lag es benn gang im naturlichen Laufe ber Dinge, bag willensfraftige Regenten bie jungen Rammern balb in ein mehr ober minber abhängiges Berhaltniß brachten; aber wie fervil ober wie gemäßigt eine folche Berfammlung fenn mochte, wie wenig fie ihre verfaffungsmäßigen Befugniffe zu gebrauchen verftund, fo ftellte fich boch unzweifelhaft bie fortmahrenbe Entwidlung ber Buftanbe bar, welche tiefere Ropfe ale bie nothwendigen Folgen voraussahen.

Ber billig ift, fann nicht in Abrebe ftellen, bag biefe Rammern febr viel Butes fur bie Drbnung bes Saushaltes bemirften, welcher in einigen Staaten gar febr im Argen lag; Beber wird jugeben, bag fie manche febr gwedmafige Befebe gu Stande brachten; aber thoricht mar bie Soffnung berjenigen, welche von biefen Berfammlungen eine gerechte Unordnung ber firchlichen Ungelegenheiten erwarteten. Bare ber Beift biefer Berfammlungen auch ein anderer gemefen, fo batte ber Rechtsmann ihnen von pornberein Die Buftanbigfeit absprechen muffen; benn eine Behandlung berfelben mare bie formliche und thatfachliche Erflarung gemejen, baß bie Berfaffung und bie Regierung ber fatholifden Rirde ber Ctaategewalt unterworfen fei; Dieje aber batte bie Unerfennung bes fanonifden Rechtes und ber fleinfte Schritt gur Durchführung beffelben mit ihrem eigenen Grundfas in unauflöslichen Biberfpruch gebracht. Bemußt ober unbemußt lag bieß Befühl in jebem Suhrer und in jedem Diener ber Liberalen; entgegenftebend aber fühlten, in mehr ober wenis ger flarem Bewußtfeyn, bie fraftigeren Regenten, bag nun Die Beit gefommen fei, welche fie aufforbere, in bem biftoris fchen Recht ber Rirche ihr eigenes ju ehren und ju erhalten; benn auch bie Berfaffungen follten ja ben thatfachlichen Befit, follten bie volferrechtliche Unerfennung beffelben gum biftori ichen Recht machen. Wenn nun g. B. bem feften Billen bes Großherzog Ludwig von Baben bie Bilbung ber oberrheinischen Rirchenproving gelang, und wenn ihm bie rechte liche Stellung ber fatholifden Rirde faft eine Bergensange legenheit mar, wenn er bamit gewiffermaßen fein Regenten-Leben abichloß, fo bat in ben legten Tagen biefes Lebens bie Bureaufratie ber betreffenben Ctaaten bie fogenannte Frantfurter Rirchenpragmatit verfunbet; fie bat Die tiefe Ueberzeugung und ben Gerechtigfeitefinn bee fterbenben Rurften verhöhnt, ehe noch fein Auge gebrochen war. Diefe Berordnungen vom Jahre 1830 waren eine Rachaffung ber organischen Artikel unter ganz andern Umftänden. Die liberale Staatsbienerschaft hatte sich nicht ber Wirfungen surchtbarer Ereignisse erinnert, unter welchen Buonaparte sein erstes Concordat abschloß, und sie scheint sich ganzlich verhehlt zu haben, daß ihre Allmacht doch nicht ausgereicht hätte, um den Kirchenstaat zu besetzen und den Papst nach Hohen-Asperg, nach Kislau oder nach Spangenberg zu bringen, als er den betreffenden Regierungen einen Treubruch vorwarf, und ihr Versahren ein Aergerniß (scandalum) nannte \*).

## III.

Die herrschaft ber Fortschrittepartei. — Die Liberalen ale Bertreter ber nationalen 3bee. — Die Rabifalen.

Die letten Julitage bes Jahres 1830 beendeten die er fte Periode des modernen Liberalismus im sudwestlichen Deutsch-land; er hatte sich verbreitet und er hatte Geltung und Einsstuß gewonnen; in der zweiten Periode errang er die Herrschaft. Was der gewöhnliche Lauf der Dinge langsam und allmählig entwickelt hätte, das warf die französische Resvolution mit einem surchtbaren Schlag in das Leben der Bölfer. Die Reste deutscher Pietät wurden nur noch von alteren Männern bewahrt, dem jungen Geschlecht mangelte sie, denn sie konnte nicht auf einem Boden gedeihen, welchen das religiöse Gesühl nicht fruchtbar gemacht hatte. Die Berehrung des Königthums war schwach geworden, nur Wenige konnten noch die Heiligkeit der Rajestät empsinden;

<sup>&</sup>quot;) S. bas Breve vom 30. Juni 1830, Art. V und Art. VIL .

bie große Mehrzahl anerfannte und achtete nur bie Autoritat, welche die Gesethe befahlen, oder welche die Gewalt erzwang.

Raum war ber altere Zweig ber Bourbonen aus Frantreich entfernt, so wurde auch ein deutscher Fürst aus seinem Lande vertrieben, und zwar von Unterthanen, die allerdings mißhandelt, sast zum Aeußersten gebracht, sonst aber burch Treue und hingebung für ihren uralten herrscherstamm berühmt waren.

Die Aufregung ber fubbeutiden Granglanber, eine naturliche Folge ber großen Greigniffe in Franfreich, murbe von ben Liberalen unterhalten, verbreitet und unmittelbar jur Bufammenfegung ber ftanbifden Rammern benütt. Ge traten neue Elemente in biefe Berfammlungen und fie gewannen ein Leben, wie fie es bieber niemale gezeigt batten Benn bie Profefforen und bie Abpofaten ihre Stimmen für "Bolfefreiheiten" und überhaupt fur Die Brincipien bes Bibergliemus erhoben, fo befchäftigten Die gabfreichen Staats-Diener fich vorzuglich mit Wegenftanben ber Abminiftration. Je fpigiger nun biefe Abgeordneten bie Controlen ber Berwaltung verlangten, und je fcarfer fie bie fleinften Gingelnbeiten bes Saushaltes pruften, um fo mehr murben fie michtig. 3hre Borgefesten im Staatebienfte fparten feine Dube, um fich ber Bunft ber Untergebenen gu verfichern ; biefe bat ten bie gewiffe Unwartichaft auf bie boberen Staatoftellen; und hochft mifliebig maren jene Beamten, welche bie Rechte ber Rronen gewahrt miffen wollten, fie murben als "unverträgliche" Manner bei Geite geschoben, ober in ber Durre ber unteren Stellen gehalten. Diefe Beftrafung bes guten Glaubens hat ben Fürften manch icone Rraft geraubt, Die in ben Stunden ber Roth eine Gulfe gemefen mare. Das Alles war auch gang in ber Ordnung; benn mas man von ber hochften Gewalt erzwang, bas verftarfte bie Dacht ber Partei, und jeder Splitter der Krone fiel der liberalen Staatsdienerschaft zu.

Der beutide Bund mar ein polferrechtlicher Berein, bas Conbermefen jum oberften Grundfat fur bie Angelegenheiten bes großen Baterlandes geworben, und ber Rationalfinn ber Deutschen hatte feine außere Berechtigung Auf bem gegebenen Standpunkt fonnte ber Bundes, Tag nicht anders handeln, als er wirflich gehandelt hat; aber gerade barin lag bie Saupturfache ber allgemeinen Berftimmung, lag bie Berletung, welche ein fortwährenbes, wenn gleich ichleichenbes Rieber unterhielt. Bollte man ben Charafter bes beutschen National : Berbandes aufrecht erhals ten, fo mußte man bas Sonberwesen schugen, wie es burch Die europäischen Bertrage bestund; aber gerade bie liberale Bartei rief bas Recht ber vollen Couverainetat ihrer Ctaaten an, fo oft es ihr nothig war, um eine Ginfprache ge= gen die Ausführung ihrer Blane ju hindern oder unwirffam ju machen \*).

Das Rationalgefühl ber Deutschen war zurückgedrängt, aber es war nicht erstorben. Die Revolution von 1830 hatte vor Allem die Ibee der politischen Freiheit hervorgerusen; es gab ber Berblendeten mehr als genug, welche diese Freiheit von den Franzosen erwarteten und bereit waren, sie auf Rosten der Unabhängigseit des Baterlandes von ihnen anzunehmen; es gab Leute, welche französische Heere gerne herbeigerusen hätten. Als aber die Berhältnisse brohend wurden, als man im Jahre 1832 Frankreichs Rüstungen am Rheinstrome sah, da trat das Nationalgefühl der Deutschen wieder mächtig hervor, wie es immer hervortreten und sich Geltung verschaffen wird, wenn ein Ereignis hereinbricht. Die Liberalen erkannten das wohl, und darum bemächtigten

<sup>\*)</sup> Man benfe an bie Militar-Bubgete in ben fubbeutschen Kammern. XL

fie sich fogleich ber vaterländischen Gesinnung. Diese hatte feine Bertreter, und als die liberale Partei als solchen sich geltend machte, so vergaß man es gerne, daß sie deutsche Interessen früher nicht gesannt hatte. Fortschreitend ersichien sie der Masse bald als der Kämpfer gegen Billfür, als der Wächter ber Freiheit und als der Vertreter der Nationalseinheit der Deutschen, und diesem schlosen sich Tausende und aber Tausende von hochehrbaren Männern an, bei welschen das eble Gemuth die Schärse des Verstandes überwog. Darin lag nun die beste Kraft der Partei.

Die beutiden Liberalen haben febr richtig gebacht und febr gefchidt gehandelt, ale fie fich ber ebelften Empfindungen bes Bolfes bemachtigten. Das Rationalgefühl lag in ben Tiefen ber Gemuther, und fie haben es ju Tage gefor bert; hatten fie auch ben religiofen Ginn verwenden fonnen, fie maren allmächtig geworben. Much bie nationale 3bee ftund bem Princip ihrer Lehre entgegen, aber aller Bahrfceinlichfeit nach maren beren Folgen febr entfernt; Die Birfungen bes religiofen Ginnes maren unmittelbar eingetreten und hatten fich ihrem Ginfluß entzogen; fie aber bachten nicht an bie Ausbeutung beffelben, benn fie bielten ibn fur ganglich getobtet. Bare es nicht fo gemefen, fo batten fie ihre Abneigung übermunben und irgend eine Form gefucht, Die ihnen behagt batte; ein Abfommen mit ber Rirde, wie fie es mit bem Ronigthum ju Ctanbe gebracht, mare am Enbe auch nicht gang zu verwerfen gemefen, und fie hatten vielleicht einen Sinterhalt gefunden, um gefahrlos jede Gelbftftanbigfeit bes migbrauchten Alliirten gu befampfen.

Wenn es nun gewiß ift, daß die Liberalen die Throne nicht umwerfen wollten, so fragt man billig: was wollten sie benn? Die Antwort ift einfach. Be mehr die Partei neue Elemente in sich aufnahm, und je weiter fie ihren Ginfluß in alle Berhältniffe bes Lebens ausbehnte, um so mehr wurde die Bereinigung ihrer Glieder selbst eine Kafte, welche

bie Raste ber Staatsbienerschaft entweber ausstoßen ober in sich aufgehen lassen mußte; und biese Kaste wollte ben aussschlichlichen Besitz ber Staatsgewalt, sie wollte bie Herrschaft, gedeckt von dem Purpurmantel eines macht- und willenlosen Regenten.

Die Liberalen hatten stehende Rebensarten für ihre Bersehrung der Monarchie, und sie bedienten sich derselben nies mals mit größerer Ueberschwänglichkeit, als wenn sie gerade beschäftiget waren, ein Recht der Krone zu vernichten, oder eine Grundlage des Königthums zu unterwühlen. Dafür wasen aber alle ihre Gesehe, alle ihre Maßnahmen berechnet, und sie waren niemals um Mittel verlegen, wenn es galt, die verschiedenen Bestandtheile des Staates in ihre Gewalt zu bringen.

Wenn fie bas Bolf zu einer chaotischen Maffe gemacht hatten, fo murben bie Gemeinben nur ungegliederte Bruch-Theile biefer Maffe, und fie handhabten bie Bruchgahlen nach ihrem Belieben. In. ben Jahren 1840 bis 1848 maren faft überall bie Gemeinbeamter in ihren Sanden; Die Organe der Regierung, wenn außer der Partei solche noch gebacht werben fonnten, übten ihren Ginfluß nur im Sinne und jum Bortheile biefer aus. Die Bolfsichulen, "entfeffelt", b. h. bem unmittelbaren Ginfluß ber Rirche entzogen, waren Anftalten fur bie Lehre ber Berneinung, bie Schuler wurden fur ben "Fortidritt" erzogen, und bie Lehrer wurden gu biefem Befchafte gang besonders abgerichtet. In ben teche nifchen Schulen, einer Liebhaberei jener Beit, murbe ber roheste Materialismus gepflegt, nach Umftanben auch ber Socialismus gelehrt. In ben fogenannten gelehrten Schulen wurde jebenfalls bie fittliche Richtung verlaffen, und ftatt ber Religion ber Unglauben erflart; und bamit fich bieß 211. les fo recht in jebe Rlaffe ber Burger verbreite, murben bie ungludlichen Mittelanftalten errichtet, welche nicht Belehrte, nicht Technifer fcufen, wohl aber leertopfige Leute mit bem Rirniß einer buntelhaften Afterbildung überzogen, gerabeio, wie die Bartei fie haben mußte \*). Dem Beere verfummerten fie bie Bebingungen feiner Birtfamfeit; fie wollten popular fenn bei ben Coldaten, beghalb forgten fie allerdinas für die gute Berpflegung; fie erzwangen ben Unteroffizieren und den Offigieren Bortheile und Berbefferungen ihrer lage, welche vom Gefet geregelt, und feineswege von ber Gnabe bes Regenten verlieben werben; aber fie verfagten bartnadie bie Mittel, welche nothwendig maren, um die innere Gute, bie taftifche Kabigfeit auszubilden und den militarifchen Beift ju ermeden, welcher fich bei Truppen fleiner Staaten ohne hin nicht leicht einstellt. Die Liberalen haßten bas corporative Element. Das heer murbe von ber Rrone losgeriffen, es verlor mit ber inneren Ginheit bie Disciplin, und mit biefer feine eigentliche Rraft \*\*). Die Liberalen eiferten nicht mit Unrecht gegen bie militarifde Spielerei; aber gerabe fie machten die heere jum Spielzeug. Gie murben bie Ber treter ber materiellen Intereffen, und bemachtigten fich besonders ber neuen Berfehremittel in ber richtie gen Boraussicht, daß biefe bie Berbreitung ter Ibeen und bie Aufhebung überlieferter Berfchiebenheiten ber Stamme, überhaupt bie allgemeine Nivellirung im foloffalen Dafftabe befordern murben; fie mußten bie llebernahme ber Gifenbab. nen auf Ctaatefoften verfechten, benn auf bie Anftalt bes Staates mar ihnen ber Ginfluß gemiß; Befellichaften beach. ten vor Allem ben eigenen Bortheil.

Daß bie liberalen Rammern biefen Unternehmungen mit

<sup>\*) 3.</sup> B. ble hoheren Burgerichulen im Großherzogthum Baben, und abnilche Unftalten in andern Staaten.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Deutsche Bierteljahreschrift April bie Juni 1850, Rum. 50. Die Ursachen ber Meuterei und bes Berfalles ber großberzoglich-babischen Truppen. S. 130, und Deutsche Bierteljahreschrift April bis Juni 1851, Rum. 54. Das Kriegewesen ber fleinen Staaten in Deutschland. S. 259.

frivoler Leichtigkeit Millionen auf Millionen bewilligten, bas war ebenfo folgerecht, ale baß fie bei ben laufenben Stagte. Beburfniffen um Bfennige haberten. Als fie bas Budget bis in bie Einzelnheiten ber fleinften Anfage bisfutirten, ba wurden fie von ber großen Maffe ber Steuerpflichtigen gelobt. Diefes Lob ihrer Sparfamfeit war allerdings fehr nutlich und brauchbar, die Sauptwirfung lag aber barin, baß fie in ber fleinlichten Controle bie Mittel fanden, um ergebene und brauchbare Staatediener zu belohnen und unbe-Wer hat nicht gesehen, wie dem Berichtqueme zu ftrafen. Erftatter, ben Mitgliedern ber Commission ic. von gemiffen Staatsbienern ber Sof gemacht murbe, wenn eine Behalts. Bulage im Budget mar; wer hat nicht erfahren, bag gange Bositionen unter irgend einem Bormande beanstandet murben, weil ein "Gutgefinnter" nicht bedacht, ober weil umgefehrt für einen unbequemen migliebigen Mann eine vielleicht fehr mohlverdiente Behalteerhöhung aufgenommen mar? 3ft es boch nicht felten vorgefommen, bag man einen folchen Budgetfat ftrich, ohne fich mit ber Angabe eines Grundes ju befaffen, ober bag man auch ben mahren Grund geras bezu angab.

Die Berdächtigung von Männern, welche die Bartei haßte, fam bei der liberalen, wie bei jeder andern Partei sehr häusig vor; jene aber machte dieses Bersahren um so wirksamer, als sie diese "Mißliebigen" absichtlich mit Indivibuen zusammenwarf, welche jedem ehrlichen Menschen widerwärtig waren. In natürlicher Folge fam es sehr bald dashin, daß die Regierung keinen Beamten halten konnte, wenn er den Liberalen unangenehm war, und daß umgekehrt sene, welche für "gutgesinnt" galten, schnell vorgezogen und mit wichtigen Geschäften betraut wurden; niemals aber hat man sich die Mühe genommen, diese "Staatsraison" zu verläugnen.

Die Berfaffungen felbft hatten ber Bertretung unzwei-

felhafte Regierungsrechte zugewiesen, diese wurden in der Ausübung immer weiter ausgedehnt und die Rammern bemächtigten sich der Verwaltung \*). Die Kammern waren die Organe der liberalen Partei, die Regierungen waren von der Rammer abhängig, die Minister becten sich mit ihrer Berantwortlichkeit, sie waren nicht mehr die Diener der Krone; die Ministerien waren Bollzugs-Commissionen der Kammern, und der Regent war täglich in der Lage, die Rechte der Krone gegen seine eigenen Räthe vertheidigen zu müssen.

In einem mahrhaft freien ganbe hatte bie Breffe allein biefe unnatürlichen Berhältniffe bemaltiget - im fubmeftlichen Deutschland war fie biefen Berhaltniffen bienftbar. binge lag bie Breffe bamale unter bem Drud ber Cenfur. Diefe, von Staatsbienern ausgeübt, entwickelte eine immer gleiche Strenge gegen bas erhaltenbe Princip, fie begunftigte bie Lehren ber Verneinung, pries alle Sandlungen ber Bartei, machte Alles folecht, mas biefer nicht taugte, und unterhielt eine fortwährenbe Bahrung. Entftanben auch Sinberniffe, fo mußten bie Liberalen fie auf taufent Wegen ju umgeben, ben Anderen maren die Runftgriffe nicht geläufig; Die beften Manner verachteten fie, und verzichteten auf bie Wirffamfeit burch bie Breffe, weil ihnen bie Celbftuberwindung fehlte, welcher ber ehrenhafte Dann bebarf, um feine lleberzeugung und feine geiftige Thatigfeit bem befangenen Urtheil irgend eines Bolizeibeamten ju unterwerfen. Go mar es gerabe bie Cenfur, welche der liberalen Partei die Breffe faft ganglich überantwortete, und biefe Breffe hat es bemirft, bag bie Re-

<sup>\*)</sup> Ein burch feine Gelehrfamtelt und burch feinen Scharffinn betaunster Staatsbiener, welchen bie Liberalen zu ben ihrigen gahlten, ber Staatsrath Rebenius, hat felbst einmal ben Abgeordneten ber zweiten babifchen Rammern ganz aufgeregt zugernfen: "Sie tragen bie Berwaltung in bie Rammer."

gierungen ber fleinen Staaten fein Opfer icheuten, um ben Ehrentitel liberaler Regierungen zu verdienen.

Regierungen, von einer bestimmten politischen Partei gebilbet, sind sonft entschieden und fraftig, die liberalen Regierungen waren schwankend und schwach. Sie gehörten jenen an, welche vermittelten, sie wollten ben eigenen Grundsah nur bis zu gewissen Schranken ausbehnen, und gegenüber standen diejenigen, welche die thatsächlichen Folgerungen bis zum Aeußersten nicht scheuten.

Die Rabifalen lösten fich von ben ichmacheren Brubern ab, und bemachtigten fich ihrer Mittel, die fie mit viel gro-Berem Erfolg, weil ohne weitere Rudficht, gebrauchten. brachten thorichte Buniche unter bas Bolf, ließen Betitionen unterzeichnen, Die nicht beachtet, ftellten Antrage, Die nicht ausgeführt werben fonnten; alle "Bolfemuniche" murben mit Beftigfeit ausgesprochen und mit Drobungen gestellt, aber beren Erfüllung mare ben Ruhrern eine große Bibermartigfeit gemefen, benn biefe forberten mit Bewußtfeyn Unmog. lichkeiten, bamit bas Berfagen bie Aufregung unterhalte. Während fie fich badurch bei ber betrogenen Maffe popular machten, trieben fie bie Berdachtigungen im Großen; fie bezeichneten ungescheut die "Feinde des Bolfes und ber Freiheit", und ihre Diener trugen Brofcriptioneliften umber. Das Spftem ber Ginichuchterungen warb zuerft verftedt, balb aber mit brutaler Offenheit ausgeübt, und wer fich zuerft einfouchtern ließ, bas maren bie "Gemäßigten". Noch glaubten fie die Bolfegunft zu befigen, biefe mar ihr bochftes Gut, ihr Palladium; unfähig einer fraftigen That wollten fie mit ben "Mannern bes entschiedenen Fortschrittes" unterhandeln, wollten Ausgleichungen verfuchen, wie es in ihrer feigen Ratur lag, fie wollten fich von ihren entschiebeneren Brubern nicht trennen; benn fie wollten auch ihren Antheil haben an ben Erfolgen, und bie jungeren follten nicht allein arnbten, mas

bie älteren gesäet hatten. Wie fie felber beforgt waren, so schüchterten fie die schwachen Regierungen ein, wenn je noch ein selbsiständiger Gebanke auftauchen wollte. Eine vollsoms mene Trennung von den Radisalen mußte ihre Schwäche offenbaren; sie hatten vielleicht nicht das Bewußtseyn ihrer inneren Unmacht, aber der Inftintt der Selbsterhaltung gebot ihnen die Absonderung zu vermeiden; sie machten daher Zusgeständnisse, die sie mit tausend schonen Phrasen verzierten, und die schwachen Regierungen lebten nur noch von diesen Zugeständnissen.

Cichtbar nabte ber Umfturg beran, bie befferen Ropfe ber Liberalen mußten es mobl; aber fie bielten ben Bang beffelben fur langfam und fie glaubten, bag bie Rataftrophe noch fern fei. Duften bie "Gemäßigten" auch bie Soffnung jum Bergleich mit ben Rabifalen aufgeben, fo ließen fie von ber eitlen leberschätzung ihrer Rraft und ihres Unfebens fic taufchen\*) In ganglich falfder Beurtheilung ihrer Mittel hofften fie ber Bewalt fich bemachtigen, Die Revolution gum Stillftand bringen und fur ihren Bortheil ausbeuten zu fonnen. Es ift eine alte Erfahrung, bag jebe gewaltfame Ummalgung ihr Biel überfturgt, und bag ben Redften ber Breis mirb. Spater werben auch biefe von bem Ctog ihrer eigenen Bewegung gerschmettert und Diejenigen, welche Die letten Fructe genießen, find boch nicht jene, welche man im Beginn "bie Bemäßigten" nannte. Saben bie Liberalen bas nicht beachs tet, fo haben fie eben auch baburch gezeigt, baß ihnen bie gefunde Auffaffung fehlte, welche bie Bahrheiten ber Befcbichte erfennt und nugbar verwendet. In ihrer unglaublichen Gelbfttaufdung befangen, trafen bie Liberalen ibre Bor-

<sup>\*)</sup> Roch im Januar 1848 fagte eines ber Saupter ber Liberalen: ber gegenwartige Buffand werbe noch halten, fo lange Louis Philipp lebe; mit beffen Tob aber werbe bie Bewegung fehr ernfihaft ber ginnen, und wefentlich andere Buffanbe fchaffen.

bereitungen theils offen, theils heimlich, und fie, "die Bacheter ber Gesetze und die Freunde der Throne", organisirten die Revolution, um, wie sie später sagten, die Revolution zu beherrschen und den vollfommenen Umsturz zu hindern. Der zahlreiche Troß fam nicht über die Schlagwörter hinaus, und er wurde fast bewußtlos fortgeriffen. Es ging der liberalen Partei, wie es einem Jeden ergeht, der seiner Lehre und seiner Handlung eine seste Grenze nicht zu steden vermag.

# XXXVIII.

# Aktion des Protestantismus in Frankreich, junächst im Elsaß.

Einigung aller protestantischen Fraktionen, gegenüber ber katholischen Rirche. — Abministrative und finanzielle Rrafte. — Revolutionare Presse. — Industrie. — Confistorialversassung und beren Wirken. — Protestantische Bereine aller Farben. — Ergebniffe.

I.

Der innere tiefe Bwiespalt, ber im Schoofe bes Protestantismus in Frankreich herrscht, hemmt bessen Thatigkeit in Unseinbung ber katholischen Rirche nicht. Nichts kommt ber Trostlosigkeit gleich, bie im Gebiete bes Glaubens bem Beobachter bei ben Protestanten begegnet; es gilt nicht bloß, auseinandergehende Unssichten in diesem ober jenem Punkte auszugleichen, sondern es handelt sich um Sehn ober Nichtsehn zwischen ben Symbolikern und Rationalisten. Ueberhaupt steht der Symbolismus auf zu schwachen Füßen, als daß man ihm einen endlichen Sieg versprechen durfte. Allein er wird mit Ehren geraume Beit bas Belb behaupten, und

und fit fagen mit flenthum ift dahin. Perisse le monde

Der fatholifcheinen Zauberichlag Renes und nichts E Frankreich eben ift n alle Bruchftücke bes wider bie alte Mutte ift ausgeschrieben feit lange ber Jerehum be berhand reichen gegen

Wan hat in ne Ueberzengung, bas eige men bes Protestantismu materielle und politische Rationalismus ift zu g Ratholicismus vom Stat chen protestantischen Orti Spubolifer sind zu chri

ben Rationalisten. Jenen darf man noch christlichen Sinn genug zumuthen, daß bei ihnen bas religiöse Moment die Oberhand habe, und das politische in der zweiten Linie stehe. Anders der Rationalismus, obschon er sich das Ansehen gibt, als handle er für christliche Wahrheit, wenn er die katholische Kirche anseindet. In ihm kann unmöglich ein Zweisel sehn über Ziel und Ende seiner Shätigkeit; er weiß und muß wissen, daß er niederreiße aber nicht aufbaue. Er trägt daher bloß eine christliche Maske. Se in Hauptmotiv kann nur politische und materielle herrschsucht sehn, verbunden mit instinktivem hasse gegen die Kirche Christi. Wer den beutigen Straßburger Rationalismus kennt, weiß, daß dieß nicht zu viel gesagt ist.

## II.

Protestantismus fucht im eigentlichen Sinne fich geltenb gu machen. Seine numerische Schwache bedt er burch Enerale und Verfchlagenheit; wenn er fpricht, fo glaubt man, er habe 20 Millionen Glaubensbruder in Franfreich binter fich, fatt 2/ einer Million; und in Paris, wo er laut ber jungften Recenfion 13,000 Seelen gablt, gibt er fich mehr Unfeben als einige Bunbertraufend Ratholifen. Er hat fich in ben obern Schichten ber Befellichaft feine Unbanger geworben, in die administrativen Breige feine Betenner gefchmuggelt, und er gablt bis in bie nabere Umgebung des Raifers treue Freunde. Namentlich weiß er in ben Minifterien - besonders des Innern und bes Cultus - Unfnupfungen zu gewinnen und Bortheile burchzuseten, Die Staunen erregen, und bie Niemand erwartet batte. Befannt ift ber vom Bubenthume gum Proteftantismus in Folge einer Beirath übergegangene hofbanquier und Staatsminifter Foulb, beffen man fich gu bebienen weiß; ferner zwei Abiutanten bes Raifers, DR. und B. benen man in letter Beit auch ben Brafeften ber Seine, Baffmann, beigablen muß. Der Letigenannte bat in furger Beit, mentlich burch bie Thatigfeit feiner Frau, viel zu Gunften feffet Glaubensbrüder gethan, und es berricht unter ihnen reger Gifer. Sie heucheln barum auch eine große Unbanglichfeit an ben jegigen Raifer, und bie Regierung icheint ichwach genug, folder Liebesversicherung Glauben zu schenken. Sie wird, vielleicht zu spat, die Augen öffnen und einsehen, bag biese Leute im Grunde bieselben sind, wie sie sich 1848 und 1852 zeigten, und bei erwaiger Umwandlung der Dinge werden sie die ersten ber Regierung den Ruden kehren. Freilich, so lange besondere Vergünstigungen für sie in Ausficht stehen, geizen sie nicht mit Zusicherungen unwandelbarer Treue, wie denn dieß eines der vorzüglichern Mittel ift, ihre Privatzwecke zu erreichen, und eine Partei im Lande zu bilden, die sich Ansehen zu verschaffen weiß.

Finanzielle Argumente scheinen auch nicht gewichtlos geblieben zu sehn. Wäre auch völlig unwahr, was man über die Ursachen bes Ginflusses des Staatsministers Fould sich in die Ohren raunt, immerhin spielt die blanke Munze in den Angelegenheiten der Broetestanten Frankreichs eine bedeutende Rolle. Das Thomasstift in Strafburg weiß sich lange her durch seine zur rechten Beit angebrachten Spenden in rechtloser Unabhängigkeit zu erhalten. In der Hauptstadt ist die Banquier-Welt verhältnismäßig protestantisch; selbe hat sich schon zu weiland Ludwig Philipps Beiten zu Einflußgebracht; die Partei lebt fort, verbindet ihre Geldgeschäfte mit philippistischer Tendenz, und namentlich hat Baris sich ihrer Großmuth und Sorgsalt in Begünstigung protestantischer Liebeswerke zu erfreuen.

Auch bie Tagespresse ist theilweise bem Brotestantismus nicht abhold, und ein Blatt besonders ist für denselben gewonnen, die Debals. Gewisse revolutionäre Blätter wie Presse und Siècle — geben ihre Sympathien wohl umsonst; denn was den Brotesstanten überliesert wird, ist den Katholiken genommen, und dieß ist ein bistimmender Grund für die Umsturzpartei, dem Protestantismus hilfreich an die Hand zu geben. Der einzig gefährliche Beind, meinen sie, sei die katholische Kirche; ihr könne und dürse unter keiner Bedingnis Recht werden. Daber kommt bei jeder kirchlichen Brage eine wahre Berbrüderung zwischen Revolution und Brotestantismus zu Stande, und ein Umsturzblatt wird nie so billig sehn, der katholischen Kirche das Wort zu reden. Mit den einsstuffen Débals hat es seine eigene Bewandtnis. Sie wollen conservativ heißen, weil sie philippistisch waren und find, und ihrer

Beit unter Buigot und ber Bergogin von Orleans ftanben. Gigentlich aber find fie revolutionar, fie baben es jungft in ben Bablen gur gesetgebenben Rammer gezeigt und mit ben Unarchiften gemeinsame Cache gemacht. Die Debats find bas eingefleischte Organ ber gutentheils protestantischen Parifer Finangwelt, find in trüben Tagen feit 1848 ihrer Fahne treu geblieben, in ber Soffnung, bie neue Lage ber Dinge merbe wohl nicht lange Dauer ha= ben. Daß fie fich taufchten, ift feineswegs gewiß. Ihre Luchsaugen ichauten ben neuen Machthabern in ben Bergensgrund und fanden. baß man gemiffen flingenben Argumenten nicht unzugunglich fei: fle wußten fich gewiffermaßen nothwendig zu machen. bauer ift es mohl zu banfen, bag bie Orleanistische Bartei fortbeftebt, ungeachtet ber tiefen Abneigung bes Raifere wiber biefelbe; protestantistrende Orleanisten find wie gefagt in bes Raifere Umgebung, fiten im Staatbrathe, bringen faiferliche Defrete zu Bunften ber Sefte gu Stande, und fühlen fich nach ausgehaltenem Sturme recht behaglich. Die Rinder ber Finfterniß find flüger in ber Welt als die Rinder bes Lichtes. Die Debats haben es gewagt, ber Regierung in den Parifer Bablcollegien ichroff entgegenzutreten, ohne ben Born bes Donnerere Beus auf fich herabzurufen. Gemiß war biefes Benehmen gut burchtacht, und wird bie Partei ihre Gewogenheit fünftig an Bebingniffe fnupfen, bie ben Proteftanten nicht ungunftig find. Dieg Blatt, lange unter ber Leitung ber beiden Bertin ftebend, hat burch beren Tob und ben neuen Direftor be Sach feine Aenberung in ber Tenbeng erlitten. Es erinnert in mehrfacher Rudficht an Die "Augeburger allgemeine Beitung".

Begreislich find berartige Gilismittel bes Protestantismus keinerlei religiöser, sondern rein politischer Natur, und erscheint derselbe als wahrhaft politische Bartei in Frankreich. Die Anhaltspunkte bei der höhern Administration und bis zu den Stufen des Throns, das Biel, in den bedeutenden Städten Frankreichs protestantische Anstedlungen durch alle möglichen Mittel zu befordern, das Streben im Elsasse, in den Städten zweiter Klasse protestische Kirchen zu errichten, dagegen die zahlreichen Brüder auf bestehe farg zu bedenken oder gar zu vernachlässigen, sind ftarke Belege für jene Tendenz und lassen kaum einen Zweisel übrig. Be-

Bartei Einfluß gescha Kirche gegenüber euts Bemühung noch Opser und ehe es sich die Ka settoraler ober ministeri und ersährt die katholise in ihrer Mitte das Tagi Obsorge das Möthige i schen nicht mit Unrecht Toleranz an, denn solch Morden zu Gunsten der

Bielfach gab auch bi
testantismus Borschub. g
von Mühlhausen aus einer
in ben fatholischen Thälern
und Münsterthal, und hat
wie denn zu derartigen T
gut eignen. Wit der sehr
schästigung der armen Ber
protestantischer Arbeiter aus
selben mußte bald in

ber Manufakturen, und bas Baterland findet in bem vormals so fräftigen Bolksschlage bas nöthige Contingent junger Leute nicht mehr, um die Waffen zu tragen. Berarmung vieler Katholiken, kolosiale Bereicherung einer Anzahl Protestanten und ihr überwiesgender, totaler Cinfluß in sonst ganz katholischen Gegenden, dieß sind die nächsten Folgen der wachsenden Industrie!

In Untereljaß, wo die Protestanten icon von Fruber ber gablreicher find, hat die Industrie, obschon bedeutend, boch die überfcmengliche Entwicklung nicht genommen, wie an ber obern 30. Inbeffen ftogt man auch ba auf abnliche Refultate. So wobnt 2. B. in bem Stabtchen Nieberbronn ein Gifenwertbefiger, ber es aus dem Grunde verfteht, protestantische Arbeiter aus ber Ferne ju rufen, feine Auffeber und Untermeifter in beren Reiben ju mablen, in einer gang fatholischen Gemeinde geräuschlos eine proteftantifche Colonie zu bilben und eines fconen Tages ber Beborbe gu erflaren, biefe Chriften verlangten Lehrer. Bethaus und bas Uebrige aus - Gemeindemitteln. Dieß ift alles fo fein angelegt und ausgesponnen, daß die Ausmerksamkeit nicht erregt, die induftrielle Propaganda faum bemerft wirb. Deffelben Beren Chehalfte geht bem Gatten treucifrig an die Banb; fie ftreut proteftantifchen Saamen nabe und ferne aus, treibt Bietifterei wo fle fann, ift ftets verseben mit großem Borrath protestantischer Bucher und Tractatlein, weiß fie in einem gewissen Babeorte ben Rurgaften aufzubringen und geht wochentlich nach bem vier Stunden entlegenen Bagenau, um bie weiblichen Delinguenten ber bortigen Strafanftalt qu fatecbiffren. Dicfes Beisviel protestantischer Propaganda mit Elfäffer Industrie verbunden ficht nicht vereinzelt ba, und beweist, wie ber Gewerbfleig ber Schte bienen muß, und wie lettere aus jedem Solze fich Baffen zu ichneiben weiß.

## III.

Die protestantische Aftion im Elfaß und in ben umliegenbeth Oftdepartementen hat indessen noch weitere Mittel zur Verfügunge Die Organisation ber Kirchenbehörbe ist eine gunftige. Die Lotal-Consistorien stehen unter bem Oberconsistorium, bessen leitenber Musichuff, bas fogenannte Direftorium ber Mugeburger Confession, in Strafburg fitt und nicht in mußiger Rube feine Sage verbringt, Das Direftorium, aus Beiftlichen und Baien beftebenb, felbit alaubenolog, well bem Rationalismus verfallen, faßt feine Anfgabe ber Berbreitung bes Protestantiomus vom politifchen Gie fichtspunfte aus. Es fieht in thatigem Berfehr mit ben Lofal-Confiftorien und mit bem Lanbesministerium, und weiß burch unausgesettes Drangen ben Begenftand feiner Buniche burdaufeben Die gesehlichen Formalitaten werben gang geober an ertrogen. miffenbaft beobachtet, und unter bem Dedmantel ber Tolerang und ber garantirten Gemiffens. und Gultfreiheit fieht biefe Beborbe ibnt Strebniffe meift mit Erfolg gefront. Der Erfolg macht mo nicht übermutbig, boch felbftvertrauend und breift; bie Cachwalter bet Broteftantismus haben bie Bewohnheit in ihren Forberungen immer weiter gu geben, auf Rechte und Beduriniffe gu pochen, bie gar nicht eriftiren; bas Minifterium fieht biefelben burch bebeutente Manner unterftust, bie bas endloje Thema im Munde fubren, man burje eine mobilhabenbe, gewerbthatige und einflugreiche Bevolferung nicht verlegen, und es gibt nach und immer nach. Es rechnet babei ebenfo febr auf bie Lammesgebuld und Schweigfamfeit ba Ratbolifen, ale es die Bartnadigfeit ber nimmerfatten Boffulanten fürchtet, und fich von Geite ber revolutionaren Blatter nicht ben Bormuri ber Intolerang zugieben will, por welchem bem indiff, renten Frangofen mehr graut, ale vor bem leibhaftigen Bebutegott.

So vergehen die Tage bes obern Direktoriums in Forberung eines Doppelzweckes: Beschwichtigung ber sich bekämpsenden Partien im Gremio bes Protestantismus, und Propaganda unter ben Kartholiken burch Errichtung protestantischer Bethäuser und Pjarreien in ben bedeutendern Lokalitäten. Das Lehte gelingt ihm unstreitig besser als das Erste, was die im Jänner 1857 errungenen oder besser abschlichenen Dekrete zur Erbauung protestantischer Tempel in den katholischen Städten Hagenau und Benseld, und die Ernennung eines ständigen protestantischen Pfarrers in Babern beweisen. Das Direktorium arbeitete in aller Stille und Beharrlichkeit, es sand eine erwänsichte Stüte an dem Präsekten des Niederrheins, der, mit Umgehung eines bischöflichen Gutachtens und der sörmlichen Einsprache der

Municipalbehörben besagter Stabte ungeachtet, bei bem neuen Cultminister Rouland die obigen Defrete burchsette, und baburch die bebenklichste Unzufriedenheit unter ber fatholischen Bevolkerung hervorrief.

Direktorium und Lofalconfiftorium geben in folden Ungelegenheiten ftufenweise voran. Buerft ziehen fie ein Sauflein ihrer Glaubenegenoffen in einer ber Gemeinben gusammen, worin fie eine protestantifche Station zu errichten gebenten. Sind es breißig ober vierzig Ropfe, bann verlangen fie gang befcheiben bie Erlaubnig, fich zur religidfen Erbauung versammeln zu burfen, und produciren babei eine Lifte, worauf die Geelengahl bas Doppelte erreicht. wöhnlich wird ihnen biefes icheinbar gang unbefangene Berlangen ohne Schwierigfeit gestattet. Bald finden fie ben Erbauungefaal gu enge, fie muffen ein Bethaus haben, und baneben eine Brivat-Schule. Auch folches gelingt ihnen, und bann haben fle Fuß gefaßt. Die Stadtbeborde wird angegangen, die Brivatschule gu unterfluten, fie endlich zur Communalichule zu erheben, bie Beburfniffe bes Bethauses zu übernehmen. Rach einigen Jahren ift Die Concession Des Tempelbaues erreicht, ber bisberige "Belfer" muß ale Pfarrer belehnt werben, und es fann bie Regierung biefem Bunfche nicht fonberlich lange fich entgegenfeten - bie proteftantifche Pfarrei ift burch Ginfetung eines fanbigen Bredigers Fortan ift bie Gemeinbe gesetlich gehalten, zu Schul- und Cultbedurfniffen ber Protestanten beizutragen, für Pfarr -Schulhaufer ju forgen, und man muß die liberalbentenben Beborden Franfreichs tennen, um zu wiffen, wie freigebig und ichnell fie fich biefer Bflicht unterziehen. Babrend in Nordeutschland fo manches fpannengroße Land auf bie Lorbeeren einer fatholifenfeindlichen Blorie große Stude balt und einem Theil ber Unterthanen bie nothburftige Freiheit bes öffentlichen Bebetes auf's Bartnadiafte verweigert, will Frankreich fich als ben flaffifchen Boben ber religiofen Freiheit angefeben wiffen , und ein glaubenslofes Minifterium balt feine Gunftbezeugungen fur ben Feind bes Glaubens bes Lanbes bereit. So mar es unter Lubmig Philipp; mabrent ber Republif trat Stillftand ein, und Bring Ludwig Rapoleon ichien fogar einen Rudfchritt thun gu wollen. Beweise bievon XL. 51

gaben die beiden Cultminifter von Fallour und Fortoul. Der Nachfolger des lettern, Mouland, gibt nicht hoffnung abulicher Borficht.

## IV.

Worin fich ber Protestantismus in Franfreich namentlich rubrig zeigt, bieg find bie Uffociationen. Es befteben beren vielt, unter verschiedenen Damen, die aber alle baffelbe Biel baben : Berbreitung bes Proteftantismus in allen Provingen bes frangofficen Ginige - barunter ber Buftav = Moolph = Berein - famen von Deutschland berüber, und bie Pflange gebieb theilmeife im Eliane, wofür ber Centralvorftant und mehrere Bartifularvereine fich burch Gelvfendungen nach Franfreich erfenntlich geigen \*). Gine ober die andere ift Parifer Urfprunge, wie bie "Gefellicaft ber allgemeinen Intereffen bes frangofifden Brote ftantismus", und fucht fich allenthalben feftgufeben , namentlich auch im Elfaffe. Debrere endlich find rein eliainichen Buchiet. und zeugen von reger Redheit Geitens ber Confiftorien. Recht folder Berbindungen, burch bas Befet garantirt, wird auf's Meugerfte getrieben, wie Folgendes beweist. Es befteben bermaien an proteftantifchen Befellichaften im Glaffe :

a) bie schon über vierzig Jahre thatige Bibelge sellschaft; sie verbindet mit Berbreitung protestantischer Bibeln Missionsund Proselhtenzwecke, wo es eben angeht, und ihre Schuldist es nicht, wenn nicht durch jedes Freierennplar der Bibel irgend ein Katholik in's Garn gebracht wird. Die neuen Bibelaustagen riesen indessen pietistischerseits Ginsprachen hervor, und man klagte über Abänderungen, die an der Uebersehung Luthers vorgenommen worden seien. Prediger Krassiuchte zu zeigen, daß gar keine Nothwendigkeit zur Revidirung des Luther'schen Textes vorliege. Dr. Bruch, als Borstand der Bibelgesellschaft, sah sich zu einer Nechtsertigung bemüßigt;

<sup>\*)</sup> Rechnungeablage ber Gefellichaft zur Berbreitung bee Protesiantismus in Franfreich. 1856. Strafburg, Silbermann.

er erklärte ohne Gehl, daß Luthers Uebersetzung viel Irriges enthalte, und suchte es zu beweisen. Diefer innere Bwiespalt legt indeffen dem Werke kein erhebliches Sinbernif in den Weg, und die Bibelverbreitung geht ihren Gang nach wie vor \*);

- b) bie Gesclichaft zur Berbreitung bes Evangeliums unter ben in ben Ditbepartementen gerftreutle benben Protestanten. Der Git berfelben ift in Stragbura; Borftand Defan Bruch. In beren Ganben liegen bie wichtigeren Intereffen bes Protestantismus, und fie entwickelt große Thatigfeit; benn fie nimmt in ihr Det nicht blog bas Elfaß, fondern bas nabe Lothringen, bie Bogefen und mehrere andere Departemente. Der Jahresbericht von 1856 liegt uns vor \*\*), und wir ersehen baraus, bag bie neuen Defrete gur Errichtung proteftantischer Tempel zu Sagenau und Benfeld vorzüglich ben Bemühungen biefes Bereins zu banken find, ber ftill aber unaufhaltsam feine Offenfive verfolgt. Daß berfelbe auf einflugreiche Freunde in ben Difafterien bes Cultminifteriums gablen fant, ift fcon bemerft worben. Bei einem ber lettern Borfalle ricf ber jegige Inhaber bes Minifteriums, über bie Rante bes Direftoriums in Renntnig gefest, aus: Man hat mir bas faiferliche Defret abgeftohlen! Der Ausfcug der Gefellschaft fteht in engem Bernehmen mit bem Dberconfiftorium, bas fogar in einigen Fällen über bie Bereinsgelder, namentlich bei bem Schletftadter Tempelbau, ver-Ginige Mitglieder bes lettern find in den Ausschuß bes Bereins gemählt; beren Intereffen find gemeinsam;
- c) "Gefellichaft bes Sou protestant jur Beforberung bes Reiches Gottes", bas beißt bes Brotestantismus. In beren Spige stanb ber befannte Philhellene Epnarb; biefelbe brach fich Bahn in's Elfaß, und Staatsrath Leo be Bufflerre leiftet ihr

<sup>\*)</sup> Reunundzwanzigfter Sahresbericht ber Bibelgefellschaft in Straßs burg. Geig. 1846.

Société d'évangélisation des protestants disseminés dans l'Est. 1856.

1- " " + 1 1 a) e bes B. 3nf frn. Depar bem vorlegt, fogar wird c wird, und bi bei, bis bie Buthun berfel Normalschule die durch Der ein Geitenftuct Diakoniffen cine Copie ber e) Gesellschaft gofifchen Brc berechnet, fand a ten bes Elfaffes.

söfischen Bre berechnet, sand a ten des Elsasses. tismus stehen ihr Berichterstatter im testantische Paeinzig in Paris 6 über 300 protestanden sein. dan den

Ien gablen, fo ift faum begreiflich, daß 1846 fie 60,000 gablen konnten, ba feit 10 Jahren von einer totalen Auswanberung im Bublikum nichts verlautete.

Un biefe funf größern Bereine reihen fich andere an von minberm Belana. Die Parifer Miffions-Gefellichaft im Guben Afrika's Scheint im Elfag auch einige Mefte getrieben zu ba= Daneben befteht bie Befellichaft ber Freunde Ifraele ju Strafburg \*\*), ein Bweig ber Lonboner großen Gefellichaft fur Befehrung ber Juden jum Broteftantismus, von ber fie auch hauptfachlich ibre Bilfemittel bezieht. Gie ift eine reine Belbfpekulation, wie benn auch ber getaufte Jube und Diffionar Sausmeifter ein Quantum fur jeben jubifchen Brofelpten in Empfang nimmit. Gie ift pietiftifcher Farbung, und an ihrer Spige ftand lange ber befannte Profeffor Cuvier, bas Baupt ber frangofffchen Bietiften Strafburge. Endlich nennt man noch bie evangelifche Gefellichaft Frankreiche, bie auf bas gange Land berechnet ift, aber auch mehr pietiftischen 3meden bient. Unter ben verschiebenen Ginigungen find nur wenige ausschließlich; Die meiften bestehen aus Mitgliebern und Theilnehmern jeglicher Farbung, und gewöhnlich find Lutheraner, Calviniften , Symbolglaubige und Rationaliften bunt durcheinander gewürfelt. Da man über ben Bauptzwed einig ift, fo barf biefe religiofe Mufterfarte gang verschiebener Elemente nicht Bunber nehmen, und foldes beweist wieberum, baß nicht fo febr religiofe als politifche Motive biefer thatigen Bropaganda zu Grunde liegen \*\*\*).

## V.

Ein lettes hilfsmittel ift die protestantische Literatur. Darunter ift die theologische von der popularen forgsam zu unterscheiben. Die erste ubt blog Einfluß auf die Candidaten ber protestan-

<sup>\*)</sup> Die Parifer Miffionegefellschaft im Suben Afritas. Strafburg, bei Bittwe Berger-Levrault.

<sup>\*\*)</sup> Société des Amis d'Israel.

<sup>\*\*\*)</sup> Société evangélique de France. Strasbourg, Ve. Berger-Levrault.

tischen Theologie; auf proteftantische gebilbete Laien wirkt fie meniger, und auf die Ratholifen gar nicht. Dehr gefchiebt burch bie protestantische Journalistif, und in biefer wieder mehr burch bie vom Brotestantismus gebungenen politischen Blatter, als burch bie theologischen "Lien", "l'Espérance", "les Archives chretiennes". Jene Blatter, Die mehr ber fatholischen Rirche feind als bem Broteftantismus freund find, wirten freilich nur auflofend und gerftorend, und find blog mittelbar bem lettern forberlich. Bon meitgebenberm Belang find bie Tractatlein und fleinen Streitichriften. Gelbe fommen, einem ungabligen Schwarm Bugvogel gleich. aus Nord =, Mittel = und Gudbeutschland, aus Samburg, Gachfen und ber Schweig - Englands nicht zu gebenfen - nach bem Cliaffe. Die Bafeler Miffione- und Bibelgefellichaft iceint in orn. Marriott einen Beforberer "bes Reiches Gottes" gefunden ju baben, ber bas Elfag jum Tummelplate feines Gifere und unfere gefegneten Kluren ale feiner Tractatleinpropaganda infonbere gunftig Much Mublhausen bleibt bierin nicht gurud, und fur bas Innere Frankreichs find die Parifer protestantischen Breffen thatig; Sauffrer burchftreichen regelmäßig bie Ortichaften, befuchen bie Baufer ber Ratholifen, und bieten ihre gefährliche Baare bar. Die Ratholifen überhaupt weniger firchlich und lesebegieriger, fo wurden biefe Flugschriften nicht ohne ernfte Bebenken fenn. bis jest ift die Sache ohne erhebliche Wirfung geblieben; in feltenen Fallen läßt fich ein Salbfatholif, der wohl mit feinem Pfarrer gerfallen, oder bei bem es nicht geiftesrichtig ift, burch einige pictiftischen Lodichriften fobern, und wird ein Fanatifer. Das eigent= liche fatholische Bolf bleibt davon unberührt. Uber diefe Flegel= Literatur hat als bebauernsmurbiges Ergebniß, bie Protestanten ju fanatifiren und über bas Wefen ber fatholischen Rirche auf's Frechfte zu belügen.

Ueberhaupt beschäftigt fich die deutsch-protestantische Blugschriften-Literatur sehr bedeutend mit Frankreich. Was der Gu ftav-Abolph-Berein hierin thut, ift in Deutschland bekannt, und namentlich werben dem Elfaffe jährlich bedeutende Summen zu sogenannten religiösen Bedurfniffen verabreicht. Die Bibel-Gefellschaft in Schweben läßt sich auch nicht saumselig finden. In ihrer les-

ten Generalversammlung (1856) weiß fle viel von ben Forticbritten zu ergablen, Die bas reine Licht bes Glaubens in Frankreich mache; fle bringt gur Renntnig, bag von 116,000 Bibeln 104,000 an Ratholifen verabreicht murben, und bagu noch eine ungeheure Unzahl religiofer Flugichriften. Starte Gelbmittel fliegen namentlich nach Baris und bienen gur Errichtung bebeutenber Schulen, angeblich für protestantische, eigentlich aber für fatholische Rinder, die man unter ber armen Bolfeflaffe anguwerben, und mittelft eines Atteftes, bas bie Brn. Brebiger bei ben Eltern fich erschleichen, fur ihre Schulen und fpater fur ibre Confession ju geminnen fucht. Der Guftav. Abolph = Berein in Schweden, im Februar 1857 gu Stodholm verfammelt, lieferte bierüber einige Aufschluffe. Das gesammelte Gelo ift porguglich fur Frankreich und Paris bestimmt; namentlich fpricht ber Berichterstatter von ber Schule ber Borftabt St. Marcel, bie ben proteftantischen Interessen forderlich fenn foll. Die Weltstadt Paris, ber Brennpunft ber Cultur, bat nämlich Mangel an fatholischen Brimarichulen. Die mobilbeftellten und trefflich geleiteten Bruber-Schulen reichen bei weitem fur Die Bedurfniffe nicht aus, und in bem achten Stadtbezirf allein find, wie man bernimmt, bei 800 . e. Rnaben eingeschrieben, bie in ben fatholischen Schulen feinen Blas finden und warten, bis einzelne Stellen fich eröffnen. Diefen Stanb ber Dinge bat nun bie protestantifche Bropaganba flug benütt, und fich vorzüglich auf Grundung von Bolfeschulen verlegt, Die offenbar für andern Bebarf ale für ben eigenen berechnet finb. Die Sache ift fehr flar ber Deffentlichkeit borgelegt worden. Auf bie 13,000 Broteftanten, bie in Paris wohnen, find beilaufig 2000 foulpflichtige Rinder anzunehmen, fur Die icon lange geforgt ift. Nun aber find, aus frembem Belbe vorzüglich, in jungfter Beit folgende protestantische Schulen errichtet worden oder ihrer Bollenbung nabe: eine folche in ber St. Benovefaftrage fur 5 - 600 Rinber; eine andere ift im Bau am Barrier Fontainebleau; in ber Strafe Dabame marb eine weitere febr große eröffnet, und die protestantischen Mgenten burchftreifen biefes faft rein fatholifche Stadtviertel, um Rinber zu fammeln. 3m Beichbilbe ber St. Margarethenpfarret wurden binnen vier Jahren feche folder Auftalten eingerichtet, bie offenbar ben namlichen 3meden bienen follen und auch theilmeife Solches rief nun Seitens ber Ratholifen Ginfbrache berdienen.

vor; man klagte förmlich über bie protestantischen Broselptenanstalten, und wies nach, daß in mehr als einer dieser Schulen ein Drittheil der Rinder katholisch seien. Beröffentlichung solcher Dinge im Lande ist der Propaganda sehr unlieb; in Schweden oder in Berlin mag solches hingeben, allein in Paris ist es unzeitig. Bwei Diener am Worte, die hrn. Mayer und Vallette, glaubten sich öffentlich rechtsertigen zu mussen und sagten, daß sie sich von den Eltern katholischer Kinder stets eine schristliche Zustimmung geben ließen, um diese in ihre Schulen auszunehmen. Es mag sehn; tas Werk der Propaganda ist aber damit eingestanden, und es steht zu hossen, daß bei der Regierung dahin gewirkt werde, die katholischen Knabenschulen zu vermehren und einem unerstärlichen Mangel abzuhelsen zu vermehren und einem unerstärlichen Mangel abzuhelsen \*).

#### VI.

Frankreich hat bas unbeneibete Vorrecht, beffer als Italien und Spanien bet ben protestantischen Gnabenspenben bedacht zu werben. Wie hat sich bis jest ber Dank geäußert. Ober, welches find bie Ergebniffe ber protestantischen Propaganta in Frankreich?

Die Frage läßt sich nicht gleichmäßig für die verschiebenen Provinzen, für Nord und Sud, beantworten. Für den sublichen Theil des Landes sind die Angaben noch nicht vollständig genug, um darüber ein im Einzelnen richtiges Urtheil zu gewinnen. Wir wissen bloß, daß zu Montauban, dem Size der protestantisch-theo-logischen Fakultät, die Prosessonen derselben mit dem Consistorium völlig zersallen sind. Die getheilten Streitkräfte thun und können auch weit weniger thun, als in Straßburg geschieht, wo beide Körperschaften, Fakultät und Direktorium, dem Rationalismus hulbigen. Wir haben unlängst die Stimme eines Bischoss des sudlichen Frankreich vernommen, der vor den sogenannten Armenund Waisenanstalten warnet, die an einigen Orten, namentlich Eurorten, durch den Protestantismus gegründet sind, und wo beisläusig das geschehen soll, was in Paris mit den Schulen ge-

<sup>\*)</sup> Univers. 11. Mai 1857.

schieht. Wir werben wohl balb im Stande fenn, über diefen be-

Was den Often betrifft, so ist da, wie wir gesehen, die Propaganda in großem Maßstade angelegt; die protestantischen Vereine sind vielfältig und lassen sein Interesse unberührt, und wenn auch einige es nicht zu weitgehender Bedeutung brachten, so zeugt deren Ursprung und Dauer von einer kaum zu ermüdenden Prosestenssucht. Immer wird Geld verlangt, und stets gegeben, nicht etwa um im eigenen Haushalte Friede und Einheit zu erzielen, sondern um in die katholische Seerde einzubrechen. Siezu stehen die Finanzen der Wechsler, die Pressen der Buchdrucker, der Eiser der Consistorien, die Berechsamkeit der Predsger, die Rundreisen der Missonäre, die Bereitwilligkeit der Gesellschaften zu Gebot, und solcher Einhelligkeit wäre nur ein ehrenhafteres Ziel zu wünschen. Aber zumeist ist das Geld umsonst ausgegeben.

Dificiell gelingt mobl Manches. So bat man es feit etwa 20 Jahren burchgefett, bag in mehreren fatholifchen Stabten bes Elfaffes, Babern, Schletftabt, Sagenau, Benfeld, worauf man ein besonderes Mugenmert batte, protestantifthe Stationen, Bethäuser und ftandige Prediger errichtet und eingeführt wurden. Diefe Bugeftanbniffe machte bie Regierung, entweder in unbewachter Stunde, ober weil fie bie Partei zu befriedigen im Auge hatte. Noth war feine ba. Es ift ftatiftifch erwiesen, bag im Elfaffe 111 (bunbert eilf) Gemeinden find, in welchen die Bahl ber Protestanten ftarter ift als zu Benfeld, wo man beren 115 gablt, und bie religioferfeits eher hatten bedacht werben follen, ba fie es nicht find. Unter befagten 111 Landgemeinden find 86, wo die protestantifche Geelengahl ftarfer ift als bie in Sagenau \*), und alfo auch eber als biefe Stadt die Obforge bes Direftoriums hatte erfahren follen. Und endlich find unter benfelben protestantischen gandgemeinden 61,

<sup>\*)</sup> In hagenau leben jest gegen zweihundert protestantische Seelen auf 11,351 Ginwohner; fehr wenige haben einen ftandigen Gis und find, wie dieß in der Absicht der Propaganda lag, aus allen möglichen Elementen zusammengebracht.



Gleichgiltige Leute, Individuen, Rirchenpflichten nicht nachgekon verstricken lassen, allein ihr Pre werth, ben fie bekannten, und fich nur unter verkommenen eben find bem Protestantismus paritätischen Städten auf's Besti thelische Theil, ungeachtet seines sprechen untreu wird, in ber rieß gesichehen läßt, daß die Ki Begreislich! In ben Landgemeint sind da die gemischten Gene Gernen unter mamentlich einen G

or 1848 jur

<sup>\*)</sup> Zabern gablt auf 6407 Ein ten Recenfion. Die Bibels unter Mitwirfung bes Stahl befonders barauf abgeschen, zu irgend einer protestantisch bie Lifte ber burch bie Regle zu fieben fommen, um eine

meinden besteht, worunter 10 mehr ober weniger gemischt find, die aber kein einziges Beispiel einer Mischehe bieten. Wir benken, die Protestanten haben da beinache ebenso viele Ursachen als die Katholiken, selbe nicht zu fordern; warum ist aber die Praxis ber Bastoren anders in den Stadten?

Der Gifer ber protestantischen Pfarrer ift auch nicht allenthalben ber gleiche. Die Brogreffiben find zu Saufe, in gang proteftantifden Landgemeinden, nicht febr thatig, und die Beerben burchgebende äußerft lau. Die fleinfte Rirche genügt bem Bedürfniffe ber bebeutenoften Gemeinde; fle geben nicht binein. Da läßt fle nun ber rationalifirende Pfarrer gewähren; fie boren ibn auch nicht Der Gifer zeigt fich nur ba, wo beffen Feld an ben fatholiften Acter ftoft, und bie Schafe gegen fatholiften Ginflug gu buten find; allein ber Gifer ift ein ibm abgebrungener, weil feine gefunde Bernunft ibm boch fagt, bag bie Ratholifen bei ihrem lebenbigen Glauben gludlich ju ichaben feien, und ben Broteftanten etwas Alebnliches zu munichen mare. In ter Regel alfo muß ber rationaliftifche Prediger an gemischten Orten fur proteftantische Bereine thatig febn. Der Bietismus bingegen ift es überall, nach Junen und nach Hugen. Er treibt feinen Profelytismus weit, und behandelt mit ausschließender Barte alles, mas feinem frommeinben Rram entgegen ift. Er ift fo recht bas Abbild bes englischen Buritanismus, und an feiner Seite ift nicht gut wohnen. Die Giferer aber, die einen wie die andern, find trefflich honorirt; bas Gelb fehlt nicht. Unter ben progressiven Baftoren find oft noch bumane Leute, mit benen, wie man fagt, auszufommen ift. Die Bieti= firenden dagegen find im eigentlichen Ginne fanatifch, und gewöhn= lich ift Rrieg unter ben Einwohnern, wo ein folder Prebiger fun= girt. Ausnahmen gibt es freilich auch einige.

Den Weg, zur Gunft ber Regierung zu gelangen, fennt ber Protestantismus trefflich, ungeachtet seiner grundfählichen Abneigung, und weiß mit sehr großer Rlugheit sich in berselben zu erhalten. Er hatte es 1852 bahin gebracht, mehrere protestantische Deputirte burchzusehen. Da nun im laufenden Jahre 1857 bie Gieber ber gesetzgebenden Rammer neuerdings gewählt werben sollten, entstand

bei ben Ratholiten bie ernfte Frage, ob fie mit gutem Gemiffen einen Deputirten, ber ihnen auch nicht bie entferntefte Giderbeit für Babrung ber fatbolifchen Intereffen geboten, mablen tonnten. Allein bie Freiheit ber Wahl ließ man ihnen nicht, und es murbe auf prafeftoralen Befehl ein folder Stimmenbrud geubt, wie bie parlamentarifchen Jahresbucher in Franfreich bis jest fein Beifpiel boten; es mar ein unmoralifder 3wang, Ratholiten miber Recht und Ueberzeugung zu einer proteftantifden Deputirtempahl gu nothigen. Man bat fich bie bravften Unterthanen baburch entfrembet und einer Bartei im Lande einen Ginflug eingeraumt, ber verberblich werben wirb. Die Gegenwart breier Manner im Minifterium wie Fould, Billault, Rouland, gibt ben Ratholifen wenig Eroft, benn fie erinnern zu febr an bie vierziger Jahre, und find eben Leute, bie fich zu jebem Regierungefinftem bequemen. Der Raffer lagt fich nicht immer burch einen guten Schutgeift in ber Babl ber Bertrauensmanner leiten, bie ibn umgeben; es ftreicht barum ein gemiffes Digbebagen über bie weiten Fluren bee fconen Lanbee, und ben Buten fluftert eine Stimme gu: "ber Raifer lofe ben Auftrag ber Borfebung nicht".

# XXXIX.

# Aphorismen über protestantische Rovitäten.

I.

Der Ruß Bunfene in Berlin und ber Sanbichuh Stahle in Stuttgart.

lleber die Conferenzen der Evangelical Alliance zu Berlin und des Rirchentags zu Stuttgart zu berichten maren wir in großer Berlegenheit, wenn nicht Hr. Bunsen dort und Hr. Stahl hier, beibe unwillfürlich, dem chaotischen Stoff zu einer plastischen Gestaltung verholsen hätten. Wir sehen bei allen unsern Arbeiten über die neueste Geschichte des Protestantismus von den bloßen Aeußerlichseiten, der Grimasse sozialgen, besonders von der gegen die katholische Rirche, absichtlich und beharrlich ab, um unter dem Uebermaß der Spreu die keimfähigen Körner zu suchen. Dießmal nun wäre es und nahezu begegnet, nichts Dergleichen zu sinden, und zwar nicht nur bei der Alliance Gonferenz, sondern leider auch beim Kirchentage, welcher heuer in bedauerlicher Weise von den Unionisten und Pietisten beherrscht war.

Borerft die Alliance in Berlin. Sie ging, wie fich erwarten ließ, mit großem Bomp und mehr als tausend Mitgliedern in die Scene, voran überall die königliche Kamilie und insbesondere ber König felbft. Bon ben gespendeten

Belbern foll nicht nur ber Aufenthalt in Berlin, fonbern auch Die Reifefoften vergutet worben, und nachbem Ge. Daieftat über ben anfanglich fparfamen Beitritt von Berlinern fic ungufrieden geaußert, eine gange Chaar von Webeimrathen nebft fubalternen Staate- und Rirdenbienern eingerudt fenn\*). Reben von ungemeiner Ausbehnung, beutich profefforifche Brobuttionen, fullten ben größten Rauf, aus, jum Leidmefen ber Englander, welche fie nicht verftanben und ihrerfeite faum jum Borte gelangen fonnten. Raum bat ber Geftengeift je eine Phrase gur Belt gebracht, Die bier nicht wiedergeboren worben mare. Befondere Genugthuung gemahrten ber Berfammlung zwei Sauptthemata: Die Berichte über Die proteftantifden Buftande in ben einzelnen ganbern, gum Theil treffliche Gelegenheit, Die fprudmortlich geworbene Runft bes Miffioneberichtene glangen ju laffen; bann bie Bolemif gegen bie lutherifche Stromung und bie fatholifche Rirche. Tage lang unaufhörlich bloß reben über Ginbeit, ohne 3m halt und That, mare auch wohl ben ftartiten Rerven guviel geworben, man mußte fich icon nach noch etwas Unberem umfeben": fagt bas Bolfeblatt über biefe Bolemif \*\*).

Gewiß ist es nicht mehr als billig, wenn bie herren, welche in Berlin ihre langwindigen Reben an den Mann brachten, höchst zufrieden mit dem Erfolg der Conferenz sich bezeigen. 3. B. Hr. Schenkel von Heidelberg: sie bezeichne eine neue Epoche, den Anfang einer neuen That, eine neue Zusammenfassung des Protestantismus, ein Zeichen, das Gott gegeben; "mit Gott haben wir in Berlin eine That gethan in einer zerriffenen und verwirrten Zeit"\*\*\*). Dagegen erklätt ein fühler Beobachter von Außen: "Der allgemeine Eindruck, den wir davon empfangen haben, ist ungefähr der, wie man ihn von einem Feuerwerfe empfängt; viel Erwartungen, viel

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 28. Cept.; Bolfeblatt vom 10. Dft. 1857.

<sup>\*\*)</sup> N. a. D.

<sup>\*\*\*)</sup> Darmft. R. . 3. vom 26. Gept. 1857.

Burüftungen vorher, viel Knall und Glanz, und bann plotslich ift Alles vorbei und man geht nach Haufe; es ift vortel
und weiter nichts. Wenn die fünftlichen Rafeten, Leuchtfugeln, Garben, Schuppen und Schwärmer aber ebenfo rasch
verblichen sind, als sie aufstiegen, stehen die stillen ewigen
Sterne, die sich für einige Minuten verdunkelten, so ruhig
wieder da und leuchten wech die Racht, wie sie geleuchtet
haben seit Jahrhunderten.

Dieses Urtheil ift nicht etwa ein parteiisches, es ift bie Stimme aller Unbefangenen in Berlin. Inebefondere bat bas minifterielle Organ, Die "Beit", im Laufe ber Confereng ihre Sprache ganglich geanbert. Borber hoffte fie eine neue Mera von ber Alliance, jest flagte fie, bag bei ber Berfplitterung ber Debatten bie Sauptfache gang unenticbieben geblieben und nicht einmal ein Antrag "auf Stiftung eines Beltverbandes" gestellt worden fei. Auch Die Bereinigung mit bem Guftav-Adolf-Berein blieb in ben Windeln bes Bro-Die praftischen Resultate beschränften fich auf Gründung eines Bereins jur Errichtung von Afplen fur übertretenbe fatholifche Beiftliche, auf eine Anfprache an bie Balbenfer, eine an die protestantische Diaspora, und auf Schöpfung eines Bulfe Comités fur Die lettere. Gin Refultat war allerdings auch bas, bag ba Lutheraner, Calvinis ften, Zwingliauer, Mennoniten, Baptiften, Methodiften, Anglifaner, Duafer, herrnhuter, alle Arten von Diffentern und Independenten jusammensagen, einander als gleichberechtigte Rirchenglieder erflarten, und bei ber ichlieflichen Communion-Feier im Bruber-Saale die Spendeformeln aller biefer Denos minationen, wie Gr. Schenkel ergablt, "fo feierlich unter einander erflangen, ale follte bas: Gine Beerbe und Gin Birte icon jest zur Wahrheit merden" \*\*).

<sup>\*)</sup> Balle'fches Bolfeblatt vom 10. Cft. 1857.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R.:3. a. a. D; Berliner Protestant, R.:3. vom 8. Ottos ber 1857.

So ward allerdings faktisch "das Eis bes Confessionalismus in Berlin gebrochen". In Worten bemühten sich mit
dieser Aufgabe vorzüglich ber resormirte Prosessor Rrasst aus
Bonn und der Hofprediger Benschlag aus Karlsruhe. Lepterer zählte ausdrüdlich sogar die Bibel selbst mit zu ber
"äußern Autorität", welche gebrochen sei und sortan der "innern" weichen musse; man werde sich, sagte er, doch nicht einbilden, "daß man noch den gebildeten Laien die alte Inspirationstheorie werde aufreden können". Ganz solgerichtig
sprach berselbe Hosprediger sein Entsehen darüber aus, "daß
man hie und da sogar die Wiedergeburt in der Kindertause
wieder aus Tapet zu bringen wage".

lleberhaupt trat in bem Dage, ale bie "icolaftifche Kormulirung" ber außern Autoritat und ber "tobte Formelfram" bes Rirchenthume niebergebonnert marb, bie achte Comarmerfirche aus bem Sintergrunde hervor. Rrafft aus Bonn beantragte Organifirung ber Ecclesiola ale Bafie firchlicher Bucht und Berfaffung. Merle D'Aubigne verlangte, bag "ber Brediger nicht Alle ale Biebergeborne behandle", und tabelte, "ber beutich evangelische Brediger gleiche gut febr bem romijdefatholifden". Derfelbe Merle rudte endlich auch mit bem vollen ichwarmerifden Princip ber Berfonenfirche beraus: "marum benn bie Rirche burchaus unfichtbar fenn muffe; bie theuren Unmefenden feien boch meiftens Ditalieder biefer Rirde, und mabrlich fie feien alle recht fichtbar". In bemfelben Ginne nannte Sofprediger Rrummacher bie Berfammlung "ein Stud unfichtbare Rirche". Den Baptiften, welche fich fonft auffallend ftille hielten, ging bas Berg auf, ale fie ihre eigenen Principien bei ihren bisherigen Berfolgern fo unerwartet und rudhaltlos anerfannt und angeeignet faben. 3hr Berliner Brediger Lehmann legte lautes Beugnif feines Entgudens ab, jugleich gab er fich ale ben eigentlichen Grunber bes Berliner 3meige ber Alliance ju erfennen. Der Sofprediger Rrummacher hatte einen -Anlauf gur Bertheibis gung bes preußischen Staatsfirchenthums namentlich gegen bie "manigfachen Uebergriffe" ber Baptiften versucht; zulest aber mußte auch er versprechen: "unser Berhältniß zu unsern baptistischen Brübern wird ein anderes seyn als bisher"\*).

Das Bolfsblatt urtheilt über biesen firchenbegrifflichen Sieg bes Baptismus bei ber Conferenz furz und gut: "Es ist in Summa ein Blindekuhspiel mit tappenden Begriffen, das Unsichtbare will man sehen machen, und sieht das Sichtbare nicht". Daß die Alliance-Conferenz auf diesem Abwege bahin taumelte, ist übrigens nichts weniger als verwunder-lich; er ist die natürliche Laufbahn des Sestengeistes. Dasgegen ist es verwunderlich und im höchsten Grade betrübend, daß berselbe Geist und sein schwärmerischer Kirchenbegriff dießmal auch den Kirchentag beherrschte, und mit sich sortris. Doch ehe wir davon reden, mussen wir erst noch einen Blick auf den bezeichnendsten Borgang bei der Berliner Conferenz wersen: auf den welthistorischen Bunsen einen Kuß.

Ritter Bunsen als Gast im Königsschlosse zu Berlin! bas wog überhaupt die ganze Alliance auf. Mag sie selbst kaum eine Spur auf dem Berliner Sande zurückgelassen haben, so verhält es sich doch mit den breiten Füßen des Ritters gewiß viel anders. In Ungnade seit 1854, wo er als Gesandter in London nach eigenen Heften König und Ministerium zum Trot preußische Politif gemacht, seitdem Berfasser eines Buches, dem, nach der eigenen Aussage seiner frühern vietistischen Freunde, das Malzeichen des Thiers an der Stirne steht, ward Hr. Bunsen sest plotlich durch überaus gnädiges Schreiben des Königs von Heidelberg nach Berlin geladen und im königlichen Schlosse mit allen Ehren eines Gastes Sr. Majestät bequartirt. Die Zeitungen berichteten, wie häusig ihn Hosequipagen nach Potsdam zur Tasel ges

<sup>\*)</sup> Berliner Protest. R.s.J. vom 26. Sept. 1857; Rreugzeitung Nr. 217 Beilage.

bracht und er ba im engsten Berkehre mit bem Monarden sogar über Racht geblieben. Es mar nahezu zwanzig Jahre her, baß Bunsen in ben Kölner Wirren zum Gebrauch ber Gewalt gegen die Katholiken gerathen; wie sein Rath bas mals ausschlug, ift weltbekannt; er selbst ift badurch zuerst eine geschichtlich merkwürdige Person geworden. Diesmal ward sein Rath ohne Zweisel in anderer Richtung eingeholt, benn es handelte sich nicht nur um eine landeskirchliche, sondern auch um eine politische Berkassungskriss. Wäre nicht ein bekannter Fall bedauerlich dazwischen getreten, so erübrigte vielleicht jeht schon kein Zweisel mehr über den Bunsenischen Einfluß in den großen preußischen Fragen.

Run ermage man, mas biefem Manne, bem fanatifden Apostel eines ichwarmerifden Bantheismus, mit ber Alliance, und noch mehr mas ber Alliance mit ihm begegnete! Freitag ben 11. Ceptember fand auf bem Berron bes Schloffes von Cansfouci Die befannte Borftellung flatt, bei melder ber Ronig etwa 640 Mitglieder ber Berfammlung befichtigte und umgefehrt, nicht ohne großen theatralifden Effett. In ber Umgebung bes Ronigs ericbien auch Ritter Bunfen, unt es gefchah vor Aller Augen, bag ploglich Bunfen und bet Genfer Merle D'Aubigne fich umarmten und fußten. Der Berfaffer ber "Beichen ber Beit" und anberer Berte, bie fammtlich ben neun Urtifeln ber Alliance, wie ber gangen driftlichen Offenbarung Sohn fprechen, in ben Armen bes calvinifd-orthoboren Merle : bas Mergernig mar unabiebbar! Conntage ben 13. Cept. bielt bie Alliance Abendanbacht im Maber'ichen Gaale; ba trat nun Baftor Rrummacher w Duieburg auf und erflarte, wie folgt: bie Merle Bunfen'ide Umarmung habe viele Unwefende überrafcht und fcmerglich berührt, "benn Bunfen habe befanntlich in feinen beiben lebten Berfen fich theils bem Rationalismus, theile bem Romanismus (!) geneigt ermiefen, und auch Merle felbft barin angegriffen"; barum habe er, Rrummacher, Grn. Derle gur Rebe gestellt, und von ihm solgende Erläuterung zur Berbreitung unster den Brüdern erhalten: für's Erste habe nicht er Bunsen, sondern Bunsen ihn gefüßt; dann seien er und Bunsen alte Freunde aus der Zeit, wo dieser das Gesangbuch schrieb (und als guter Pietist galt); aber "er Merle verabscheue aus dem Grunde seines Herzens die in den beiden angeregten Werken vorhandenen Irrthümer Bunsens, und habe diesem das auch bei der in Rede stehenden Gelegenheit frei heraus mitgetheilt." Hr. Krummacher sügte noch ausdrücklich bei: "Fraternisiren mit dem Unglauben wolle die Alliance nicht, sie sei dem Rationalismus und dem Romanismus Feind, und verlange Entschiedenheit und Wahrheit; darum habe der Evangelische Bund seine neum Artisel ausgestellt, und wer sie bejaht habe, der müsse auch an sie glauben!"

Nichts natürlicher, follte man meinen. Aber ach, wie erging es bem guten Brn. Rrummacher! Schon im Maber's fchen Caale felbft erhob fich Widerfpruch. Gin Brofeffor aus Burich entgegnete: über bas Innere eines Mannes folle man nicht richten, Bunfen fonne ja boch ein Chrift fenn. Baftor aus ber Begend von Salle erflarte: obgleich feit fünfundzwanzig Jahren Brediger, habe er boch bie neun Artifel noch nicht ergriffen. Indes publicirte bie Boffifche Beitung ben gangen Borgang, und fofort brach ein gewaltiger Entruftungofturm los. Gine Beileide,Abreffe, Die Unterschrift bes Berliner Burgermeiftere an ber Spige, fam in Umlauf; am heftigften aber fturmten in ber Berfammlung felbft - bie Englander. Sie brohten mit Austritt, wenn Brn. Bunfen nicht volle Satisfaftion werde; ihr Sprecher, Brediger Philpots, fagte bem Ritter unter ungemeinen Lobeserhebungen öffentlich ben Dant Englands: "euer großer Bunfen hat uns querft wieder Deutschland und beutsches Befen ichagen gelernt"; ungeheuer habe es bie Englander gefreut, his noble face ju Botebam in nachfter Rabe bes Ronigs ju feben. Freilich ließ Die beutsche Dollmetschung in ber Garnisonfirche

mußte endlich Raden beugen schwichtigenbe genwart des A ger Arummach noch ausbrücklich die Berdienste aufzog. Die en Ritter selbst gen som als Mitglicheichnis brachte zwei Sohne \*)!

Rein Mund Mitter. So ist t liance für allzeit t mit diesem seinem aus Calw "erinner England die Allian sest habe". Wenn ben christlichen Einfillch ist. an kleineren noch größeren freien kirchlichen Conferenzen je betheiligen, und die ein auffallender Inftinkt hieher geführt hat; selbst in politischer Beziehung wurde unser theurer Ro-nig, ware bei der Revue das Offenherzigkeits-Kappchen aus Naimunds Luftspiel bei der Hand gewesen, interessante und vielleicht nicht sehr erbauliche Blide gethan haben" \*). Mit Einem Worte: die Berliner-Alliance-Conferenz lief endlich, auf eine Ovation für Hrn. Bunsen und seine japhetische llebertragung der semitischen Bibel hinaus.

Bom Kirchentag zu Stuttgart bagegen hatten wir gehofft, baß er bem Siege bee Ceftengeiftes in Berlin bie Bage halten werbe. Aber leiber wir haben fehr geirrt. Der biegiabrige Rirchentag mar nur eine Fortfetung ber Berliner Niederlage bes lutherischen Rirchengeiftes. Burtemberg und Stuttgart, bas Sauptstandquartier bes Bietismus in Deutschland, maren unter ben obmaltenben Umftanben freilich an fich icon ein gefährliches Terrain fur bie bieberigen Beberrfcher bes Rirchentage. Die fubdeutschen Bietiften find ber Berfammlung in hellen Saufen jugezogen; ibr oberfter Feldherr, Bralat Rapff, war auf Windesflügeln von Berlin jurud heimgeeilt. Aber auch noch Andere mit ihm: bie bobe Generalität ber positiven Unionisten. Bethmann-Sollmeg hatte innerhalb gehn Tagen feine Rebe por ber Berliner-Alliance-Confereng gehalten, ben Frankfurter Bohlthatigfeite Congreß angesprochen, und nun bas erfte Brafibium beim Rirchentage ju Stuttgart eingenommen. Direft von ber Alliance-Bersammlung maren auch Dr. Nitsich und Dr. Dorner berbeiges fommen. Auf ber Begenseite ftand nur ber einzige Dr. Stahl voran, allerdings tapfer wie immer. Go entspann fich ber ungleiche Rampf über einer Frage, welche burch ihre Rebelhaftigfeit jum Borbinein feber Bermirrung und hinterhaltigen Rampfesweise Raum bot: über ber Frage von ber "evangelischen Ratholicitat".

<sup>\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt vom 10. Dft. 1857.

pin mit ber ausge ber Kirche als eir immer neu werden res ist eben bie ! handlungen des Kir ift aus ben fummar wie eben gedacht. 2 ben symbolmäßigen , praftische oder unpra fterthum". Rur Ctal Blättern die Klage vi übersprudelt von Schi biefe Unflage beruht c niß. Daß wir vor folc tholische Sekte" dastehe was ba in reichlichem außere Rirdenthum fict fondern "den Gegenfaß therifder Ausschließlichke ryphäen des exclusiven & gegen biefe Richtung ift pieriftifcher Richtung bie gebotene Gelegenheit benütt, um gegen ibre Bruber von fireng lutherifcher Richtung barte Borte gu reben; fle haben bamit ihr Muthchen gefühlt, aber bem Rirchentage haben fie einen fchlimmen Dienft geleiftet .. Schon bas Gefühl für Schicklichfeit batte von folchem Borgeben abmahnen muffen, benn ce maren ja nicht blog Unioniften und Bietiften gum Rirchentage gelaben, fondern bie ftrengen Lutheraner nicht minber. . . murben die Burtemberger fagen, wenn auf einem in Norbbeutichland gehaltenen Rirchentage bie Extravagangen bis Bieiismus, bon welchen fich boch eine bubiche Blumenlefe gufammenbringen ließe, das ftebende Thema maren?.. Und ift es benn mabr, bag gelehrt werbe: bie Taufe fei jur Seligfeit ausreichenb, und es beburfe nach ihr feiner Befehrung mehr? wenn nur die geiftliche Amtemurbe bergeftellt mare, fo fei bamit allen Schaben ber Rirche abgeholfen? bie außere Bugeborigfeit zur lutherifchen Rirche bedinge bie Geligfeit? Und mar es icon, auf biefe Unterftellung bin ju außern, Die Burtemberger hatten Gottlob zur Bochfirchlichfeit feine Unlage? War es icon, bas mas unfern Brubern wichtig und werth ift, ale Erbarmlichkeit zu bezeichnen? Bar es vollende mabr, mas gefagt wurde: Die ftrenglutherifchen Brincipien führten gum Pharifaismus ober nach Rom" \*)?

In solcher Beise hatte die Kirchentags-Mehrheit indirekt bie symbolmäßige Unsichtbarkeit der Kirche, die Bersonenkirche ber stillen Herzen, das allgemeine Priesterthum vertheidigt, und als "evangelische Katholicität" hingestellt. Hr. Stahl dagegen vertheidigte den Begriff der erclusiven Lehrinhalts-Kirche, welcher allerdings schon die Resormatoren zugestrebt hätten. Besonders hob Hr. Stahl hervor: "auf jene (bloß innere) Katholicität hätten sich alle Sekten berusen". Soweit war der Redner gekommen, dis zum Begriff der Kirche als objektiver Realität, als plöglich ein förmlicher Aufruhr der Versammlung gegen ihn ausbrach.

Sr. Stahl führte felbft bas Brafibium, und benutte bie Aufgabe bes Borfibenben, bie gange Debatte ju resumiren,

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 3. Dft. 1857.

eben bagu, um im Biberfpruch mit allen fruberen Rebnern feine eigene Anficht barzulegen. Er war bei bem obengebach = ten Bunfte und bei ber unmittelbaren Benbung gegen bie Evangelical Alliance angelangt, als ploblic ein Ausschuß-Mitglied (Confiftorialprafibent von Röftlin aus Stuttgart) ibn unterbrach und bas Wort verlangte. Als Gr. Stahl bieß verweigerte, erhoben fich wirre Stimmen: "er habe jest, wo ihm Riemand mehr repliciren tonne, nicht bas Recht, fo gu fprechen". Die Ginen fcrieen: "Beiter reben", Die Unberen: "Aufhören". Es war eine tumultuarifche Scene und ein Br. Stahl brobte: wenn er nicht bas großer Scandal. Recht habe, ju fprechen, fo merbe er mit feinen Kreunden weggehen und vom Rirchentage fich lossagen, "bann hat er aufgebort". Durch Bermittlung Bethmanns fonnte Stahl nun gwar feine Rebe vollenden \*); aber die Stimmung ift leicht zu benten, in welcher bie Bersammlung fich trennte. Der Rirchentag hat mit eigener Sand bie Gaulen umgeworfen, auf welchen er rubte.

In Berlin mußte ber Sektengeist mit einem Bunsen paktiren; er ist bann nach Stuttgart gegangen, um ben Rirschentag für sich zu erobern und ben lutherischen Rirchengeist auszustoßen. Das scheint gelungen; zwischen Kirchentag, wenn es serner noch einen folchen geben wird, und Alliance bürfte kein Unterschied mehr seyn. Aber auf dem Gebiet des wirklichen Lebens wird der Kampf um so heißer entbrennen; benn die praktischen Fragen des Amts und der Berkassung brängen eben in dem Maße mehr, als jene großen Rede:Anstalten in ihrer ganzen Bloße und Impotenz offenbar geworzben sind. Gerade in dieser Beziehung hat die protestantische Geschichte jüngster Zeit sehr bedeutsame Symptome geliefert.

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 3. und 12. Dft. 1857.

## Die württembergische Convention.

Bierter Artifel.

Aus Bürttemberg.

Das Berfprechen, bem Lefer ben Inhalt ber Convention im Einzelnen vorzuführen, ift gelost. Indeffen ift bie Bulle Cum in sublimi vom 22. Juni, aus Bologna batirt, befannt und in Burttemberg burch bas "Deutsche Bolfeblatt" ju größerer Publicitat gebracht morben, wie baffelbe auch eine ausführliche Besprechung ber Cache begonnen bat. Die Bulle felber gibt fic, wie ihre Ginleitung ausweist, als eine mit Berudfichtigung ber Unforderungen ber Beit gemabrte Silfe und Ergangung zu ben beiben Bullen Provida solersque und Ad Dominici gregis custodiam. Denn wenn auch in biefen fcon fur die oberrheinische Rirchenproving burch ben beiligen Stuhl vorgesorgt worden ift, "fo erfannten Bir boch alebald", fagt ber beilige Bater, "bag bie veranberten Beitumftanbe Und gang andere Dafregeln vorzeichneten, menn Bir ben bortigen Gläubigen ju vortheilhafteren Berhaltniffen verhelfen und bie Schwierigfeiten hinmegraumen wollten, bie befonbers in ber jungften Beit bafelbft aufgetaucht maren". Sie erfennen baraus, bag ber Bunfc, bie Bestimmungen ber Bulle

1 1 :

:

ı

: E

1



wohl aber hat ber hochwurt felben am ersten Sonntag herab ben Gläubigen verfunde Bolfsblatt" zugleich damit v berspruch Seitens ber firchlinunmehr eingetretenen Recht in Wurtemberg fann füglid

Die Frage ift nun: wi der Bulle, die Convention ftellt fie dieselbe bem Lande, über?

Man hat icon behaup berlicher Entschiedenheit, gu ber Zustimmung der Ständ ersten Anblid scheint die B zu seyn. Dieselbe bestimmt ben Staat in allen seinen Staaten. Es fann jedoch durch Berträge mit Auswär welcher eine neue gesetliche Einrichtung zur Folge hatte, und tein Subsidienvertrag zu Berwendung der königlichen Truppen in einem Deutschland nicht betreffenden Kriege, geschlossen werden". In §. 86 ist bestimmt: "Der König wird von den Traktaten und Bündniffen, welche von ihm mit auswärtigen Mächten angeknüpft werden, die Stände in Kenntniß seben, sobald es die Umstände erlauben".

Es fragt fich, fallt ber Bertrag mit bem beiligen Ctuble unter ben S. 85? Wird erftens eine neue Laft im Ginne ber Berfaffung auf bas Land übernommen? hierauf ift aus zwei Grunden mit Rein! zu antworten. Die Laft, movon Die Berfaffung rebet, ift im materiellen Sinne zu verfteben, in welchem bie Convention nirgends etwas bestimmt \*). Beiter aber ift überhaupt nichts Reues auf bas gand übernommen, fondern nur eine Borfdrift ber Berfaffung (SS. 71 und 78) burch einen von ihr felber ftillschweigend vorausgefesten Aft, wie es bas llebereinfommen mit bem beiligen Stuhle ift \*\*), vollzogen. Die weitere Frage aber: werben nicht Lanbesgesete abgeanbert und aufgehoben burch die Convention? wird eine etwas genauere Untersuchung erforderlich Bunadit und hauptlächlich werben Berordnungen aufgehoben \*\*\*), wozu die Regierung einseitig voranschreiten fann+); Befete aber merben berührt, nach ber Auffaffung bes "Staatsanzeigers", nirgenbe, nach einer möglichen Auffaffung aber burch Urt. IV, welcher bas Blacet betrifft (fiebe zweiten Artifel), und zwar murbe betroffen die grundgefegliche

<sup>\*)</sup> Mohl: Das Staaterecht bes Konigreichs Burttemberg. Erfte Auflage. S. 562.

<sup>\*\*)</sup> Davon nachher.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Art. XII: vom 30. Jan. 1830, 14. Mai 1828, 1. Marg 1853; nach Art. V: Chegesetzgebung, Berordnung vom 23. Ausgust 1825.

<sup>1)</sup> S. 89 ber Berfaffung.

Santtionirung beffelben in S. 72; nach unferer Auffaffung aber auch bas Berfaffungsebift von 1822 (fiehe britten Artifel), welches gleichfalls ein mit ben Standen verabicbiebetes Befet ift. Bar alfo die Regierung zur Ratififation por Ginholung ber ftanbischen Buftimmung berechtigt? Rach ber Auffaffung ber Regierung muß die Frage bejaht werben, fo viel wir verfteben; fie mußte felbft bejaht werben, wenn Befete berührt murben (mas wir allerdings glauben, im Unterfcbiebe vom "Staatsanzeiger"). Denn bie Regierung fieht bie Convention nicht ale einen Aft an, welcher bie von ihr betroffenen bestehenden gandes : Ginrichtungen unmittelbar mobificirt. fondern nur jur Mobififation auf dem Wege ber Gefengebung aufforbert. "Cofern und foweit nun jur Bollgiehung ber eingelnen Artifel ber Beg ber Gefengebung follte betreten merben muffen", hat die Regierung in ihrem Ratififationeinftrumente "ben eventuellen Vorbehalt ausgebrudt", daß "bie Berbindlichkeit ber Regierung nur babin gebe, von ihrer verfaffungemäßigen Initiative Gebrauch ju machen" \*). referiren bloß und halten uns nicht fur berufen, jest icon Möglichfeiten ju befprechen, beren Bermeibung von bem gefunden Ginne ber murttembergifchen Stanbe, bie in biefer Cache ber Regierung ben größten Dant ichulbig find, wohl ju ermarten ift. Der "Beobachter" gmar hat gur Bermerfung bee Bertrage aufgeforbert, und wie fcon hervorgehos ben, hat ein Ratholif fich ju biefem Unterfangen hergegeben, ein Mann alfo, ber in die Lage fommen fann, bag ihm eine über alles juribifche Bebenfen gehenbe Bewigheit über bas Bestichen ber Bulle Cum in sublimi ju Theil wirb, fo bag er nicht einmal bem firchlichen Richter gegenüber Ausflüchte gebrauchen tonnte. Doch wir hoffen, daß biefe Stimme vereinzelt bleibe und bie Stanbe nicht bas Land nachträglich in Die Gefahr eines Rirchenftreites fturgen, nachbem bie Umficht und ber Duth ber Regierung es bavor bewahrt haben.

<sup>\*)</sup> St.-A. f. B. Rum. 139, Bu pral. 143, 145.

Wir hoffen biefes um fo mehr, ale bie Regierung nicht allein an einem hochft achtbaren Bruchtheile ber Bevolferung, fonbern auch an ber Verfaffung und fruheren ftanbifden Borgangen einen festen Rudhalt befitt. Die Regierung, fagt ber "Staatsanzeiger" \*), hat "ihren Standpunft in bem Rapitel ber Berfaffungeurfunde von bem Berhaltniß ber Rirchen gum Staat genommen und in ber Ueberzeugung gehandelt, baß ber §. 78 ber Berfaffung eine andere Abgrengung ber Comveteng zwischen Staates und Rirchenbeborben, ale die feits berige, erforbert und begrundet, bag baber bie gange Aufgabe nur barin bestehe, ben Begriff ber innern Berhaltniffe ber Rirche in einer Beife naber und im Gingelnen festzustellen, wobei bas ebenfalls verfaffungemäßige Dberauf. fichterecht ber Staategewalt gewahrt wird". "Der gange Bertrag ift nur die Bollziehung einer bie jest unvolljogen gebliebenen, Berfaffungevorfdrift". verfassungemäßige Begriff ber ""innern Angelegenheiten" \*\*\*) einer Rirche ift bier jum erstenmal genau festgestellt", auch mit Consequengen für bie evangelische Rirche \*\*\*).

Ein Rudblid auf ben Inhalt ber Convention wird biefe Bemerkung des "Staatsanzeigers" vollständig bestätigen. Es steht also, so viel wir begreifen, auch gar Richts im Wege, dieselbe als eine Berordnung zum Bollzug einer Berfassungs. Borschrift im Regierungsblatte zu veröffentlichen. War der König im vollen Rechte zur Ratisisation, so ist er es auch bezüglich der Publisation. Sollten dießfalls Bedenken bei der Regierung aufsteigen, was indeß keineswegs anzunehmen ist, so möge sie wohl beachten, welche Berwirrung und Rechtsunsicherheit aus solchem Schwanken entstehen könnte. Denn daß die Bulle Cum in sublimi, als von dem in firch-

<sup>\*)</sup> Nro. 146.

<sup>\*\*)</sup> S. 18 ber Berfaffunge:Urfunbe.

<sup>\*\*\*)</sup> Staateanzeiger a. a. D.

lichen Dingen guftanbigen Gefeggeber ausgegangen verpfliche tet, wird nicht bezweifelt werden wollen \*).

Der "Beobachter" bat nun gwar bie Berpflichtung ber Regierung gur Freigebung ber Rirche gugegeben, allein fie batte, behauptet er, Dieffalls nicht einem Dritten gegenüber fic verpflichten, fonbern von fich aus bie Brenge feftfegen follen. Der Beobachter bat babei, von allem Unbern abgefeben, vergeffen, bag bie Berfaffung ber fatholifden Rirche, beren Autonomie in Burttemberg anerfannt ift, eine folde einfeitige Regelung ausschließt, es fei benn, Die murttembergifche Regierung batte von fich aus einen volltommen ben fanonifden Gefeten gemagen Buftand bergeftellt. Das wollte fie nicht, bas fonnte fie nicht. Gie bedurfte mehrfacher Indulte fur beftebenbe Ginrichtungen, an beren Erhaltung ihr gelegen ift \*\*). 3ne beffen bat bie Staateregierung noch einen Borgang fur fic. welcher bie Berfaffungemäßigfeit ihres Berfahrens in bas flarfte Licht ftellt. Der "Staatsangeiger" theilt Musgige and ben ftanbifden Protofollen von ben Jahren 1815 bie 1819 mit \*\*\*), aus benen in unzweibeutiger Beife, wie man bem "Ctaateanzeiger" jugeben muß, ale "gemeinfame Borausie bung von Regierung und Stanben Die Anficht bervorgebt, baß eine befinitive Regelung ber Berhaltniffe amifden ber fatholifden Rirche und ber Staategewalt in ber Form eines Uebereinfommens mit ber Rurie ju erfolgen haben merbe."

Da die fatholifche Preffe bieber ben Wegenftand biefer

<sup>\*)</sup> Es ware in hohem Grabe munichenswerth, von einer Auctorität bierüber mit Berudfichtigung jeglicher Gventnalitat genauere Be lehrung zu erlangen.

<sup>\*\*)</sup> Allgemeine Concursprufung; ein großes Paironat bes Ronigs; Convifte; Staatsichulbehorbe fur ble Ratholiten; Betheiligung an ber Bermogensverwaltung u. f. m.

<sup>\*\*\*)</sup> Abgebrudt im Deutschen Bolfeblatt Rum, 195 unb 196.

bankenswerthen hiftorischen Mittheilungen überfehen hat, ffiggiren wir fie im Rachstehenben:

"Schon bei den ersten Berfassungsberathungen unter König Friedrich war in zahlreichen Abressen, Betitionen und Anträgen fatholischer Gemeinden, Geistlichen und Abgeordneten neben andern Punkten ber Abschluß eines Concordats mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche in Anregung gebracht worden. Dieß Berlangen erhielt nicht nur in der Zusammenstellung der ständischen Landes-Gravannina (§. 103, s. Berhandlungen von 1815, 8. Abtheilung, pag. 223 und 224) einen bestimmten Ausdruck von Seiten der ganzen Ständeversammlung, sondern der ständische Bersassungsentwurf, welcher dem königlichen gegenübergestellt wurde, enthielt in dem Kapitel von Kirchen und Schulen Lit. D den direkt darauf bezüglichen Paragraphen 18, welcher lautet:

""Die Grenzen zwischen ber geiftlichen Gewalt und ben Staatshoheitsrechten über bie fatholische Rirche werden durch eine, die fatholische Rirchenfreiheit mit ber Staatswohlsahrt vereinigende Uebereinfunft naher bestimmt werden"; sowie den weitern §. 24: ""Ein Concordat des Königs mit dem papftlichen Stuhl über die Berhaltnisse der fatholischen Rirche wird nur im Einverständniß mit den Ständen abgeschlossen werden."

Diefer ftandifche Entwurf hatte übrigens bamals gunachft feinen weitern Erfolg, und icheint nicht einmal zu einer Detailberathung im Plenum ber Berfammlung gelangt ju fenn. im Jahre 1817 von bes jest regierenben Ronigs Majeftat bas Berjaffungewert wieder aufgenommen wurde, ging ber oben ermabnte S. 18 unverandert ale S. 135 in ben foniglichen Entwurf vom 3. Marg 1817 über, mabrent bes anbern Artifels (24) feine Ermahnung gefchieht. Much biefer Entwurf vom Jahre 1817 fcheiterte bekanntlich an Differengen über allgemeinere Fragen, und gelangte nicht bis zu einer Berathung ber einzelnen Baragraphen. In bem Entwurf vom Jahre 1819 endlich, welchen eine aus beiberfeitigen Bevollmächtigten gemischte Rommiffion ausgearbeitet bat. findet fich feine Erwähnung einer folchen Uebereinkunft mit ber Rurie mehr, und ber Rommiffionebericht enthalt barüber nur bie furge Motivirung: "bag bie Berhaltniffe ber murttembergifchen fatholischen Rirche zu bem Oberhaubt in Rom lanaft beratben

gegebenen schriftlichen 2 verschiedenen Werhältniss stehe, und trägt, im unter vorausgeschickter mission in den §§. 74 schen Kirche im Königr und wohlwollenden Gesenen flippenreichen Siten verlesenen Aussaße eden §§. 73 und 74 über entweder ein eigener Parnommen werde: ""eine der katholischen Kirche Staate."

Gegen biesen Ant sprochen, weil noch nid das, was in Rom verl ob als Deflaration, 11 darauf an, bas man sporliegende Erflärung zu ber Boraussekung bes

cordat abgeschlossen werben könne; es fei aber in ber Sache bas Nämliche; er bescheibe sich, wenn sein Antrag nicht gehörige Unterftühung finde, baß solcher zu Protokoll genommen werbe, womit er in bieser Bestimmung als beutscher Bischof die nöthige Bahrung der Rechte ber katholischen Kirche ausgedrückt haben wolle."

"Defan Banotti: Ich glaube ber vorgebrachten Motion beistimmen und mich bahin erklären zu mussen, baß nach ben Grundfägen bes Katholicismus die Feststellung ber katholisismus die Feststellung ber katholisismus bie Feststellung ber katholisismus nur derch Uebereinkunft mit bem Oberhaupte der katholisischen Kirche geschehen könne, nicht nur für gegenwärtige Beit, sondern auch für alle Zukunst. Es handelt sich also nicht nur sur die gegenwärtig abzuschließende Uebereinkunst, sondern sich und jede Uebereinkunst, die auch in Zukunst zu treffen nothwendig ersunden werden wird; man kann und darf daher auch biese Festsegung in einen Bersassungsbertrag ausnehmen, und soll ihn ausnehmen, ta dadurch das Vertrauen der so zahlreichen katholischen Bürger sehr gewinnen und zu ihrer Beruhigung beigetragen würde."

"Graf v. Schasberg: Wir muffen eine Uebereinfunft ha-

Nach einer lebhaften Debatte bemerfte ber Biceprafibent:

"Er finde keinen Unstand weiter, daß biefer Antrag zur Beruhigung der katholischen Kirche aufgenommen werde; er stellt sofort die Frage: soll als Vorbersatz des S. 74 gesetzt werden:

""Eine besondere Uebereinfunft mit bem Oberhaupte ber fatholischen Rirche bestimmt bas Berhaltnig berfelben jum Staate." "

"Ter Antrag wird burch allgemeine Bejahung von der ganzen Berfammlung angenommen, und sofort von dieser der Beschluß ausgesprochen, es solle der Borsatz im §. 74, welcher heißt: ", die Leitung 1c." bis zu "übertragen", dahin abgean- bert werden: ", Gine besondere Uebereinkunft mit dem Oberhaupte der katholischen Kirche bestimmt das Berhältniß berselben zum Staate." (Siehe Berhandlungen von 1819, 43. Abtheilung, pag. 12 ff.)."

ben Beiftimmung bes leitung getroffen habi fammlung bei bem fprechen:

""Die Leitung Kirche steht bem Lant wird in bieser hinsich üben, welche nach b mit jener Würde wese

Diefe Formuliru als §. 78 übergegan schof von Evara in Abgeordneten folgent geben hatte:

"1. Können fie in Namen nur die gewisse zusprechen sich verpflicht eines rechtlichen Bustant ihrer Berfassung selbst t setzlichen Uebereinfunst n nothwendia sei inden 2. Insofern jeboch bie Standeversammlung aus ber gegebenen allerhochsten Erklarung die feste Ueberzeugung gründet, daß es in der Intention Er. Majestät des Königs liegt, die Grundfage ber katholischen Kirchenversassung aufrecht zu erhalten, so glauben sieder weiteren Berwahrung, welche sie im entgegengesetzten Falle zu machen bemüßiget waren, für jetzt sich enthalten zu können.

Cammiliche Mitglieder ber fatholischen Confession schließen fich an diese Erklärung bes Bischofs v. Evara an, mit Ausnahme ber Abgeordneten v. Theobald und Burtharbt."

Man ftand also von der Aufnahme bes Concordats in bie Berfaffung hauptfächlich aus dem Grunde ab, weil faktisch eine folche Uebereinfunft bereits eingeleitet mar, und einen balbigen Abschluß zu versprechen schien. Befanntlich aber, schließt ber "Staatbangeiger", baben jene Berbanblungen erft nach langerer Dauer und nur in Beziehung auf Ginen Bunft, bie Conftituirung bes Bisthums, ju einem Refultat geführt. "Die übrigen Bunfte haben in einer einseitigen Anordnung ber Regierungen ber oberrheinischen Rirchenproving eine vorläufige Erledigung gefunden, welche, von Anfang an ber Begenftand eines Protestes von Seiten ber fatholischen Rirche, sowie gahlreicher Anfechtungen in beiben Rammern, jedenfalls fpater und bei gang veranberter Zeitaufchauung über bas Berhaltniß von Staat und Rirche nicht mehr greignet war, "bie Staatswohlfahrt mit ber Rirchenfreiheit zu vereinigen."" So ist benn die neueste Bereinbarung mit ber Kurie, wenn auch nach langer Unterbrechung und verschiebenartigen 3wischenftas bien bennoch bie enbliche Erfüllung berjenigen Boraussetung, von welcher Regierung und Stande bei ber Grundung bes Berfaffungewerfes gemeinfam ausgegangen finb."

Roch ein Motiv muß für die Stände, die besondere Rudficht auf die öffentliche Meinung zu nehmen haben, bestimmend wirken. Erst mit der Convention und ihrer redelichen Ausführung wird die grundgesehliche Parität eine

Bahrheit. Das Enftem ber fanbesherrlichen Berordnung vom 30. Januar 1830, und wohlgemerft, biefes enthielt noch eine Milberung ber ichmabifc rauben Braris, melde voraus ging\*), mas mar es benn furz ausgebrudt anbere ale eine landesberrliche Suprematie über Die fatholifche Rirche? mas andere ale ein biefer angepaßtes Territorialfpftem, meldes Die freie, feiner irbifden Bewalt unterworfene Braut Chrifti unter bas Ctaatsjoch ju beugen fuchte, wie bas Breve Bind' VIII. flagt? Diefes Softem begrundete feine Baritat, ber paritatifche Staat ift aber ber moberne, ber Staat bee neungehnten Jahrhunderte in Deutschland, ber Ctaat, wie er aus ber Bestimmung bes §. 63 bes Reichsbeputations hauptidluffes, aus ber Acceffioneurfunde gum Rheinbunde Urt. IV., und bem Urt. XVI, ber beutiden Bunbesafte, in Beiterbildung bes meftphalifden Friebens, fich entwidelt bat \*\*). Die murttembergifden Stanbe werben gewiß nicht biegegen jur Berfaffung bee altlutherifden Bergogthume gurudfteuern; ben Protestanten felber, unter benen ber Rationalismus febr große Fortidritte gemacht bat\*\*\*), mare bas Saus gu enge geworden; icon bei ben Berfaffungeberathungen ftellte fic biefe Thatfache heraus. Doch alle Borte find Dieffalle überfluffig; bas Bort Paritat barf nur ausgefprochen werben, um nicht allein Die geschworne Bertheibigerin berfelben, Die liberale Partei, welche bei und immer noch bie Debraabl für

<sup>\*)</sup> Wir beden gerne ben Mantel ber Liebe barüber, well wir fur bie Convention alle Urfache haben, bantbar gu fenn. Den Siftoriler aber verweifen wir auf eine uppige Literatur aus Anlaß ber bifcofile den Motion.

<sup>\*\*)</sup> Brgl. "Betrachtungen über bie Selbstffanbigfeit und Unabbangigfeit ber Rirchengewalt und Schutpflicht bes beutschen Bunbes" 26.
von B. v. Linde, fürfil. lichtenft. Bunbestagegefanbten. Gießen
1855. S. 49 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> G. unfern erften Artifel.

alsogleich für sie eintreten zu sehen, sonbern Alles, mas bei uns überhaupt Beruf hat, fich mit politischen Dingen zu befaffen. Der große Streit ift nur immer baruber, wie bie Paritat auszulegen und zu handhaben fel. Der alte Wis im Schwabenlande, bag man ben Ratholifen genau foviel Freiheit geben wollte, ja fogar biefelbe Freiheit, biefelben Einrichtungen (Rirchenconvente, Convicte, Stiftungerathe, Rirdenrath u. A. m.), wie fie Die Brotestanten in Folge ihrer Berfaffung besigen, ift verbraucht. Gefcheidte Leute, wie auch mir fatholifche Schmaben finb \*\*), haben biefes icon los befommen, aber bag une ber Papft jur rechten Baritat merbe verhelfen muffen, im neunzehnten Jahrhundert, bas geht boch über unfern Captus! Derfelbe Bapft, ber gegen ben meftphalischen Frieden und gegen ben Reichsbeputationshauptfolug protestirt hat \*\*\*), muß burch feinen britten Broteft, fein Breve von 1830 und feine Note von 1833 ben paritatifcen Staat in Burttemberg, die \$5. 71 und 78 ber Berfaffung retten! Denn hatte ber Papft nicht protestirt - "ber Staat

<sup>\*) 3</sup>hr Kührer, Römer, ist Prafibent ber zweiten Rammer. Es wird Sie interessiren, zwei bezeichnende Anekoten von diesem, als Chaz rakter sehr ehrenwerthen, Varteiführer in die Erinnerung zurückzurusen. In der vormärzlichen Zeit war einmal von barmherzigen Schwestern die Rede, Römer sprach sich dagegen aus. Denn, sagte er, mit den barmherzigen Schwestern fängt man an, mit den Jessuiten hört man auf. — In Frankfurt war er, soviel wir wissen, für eine consequente Ausbildung der grundrechtlichen Freiheit, des ren allein gesunder Kern in der Parität liegt, gegenüber der Kirche. Als man ihm sagte, dabei könne der Protestantismus nicht bestehen, so soll er gesagt haben: wenn der Protestantismus die Freiheit nicht ertragen kann, so soll ihn der T..... holen! — Q. F. F. Q. S.

<sup>\*\*)</sup> Bergleiche ben britten Artifel.

<sup>\*\*\*)</sup> Phillips Rirchenrecht III, 503 ff.



<sup>\*)</sup> Als ber Kirchenrath in unfernunmehr fein ficheres Ausko nicht abgeneigt, ihn fallen Funktion versehen fonne; al habe ihn felig — ließ bas B

ber paritatische Staat und die Berfaffung gerettet werben mußten.

Denn wir württembergische Ratholifen sind unschulbig baran, daß die Verhältnisse sich so gewendet haben, uns zu den Grundsähen der katholischen Fraktion in Preußen hinzutreiben und nicht bloß aus Gewissen, sondern auch aus politischer Klugheit den versassungsmäßigen paritätischen Staat als unser politisches Palladium zu handhaben. Die Kreuz-Zeitung möge und diese Schwenfung, wenn es je eine ist, nicht übel nehmen; aber unsere Kirche verträgt sich eben mit jeder Staatssorm, und Reichsschutz haben wir keinen mehr. So schwimmen wir eben mit dem Strome der Zeit, mit der neuen Auslage des westphälischen Friedens, der nunmehr auch den Juden und Heiden in den Ruinen der alten Reichsburg mit uns zu horsten gestattet.

Bum Schluffe fei noch eine Bergleichung mit bem ofterreichischen Concordate angefügt. Diefelbe wird fich unter brei Befichtepunften bewegen. Buerft fommt in Betracht bie Berichiebenheit ber firchlichen Berhaltniffe. Die Rirche in Defters reich hat viele Biethumer, hat romifch-fatholifche, hat griechifche fatholische; fie bat eigenthumliche lleberfommniffe in ben Ravis teln; hat reiche Rlofter und Orden jeder Art; bie Seminarien für ben Beltflerus find ben Bifcofen gurudgegeben; ber Religionsfond, von fafularifirten Rirchengutern hauptfachlich berrührend, ift ausgeschieden, ber Studienfond foll feiner ur. fprünglichen Bestimmung jurudgegeben werben; bie habsburglothringen'iche Dynastie mar auch noch in Raiser Joseph II. bei allen Diggriffen biefes Berrichers fatholifch, und endlich ift bie firchenstaatliche Beschichte und Berfaffung feit ber Reformation jederzeit in Desterreich eine andere gemesen, ale bie im bunbesvereinten Deutschland.

Aus ben angegebenen, bei uns in Burttemberg nicht gutreffenden Umftanden, erleiden fogleich principielle Beftime

sugefagt hat, als e. gleichfalls ausüben, wie geschehen, daß feir nothige Rudficht auf ligion fouldige Ehrert Worten: bas öfterreichi ftaatliche Verfaffung ? zwischen paritätischem 1 bas Ronigreich Bürtter tätischen Staat. Weite constitutiven und princis (Errichtung neuer Biet Convention, XIX (Erne zu ihm ist Correlat Art. burch's Kapitel und Gru Art. XXII (papstliche D weil folde bei une nicht unferer Convention, ben 1 eigenthumlich: Die Art. V tigung bes Rirchenrathes).

theologischen Kafultaten hat ber öfterreichische Bischof wegen bes eigenthumlichen Inftitute bes Dottorencollegiume mehr Ginfluß; feine Stellung gur Schule ift mehr nach ben Grundfaben bes Rirchenrechts normirt, foferne ihm die Dberauflicht über ben gesammten Unterricht an Elementar = und Mittel= Schulen zusteht, sofern fatholische Gymnafien mit fatholischen Lehrern bestehen und bischöfliche Schulen ben ftaatlichen nicht nachgestellt werden (Art. V, VII, VIII); endlich hat er fein Ceminar, und ift ihm ber nothige Bufdug, wo es fehlen follte, jugefagt (Art. XVII). In Burttemberg ift fur ben gall, bag Die Rirche auf bem Ceminar bestehen follte, bem Anabenseminar, gestattet, ben Interfalarfond, reines Rirdenvermogen, anzugreifen, wenn bie andern 3mede bes Konde co zulassen. Abgesehen von den vorstehenden Differengen harmonirt die Convention im Gid, im Diocesanrecht des Bifchofe oft faft wortlich mit bem Concordate. Bezüglich ber Memterverleihung mird ber Bifchof von Rottenburg, principiell, aber faftifch gunftiger gestellt fenn, ale ein ofterreichischer Bischof, wo das Patronat bes Raisers eine febr große Ausbehnung gewonnen hat.

- b) Kirdliche Gerichtsbarfeit und Strafgewalt. Sier fanden wir nur den Unterschied, daß in Desterreich burgerliche Bergehen der Geistlichen firchlich gebüßt werden durfen (Art. XIV). Sonst durfte die Einrichtung des Chegerichts in Württemberg deshalb leichter von Statten gehen, weil das josephinische Cherecht nur in einem Theile des Lansdes, sonst aber das fanonische Cherecht so ziemlich in Gelstung war\*).
- c) Klofter. hier ift bas Concordat ber Convention um mehrere Schritte voraus. Erftens bestehen folche; zweistens ift ber fanonische Rechtszustand bezüglich berfelben bes

<sup>\*)</sup> Siehe zweiten Artifel.

vention steht defil Art. XXVIII des C

d) Endlich K nannten, allerdings Berschiedenheiten a angesehen, ist hier Gemüther sichtbar; tes zu geben, wah der Kirchenfreiheit r scheint uns die Gru Wahrnehmung diese Leser uns verabschied

## XLI.

## Zeitläufe.

Die beutschebanische Streitsache: II. Die Gegenwart und ber Scanbinaviemue \*).

In ber Zeit vom 26. Juni 1854 bis 2. Oftober 1855 ware es für die paktirenden beutschen Großmächte nothig geswesen, über der Erfülung jener Jusagen Dänemarks zu waschen, welche sie für die Herzogthümer vermittelt hatten. Als sie ihre Intercession endlich wirklich bewerkstelligten, da war es spät, für eine geordnete Lösung zu spät. Die Gesichtspunkte mögen, wie gesagt, sehr verschiedene gewesen senn, unter welchen man einerseits in Berlin, andererseits in Wien das dänische Gesammtstaatsverfassungs-Werk ruhig in Scene gehen ließ. Aus denselben verschiedenen Gründen, daß Desterreich die ehrliche Erhaltung, Preußen die wohl gelegene Sprengung des dänischen Gesammtstaats im Auge hat, mag sich auch die Thatsache erklären, daß Schleswig aus den Noten beider Mächte alsbald gänzlich verschwand.

<sup>\*)</sup> Soeben trifft bie Nachricht ein, es fei einer ber erften Afte ber Regentschaft bes Prinzen von Preußen gewesen, baß er bie Weisung erlassen, bie beutschebanische Sache an ben Bund zu bringen, und zwar ohne Desterreich, beffen Unterftutung erft "in Anspruch zu nehmen" ware.

Allerbinge gebort Schleswig nicht jum beutiden Bund; auch ift bie frubere Bemeinsamfeit ber Bermaltung amifden Soleswig und Solftein nach 1850 nicht mehr bergeftellt worden. Ctatt Giner ichlesmig bolfteinifchen Ranglei in Ros penhagen, Giner Provingialregierung, Ginem Dberappelger richt find jum größten Rachtheile ber Bergogthumer amei getrennte Minifterien, zwei Dberappelgerichte bergeftellt, Die Brovingialregierung gang aufgehoben, Die Finang- und Steuer Cachen ju ben Ungelegenheiten bes Befammtftaats gefchlo gen morben; gemeinsam find nur mehr bie Riefer Univerfitat, bie Ritterfcaft, ber Rangl, bie Brandaffefurang, Die Strafe Auftalten, bas Taubftummen-Inftitut, Die Brren-Anftalt, und feltft biefe Bemeinfamfeiten find ber beichließenden Befugnif ber Stande namentlich enthoben. Es ift befannt, mit weld' laderlicher Berpichtheit bas banifde Regiment jest felbft ben Ramen "Colesmig-Solftein", fogar auf ben Briefconverten, verfolgt. Deutschland bat fich bierin nichts ausbedungen Bobl aber bat fich Danemarf in ben Roten von 1851 und 1852 ausbrudlich auch fur Schlesmig verpflichtet: "feinen Lanbeetheil bem andern unterzuordnen", und "bie Befammt Berfaffung nur auf verfaffungemäßigem Bege fur bie eingelnen Landestheile berbeiguführen."

Schleswig hatte statt bessen nur ben Borzug, daß diese Busagen ihm in doppelter und breisacher Potenz nicht geshalten wurden. Selbst die Rirchentage und die Evangelical-Alliance wurden burch die tausende schleswigischer Adressen gegen jenen thrannischen Sprachzwang revoltirt, durch der auch das subliche Schleswig danisitt werden sollte; während die Erwachsenen nur deutsch verstehen, gibt man ihnen dänische Prediger, und ihre Kinder werden nur dänisch unterrichtet. Es ist ein befanntes dänisches Ministerwort: man werde den Schleswigern mit blutigen Striemen auf den Rüschen schreiben, daß sie Dänen seien (Lehmann). Darnach hat man getreulich gehandelt; ob der jüngste Besuch des Königs

in Schleswig das Ministerium zu einer System- Nenderung bewegen wird, steht dahin. Die Unterdrückung der Presse, der Wahlfreiheit, des Petitions und Vereinsrechts, was Alles im Königreich zu gehäuften Schesseln vorhanden ist, dann die ungerechte leberburdung mit Steuern und Abgaben ist in Schleswig wo möglich noch ungleich ärger als in Holstein. Dennoch unterhält die schleswigische Ständeversamms lung eine hartnäckige Opposition; noch im 3. 1856 hat sie z. B., zum Schrecken der Dänen, die Repartition einer vom Reichsrath willfürlich bestimmten Steuerquote zu den Gessammtstaats Rosten ohne weiters verweigert.

Rurgaelagt bat Danemark in Schleswig Alles gethan, was es ben beutschen Mächten 1851 und 1852 nicht thun ju mollen versprach. Dennoch berühren bie beutschen Noten bas schleswigische Recht mit feiner Sylbe. Die banischen Ermiberungen verstanden unter bem Ausbrud "bie Bergogthumer" wohlberechnet immer nur Solftein und Lauenburg; bas burch murben auch bie beutschen Rangleien irregeführt. Babrend fie fruher von ben "Standen ber Bergogthumer" geres bet, in bem Sinne von Schleswig und Solftein, ober von allen breien, ift jest nur mehr von ben "Standen Solfteins und Lauenburge" bie Rebe. Lauenburg war früher gar nicht in Frage, weil fein Berhältniß jur Krone Danemark unzweis felhaft ift; feit ber Gesammtstaate Beit aber handelt es fich nicht mehr um Schleswig und Solftein, sondern um Solftein und Lauenburg. Co gang und gar ift feitbem ber Schleswig-Bolfteinismus officiell tobt.

Dieß ist aber eben das Broblem: ob der beutschedänische Streit nicht auf dem besten Wege sei, denselben in anderer Gestalt wieder aufzuerweden, insofern als der jetige Proces, aller menschlichen Boraussicht nach, keinen andern Abschluß wird erreichen konnen, als entweder unverantwortliche Preisegebung des guten deutschen Rechts, oder aber die Sprengung bes danischen Gesammtstaates? Man sagt freilich: es handle

verschlingen burfe. S. 1848 bie schleswigi leicht etwas modificirt, Salbirung bes Landcher ben Norben für Danem Personalunion.

Mögen also die der Schleswig schweigen, es Wege, und eben durch Pro - und Contra - Eider Scandinavismus. Ein ! etwa am 26. Juni 1854 2. Oftober 1855 schwerli nicht dänisch (b. i. die Hitutionell sepn, so ist schweint heute noch dänische talreservation, Schleswig bald es aber einmal auf sammistaates ankäme, wädeutschen Grassmächte nahe

Domainen ber Bergogthumer find nicht fo fast liegender Besit, ale vielmehr verschiebene Intraben und Befalle, beren frubere Bermaltungemeife fur jest weniger entscheibend ift, weil die Rechtsverletung eben in bem willfürlichen Berfahren mit benfelben von Seite bes Miniftere von Scheele felber lag. Die Domainen maren in bem Erlag vom 28. Januar 1852 und in ben Specialverfaffungen zu ben befonbern Angeles genheiten gerechnet, alfo ben Ministerien fur Schleswig und Solftein-Lauenburg unterftellt; in Folge ber Berfaffung vom 2. Oft. 1855 murben fie ohne weiteres zu ben allgemeis n en Angelegenheiten, alfo unter bas gemeinsame Ministerium bes Innern gezogen, und bemnach ben Beluften ber Reichsrathe . Majoritat ichuslos unterworfen. Den ichleswigischen Ständen ward bavon am 10. Nov. 1855 einfach Rotig gegeben; fur holftein ward bie Magregel ebenfo ohne weiteres in bas neue Berfaffungeprojeft eingetragen, für Lauenburg gleich unmittelbar praftifch gemacht burch ben Berfauf einer wichtigen Besitzung. Run muß man ermagen, bag bie Domainen ber Bergogthumer ungleich reicher find ale bie banis ichen, und ihre ginangen ohnehin icon unverhaltnismäßige Laften für ben Befammtftaat tragen, burch erhöhte Bolle, zwei neue Auflagen und eine um bas gunffache gesteigerte Grund-Steuer, mahrend im Ronigreich bie Bolle reducirt und zwei Steuern abgeschafft murben. Much ber Domainen. Dehrertrag follte nun ohne Ausgleichung abfließen. Dagegen marb in Ropenhagen fpater über die Sundzoll-Ablofunge. Belber forge lichft, und zwar baburch, bag bie Minifter im Reicherath gegen ihren eigenen Entwurf ftimmten, fo verfügt, baß fie bem Ronigreiche allein zu Gute tommen. Und zu bem materiellen Nachtheil fam nun noch bie rudfichtelofe Willfur ber Korm.

Bei ben holfteinischen Standen vom Februar 1856 trat sofort der völlige Bruch ein. Hr. von Scheele hatte da ein neues Verfaffungs : Projekt vorgelegt, das zwar einige Ersteichterungen bezüglich bes Betitions : und Bereinigungerech.

tes zu gewähren schien, aber bie Domainen ausbrudlich unter bas Reffort bes gemeinsamen Ministeriums ftellte. Zugleich ward ben Ständen abermals jede Bemertung über bie oftropirte Abgrenzung bes Besondern und bes Allgemeinen verboten, als ihnen nicht zuständig. Die §§. I bis 6, ertlätte man nachher ben beutschen Mächten, seien nur "ber Bollständigseit halber" ber Provincialversaffung einverleibt. Die Stände ihrerseits nahmen alle andern Paragraphen einzeln an, bis auf ben von den Domainen; Hr. von Scheele aber ertlätte die ganze Bersaffung für verworfen.

Es war in biefer Diat noch weiter gefommen. Die Stante fprachen auch tem Ronig felbft ihre Entruftung aus über bie unerhorte Billfur, mit ber Scheele Die Bandesmung verboten und bie Reichsmunge eingeführt, Die bochften Jufige Beamten ohne Urtheil und Recht abfebe, überhaupt ben Rechtoftaat in einen Polizeiftaat verwandle. Dagu bot freis lich bie Berfaffung in S. 7 (refp. 8) felbft bie Sand; fe bat in biefem Baragraph bie Abminiftration und Bolizei von ben Berichten bes Lanbes formlich erimirt. Der Breffe mant fogar ber Drud ber Stanbeverhanblungen verboien, Blatter nach Belieben gemagregelt, fufpenbirt, unterbrudt, bas Ber titiondrecht in allgemeinen Angelegenheiten felbft ben Stanben verfagt. Die Rammer verfette ben gefetlofen Minifter in Unflagestand, aber bas Dbergericht in Riel erflatte fich incompetent gu enticheiben, ob feine Befete organifche ober Berordnungen feien, und ob bie Entschuldigung ber "Dringe lichfeit" hinfichtlich ihrer Richtvorlage bei ben Stanben ftall habe ober nicht. Ingwischen batte ber Ropenhagener Reiche Rathe = Befchluß megen Nichtvorlage ber Befammtverfaffung bei ben Standen bem Gangen bie Rrone aufgefent; und barüber ift es nun, bag fich bie intercebirenben beutiden Machte feit bem 1. Juni 1856 bie beute mit Danemart ftreiten.

In Ropenhagen fuchte man augenscheinlich vor Allem

Beit zu geminnen. Die beutschen Roten vom Juni beantwortete man im Ceptember, die vom Oftober im Februar Indeß mard zu Kopenhagen alsbald eine nachften Jahres. neue Abgrenzung ber befondern und ber allgemeinen Ungeles genheiten publicirt, und die Domainensachen befinitiv ju ben lettern gefchlagen. Daß fur ihren Berfauf eine 3meibrittels Mehrheit im Reicherathe nothig fenn folle, dies blieb bas gange Bugeftanbniß an bie beutiden Machte. Die Borlage ber Befammtverfaffung marb hartnadig verweigert. Auch als Scheele endlich (April 1857) gestürzt marb, burch bas Digtrauen ber Danen felber und burch ben Unwillen Schmes bene, brachte biefes Ereigniß boch feine Aenderung bes Snfteme.

Um die Gesammtverfassung felbst hatte es sich zulest gehandelt; boch verlangten bie Großmächte schließlich nicht ihre birefte Borlage bei ben Stanben, fonbern nur Borlage ber Provincialverfaffung, welche von Solftein icon zweimal abgelehnt mar, in einer erweiterten und verbefferten Redaftion. Dagu ichien fich bie Regierung endlich berbeilaffen gu wollen; fie verfprach ben Machten unterm 24. Juni b. 36., alfo abermale nach langer Bogerung, bag bie Stanbe bei ber Berhandlung über ihre Competeng auch über bas Berhaltniß zum Gesammtstaat fich aussprechen fonnten. fiehe ba, ale bie Borlage am 15. August ju Ibehoe erfolgte, waren die berüchtigten SS. 1 bis 6 rein weggelaffen, und von ben gemeinsamen Ungelegenheiten im Uebrigen nur insomeit die Rede, daß sie nach wie vor von aller ftanbischen Mitwirfung ausgeschloffen feien. Dagegen blieb bas Grund-Recht aller Ministerial - Bolizei - Willfur in S. 7 forgfältig confervirt und aufgeführt. Befanntlich und naturlich ward bie Borlage wieber abgelehnt, nachdem bie Berfammlung von ber endlich erhaltenen Erlaubniß, über bie Besammtftaate-Berfaffung fich wenigstens auszusprechen, reblich und reiche lich Gebrauch gemacht hatte.

verlaffen; man brobt il Schweben in Die Arme constitutionelle Angriffe begonnen. Solfteinifch. ten fich jungft verbund befuchen; die bemofrati verlangte fofort: nachden ber von Deutschland ani ju rechtlicher Wirffamfeit Grundgefes vom 5. Jun fang in Rraft treten. Ausbehnung biefes Gru ftunde wieder ter volle & mal als Scanbinavisi für ben Raub an ber Git

Die Bartei bes Ge folche Burudführung ber gen biefe Bernichtung ber 1852. Aber ihre Wiberstan als ihre Berlegenheiten n Die Bertreter bes alten G

Umichlingung" \*). Wohl! fobald aber ber banische Gesammts Staat in sich zusammenbricht, bann hort ber beutsche banische Streit allerdings auf, jedoch nur, um fofort als europaisscher wieder aufzuwachen. Ebenso hort bann Rußland allers bings auf, Erbansprüche auf ganz Danemart zu haben, aber nur um so gewisser Erbherr in Holstein zu seyn.

3ft nun Deutschland vielleicht einer folden Erhebung bes Streites jur europäischen Frage heutzutage beffer gewache fen, ale in ben Jahren 1848 und 1850? Wir meinen Rein. Den einfachen Grund Diefer Deinung moge man uns vergeihen: es gibt nämlich fein Deutschland, von bem eine Ausichlag gebente Stellung folder Art zu erwarten mare. gibt bloß zwei große Machte, welche gewohnt find, überall widerstreitenbe Intereffen ju haben, und deren Gine inebefondere im Norden unter bem beutschen Dedmantel immer nur fur ben eigenen specifischen Fistus arbeitet. Dazwischen gibt es fleinere Dachte, welche bei bicfem Biberftreit ber Strebniffe ihre Barole lieber aus Baris ober Betersburg bolen. Ein anderes Deutschland vermogen wir nirgend au er-Bir fürchten baber von einer scandinavischen Benbung ber banischen Ungelegenheit nur größere Schmach bes beutscherebenden Bolfes.

Auf ben Scandinavismus hat die alte schleswige holsteinische Partei ihre Hoffnungen geseht, und zwar auf die Fassung des Scandinavismus, welche man bei Schweden vorausseht. Man muß nämlich in der großen Bewegung für nordische Union zwei Hauptrichtungen unterscheiden: die dänische und die schwedische. Der dänische Scandinavismus muß natürlich dahin abzielen, möglich Biel in die nordische Union mitzubringen, wenn nicht das dänische Element sein llebergewicht verlieren und im schwedischen ausgehen soll.

<sup>\*)</sup> Die Bergogthumer Schleswig-Solftein und Lauenburg im banifcen Gefammiftaat. Weimar 1856. S. 72.

Darum fallt ber banifche Scanbinavismus mit bem Giber-Danismus, ber auf alle Ralle Schlesmig als Aussteuer mitnehmen will, ganglich zusammen. Bon bem fcmebifden Ccanbinavismus bagegen mare es moglich, bag er fich mit ben Infeln ber Danen und etwa mit Butland, ja vielleicht mit jenen allein begnugte, obwohl nicht zu vergeffen ift, bag Ronig Defar noch furg vor ber Rote vom 20. Rebr. b. 36. wodurch man in Rovenhagen die Unions-Agitation besavouirte. bem banifchen Ronig 20,000 Mann jur Vertheidigung ber Eibergrenze anbot. Die alt Schlesmig - Solfteiner nun betrachten ben banifden Scanbinavismus als Chimare, bem fcwebifden aber fdreiben fie eine Bufunft gu. Bei ruhigem politischen Blute fann man febr mohl ber Meinung fenn. baß beiberlei Scandinavismen gleich chimarifch felen, und bie gange Agitation nur baju biene, bas beutiche Recht und moblverstandene Intereffe beider Rationen ju verfummern.

Celbft wenn bie Danen mit Burudlaffung von Solftein und Lauenburg bie Union mit Schweben und Norwegen eingeben wollten, fo maren bie Bergogthumer beghalb noch nicht in beutschen Sanden. Die Frage aber ift, ob vom Ctanb. puntte des banifchen Scandinavismus an einen folden Bergicht im Ernfte gebacht werben tonnte? Alle Ginfichtigen finb ber Meinung, daß mit bem Berluft Solfteine nicht nur bie gange Machtunterlage Danemarts babin mare, fonbern baf berfelbe auch ben Berluft Schlesmige, ja fogar Jutlanbe mit Rothmendigfeit nach fich joge. "Die holfteinischen Safen burfen nicht in beutiche, am wenigsten in preugische Sanbe fommen, Schleswig murbe unweigerlich mit Solftein verloren geben, und bie banifche Dacht ju Baffer und ju ganb mare vorbei": bieß ift ein gewaltiges Argument ber banis fchen Gesammtftaatler. Die Juten haben icon in ber Gifen. bahn-Rrage bewiefen, wo fie ihre Intereffen fuchen; in grimmigem Saber verlangten fie von ben Infelbanen, ftatt ber Duerbahn jur Berbindung ihrer Salbinfel mit Ropenhagen, in eine Längenbahn jum Anschluß an Deutschland, wo ihr ganger Markt liege. Die Inseldanen wurden also mit leeren Händen kommen, um in der großen Union die Herren und Meister zu spielen, oder sie mußten auch Holstein, wenn auch in loserer Berbindung, nach sich ziehen, und damit den ewigen Krieg mit Deutschland. Dieß sind die inneren Bebingungen des danischen Scandinavismus.

Bohl ift bas Mag bes Dulbens und Leibens, welches man ben Deutschen jumuthen barf, unerschöpflich. Glude aber findet nicht baffelbe bei Rugland und bei Enge land ftatt. Wie follen'fie je die Ansammlung von Elementen ju einer fo überwiegenden Seemacht bulben, wie ein vereinigtes Scandinavien mit Bolftein "innerhalb ber Grengen ber Monarchie" mare? und wie follte baber ein foldes Scandinavien ju Stande fommen, felbft wenn Franfreich fur ben Blan gewonnen werben fonnte? Schon in Anbetracht Diefer außern Berhaltniffe ift es gewiß ju vermundern, bag Die scandingvische Idee Diegseits und jenseits bes Gund fo ftarfen und ernftlichen Unhang finden fonnte, wie es mirtlich ber Kall ift. Run erst noch bie Krage, wie eine folche lluion in fich geordnet und verfaßt werden follte? Die monardifde Spite aus Schweben, Die folgen Anspruche ber herrschfüchtigen und überspannten Danen, Die fich ber Union eigentlich boch aus Bergweiflung in Die Arme werfen murten, und die fuble Gleichgultigfeit ber erclufiven Rormeger: wie follte fich Alles bieß miteinander vertragen? Coll es eine Einverleibung, eine Koberativ-Regierung, ober ein centralifirter Ginheitoftaat fenn?

Bon ichwedischem Standpunkte an fich aus mare bie Sachlage allerdings einfacher: man wurde fich ein mögliches Maß vom alten Danemark ohne weiters einverleiben. Aber wenn auch dem danischen Patriotismus damit gedient ware, so wurden doch die auswärtigen Bedingungen immer biesels

ben bleiben. Eine durchgängige völferrechtliche Revolution ware hier wie dort die nothwendige Voraussetzung. Dieß scheint von der reichen Literatur am liebsten übersehen zu werden, welche dießseits und jenseits des Sund über die scandinavistischen Probleme bereits eristirt, und in ihr etwa ebenso viele Parteiungen als im Jahre 1848 bei uns über das "einige Deutschland". Aber mag nun die scandinavische Union noch so sehr eine phantastische und unmögliche Idee senz, immerhin wird sie doch für Deutschland nichts Gutes bringen; sie ist jedenfalls die neue Stärfung des Eider-Danismus.

Allerdings ift ber berühmte norwegische Siftorifer Munch ju Chriftiania fur eine andere Auffaffung bes Scandinavismus aufgetreten, welche mit Recht großes Auffehen gemacht hat. Er will nicht eine beutschfeindliche Union bes Norbens: er behauptet mit andern verftanbigen leuten, g. B. bem banischen Lexifographen Molbech, Die Danen felbft feien ben Deutschen naher vermandt ale ben Scandinaven; er verftebt ben rechten Scandingviemus ale Bangermanismus, als beutschenordischen Bund gegen Rugland, ben eigentlichen Erbfeind, und ben Slavismus. Richt baburch werbe biefe Union ermöglicht, bag Danemark mit fo viel beutichen Brovingen ale möglich in ben Bund fommt, sonbern baburch, baß junachft eine fefte Grenze gezogen werbe zwischen Deutschland und Scandinavien, wenn es nothig mare, felbft. bis jur Rorbfpige Butlanbe. Bener banifche Scanbinavismus, ber in ben nordischen Provinzen Saß gegen Deutschland faen wolle, fei Beuchelei und Gleignerei. "Es ift flar, bag ein rationeller Scandinavismus feineswegs gegen Deutschland Front ju machen, fonbern vielmehr mit Deutschland fich innigft ju vertragen und ju verbinden habe; er hat bie norbifch germanifche Rationalität insgesammt zu umwehren, und wider einen ruffifchen Glavismus ficher ju ftellen; Der Bachtvoften Scanbinaviens ift am weißen Deer, nicht an ber Elbe ober Giber." fr. Munch weiß bemnach fehr gut gu fagen, wie eine gesunde Politit im Norden bestellt seyn sollte; aber findet seine Beisheit Boben in Danemark, und wo ist das Deutschland, von dem er redet?

llebrigens ift die scandinavische 3bee nicht neu, und überrafchend an ihr nur bas, bag bie fcmebifche Dynaftie Bernadotte ihre vollständige Colidaritat mit berfelben offen er-Man beruft fich barauf, icon Navoleon I. habe fic entschieden für die Opportunitat einer nordischen Union aus-Allerdings, ber Bedanfe an Die Bieberbringung ber Calmar'ichen Union lag nabe genug, um wieber ju ermachen, fo oft die Beitumftande Unftoß gaben. Co 1809 bei ben Fürften felbit, unter bem Drude Ruglande und im Unaeficht bes ichwedischen Dynastie-Bechfels. 1843 bilbete fic. bei ber Rabe eines abnlichen Bechfels in Danemart, eine "Ccandinavifche Gefellschaft" in Rovenhagen. Sier galt es aber mehr ber "geistigen Ginheit"; auch protestirte bamale bas ichmedifchenormegische Saus gegen jede Reunion. bagegen ging ber neueste Scandinavismus recht eigentlich vom schwedischen Throne aus, und vereinigte fich als politifche Kolie mit ber von Unten betriebenen Ginheit im Bebiete bes Beiftes, mahrend bagegen vom banifchen Throne herab Broteft erhoben marb.

Der eigentliche Scandinavismus von heute ift ein ursprünglich foniglich schwedischer, daher auch sein sorgfältig verhehltes Biel nicht zweiselhaft: Einverleibung Danemarks wie Norwegens in Schweden. Bei der Zerrüttung des danisichen Staats mit seinen acht Generals und Specialversaffungen und nach mühevoller Arbeit von nahezu 40 Ministern in neun Jahren, bei dem nahen Aussterben des alten hausses und der Unbeliebtheit des fremden Thronfolgers, bei der allgemeinen Berachtung, der die einhelmische Monarchie selbst durch das Berhältniß des Königs zu der weiland Courtisane Rasmussen unterliegt, bei der allenthalben hervordrechenden danischen Berzweislung, kein Abel und keine conservative Pars

tei im Lande — ba fonnte es an höchft einlabenb ben für König Dofar und seinen Kronprinzen . jehigen Regenten, freilich nicht fehlen.

Die ichmebifche Wenbung jum Scanbinavis mas nicht ohne Bedeutung ift, alsbald nach jener ein, ben ber Ronig mabrent bes orientalifden & Dov. 1855) mit ben Beftmachten gegen bas Ruglande abgeichloffen, und wodurch Schweden mi fchen Freundichaft fur immer gebrochen batte. T benvolf, ben Ruffen tobtfeinb, jubelte, ber Ronig bei bem naben Rrieben anberweitige Starfung erachten. Der antiquarifche Rationalitatefdwinbel tirte Batriotismus war im Rorben bereits eine worden, Boeffe, Literatur und Jugend ihre Erage in ben norbifden Reichen wie bereinft in ber bin unferer Deutschthumelei, nur bag jest im Rorben ten Saupter es maren, welche ben politifchen Ton Buerft Bicefonig Rarl bei ber Raturforfcher-Berfa Chriftiania im Commer 1856. Gleich barauf felbft, ale bie banifden und normegifden Ctui Stodholm nach Upfala zum Reunionsfeft gogen eigener Berfon ihren befliffenen Birth machte. her fam ber Pring nach Ropenhagen, empfing bor Mugen bes banifden Sofes fcanbinaviftifche Sulbi ermiberte fie. Bei ber Eröffnung bes Reichstage holm im Oftober fprach Ronig Defar bereite "Bflichten ale Unionefonig".

Man hatte am banifden Sofe bieber felbi Scandinavismus und feinen Studenten geliebau mit bem banifch verstandenen; als jest ber ichwedi bene fo fed hervortrat, ba fühlte man Aerger und Gr. von Scheele gab biesem Gefühle am 20. Logar in einer diplomatischen Rote Ausdruck, wor Scandinavismus zwar als "poetische 3bee" verach

aber ernsthaft gegen ihn polemisirte und ausdrudlich bemerkte, "durch den Einfluß einer von Außen fommenden Theilnahme" könnte die Sache gefährlich werden. Die dynastische Begehrlichseit des schwedischen Hauses ward deutlich genug denuncirt, um das lettere zu einer förmlichen Bertheidigung zu nöthigen. Indessen dauerten die scandinavistischen Umtriebe unverfürzt sort, durch Studenten=, Buchhändler=, Prediger= 2c. Feste, insbesondere durch die — Freimaurerei.

3m Berbste 1856 hatte ploblich ber Uebergang ber banischen Maurerei jum schwedischen Sufteme flattgefunden, wie man ergablt, auf Betreiben ber Grafin Danner und burch Bermittlung ihres Bertrauten, bes fruhern Buchbruders, jest machtigen Rammerherrn Berling. Die Dame, in Rovenhagen von allen Achtbaren wie unehrlich gemieben, wollte fich baburch beim Stodholmer Sofe einführen, mas auch gelang, ale ber Rronpring berüberfam, um ben Ronig in bie schwedischen Grabe einzuweihen. Ginsichtige hielten Diese maurerifche Conversion gleich für einen schweren Schlag gegen bie Celbstftanbigfeit Danemarfe; und wirflich icheint ber Scandinavismus erft feitbem recht in Bug gefommen ju "Diefe Converfion", fo außerte bamale bie "Rovenhagener Zeitung" vom 31. Dec. 1856, "biefe Unterwerfung unter fremde herrschaft und Impulse fonnte febenfalls nur schmeichelhaft fur die fremde Macht fenn, welche fomit gleichfam ihr Banner in Danemart aufpflanzte; Die erlauchten Borganger Gr. Majeftat murben Diefen Schritt fur feinen Preis gethan, und eher die Freimaurerei mit Saut und Saar über die Grenze gejagt haben; es mar allerdings ein Schritt im Beifte ber verberblichen scandinavischen Joee, an welcher Danemart frant barnieberliegt".

Der begeistertste Parteimann bes Scandinavismus in Schweben, Kronpring Rarl, ift jest befanntlich Regent für seinen franten Bater. Er gilt dafür, daß muthenber Ruffens haß bie innerste Triebfeber seines Wefens fei, und bie Ruffen

prophezeien bereits, baß die Schnsucht nach Finnland ihn in die Bahn Karl's XII. bringen tonnte. Enthusiaftischer Freimaurer und einem aufgeflärten Absolutismus nicht ungeneigt, zeichnet er sich besonders als entschiedener Gegner der religiösen Duldung und als Katholifenscind aus, wie die schwedischen Scandinavisten überhaupt. Auf diesen Widerspruch mit den freien Gesehen Dänemarts und Norwegens, wenn auch nicht der schwedischen Logen\*), haben auch die Debals schon ausmertsam gemacht. Ein solder Complex von schwächlichen Belleitäten durfte allerdings geeignet senn, große Berwirrung in den nordischen Reichen anzurichten, und zwar in tem Maße, als Dänemarts äußere und innere Berlegenheiten wachsen.

Bögerung wie bisher, um Zeit zu gewinnen, möglicher weise auch ber oftensible Bersuch eines theilweisen Entgezwe tommens im Reichsrath und durch den Reichsrath, um Frankreich und Ruftland für den Gesammtstaat aufzubringen: so dürfte sich die nächste Politif in Kopenhagen gestalten. Wie dagegen die deutschen Mächte es verstehen werden, die Gesammtverfassung mit dem Recht der Herzogthümer in Einstlang zu bringen, ohne den Gesammtstaat zu stören: dieß ist die heidle Frage. Soll aber für oder durch die holsteinslauens burgischen Stände endlich das Bundesrecht angerusen werden, dann dürfte diesen Ständen nebenbei doch auch bemerkt wers den, daß sie in ihrem Lande den Katholisen gegenüber nicht weniger Berbrecher an demselben Bundesrechte sind, als die Dänen je an dem Recht von 1852.

<sup>\*)</sup> An benfelben tabelt bie gebachte "Kopenhagener Beitung" in Bereiheitigung bes banifchen Syftems unter Anderm auch folgendes: "Dem Neophyten wird, nachbem bie Aufnahme foweit gedieben, bag ber Rückschritt mißlich und unangenehm erscheint, die Frage vorgelegt: Sind Sie bereit, die Religion, in der Sie geboren find, abzuschwören und bas anzunehmen, was die Freimaurerei lebrt?"



# XLII.

# Aphorismen über protestantische Novitäten.

II.

fr. Lechler in Winnenten und fr. Preger in Munchen über Rirche , und Amt; Anflande "bes allgemeinen Priefterthums" in ber Braris.

lleber die Frage von Kirche und Amt hat Hr. Kliefoth gesagt: "kommen wir da zur Klarheit, so leben wir, sonst sterben wir". Ebenso erklärte aus dem entgegengesetten Gesichtspunkte Hr. Dorner beim jüngsten Kirchentage: die Bissenschaft habe gegen die Innere Mission noch die Schuld, "die Idee des allgemeinen Priesterthums nicht hinlänglich auseinander gesett zu haben". Indes hat es doch gerade in der letten Zeit an solchen Auseinandersetzungen keines wegs gesehlt, weder in der Theorie noch in der Praxis. Darauf wollen wir einen summarischen Blick werfen. Der Grundzug in der Geschichte des protestantischen Amts oder allgemeinen Priesterthums ist seit dreihundert Jahren der geswesen: das Theorie und Praxis darin sich direkt widersprachen.

56

<sup>\*)</sup> Brgl. Erlanger Beitfchrift 1856. G. 246.

<sup>\*\*)</sup> Rreuggeitung 1857. Rum. 229 Beil.

Reueftens und faft gleichzeitig find zwei protestantifde Schriften über biefe große Rirdenfrage ericbienen , Die eine in Bapern, Die andere in Burtemberg. Ihre Brincipien und Refultate fonnten fich faum mehr biametraler miberfprechen, und boch fann man nicht einmal fagen, bag einer ber beiben herren eigentlich fatholifire. herr Breger, Gomnafial Religionotebrer in Dunden, geht vom sola fide, alfo von ber unfichtbaren Rirche aus, um fur jeben Breis ju ermeifen, baß Chriftus ein eigenes Umt nicht geftiftet babe. Sen Ledler, Brediger ju Binnenben, geht bon ben wirfliden Bedingungen aller menichlichen Ratur und Befenheit aus, alfo von ber Rirche ale lebenbigem "Leib", vertritt bemnad entichieben bie gottliche Stiftung bes Umte fowie auch bas Umt ale Ctanb. Der Unterschied ift fcon außerlich ben bei ben Buchern aufgebrudt: bas murtembergifche ift mit Bit in naturlicher Sprache abgefaßt und gemein verftanblich; bat baperifche ift ein theologifches Rothwelfch haarftraubenber An. mit welchem ber Berfaffer Die Unnatur feiner Brincipien und ben bemofratifchen Unfug ihrer Confequengen au perbeden fuchen mußte.

Fassen wir voreist ben Gegensan möglichst pragnant frn. Pregers Kirche besteht aus unsichtbar ober soln-sidegläubigen Personen, frn. Lechler's Kirche besteht aus
realen göttlichen Dingen. Die wirkliche Menschennatur bebarf nach Lechler einer Kirche als vermittelnder Anstalt.
Preger weiß überhaupt nichts von natürlichen Bedingungen;
in den abstraftesten Spiritualismus eingesponnen, ängstigt et
sich vor jeder Realität als dem sichern Untergang des soln
side. Wenn z. B. der berühmte baverische Reulutheraner fr.
Löhe meint: gewöhnliche Christen hätten nur Tröstungen sit
einander, die Absolutionsgewalt stehe allein dem Amtsinhaber
zu, so erwidert fr. Preger: "Eine Lehre, nach der es eines
besondern Amts bedarf, durch das allein das Wort die Absolution zu geben im Stande ift, löst die Unmittelbarfeit und

Selbstständigkeit bes rechtfertigenden Glaubens und weist bie heilsuchende Seele an ein mittlerisches Briefter-Inftitut".

Das ganze Breger'iche Buch hat ben Zwed zu zeigen, bag ber fatholische Amts - und Rirchenbegriff mit Rothwenbigfeit aus bem Rudfall in die "Gesetesgerechtigkeits" erfolgt
sei, bagegen bas sola-side mit berselben Rothwendigkeit ben
entgegengesetten Amts - und Rirchenbegriff bedinge. Daß jeht
auch auf protestantischer Seite so vielsach von dem lettern
abgewichen werde, dieß erklärt sich Hr. Breger solgerichtig
aus entsprechenden Abirrungen vom sola-side, wenn auch
unbewußten und unwillfürlichen. Ueber die Art dieser unabsichtlichen Berirrungen erklärt sich Hr. Breger sehr bezeichnend:

"Das Wesen bes rechtsertigenben Glaubens kann insofeme unrichtig bestimmt werben, bag man fagt, er rechtsertige nur bann, wenn er selbst unter bie Rategorie ber sichtbaren Dinge trete, ober in seinem Ziel gerichtet sei auf eine Sichtbarkeit, die mit den himmlischen Gutern nicht in unmittelbarem Zusammenhange steht. Als unter bie Rategorie ber sichtbaren Dinge gesaßt, erscheint der Glaube bann, wenn man seine rechtsertigende Krast abhängig macht von der Gestalt und Form seines Wesens (etwa insoferne er Princip heiligen Lebens ist oder in Werken zur Offenbarung seiner selbst gekommen ist), und nicht vielmehr von dem Objekt, auf das er sich bezieht. Dieß ist der Irrthum Chprians, Augustins und ber römischen Lehre"\*).

Alfo ber rechtfertigende Glaube barf nicht fichtbar (fides formata) gefaßt werden, sonft bringt unaufhaltsam die fichtbare Rirche ber Römer ein, und umgefehrt. Dhne Zweifel hat hierin fr. Preger die Logif für fich und für seinen abstratten Spiritualismus. Hrn. Lechlers natürlichem Gefühl ift aber gerade diese spiritualissische Bergerrung unausstehlich. Er

<sup>\*)</sup> B. Preger: Die Geschichte ber Lehre vom gelftlichen Amte, auf Grund ber Geschichte ber Rechtfertigungelehre. Rorblingen 1857.
S. 195.

<sup>••)</sup> Preger S. 233.

wagte ben Sprung aus ihrer eisfalten Umarmung, felbst auf bie Gefahr bes Romanismus hin. "Sind", fagt er, "die Gegner ber Meinung, daß die Lehre von einem göttlich gestifteten Amte nothwendigerweise zulet in die Arme ber ihmischen Kirche führen muffe, so sind wir um so mehr ber Ueberzeugung, daß, wenn ihre Lehren zur öffentlichen Anersennung und folgerichtigen Durchbildung gelangen würden, Auflösung aller kirchlichen Ordnung und die Zerrüttung ber Heilsanstalt Gottes selbst das lette Ergebnis davon sein müßte".

Hreger fo bringend verboten: er will felbst den Glauben sichter wiffen. Eine rein geistige Liebe, fagt er, gibt es nicht, ebense gehort zum Glauben auch der Leib. "Ohne die grobforper lichen, sichtbaren und greifbaren Bermittler aller Lebensver richtungen fann man nicht an irgend ein Wort Gottes glaw ben"\*). Leider gibt Hr. Lechler dieser Anschauung teinen Nachdruck gegenüber dem rechtsertigenden sola side selbst. Er benütt sie nur nach auswärts zu dem Nachweis, daß die Kircke allerdings ein aus göttlichen Dingen bestehender leiblicher Organismus, eine vermittelnde Austalt sei und seyn muffe. Gegen die pratendirte "Unmittelbarkeit" spricht er sich aber allerdings mit einer katholischen Entschiedenheit aus, über welche wir billig staunen:

"Bebes einzelne Glieb ift mit feinem heilsbedurfnife unachft an die Rirche gewiesen, eine willfürliche Absonderung von ihr zieht ben Berluft ber Beilsguter überhaupt nach fich; ber Einzelne bat für eine Reihe ber wesentlichsten geistlichen Bedurfniffe nicht bel Chrifto perfonlich, sondern bei ber Rirche die Befriedigung #

<sup>\*)</sup> Rarl Lechler (Pfarrer zu Winnenben); bie neuteffamentliche Lebte vom heiligen Umte zc., auf die besiehenben Rechteverhaltniffe ber evang. : luth. Rirche in Deutschland angewendet. Stuttgart 1857. S. 20. 111.

suchen. hieher gehört ber Empfang ber Sakramente, bie von Chriftus niemals und in keiner Weise perfonlich ausgetheilt werben ic. In allen diesen Studen ist ber personliche Berkehr mit Christo theils burch die Natur ber Sache unmöglich gemacht, theils wird sein Werth ausbrucklich nach bem Berkehr mit ber Kirche bemuffen\*. (S. 53).

Co biametral entgegengesett laufen bie Wege biefer beisten Glaubenegenoffen in bem Grundarifel von ber Rirche auseinander. Moge es ben Lefern nicht zuviel seyn, wenn wir beibe Wege noch etwas genauer betrachten.

Br. Breger ift ein Mancivium ber Erlanger Schule; wie die Meifter Sofling und Barles balt er fich ftrenge an ben symbolmäßigen Rirchenbegriff, nur daß die Meifter gemandter find und bie natur - und vernunftwibrigen Bebingungen diefes Rirchenbegriffs und allgemeinen Briefterthums nicht in folder Schroffheit und Blofe por Die Augen ftellen wie ber Schuler. Br. Ledler entwidelt feinen entgegenges festen Rirchenbegriff aus ber beiligen Schrift; Gr. Breger hat mit feiner Schule überhaupt und insbesondere mit Dr. Barleg bas gemein, bag er bie Schriften Luthers als beilige Schrift gebraucht. Sein 3med geht babin, um jeben Breis, Die reale Objeftivitat und ben vermittelnben Charafter ber Rirche hintanzuhalten. Darum muß er vor Allem die naturliche Borftellung niederarbeiten, ale wenn Chriftus in feiner Rirche ein eigenes Umt gestiftet habe. Und zu bem Ende muß - Jefus felbft bas Umt fenn; nach Grn. Breger ift es allerdings, wie Lechler rugt: Chriftus theilt ba perfonlich bie Saframente aus. Schwer zu verstehen aber mahr! 11m bie reformatorische Unmittelbarfeit bes sola fide aufrecht zu halten, barf eben absolut nichte amischen Chriftus und den Glaubigen treten, muß biefer abstrafte Dualismus in voller Schroffheit burchgeführt werben. Daber Grn. Bregere munderliche Reben : Chriftus fei felber bas Umt, in ibm befige es bie glaubige Bemeinde (die "neue Menscheit") als ihre Selbfibegeugung und ale Chriftus verwalte fie bas Amt ober Chiftus burch bestellte Erager.

Co und nicht andere will und gebietet nach Srn Bit ger ber große Grundfas vom sola fide. "Cobald aber ter Glaube aufhorte, in unmittelbare Beilegemeinicaft mit Ghri ftus gu verfegen (b. i. fides formata murbe), fcbieb Die Com ftenheit aus bem unmittelbaren Dienfte bee Amte Choin aus". Run aber ift "allgemeine Gelbftherrlichfeit bie Bebende Bebingung fur bas Evangelium". "Die driftliche Rirte befteht ba, indem ber rechtfertigenbe Glaube eintritt in bal Amt bee Beugniffes, mit biefem Beugniß fich und Andere priefterlich fegnet , aus einer Bemeinicaft von Brieftern, bie fich gegenseitig belfen und bienen". "Das evangelifche Gab benmittelamt und bas allgemeine Briefterthum find bas, met fie find, fraft Gines und beffelben Dienftes, baf fie namit in Chrifto por Gott fteben und Chrifti Beugnif ber alim Menfcheit gegenüber ausüben". "Im apoftolifden Beitalte gibt es nur Gin Amt, bas ift und bleibt bei Chriftus und alle Chriften treten ein in beffen Dienft". Richt "ber Geft einer befondern Umtegnade" ward ben Jungern verbeifen, "fonbern es ift ber Beift ber gottlichen Ratur, wie er ben Meniden Befus ale Lebensprincip burchwohnt und Beift ber neuen Menfcheit geworben ift"\*). Diefen Beift ale ibr alle gemeines Briefterthum übertragt bie Gemeinde um ber feften Drbnung willen an einzelne Amtstrager; Br. Breart wricht fich barüber genau mit ben Borten Luthere aus :

"Der herr erwedt Leute für folchen biffentlichen Dienst im Amte Jesu. Wenn folche Leute im Amte Jesu auftreten, verwalten sie öffentlich nicht ein besonders geordnetes Priesterthum, sondern ihr eigenes durch die Tause ererbtes Priesterthum, wie es in allen Christen ift. Die berufenen Diener verseben öffentlich, was ein Jeder für sich hat, anstatt der Andern. Deffentlich moodte ein Je-

<sup>\*)</sup> Breger G. 11, 230. 39. 139. 123. 61.

ber prebigen und Saframent reichen, wenn es mit Bewilligung ber Gemeinde geschieht". "Richt bas was die Pfarrer thun, sondern bas baß sie öffentlich fur die Gemeinde thun, was jeder Chrift fur sich thun foll, Gottes Wort nehmen und anwenden, unterschelbet sie von ben übrigen Gläubigen". (S. 182 ff. 230).

Bu folden Monftruofitaten, wie oben angeführt, fiebt bie symbolmäßige Theologie um bes sola fide und ber Riftion bes allgemeinen Briefterthums willen fich gebrungen. Bir fagen : megen ber Riftion bes allgemeinen Briefferthums! Denn daffelbe ift nur die Baffe, um ben gefunden Rirchen-Begriff ju ertobten; fobald bieß geschehen, legt man fie an bie Rette und fperrt fie forgfältig ein, bamit fie ja nicht weiter ficheres Unbeil ftiftend in praftifche Birffamfeit trete. Co mar es feit breihundert Jahren und fo ift es bei Grn. Breger wieber. "Die Rraft und Gewalt bes Amtes Jefu", fagt er, "ift nicht unmittelbar auf die einzelnen Umtetrager übergegangen, fonbern zuerft auf bie Bemeinbe und aus ber Bemeinde und burch bie Bemeinde auf bie Amtetrager". Aber wie bad? barüber ichlupft fr. Breger mit ber Phrase hinmeg: ber herr ermede Leute. Das allgemeine Briefterthum fommt boch nur ber Gemeinde ber Blaubigen und Beiligen ju; biefe aber ift unfichtbar; wie fann fie fur bie Sichtbarfeit Trager ihres Amte erfiesen und bestellen ? Das ift die Krage! Offenbar bleibt nur Gine Babl: entweber muß bas allgemeine Priefterthum fur Die Braris mußig auf fich beruhen, ober es muß auf die ununterschiedene Daffe ber firchlichen Angehörigen überhaupt ausgebehnt werben. biefem Falle aber, ju bem allerdinge bie Confequeng brangt, tritt nothwendig jener bemofratifche Unfug ein ober, wie Gr. Lechler fagt, die "folgerichtige Durchbildung, welche bie vollige Berruttung ber Beileanftalt Gottes nach fich gieben muß".

Man sucht biefer Confequenz baburch auszuweichen, bas man fur bie lebung bes allgemeinen Priefterthums in ber Sichtbarfeit irgendeine Stellvertretung ftatuirt, fei es ben

Consistorialismus, sei es einen mehr ober minder beschränkten Synodalismus. Aber unter allen Umftanden wird so die Bistion nicht kleiner und die Willfur nur um so größer. Auf alle Falle ift dem Borwurfe des Hrn. Lechler nicht auszuweichen: "Eine Rirche, die sich erst verfassen soll, ist dasselbe, was auf politischem Gebiete das souveraine Bolt, jener verwirrte Begriff einer revolutionaren Demokratie, wie er in den lettvergangenen Jahren in allen Schickten der Gesellsschaft Eingang gefunden hatte"\*).

Brn. Lechlere Anschauung - um fofort auf fie überaugeben - verlangt alfo eine mefentliche, urfprungliche, objeftiv und apriorifch gegebene Berfaffung. Damit geht er felbst über bie eigentlichen Reulutheraner noch binaus, und es ift bochft intereffant, feine Ausgange. und Bielpunfte naber in's Muge ju faffen. "Die Rirche ift nach ber Ginen Seite bin wesentlich aus un perfonlichen Bestandtheilen gebilbet. eben bamit wird ihr Charafter ale Anftalt fundgethan": mit biefer Definition ftellt fich Gr. Lechler gegen "bie Lehre von ber unfichtbaren Rirche" auf, welche er als bie pietiftifche Auffaffung jum großen Schaben eines biblifch gefunden Rir. chenbegriffs bezeichnet \*\*). Gegen folche Abftraftion bes Geftengeiftes und ihre einseitige Innerlichfeit ift fein ganger Gifer gerichtet als gegen ein bloges Bedanfending, einen Biberforuch in fich felbft. Bu feinem entgegengefetten Rirchenbegriff ift Gr. Lechler gelangt, indem er bie Bibel an ber Sand einer Art von driftlicher Phyfiologie, "aus ben Gefeten und Rraften bes menfolichen Gesammtlebens" interpretirte. Rur ben Menfchen bestimmt, fann auch bie Rirche nicht etwas rein Beiftiges, fondern muß ein "Naturmefen" fenn aus Leib. Seele und Beift, in bem fich die allgemeine Beltorbnung wiederholt, daß "Gott weder im himmel noch auf Erben

<sup>\*)</sup> Ledler 6. 86 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bechler G. 57 ff.

feinen Willen unmittelbar und fogufagen in eigener Person vollzieht, sondern fich seiner Berkzeuge und Mittelspersonen bedient"\*).

Also vermittelte und vermittelnde "Leiblichkeit" ber Kirche! Die Gegner sagen: wer nicht den spiritualistischen Dualismus als Wesen der Kirche sesthalte, der musse nothwendig in den Romanismus verfallen. Ift Hrn. Lechler dies wirklich begegnet? Er bedingt für die Kirche folgerichtig eine wesentliche Versassung, mußte ihn dieß nicht nothwendig zur historischen Anerkennung der alten Kirche führen? In der That sieht sich Hr. Lechler hierin weiter voran getrieben als irgend ein Reulutheraner: bis zur Unnahme des Primats.

Er vertheidigt in allem Ernfte den "Borgug Betri", fo= wie die "Kortdauer des Brimats" als unbestreitbare Thatfachen, welchen an und fur fich auch die Reformatoren nicht wiberftrebt hatten. Er erffart gerabegu: "Der Brimat ber romischen Gemeinde unter ben driftlichen Gemeinden und, mas baffelbe fagen will, ihres Bifchofes unter ben Bifchofen, ift eine bloße gefchichtliche Thatfache. Das ift er aber auch unbestreitbar. Bas man Alles von ben Rechtsvermahrungen ber übrigen Bifcofe gegen Rom anzuführen bat, soweit geben fie niemale, bag fie bem romifchen Bifchofe ben erften Rang unter feines Gleichen absprachen". Diefem hiftorischen Fattum verleiht Gr. Lechler auch die entschiedenfte gegenwärtige Bedeutung : "Die Stellung, die ber herr bem Betrus gibt, ift nicht eine willfürliche ober rein personliche, sonbern fie beruht auf einem Lebensgesete bes Reiches Bottes; jede Bemeinschaft bedarf ber Leitung burch eine einzelne Berfon". Bon Ginheit ber evangelischen Rirche ju fprechen, sei baber gegen das Wahrheitsgefühl; ein Busammentreten von Gingelnen fei noch feine Ginheit. "Die Rirche ale ein auf die

<sup>\*)</sup> Lechler S. 19; vergl. hengftenberg's Evang. R. . 3. vom 18. Juli 1857.

werden, der damit Kurz: "es fann a sichtbare Gemeinsche eine gegliederte Hie sie bedarf ebenso der fordert einen Bischo nachst ihren Dienern seiner Gemeinde". solchen Primats wei gendste praktisch nach

Berblendung ift eines geordneten Brime teine Ahnung haben v meinschaft, um zu übers Reich Gottes nicht etw sich, sondern auch aus i Kirche entsprungen find mischen Kirche nicht mi griff sie hier mit dem Serniedrigungen über die ohne Gewissensone

Ift benn also Hr. Lechler wirklich völlig bem Romanis, mus verfallen? Richts weniger als das. Er geht — fast unglaublich aber wahr — bloß mit einer "zufünstigen Kirche" um und mit einem "Primat der Zufunst"; wann, wo, wie beides kommen soll, das weiß er nicht; die katholische Kirche emancipirt er zwar von dem Prädikat der "apokalyptischen Hure", an eine Wiedervereinigung glaubt er aber nicht. So meint er, die "von so Vielen, auch von Hösling, als unlösbar bezeichnete Aufgabe": die neulutherische Amtslehre festzuhalten und doch nicht in den Romanismus zu versinfen, ges löst zu haben.

Allerdinge; Br. Lechler thut noch mehr: im zweiten Theil feines Buches bricht er Alles bas Stein fur Stein wieder ab, mas er im ersten aufgebaut bat; er gehrt fich formlich selber auf. Durch ben flaren Wortlaut ber symbo. lifden Bucher eingeschüchtert, will er namlich boch wieber bie Selbstherrlichfeit bes "Laienpriefterthums" nicht aufgeben. Die Laienschaft, lehrt er, habe ihren felbfiftanbigen Antheil an ber Bewalt ber Schluffel, ftebe als zweiter gleichberechtigter gattor neben bem Umt, ale bas geiftig Berfonliche ber unfichtbaren Rirche, und auf Diefen Kaftor treffen bann "im Begenfate jum Umt bie - Onabengaben". Br. Lechler verarat es ber theologischen Wiffenschaft, baß fie bas Wefen ber Rirche überhaupt immer nur aus einem Einheitspunfte conftruiren wolle, mabrend es boch wie alles entwidelte leben aus einer jur Ginheit verbundenen 3meiheit beftebe. evangelische Rirche fonne bem von achtungewerther Seite fommenben Winf nicht folgen, und "bas Amt jum alleinigen Mittelpunft bes firdlichen Lebens machen". Sie muffe ber Prophezie und ihrer Boraussepung, ber freien Schriftforfdung, in ber Rirche wie im freien Berein, im Gottesbienft wie in ber Wiffenschaft "ihre rechtmäßige Stelle als zweitem Gentrum, ale bem anbern Grundpfeiler ihres Gesammtlebens einraumen lernen" (S. 287), insbefonbere bei ben "Stro-

zwei unv faum gen lich flatt als zuvor und die fi entscheident fommen: b fonen ben find. Im ( phezie" im { "Gebundenhe weit jene Fre wurf gegen b nen Schoofe laffen, baß ih gegenüber gefte Im Rame. die Controle üb

nur in ben Brit lichen Gottesbiens bigten freie Befp: Aber fr. Lechler glaubt, "ber merkwürdigen Stagnation ber Schrifterkenntniß und ber erstaunlichen geistlichen Unwiffensheit ber Maffe" bei ben Katholiken nur burch confequente Durchführung bes allgemeinen Priesterthums neben bem Amt zuvorkommen zu können:

"Es beruht in allen seinen Theilen auf bem Gebrauche bes freien Worts. Denn bas Wort ist frei, nicht aber bas Saframent, sowie ce auch eine freie Gabe gibt, aber kein freies Amt. Was also burch bas freie Wort geleistet werben kann, nicht mehr und nicht weniger, das gehört dem allgemeinen Briefterthum als unveräußerliches Recht, heiße es nun Lehre, oder Ermahnung, oder Bekenntniß, oder Gebet, oder Wunder thun, oder wie immer". " Das freie Wort, das in seiner höchsten Bollenbung mit der Prophezie zusammenfällt, ist der von Gott eingesetze Wächter und Aussehrer über den heiligen Dienst".

Co ergibt fich ichlieglich zwischen Grn. Breger und Grn. Lechler ein merfmurdig verfehrtes Berhaltniß. Der Erftere, beffen Rirchenbegriff im allgemeinen Briefterthum völlig aufe geht, beläßt daffelbe doch ale reine Kiftion ohne die geringfte Folge in ber Braris; ber 3meite, beffen eigentlicher Rirchen-Begriff bas allgemeine Briefterthum ausschließt, gibt bemfelben in der Praris eine Geltung, welche nothwendig wieder feinen Rirchenbegriff aufhebt. In Unbetracht ber merfmurbigen Erflarungen Lechlere über Die "Leiblichfeit" ber aus realen gottlichen Dingen bestehenden Rirche hat fich bas Salle'iche Bolfeblatt gewundert, bag ein folches Buch que bem pietistischen Burtemberg hervorgeben fonne. Gange in's Auge faßt, wird dieß vielmehr fehr naturlich fine 3m Pietismus geht Alles in ber Perfonlichfeit auf, Rirche und Amt vor Allem. Daber fonnte ber Bafler Brebiger Legrand bei ber Berliner Alliance-Confereng ohne Unftand erflären: "bie Frau ift nicht Rum. 2, sondern Rum. 1 im Pfarrhause, versammelt fie bie Confirmanden - Madchen

<sup>\*)</sup> Lechler S. 286. 115. 443. 448 ff.

um sich, so macht sie mehr, als unsere schwarzen Rode machen." Diesem schrankenlosen Subjektivismus nun wollte Hr. Lechler nicht allzu wehe thun, und boch auch einen feften Anhaltspunkt firchlicher Objektivität baneben haben: bieß ift bie Geschichte seines Buches.

Das fclagenbfte Beifpiel bes pietiftifchen Buges, alle firchliche Realitat in Die einzelne Berfonlichfeit aufzulofen, bietet in neuefter Beit ber murtembergifche Bfarrer Blumbarbt. Ausgehend von der Unficht, daß heute noch bie mefentliche Macht bes heiligen Geiftes von bem Einzelnen gerabefo errungen werben fonne und muffe, wie bereinft burch bie Junger, fam er endlich zu ber Behauptung, bag jeber Amtetra. ger ein Bunberthater fenn muffe. Er felbft ubte bie Beilung ber Damonifden, und machte badurch fo ungemeines Auffeben, bag viele ichmabifden Chiliaften anfingen, von Blumhardt ben endlichen Unfang bes Reichs Gottes ju batiren. Er felbft legte feine Stelle ale Baftor ju Mottlingen nieber. und trat aus ber landesfirche aus, um gang "feinem evangelifchen Berufe" ju leben. Bu bem Ende taufte er bas Bab Boll bei Boppingen, mo er nun ale Seelforger und Bunber-Argt fungirt, und burd Gebet und Sandauflegung bie Babe ber Rranfenbeilung ausutt. Erft vor Rurgem bat fic ein Streit zwifden ihm und ben Soffmannianern entfponnen, indem es die letteren als einen Widerfpruch Blumhardts mit feinem eigenen Thun und Lehren ansehen, bag er ber allgemeinen Separation von ber bestehenden Rirche, ber er boch felbft allen beiligen Beift abspreche, nicht bas Wort reben will \*).

Wir haben früher ichon auf bie Thatsache aufmertfam gemacht, bag im protestantischen Bolfe bei ichweren Leiben sich ein inftinktiver Bug nach ber realen Objektivität ber fa-

<sup>\*)</sup> Subbeutiche Barte vom 30. April, 7. Mai, 16. u. 23. Juli 1857.

tholischen Heilsgüter geltend mache \*); neuestens hat auch ein würtembergischer Psychologe es als einen "besonders merks würdigen Umstand hervorgehoben, daß bei Seelenkrankheiten und dämonischen Bestyungen die Leute nach einer fast constanten Erscheinung, auch wenn sie der protestantischen Consession angehören \*\*), zum Behuse ihrer Heilung in eine katholische Kirche gebracht zu werden wünschen." Was bei diesem Instinkt die Kirche ist, das ist bei der Blumhardt'schen Richtung die des heiligen Geistes mächtige einzelne Persönlichseit. Die pietistische Consequenz ist darin nicht zu verkennen. So völlige Aushebung der kirchlichen Objektivität in der isolirten Persönlichseit erschien nun Hrn. Lechler doch zu stark: er will die erstere daneben wahren. Insoserne solgte er dem Ausschwung der Zeit.

Die Reducirung bes Amte auf die Berfonlichfeit bes Tragers ift auch ein naturlicher Bug im Rationalismus; wenn ber Bietismus ihm hierin, wie in Bielem, Die Sand reicht, fo erhebt fich bagegen ber neuefte Aufschwung über" beibe bis jur neulutherischen Objeftivitat. Ein lebendiger Magftab diefes munderbaren Fortschritts ift auch ba wieder bie Ongbauer Conferenz und bas Balle'iche Bolfsblatt. Roch am 3. Mai 1848 publicirten fie bona fide folgende Grundfage: "In ber That hat nicht bie Liturgie Die gottliche Berheißung, fondern nur bas Wort; es eriftirt fur uns fein Nimbus mehr außer bemjenigen, ben bie perfonliche Tuchtige feit uns verleiht; nein, feine Ginbildung mehr von amtlicher Mittlerftellung; fein ohnehin vergebliches Beftreben, ber Belt burch pontifitale Raftenheiligfeit und priefterliche Beheimthuerei ju imponiren; in welche Formen es fich immer fleibe,

<sup>\*)</sup> Aefnlich neuerbings Eb. Gaber: Rothftanbe ber evangel. Rirche im preugifchen Often und Norben.

<sup>\*\*) &</sup>quot;ober vielleicht gerabe bann" — bemerkt B. Mengel, Literaturs Blatt 23. Mai 1857 ju Mehrings Seelenlehre.

fein Pfaffenthum mehr; bie Beit für bergleichen Mummenfcang und Boyangerei ift vorüber; man weiß, bag wir Meniden find wie andere auch!" Go iprachen bie Conferenz und bas Organ im 3. 1848. 3m 3. 1856 faben fie mit Bebauern auf ben Irrthum berab: "nicht bie Liturgie thue es, fondern die Bredigt, nicht bas Amt, fondern bie Berfon, nicht die Rirche, fonbern ber Baftor" \*). Und ale fest Grn. Ledlers Buch erschien, mar bie Kreube ber Evangelischen Rirdenzeitung und gang besonders bes Bolieblattes groß, nicht etma über bie Partie Lechlers vom allgemeinen Briefterthum, fondern barüber, bag "er fich nicht icheue, nicht blog von einem beiligen Amt, fonbern auch von einem beiligen Stanbe ju reben, ber allerdings im einfachen Wortverftanb bie natürliche Folge von jenem fei, und daß er ebensomenig por bem Gebanfen bes Brimates jurudichrede." Rurg, Lechler's Bert fei ein "epochemachenbes". Die Gubieftiviften fnirich. ten: "Freilich, Pfaffenthum und Papfithum tonnen fich mit Union nicht vertragen" \*\*).

Solcher Aufschwung im Begriff bes Ants ift auch nicht etwa mußig; er bethätigt sich bereits als principieller und hartnädigster Widerstand in den protestantischen Kirchen-Berfassungs-Fragen. Diese Fragen tauchen aber allenthälben täglich unwiderstehlicher aus. Allerdings weiß da der Kirchengeist eigentlich selbst nicht, was er will, aber er weiß sehr bestimmt, was er nicht will. Er will tein selbstständiges Synodalwesen. Gerade dieß will dagegen die Opposition. Nichts Anderes verlangen in Bayern die Adressen von München und Augsburg, wenn sie dem König erklären: daß ihre Kirche fast schon fünfzig Jahre vergebens auf Berwirtlichung einer aus der Gemeinde heraus entwickelten Berfassung harre. Das nämliche Begehren wird jest auch von

<sup>\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt vom 13. August 1856.

<sup>\*\*)</sup> Balle'fdes Bolfeblatt vom 15. August 1857.

į

į

1

È

į

ı

ı

î

ţ

ı

ı

ı

XL,

ben Anticonsistorialen in Burtemberg gestellt: nachdem ber katholischen Kirche im Lande die Autonomie zuruckgegeben worden, durfe die protestantische nicht langer durchaus bevormundet seyn. Für die Berechtigung dieses Synodalwesens aber, für die Freiheit der Wahlen, für die möglichste, wenigsstens gleiche Betheiligung der Laien berufen sich diese Stimmen überall auf das — "Recht des allgemeinen Priesterthums". Die Augsburger Abresse führt ausdrücklich die wichstigsten Stellen aus den Schriften Luthers an, in welchen das allgemeine Priesterthum der Christen, der "Lebensgrund der Laienfreiheit", statuirt und gefordert wird.

Der Amte Bartei wird von ben fymbolmäßigen Schu-Ien, a. B. ben Erlangern, bie Berläugnung bes allgemeinen Briefterthums als Abfall jum Romanismus vorgeworfen. Sie behaupten biefes Dogma im Princip mit gleicher Energie, wie bie Opposition. Wenn aber nun bie lettere vom allgemeinen Briefterthum wirflichen Gebrauch machen will, wie bann? Dieß und nichts Anderes wollen die bayerifchen Abreffen bezüglich ber Rirchenverfaffung. Und mas ift natürlicher? wo fonft follte benn je bas allgemeine Briefterthum in Unwendung tommen, wenn nicht in ber firchlichen Berfaffung? Bas aber fpricht die begeifterte Berehrerin beffelben allges meinen Briefterthume, bie Erlanger Schule bagu? Antwort: fie gerath in die größte Befturjung, fie fcreit Beter, fie geht eilig baran, bas rechte Licht über biefe Lehre anzugunben, welche "migverstandenerweise fur fo manche Bertebrtheiten unferer Beit die Sandhabe abgeben foll". Gerade bas Borgeben, burch eine unbedingt freie Bahl ju Abgeordneten ber Gemeinden nur bas allgemeine Briefterthum in Rraft treten gu laffen, hebe biefes Priefterthum im Grunde auf, ba "fortmahrende Bedingung und bleibendes Rennzeichen beffelben

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 7. Juni und 15. Oft. 1857.

ber lebenbige Glaube an bas Evangelium ift". Dagegen murbe jenes migverftanbene allgemeine Briefterthum in ben Sunoben ein Antidriftenthum conftituiren, "bas bie mahre Gemeinde ber Beiligen mit fammt ihrem Befenntnig und Gottesbienft über ben Saufen wirft" \*). Die Abreffanten hatten fich auf die Autoritat Boflinge berufen. Die Erlanger erwiberten mit Recht: gerabe Bofling weife jene bemofratische Consequeng bes allgemeinen Briefterthums entschies ben ab, indem er betone, wie "bie Beuchler und Bofen, biejenigen, welche eigentlich gar nicht Rirchenglieber finb. von ben Beiligen und mahrhaft Glaubigen außerlich fcmer unterschieden und nicht getrennt werden tonnen." "Aufrufung ber Bemeinden", fagte er, "jur Celbftregierung ober aftiven Theilnahme am Rirchenregimente fann ohne Gefahr nur bann ftattfinden, wenn fie mit einer ftrengen Rirchen-Bucht ober mit Befchranfung bes aftiven Gemeinbeburger-Rechts auf folde, welche fich wirflich als Beilige und mahrhaft Glaubige barftellen, Sand in Sand geht" \*\*).

Sanz richtig: bas allgemeine Priefterthum gehort nur ben mahrhaft Gläubigen, und diese sind unsichtbar; man müßte jum Baptismus übergehen, und auf baptiftische Rasnier sichtbar heilige Gemeinde herstellen, wenn das allgemeine Priefterthum praktisch werden sollte. Wenn man aber nicht baptistisch werden will und soll, das allgemeine Priefterthum indessen bennoch als Basis des kirchlichen Daseyns sesthält: was ist dann dieses Dogma anders, als eine müßige Bistion? Man müßte das endlich der Opposition gegenüber offen bekennen und zur romanistrenden Amts. Partei übergeshen, oder man wird Jenen auf die Länge nicht wehren können, das allgemeine Priesterthum in ihrer Weise und nach

<sup>\*)</sup> Erlanger Beitfchrift 1857. August. S. 86 ff. 92 ff.

<sup>\*\*)</sup> N. a. D. S. 89. 90 ff.

der greifbaren Art bes allgemeinen Stimmrechts praftifch u machen.

Dieß ist die Situation. Man darf auf wichtige Des batten gefaßt seyn, die nicht auf dem Gebiete der Theocie, sondern auf dem Gebiete der Praxis erwachsen werden. Eine der ärgsten breihundertjährigen Täuschungen dürfte voch endlich ihre Erledigung finden. Für bloß oftensible Dogmen sind die Zeiten um.

### III.

Das Enbe ber Privatbeicht : Agitation.

Noch im Frühling biefes Jahres sprach ber Prafes ber Gnabauer Conferenz: "Es ift jest Mobe, von Privatbeichte zu reben, ober wohl gar die Behörden mit Antragen barauf zu behelligen, und ist doch gar nicht auszuführen" \*). In Bayern hatte sich dieß bereits vollständig erwiesen.

Bekanntlich ist das bayerische Lutherthum im Sommer 1856 mit dem Versuch, eine an die Ohrenbeichte hart anstreissende Privatbeichte einzusühren, vorangegangen; aber die 17. Jan. d. 36. war der totale Rückjug, unter unglaublichen Demüthigungen der obersten Rirchenbehörde, vollendet, und der ganze Inhalt der Erlasse vom 2. Juli 1856 widersrusen. Man redete sich jeht aus, ihr Zweck sei nur gewesen, statistisches Material für die Generalspnode zu sammeln, und man untersagte sogar den Predigern, die kirchenregimentlichen Erlasse auf der Kanzel zu vertheidigen. Selbst die Erlanger Prosessoren, und insbesondere ihr Kanonist von

<sup>\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt vom 20. Mai 1857.

Scheurl, eben noch voll bankbarer Bewunderung für die Weisheit und Energie des Oberconsistoriums, gaben demselben jest unrecht, weil es sich nicht, wie das protestantische Princip verlange, nach der Stimmung der Gemeinden gerichtet, und weil es Alle habe gleichmäßig behandeln wollen. Auch gegen die Anschauung der Erlasse an sich erklärten sich die Herren von Erlangen: "Die Kirche muß sich um so mehr hüten, Irgendeinem in Andietung ihres Trostes und ihrer Hülfe zuzusesen, als sie auch den Schein vermeiden will, daß sie mit der Beichte irgendwie ein Richteramt üben wolle. . Die Kirchenzucht im Sinne der alten Kirche würde bei dem heutigen Justand der Gemeinden eine richterliche Anstalt in der Hand des Geistlichen. Die Gemeinden sollen heutzutage von einer Kirchenzucht der Art nichts zu fürchten haben ").

Man fieht wohl, bag auch bie Beicht- Krage im tiefften Grunde auf ben großen Streit um gottlich gestiftetes Amt ober allgemeines Briefterthum binausläuft. Bene Frage ift fogar ber Grabmeffer' fur ben Stand bes Sauptftreites, und bag fie icon wieber gang allgemein im Stiche gelaffen worben, fein gutes Prognoftiton fur Die Sache bes Amtes. Roch bie lette Pfingft : Confereng ju Sannover fprach fich fehr bebeutfam barüber aus. Das Lutherthum, entwidelte ber Referent, fei nichts ohne die vollfraftige Absolution, "in welcher ber Trager bes Amte bie Gunbenvergebung wirflich ertheilt": bas Schlimmfte aber fei, bag bie lutherifden Amtstrager felber, auch er, an die Sunden vergebende Rraft bes geiftlichen Amts nicht recht glaubten. "Gie wollten es wohl gerne und hielten es fur nothig jum Befen bes Amte, aber thatfachlich habe bas Lutherthum feinen Boden in ben Gemis thern, thatsachlich habe die reformirte Rirche mit ibren

<sup>\*)</sup> Erlanger Beitichrift 1857. G. 167; Allg. Beitung vom 10. Fes bruar 1857.

Borstellungen bas Terrain ber lutherischen Kirche occupirt, thatsachlich seien auch sie, die lutherischen Amtstrager, von ben resormirten und ben bemokratischen Zeitvorstellungen burch und durch inficirt" \*).

Bier feben wir auch bereite, wie ber Widerftreit gwis ichen geiftlichem Amt und allgemeinem Briefterthum fofort bie Bestalt einer Entgegenstellung zwischen Lutherthum einerseits, Calvinismus, Bietismus, respettive Rationalismus andererfeite annimmt. Dort waltet eben bas Princip ber Dbjeftivität, hier burchgebends bas Brincip ber Berfonlichfeit. Auch Br. Rliefoth fagt: bas Berberben bes Beichtinftituts fei hauptsächlich Spenern zu verdanken, ber es ruinirt, seine reformirt pietistische Methode aber boch nicht burchzuführen vermocht habe. Es ift immer ber gleiche allgemeine Begenfat von Rirchengeift und Seftengeift, Taufdung ber Erbs Rirche und Berfonenfirche, Umt und Bemeinbe, ber fich als ber rothe Kaben burch alle praftischen Rirchenfragen binburchgieht, welche bie protestantische Gegenwart an bie Zagesordnung gebracht hat oder bringen wirb. Br. Rliefoth hat insoferne gang recht! Die altlutherische Privatbeichte mar zwar weiter nichts als ein Ratechismusverhor und ein vages. Befenntniß, daß man in Gunden empfangen und geboren fei: boch aber involvirte fie einen Sulbigungsaft vor bem geiftlichen Amt. Der Calvinismus und Bietismus bagegen, unter allen Umftanden mit ber Bratenfion einer fichtbar beiligen Gemeinde fich tragend, wollten für die Schluffelgewalt bas allgemeine Briefterthum geltend machen, und fo werfen fle allerdings bas Gine bin, ohne bas Andere ju geminnen.

Das ganze Beichtgeschäft warb an die Macht ber Berfonlichkeit hingegeben. Daher objektiv und subjektiv die hochfte Billfur. An die Stelle ber alten Beicht und Absolutions

<sup>\*)</sup> Berliner Broteft. R. . 3. vom 27. Juni 1857.

Formeln traten andere, die "oft wahrhaft erschredend waren", und Hr. Kliefoth meint, man könne ohne Uebertreibung sagen, daß in Millionen dieser Fälle weber gebeichtet noch absolvirt worden. Ebenso ift er der Meinung: "erft seitdem die beichtväterliche Unterredung auf das Riveau einer christlich freundschaftlichen Unterhaltung herabgesunken, haben wir und daran gewöhnt, dassenige, was und im beicht väterlichen Verfehr vertraut wird, auch freundschaftlich weiter zu erzählen" \*).

Wie tief unter biesen Umftanben felbft bas Inftitut ber allgemeinen Beichte finfen mußte, beuten Charafteriftifen aus Sachlen an, wo außerlich boch wenigstens bie Korm ber Unmeldung beibehalten mar, bei melder bie berühmten Dres bener Ranones von 1856 wieder anzufnupfen gebachten: "Man fchidt bas Beichtgelb, felten fommen bie Beichtenben felbft; an einigen Orten nehmen die Rirchner ober Lebrer bie Anmelbung entgegen; Beiftliche, welche Connabenbs mit ber Borbereitung für die Conntagepredigt vollauf beichäftigt find, laffen mohl auch die Ramen ber Beichtleute von ihren Frauen aufschreiben". Im Afte felbft hat bie Begenfeitigfeit ganglich aufgehort : "ber Beichtiger ift jugleich ber Beichtenbe, es ift fogar hie und ba fo weit gefommen, bag ben Beidtenben nicht einmal bas guftimmenbe Ja gugemuthet wird." Der Einsender Dieser Rotigen meint: ba fich fomerlich Semand bewegen laffen werbe, Ramens ber Mitbeichtenben bie

<sup>\*)</sup> Dazu bemerkt ein Recenfent: "Diefer Uebelftand verfchulbet es zum nicht geringen Theil mit, baß oft felbit gläubige Chriften eine Scheu vor ber Wiederaufnahme ber Privatbeichte hegen; fie muffen gewärtigen, baß bas, mas fie bem Beichtvater in's Dhr fagen, mit Nachstem, wenn auch ohne Namensnennung, als intereffanter Gewiffensfall und pitante Anethote aus ber feelforglichen Praxis am Theetische weiter gegeben werbe." hengkenberg's Evang. R.-B. vom 29. April u. 13. Rai 1857.

Beichtformel zu sprechen, so wäre schon viel erreicht, wenn man diese nur zum Niederknien brächte, jedenfalls sei es nicht zu gestatten, "daß man während des Sündenbekenntnisses siten bleibe, das hieße doch die Bequemlichkeit und Gleichgültigskeit zu weit treiben"\*). — In Hamburg besteht größtentheils noch die Privatbeichte, aber wie? Kamilien soder partienweise drängen sich die Leute in den Beichtstuhl und hören eine BeichtsNede, sobald sich der Prediger zur Absolution durch Hands Ausselugung erhebt, greisen die Consitenten in die Tasche, um das Beichtgeld hervorzuholen; wo die Beichten in den Presdigerhäusern gehalten werden, da wird an der Stelle der Absolution nicht selten irgend ein Glückwunsch über die Berssammelten ausgesprochen, die auch durchaus nicht gebeichstet haben \*\*).

So ist das beichtväterliche Amt zum blosen Handlanger- Dienste geworden. Unter Anderm liegt ein bezeichnendes Beispiel für die Lage solcher Schlüsselgewalt aus Preußen vor, wo die eigentliche Privatbeichte übrigens nur in Einer Gemeinde durchgeführt ist: durch den schlesischen Pastor Maydorn zu Schöndrunn. \*\*\*). In der Gemeinde L., Mark Brandenburg, schrieb der Pastor vor, daß nach Laut der Kirschenordnung die Gemeindes Glieder, welche das Abendmahl empfangen wollten, sich erst bei ihm anzumelden hätten, sei es personlich oder auch durch Brief oder Boten. Als nun bei einer Communion um die Mitte 1855 mehrere unanges meldeten Glieder der Filiale R. am Altare erschienen, reichte ihnen zwar der fremde Assistengeistliche, mit den Berhältnissen unbekannt, das Brod, der Ortspastor aber, zumal er wußte, daß diese Personen in der Gemeinde übel berüchtigt

<sup>\*)</sup> Darmft. R.=3. vom 17. 3an. 1857.

<sup>\*\*)</sup> Bengstenberg's Evang. R.=3. vom 26. Sept 1857.

<sup>\*\*\*)</sup> Kreuzzeitung vom 2. Nov. 1856.

wend. Der schiebener lle hängung bes petenz bes C bet Ausgeschlo 2. Rov. 1855 nicht nur eiger lich, ja entschi wünschenswerth weise einzuführe gemelbet hatten,

!

Aber noch i gebenber Wirfun Beichtverfahren in Rihsch betonte t "Der Pastor hat Privatabsolution vom Abendmahl a:

Run stelle ma vor, welche zwar nirt, daß sie nicht erst nachträglich im Himmel ratisicirt wird, sondern die himmlische Absolution felber ist"; ebenso die Bindung (Kliefoth)\*). Man wird begreifen, daß da der protestantische Aufschwung überhaupt und die neue Amts-Partei insbesondere nothwendig die Agitation für ein striftes Beichtinstitut aus sich heraussehen mußte. Dennoch hat die Gewalt des brausenden Oppositionssturmes dieselbe schon wieder völlig niederzuwehen vermocht.

Hr. Kliefoth, ber eigentliche spiritus rector ber Dresbner Conferenz, für beren Beschlüsse bas baverische Lutherthum so unglüdlich in's Feuer ging, hat jest ein eigenes
Buch über die Beichte herausgegeben, in welchem seine betreffenden Wünsche bereits unglaublich reducirt und bescheiben erscheinen. Er will durchaus keine eigentliche Dekretirung, sondern empsiehlt nur einen sehr successiven autonomen
Weg. Der Pastor solle erst Einen Beichtenden zum eigenen
Sprechen der Beichte heranziehen, nicht eher als nach jahrelanger Fortpstanzung dieser Lebung soll es mit der eigentlichen Beichtunterredung versucht, und so die Privatbeicht
neben der allgemeinen eingeführt werden\*\*). Leider ist demnach zu fürchten, daß die Beichtsrage in dem Programm bes
protestantischen Ausschwungs schon gänzlich gestrichen ist.

<sup>\*)</sup> hengstenberg's Evang. R.-3. vom 29. April und 13. Mai 1857.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D.

#### IV.

#### Das Enbe ber Agitation fur Rirchengucht.

Auch von Kirchenzucht, soserne barunter ein Attribut ber Amtsgewalt verstanden wird, durfte nicht sobald wieder die Rede seyn. Roch die jüngste Eisenacher Conferenz der deutsichen Kirchenregierungen hat beschlossen, daß über dieselbe nichts zu beschließen sei. Nur hat sie gegen den Antrag des Dr. Schwarz aus Gotha, die Kirchenzucht überhaupt als unsussührbar und der Kirche verderblich zu verwerfen, erklärt: dieselbe sei vielmehr ein unveräußerliches Recht der Kirche, wenn auch, in flarer Sonderung von polizeilicher Sittenzucht, bei dem jesigen Zustande der Gemeinden unthunlich. Aus der gleichen geeigneten Kücssichnahme ist bei der gegenwärtisgen bayerischen Generalspnode die Kirchenzuchts-Frage "aussbrüdlich" ausgeschlossen.

Die große Debatte war also turz von Dauer, aber fie hatte ben Bortheil, baß gerabe fie ben höchst bedeutsamen Gegenssatz flarer als jede andere Frage an's Licht brachte, welcher sich zwischen Lutherthum einerseits, Calvinismus und Biestismus andererseits eben in firchenbegrifflicher Beziehung aufgethan hat. Der Gegensatz lautet: Amt und Gemeinde, geistlicher Stand und allgemeines Briesterthum, dingliche Rirche und Personenkirche. Nachdem die bayerischen Erlasse im vorigen Jahre der amtlichen und kirchlichen Zucht Bahn zu brechen versucht hatten, veröffentlichte das orthodor-refor-

<sup>\*)</sup> Prototolle im Stutigarter Allgemeinen Rirchenblatt. 1857. Rum. 23 bis 30. S. 230 ff.

mirte Organ in Erlangen fein schnurstrade entgegengesettes Brogramm wie folgt:

"Die Gläubigen aus beiden evangelischen Confessionen sollen sich naber zusammenschließen, um der Fluth des bloßen Rirchenthums einen Damm in der Anerkennung der Gemeinschaft der Heisligen entgegenzustellen; in einer Rirche, zu der Bolksmassen sich bekennen, durfen nur die Aergernisse, die grundstürzend wirken, Objekt der Rirchenzucht sehn; das einzige Mittel, das Auseinandersallen der Landeskirchen abzuhalten, ist dieß, daß die Geistlichen sich einen Kern von frommen Leuten heranbilden, die in den Rist treten. Dazu gehört aber, daß man den Kirchenrock und die Amts-Mienen, in denen man sich so gefällt, ablegt, und mit den Laien ein Laie wird"\*).

Als bei dem Lübeder Kirchentage von 1856 die Kirschenzuchts-Frage zur Sprache kam, standen diese Gegensähe sowohl bezüglich des Subjekts als bezüglich des Objekts der kirchlichen Disciplin auf das schrosste widereinander. Die ressormirte Fahne trugen Consistorialrath Dr. Sac und — wie denn die sogenannten positiven Unionisten meistens auf der Seite des Sektengeistes stehen — das Oberkirchenraths-Mitzglied Dr. Ripsch; die lutherische Anschauung handhabte Dr. Stahl. Beiderseits stüpte man sich auf die Stelle dei Matthäus: Dic ecclesiae. Aber dort ward Ecclesia als "Gemeinde" überset, hier als "Kirche"; concreter gefaßt, benannten die Resormirten als Subjekt der Kirchenzucht die Lokalgemeinde, die Lutherischen das Consistorium.

Principiell erflarte Dr. Stahl: "es handle fich um Rirchenzucht im eigentlichen Sinne, also nicht um die bruber- liche Zucht, die ein Christ gegen den andern üben soll, son- bern-um die anstaltliche Zucht, welche die Rirche als ein- heitlicher Organismus über ihre Glieder zu üben hat." Prinscipiell erflarte Dr. Sac: "die Lokalgemeinde als organisches

<sup>\*)</sup> Darmft. R.-B. vom 14. Febr. 1857.

Lotalgemeint ihr; "nur bi ben find, fc Bucht über bi bie lebenbigen werben, auf barf fie fic ni meinde (Eccle barauf legte D sei die calvinisa wirflichen Geme gemuthet, barun wie alle Ueberspa widerfprach ener auch passiv nur Gläubigen und g fleinen Diebe han Sad erflärte: ben

die ganze Welt in biefe burch ihr Reg nehmen. Und bie a.

Debatten, bei ber jüngsten Eisenacher Conferenz: "Unsere evangelische Kirche ist von jeher mehr einem numerus als einer societas ähnlich gewesen, wir haben kein Haupt, kein Centrum, keine Einheit, keine substantielle Macht, das Borsherrschende bei uns ist die Idee — wie soll von einer solchen Kirche energische Zucht ausgehen")?

Die Amte-Bucht, sobald sie thatsächlich hervortreten wollte, ward von ber Opposition überall balb niebergelegt. Die Gemeinde-Bucht aber hat praktifch ihre noch ungleich arößeren Schwierigkeiten, fobalb es barauf anfommt, bie mahren Trager bes allgemeinen Briefterthums, die Glaubigen und Beiligen in ber Gemeinbe, auszulesen. Man ift lutherischerseits von ber Fiftion ausgegangen, bag bie theilmeife mit Laien befetten Confiftorien "bie Bemeinde gegenüber bem geiftlichen Umt reprafentirten". Ebenfo ift man reformirterfeite von ber Kiftion ausgegangen, bag die Bresbyterien bas allgemeine Briefterthum ber Chriften reprafentirten. Roch bie jungfte Confereng ber Reformirten ju Infterburg erflatte: baß in ber Bresbyterial Berfaffung bas allgemeine Briefterthum erft wirflichen Boben erhalte \*\*). Die Bresbyterien find baher im Calvinismus bie Trager ber Buchtgewalt. Als feit einigen Jahren etwas Aehnliches in ben fogenannten Rirchenvorftanden auf lutherischem Boben eingeführt murbe, ba mar im Lager ber Calviniften große Freude barüber, als über einen Sieg ihres eigenen Brincips:

"Das Institut ber Rirchenvorsteher ift siegreich und fegensreich, trot alles hierarchischen und burcaufratischen Widerspruchs, in die lutherische Rirche eingedrungen in Bapern und Würtemberg; ware es in Preußen burchgeführt" (wie eben jest geschehen soll), "so konnte

<sup>\*)</sup> Stuttgarter Allg. Rirchenblatt 1857. S. 277.

<sup>\*\*)</sup> Ch. von Scheurl: Fliegenbe Blatter über firchliche Fragen ber Gegenwart. Grlangen 1857. III. S. 26; — Allgem. Beitung vom 19. Oft. 1857.

Sittenzucht. presbyteriale ihres Beftehe Bayern: "B 1849 befteben im schlimmern antifiroliden bei ben neuerl wahrhaft drif fenn " \*\*). Aus wo nicht völlig Collegien. . Ge mitgetheilt, baj firchlichen Bege bedurfte, um f den Mitglieber "Stand es" \_

į

į

biefem Ausschuß ben, wenn die 6 gelegenheiten ju hea Wista...

gemeinen Priesterthums an bie Sichtbarkeit zu ziehen; bieß wären bie Früchte!

Unter folden Umftanben begreift fich bie Deinung Sads und bes lubeder Rirchentags, bag mit ber "wirklichen Gemeinde" in Cachen ber Bucht gar nichts ju machen fei. Die Lippe'sche Kirche g. B. war eine resormirte Suprematie und presbyterial verfaßt, bennoch trat folche firchliche Ents frembung ein, bag bie geiftliche Leichenbegleitung gange lich abfam, und ale ein Todtfranfer einft nach einem Bebete verlangte, wußte man feinen andern Rath, ale eine alte Bietiftin herbeiguholen. Bas foll ba Rirchengucht? fragt Br. Soffmann von Lubwigeburg: "Gin Gefdlecht, bas burch bie Schuld ber Rirche felbft gelernt bat, fich über bas emige Schidfal bes Menichen fo leicht zu beruhigen, wie es in neunundneunzig unter hundert Rallen auf Sterbebetten und an Grabern geschieht, ober wenigstens möglichft versucht wird, bem wird man nicht weiß machen, bag eine Ausschließung von biefen ober jenen firchlichen Rechten wirklich ein llebel fei, es wird baran nichts weiter finden, ale bag ber Ausgeschloffene bamit vor ber gangen Gemeinde proftis tuirt ift" \*)

Man sieht wohl, warum die Herren in Lübeck die "wirtsliche" Gemeinde von der Kirchenzucht ausnahmen. Der Rasnonist der Erlanger Schule selber hat bald darauf ungefähr ebenso gethan; klüglich hat er seiner Kirche sogar zur äußesten Duldung falscher und entschieden unchristlicher Lehre in ihrem Schoose gerathen\*\*). Ein solches Ende nahm der tapfere bayerische Anlauf zur Kirchenzucht. In der "wirklichen" Gesmeinde nämlich. Sollte sie aber irgendwo, nach Sackschm

<sup>\*)</sup> Subbeutiche Barte vom 7. August 1856; Sengstenberg's Evang. R.: 3. vom 8. Dft. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Bon Scheurl a. a. D. 6. 36 ff.

Recept, in "engern Gemeinden" ober eigentlichen Ecclesiolae herzustellen seyn, so wäre das nur um den Preis baptistischer Principien, welchen das wirklich sichtbar gemachte allgemeine Priesterthum ersahrungsmäßig und naturnothwendig alsbald anheimfällt. Es mag noch viele schönen Reden über die evangelische Angemessenheit der "engern Gemeinde" abser bie evangelische Angemessenheit der "engern Gemeinde" abser jin der That aber wird die Kirchenzuchtsfrage aller Gestalt ruhen, nach ihrer ebenso furzen als unglücklichen Anstrengung.

# XLIII.

## Literatur.

Ratholische Dogmatif von Dr. 3. Ruhn, orb. Prof. b. Theologie in Tubingen. Zweiter Banb. Erinitatelehre. Tubingen. Laupp'fche Buchhanblung 1857 8. S. X, 669.

Das genannte Werk, beffen zweiter Band endlich ersichienen ift, hat gleich bei seinem ersten Hervortreten in die Deffentlichkeit die Ausmerksamkeit und das Interesse aller Rundigen in so hohem Grade erregt, daß man allgemein nichts sehnlicher wünschte, als die baldige Fortsehung besselben. Leider sind aber seit Bollendung des ersten Bandes zehn Jahre verstoffen, da des verehrten Berfassers Studien, wie er selbst sagt, eine mehrjährige Unterbrechung durch fremdartige Arbeiten ersahren haben. Um so willsommener ift bas endliche Erscheinen dieses Bandes, von dem man gewiß im

Allgemeinen fagen muß, daß er ben gehegten Erwartungen in hohem Grade entspricht.

Es zeichnet fich berfelbe burch bie nämlichen Borguge aus, wie ber erfte, burch Rlarheit ber Drbnung und Ausführung, burch Bedantenschärfe und Reichthum an pofitivem Inhalt, und nicht minder burch Glaubenstreue ale burch Rritif und Geltenbmachen ber Rechte ber pofitiven Biffenfchaft. Das Werf fieht bemnach mahrhaft auf ber Bobe ber Beit, und muß und um fo mehr willfommen fenn, ba bie fatholische Wiffenschaft in Deutschland in den letten Beiten nicht eben großer Fruchtbarfeit fich ruhmen fonnte, und lleberfenungen theologischer Berfe aus fremben Sprachen immer baufiger murben, theologischer Berte, Die nicht aus unfern Berhältniffen hervorgegangen und ihnen nicht gemachfen find, bennoch aber nach ber befannten, gar lobliden beutfchen Urt fehr oft, ja gewöhnlich mehr Beachtung und Theilnahme finden, ale noch fo gediegene Berte einheimischer Mutoren.

Der erste Band enthielt in seiner ersten Abtheilung eine Einleitung in die Dogmatif, die über Aufgabe, Princip und Methore der dogmatischen Wissenschaft, über das dogmatische und philosophische Wissen, über das Verhältniß von Glauben und Wissen, und über das damit Verwandte sich verbreitete, anknüpsend dabei an die Entwicklung der modernen deutschen pantheistischen und rationalistischen Philosophie und Theologie, und diese aus ihrem inneren Wesen heraus zu widerlegen strebend. Dem ist eine kurze, gehaltvolle Geschichte der Dogmatif beigefügt. In der zweiten Abtheilung ist die Lehre von Gott (Daseyn, Wesen und Eigenschaften Gottes) abgehandelt, biblisch, patriftisch-historisch und spekulativ.

Daran schließt fich nun ber obengenannte zweite Band, ber bie Trinitatelehre zum Gegenstand hat. Diese Lehre ift xL.

verhältnismäßig viel aussührlicher behandelt, als die Lefte von Gott im ersten Bande. Der verehrte Berfaffer rechtfertigt sich hierüber selbst, indem er sagt: "Ich habe die Trinitätslehre mit größerer Aussührlichseit behandelt, als ihr nach dem vorgestedten Umfange des ganzen Bertes zufäme, weil es mir darum zu thun war, an diesem Fundamentaldogma des christlichen Glaubens die Grundsäße der dogmatischen Darstellung, wie ich sie in der Einleitung in die Dogmatif, Tübingen 1846, entwickelt habe, dadurch zu erproben, daß ich sie in ihrer vollen Ausbehnung und Strenge auf dieselbe anwandte."

Die gange Darftellung ift in brei Abiconitte gegliebert, wovon ber erfte bie lehre ber heiligen Schrift enthalt, ber zweite ben Glauben und die Lehre ber Rirche behandelt, ba britte endlich die wiffenschaftliche Bermittlung biefes Doama's versucht. Bu besonderer Ausführlichfeit ift ber ameite Ab fcnitt gebieben; er ift eine giemlich erschöpfenbe Dogmence fcbichte in Betreff ber fraglichen Lehre von ber gottlichen Trinitat. Rebft ber firchlichen Lehrentwidlung finben aud bie verschiedenen von Unfang ber Rirche an auftauchenben Barefien ihre hiftorifde Darftellung und Burbigung. Berfaffer halt dieß jum Behufe einer mahrhaft miffenicaftlichen Behandlung ber Dogmatif für nothwendig. darf nicht glauben", bemerft er, "als ob die wiffenfchaftice Aufgabe ber Dogmatif nur in ber foftematifden Anordnung und ter benfenben Bermittlung ber gegebenen Glaubensfate bestehe; es muß vielmehr vor Allem bieß - mas wir ber firchlichen Lehrautoritat glauben - jur wiffenben Er fenntniß gebracht werben: daß jene Cate ober Babrbei ten, wie fie ju einer bestimmten Beit von ber lebrenben Rirche bogmatisch festgestellt murben und in ber unmittelbaren Begenwart von ihr verfundet worben, in ben Quellen bes Glaubens (Schrift und lleberlieferung) enthalten, begiehungsweise in ber Rirche von Anfang an nach ihrem mefentlichen Inhalt geglaubt worben feien - furg, es muß ber Schrifts und Traditionsbeweis geführt werben. Die fatho. lifde Dogmatif barf ihre Aufgabe nicht leichter nehmen; fie barf nicht etwa auf die Stufe bes bem praftischen Beburfniffe bienenden Religionohandbuche berabfteigen, welches fic, was ben zweiten Beweis betrifft, bamit begnugen fann, bie Lebrautoritat ber Rirche im Allgemeinen jur Erfenntniß ju bringen, um fich bei jedem einzelnen Glaubensfate barauf ju berufen; fie muß biefen Beweis fur jedes einzelne Dogma, und um fo forgfältiger, je wichtiger baffelbe ift, unternehmen und durchführen. Der Traditionsbeweis, wenn er fo geführt werben foll, bag er auch wirklich etwas beweist, muß aber barthun, bag ber in fich fortidreitenben firchlichen Lehrentwidlung bie eine und felbe unveranberlich gleiche Glaubenemahrheit ju Grunde liege". . . "Daß eine folche Ausführung des Traditionsbeweifes viele Schwierigkeiten bietet und auf ein paar Blattern grundlich nicht abzumachen ift, burfte felbft ohne genauere Cachfenntniß aus diefen wenigen Bemerfungen einleuchten." Bir find bamit im Bangen einverftanden, daß die miffenschaftliche Dogmatit ohne bogmengeschichtliche Erörterungen ihrer Aufgabe nicht mohl genugen tonne; in Betreff ber bogmenhistorischen Ausführungen aber icheint uns boch ber Berfaffer bie und ba ju febr in's Gingelne fich verloren ju haben bei ber Bebandlung ber antitrinitgrifden Barefie. Die nabere Unterfuchung und Darftellung wenigstens jeder einzelnen Bareffe in ihrer Entstehung und inneren Fortbildung und Umgeftaltung icheint une die Aufgabe ber eigentlichen Dogmengefchichte ju fenn, und felbft fur biefe nicht Saupt ., fonbern nur Reben = Aufgabe. Die einbringenbe Beschäftigung bes Berfaffere mit biefen Sarefien, Die genaue Renntnig berfelben und das lebhafte Intereffe baran mogen es mohl enifchulbigen, bag berfelbe jumeilen bie, wie uns fcheint, in ber Dogmatik gebotenen Granzen historischer Erörterungen überschriteten hat; mögen es um so mehr entschuldigen, ba wir leiber noch gar keine ihrer Aufgabe nur einigermaßen entspreschenbe, von katholischem Standpunkt aus geschriebene Dogmengeschichte haben, auf die sich der Dogmatiker berufen könnte.

Bas indeß ber Berfaffer über bas Berhaltniß ber Dogmengeschichte jur Dogmatif und Rirchengeschichte fagt, ift uns nicht gang flar geworden, ober vielmehr - fcbeint uns nicht gang in harmonie ju fteben mit feinen eigenen bogmengeicichtlichen Ausführungen. Benn, wie ber Berfaffer bemerft, "bie Dogmengeschichte nur gur Rirchengeschichte in einem unmittelbaren Berhaltniß fteht", nicht aber gur Dogmatif, wie ift es benn möglich ober gerathen, bag boch ein fo bedeutender Theil berfelben in die Dogmatif aufgenommen wird, wie es hier geschieht, und in trefflicher Beife aufgenommen werben fann, wie faftisch bewiesen ift? Wenn bann weiter bemerft wird: "fie (Die Dogmengeschichte) hat nicht bas Beharrliche in ber Lehre, auf beffen Rachweisung es bem Dogmatifer anfommt, fondern bie veranberlichen Domente, die geschichtlichen Bechselbeziehungen bes Subjectiven und Befondern (Baretischen) mit bem Objectiven und Allgemeinen (Ratholischen) im Busammenhange mit ben fonftigen Buftanden und Bemegungen ber Bildung und Biffenicaft in ben verschiedenen Beiten und ganbern, alfo gerabe biejenigen Momente ber Lehrentwidlung vorherrichend in's Muge ju faffen, welche bie Aufgabe bes Dogmatifere nicht unmittelbar berühren" - fo icheint uns auch bieß mit ber fattifchen Aufnahme eines fo bedeutenden Ctudes ber Befchichte ber Barefien, wie fie bier vorliegt, nicht gang in Barmonie ju fenn - ober bie Dogmengeschichte fteht boch auch mit Dogmatif in engerem Berhaltniß, ale juvor jugegeben murbe.

Uebrigens muffen wir gestehen, bag wir Ruhn's Auf-

faffung ber Dogmengeschichte nicht gang theilen fonnen und glauben, daß fie im Dbigen ju überwiegend als Geschichte ber Barefien und ber Literatur aufgefaßt mirb. Der fatholifden Dogmengeschichte fann bie Geschichte ber Barefien nur die zweite ober Reben : Aufgabe fenn, die Sauptaufgabe ift ihr die Darftellung ber normal fich in die einzelnen Beftimmungen allmäblig entfaltenben, babei ftete einen und gleichen Glaubensmahrheit, alfo bas allmählige Werben ober fich Ermeitern ber firchlichen Glaubensbefenntniffe ober Combole, beren fpatere fich ja in ber That ju ben fruheren verhalten, wie die aufgebrochene und aufgeblühte Blume jur Rnofve. Diefe mit Recht immanent ju nennenbe Entwide lung und Ausgestaltung bes firchlichen Dogma's - bes bei allem von Innen her gefchehenden Bachethume boch bem Befen nach gleichen und beharrlichen - ift mahrhaft Beichichte, ift dieß weit mehr als bie Darftellung bes Beranberlichen, Baretischen. Rur mas bleibt, fann ja mahrhaft eine Geschichte haben, und eine um fo reichere und bauernbere, je gehaltvoller ber innere, aufangs in fich geschloffene Inhalt, und je energischer bas Lebensprincip beffelben ift. beständig andert, fann feine Beschichte haben - es fei benn baß, wie einige geiftreiche Leute fcon gewollt haben, Befcichte von Schichte abzuleiten mare, fo bag fie Darftellung bes llebereinandergeschichteten, ober in ber Beit Aneinandergereiheten mare!

Es ift barum unseres Erachtens zu beflagen, wenn noch immer eine Art Borurtheil besteht gegen die Dogmengeschichte als theologische Disciplin, das sich auf die Meinung grundet, es vertrage sich Geschichte mit dem Charafter der Unveränderlichseit des katholischen Dogma nicht. Ift ja auch die Kirche im Ganzen oder überhaupt ihrem Wesen nach unveränderlich, und doch hat sie eine Geschichte — und nicht bloß eine äußere in ihren Berhältnissen zu den anderen

Mächten bes Lebens, sondern auch eine innere; und wir tragen fein Bebenfen, von einer Geschichte ber Rirche ju reben und und ju bemüben, fie moglichft vollfommen ju erforicen und barguftellen. Und icheint, feine theologifche Difciplin mare vofitiv fruchtbarer und miffenschaftlich anregenber ale Die Dogmengeschichte, und es ift febr zu munichen, bag in einer Beit, in welcher fo viele geistige Rrafte ben archaologifchen, afthetifirenden Studien fich jumenden, und fo vieler Rleiß auf die genaueste Erforschung ber Entwidlung von Caulen und Bogen u. bal. verwendet wird, fic auch einige hervorragende Talente ber genauen Erforfdung ber gefdict. lichen Entwidlung ber einzelnen Dogmen widmen mochten, bamit endlich eine großartige hiftorifche Datftellung bes Befammtbogma's ber fatholifden Rirche ermöglicht werbe. Bir hoffen, daß bie gediegenen bogmenhiftorischen Erorterungen ber Rubn'ichen Dogmatif biegu Unregung gemahren und jum Borbilde bienen merben.

Bon befonderer Bichtigfeit für bie theologische Biffenicaft ift naturlich ber britte Abschnitt, ber von ber miffenschaftliden Bermittlung bes Dogmas handelt. Der Berfaffer fommt bier auf die in der Ginleitung erörterten, für die Wiffenfcaft principiellen Fragen gurud, und behandelt fie in Rurge in ihrer Anwendung auf bas fragliche driftliche Grundbogma. Da wir hier nicht naber auf bie Unfichten bee Berfaffere eingeben fonnen, fo wollen mir wenigstens burch Ungabe ber leberfcriften ber einzelnen Paragraphen einigermaßen bemertbar welches bie Gegenstände ber Untersuchung finb. Buerft wird bie "Aufgabe" ber miffenschaftlichen Bermittlung möglichft flar geftellt; bann wirb "bas Beheimniß bes Glaubene" geltend gemacht, hierauf wird von ber "Denfbarfeit ber gottlichen Trinitat", bann von ber "Erfennbarfeit ber gottlichen Trinitat" gehandelt; endlich werben bie "analogifchen und fpefulativen Erflarungen ber gottlichen Erinitat"

erörtert und gewürdigt, und die richtigen zur Anwendung gebracht. Wir sind mit dem verchrten Berfasser im Ganzen vollsommen einverstanden, wenn wir auch am Einzelnen hie und da Einiges auszustellen hätten, was wir hier vermeiden müssen und leicht auch können, da, wenn wir auch mit unsern Ausstellungen Necht haben sollten, das Wesen und der Werth des Ganzen nicht beeinträchtigt würde. Der Verfasser würdigt hiebei auch die Scholastifer in anerkennender Weise, ohne ihnen blindlings zu solgen, oder ihre Mängel zu überssehen, wie er auch der neueren Philosophie und Theologie gegenüber sich fritisch und polemisch verhält, wobei insbessondere Günther's spekulative Erklärung der göttlichen Trinität einer eingehenden Kritif unterworsen wird und wissenschaftlich begründete Zurüdweisung erfährt.

Wir empfehlen schließlich insbesondere dem jungeren Rlerus das Werf angelegentlicht jum eifrigen Studium, und fügen nur noch den Wunsch bei, der Verfasser moge uns bald mit der Fortsebung erfreuen, die das Interesse sowohl des Glaubens als der Wissenschaft erheischt, indem wir überzeugt sind, daß dasselbe dann auch die weite Verbreitung finden werde, die ihm in so hohem Maße gebührt.

## Das W

Gebani

Der mobern

Ein ernsthausgeführter Westerfolge gewonn bie treuen Anha du einer gemeinsihre Borbereitung mit gebundenen F den, die Regierungen schwach und verblenbet, ober schon gang in den Sanden der liberalen Bartei.

Dem Ronigthum ift eine innere erhaltenbe Rraft verlieben, aber bie Trager beffelben maren feit langer Beit gar übel berathen. In erflärlicher lleberschätzung fruberer Sinberniffe glaubten die gurften, bag burch die Bernichtung felbftberechtigter Rorperschaften ihre Macht fich erhohe und nach ber Ctaate - Allmacht ftrebend, beforberten fie bas ungludfelige Spftem ber mobernen Concentrirung. Sie meinten, bie Berricaft bes Beamtenthums fei die Berricaft ber Rrone; man rebete ihnen ein, bag febes aufgehobene geschichtliche Recht ein neues Juwel werde in Diefer Krone; und man ließ fie in ber Rirche eine Anftalt feben, beren Rechte ber Soheit geraubt find, und beren Ausübung die Rraft bet Staategewalt fcmache und ihren Glang verdunfle. Trop bes widerftrebenden Gefühles feiner Erager wollte bas Ronigthum Bortheil gieben von einem revolutionaren Broges; es verlette bie Adtung für feine eigene Beschichte, und barum verlor ihr historisches Recht feine Geltung, Die Majeftat ihre fittlide Macht.

Hätten die deutschen Fürsten zu rechter Zeit die Feinde bes Königthums erfannt, und hätten sie von diesen ihre Freunde geschieden, so hätten sie ihre Diener nicht außerhalb ihres Willens gestellt, sie hätten die Uchtung historischer Rechte erzwungen. Hätten sie der Kirche das ihrige nicht vorenthalten, so hätte diese ein gläubig Geschlecht erzogen, und im religiösen Glauben des Menschen hätte die Treue des Unterthanen gewurzelt. War dieß auch versäumt, so konnte man noch viel später den Feinden der Monarchie ihre beste Wassentwinden, und diese Wasse war in den Händen der Kürssten, wenn man sich nicht im Ständesaal umsehen, sondern wenn man zu den Thronen aufbliden mußte, um die Wächter des Gesebs, die Beschüber der Freiheit und die Bertreter der nationalen Interessen zu suchen. Zene Zeit

forberte Zugeständnisse, und eine jede wird sie forbern; erfcbienen aber diese Zugeständnisse vom freien fürstlichen Billen gegeben, und nicht diesem abgezwungen, so waren die Liberalen ohne Macht, und die machtlosen Bühler verlacht man.

Alls es auch bagu zu frat mar, lebten noch immer treue Freunde und thatfraftige Berehrer bes Ronigthums. Diefe mußte man um die Gige ber Regenten fammeln, man mußte fede Entidluffe nicht icheuen, um fie in Lagen zu bringen. in welchen ihre Rrafte nugbar geworben maren, aber man hat ben garmen ber Reinbe gefürchtet, und biefen Freunde geopfert. Satten getreue Rathe ber Rronen bie Breffe zu benüten gewußt, Die beften Ropfe batten fur fie gebacht, und bie beften gebern für fie gefcrieben. 216 bie nahende Revolution fcon in ber Vermaltung und in ber Gefetgebung, in ber Schule mar und im Beere, ba murbe ben Mannern bes erhaltenben Princips ber Bugang ju ben Thronen verschloffen; Die Manner, welche ber Revolution miderftrebten, murben ohne jegliche Rudficht entfernt; als ber Cturm loebrach, maren nicht erhaltenbe Rrafte um bie Kürsten geschaart, die Throne stunden einsam und fast verlaffen in bem Tofen ber Windsbraut.

Als die Manner des Umfturzes sich immer scharfer von der liberalen oder der sogenannten gemäßigten Bartei absonderten, da ware diese zu einem entschlossenen Widerstand in erster Reihe berusen gewesen; aber diese, wir haben es oben bemerkt, unterhandelte mit dem Umsturz, um von demselben Vortheil zu ziehen. Allerdings hatte auch den Führern der Liberalen jene Würdigung gegebener und jene Boraussicht fünftiger Zustände gesehlt, welche die Staatsmanner macht. In der Zeit ihres Ansehens und ihrer Racht hatten sie Einrichtungen schassen fonnen, durch welche ihrem Spiem eine bedingte Haltbarkeit gewonnen worden wäre; sie konnten aber nur zerstören, sie konnten nichts bauen, und

befhalb haben fie fein Inftitut gründen können, welches burch seinen festen Organismus einem ernsthaften Angriff auf seinen eigenen Bestand ersolgreich hätte widerstehen können. Bei ben Liberalen war nichts beständig und fest, und darum unterlagen alle ihre Errungenschaften einer thatsächlichen Richtigseit, als ihre zerstörende Kraft sich gegen diese Erwerbungen fehrte. Ihr immerwährendes Ausheben und Aendern hatte das "intelligente Bolf" an das Geschäft des Zerstörens gewöhnt, und aller Welt die Meinung genommen, daß irgend eine Staatseinrichtung Bestand haben könne. Die Unzahl ihrer Geses, deren eines das andere aushob, deren jedes zur Aussührung eines anderen bedurfte, hatte in dem "guten Bürger" die Atung vor dem Geses gründlich zerstört, und gerade deßhalb führte er die Geseslichseit beständig im Runde.

Bei ber Reftstellung ber Bemeinbeordnungen hatten die Liberalen vielleicht nicht an die Durchführung bes bemofratischen Princips gedacht, fie wollten in ben Gemeinben vielleicht nur Modelle ihrer Staatsform aufftellen, und Die naturliche Folge zeigte fich gerade fo, wie fie im Staate Gine Coterie bemachtigte fich ber Angelegenheis sich zeigte. ten der Gemeinde, fie fonnte aber nicht hindern, daß der gange Saushalt gerade Jenen jufiel, welche eine gefunde Auffaffung ber Berhältniffe fruber bavon ausschloß. Gemeinde follte felbftftanbig werben, aber bie Staatsomnis poteng fonnte unmöglich die Bormunbichaft aufheben. Regierungebeborbe griff gerade ba in Die Bermaltung ber Bemeinde ein, wo fie als felbstftandige Rorperschaft auftreten mußte, und fie mar machtlos, mo bie Staatsauflicht eine Rothwendigfeit ift. Die Gemeindeverwaltung murbe fo funftlich angelegt, die bienstlichen Communifationen mit ber vorgeseten Staatoftelle fo haufig, die Schreibereien so jahle reich, bag ein gewöhnlicher Burger bem Geschäfte nur felten gewachsen mar, und barum fam es gang in bie Banbe begablter Schreiber, baufig ber Schulmeifter, und wie biefe es ausbeuteten, ift manniglich befannt. Der Burgermeifter, ober wie ber Gemeindevorstand sonft heißen mochte, batte in einzelnen Dingen eine fehr felbftftanbige Stellung, aber feis nem gangen Wefen nach mar er von ber Daffe ber Leute abhangig, melde jeber Gemeinde jur Laft find. Satte man, wie es unfere Borvorbern gethan, Die Gemeinden als Rorperschaften organifirt, fo hatte ber Ctaat erhaltenbe Rrafte, fo gah wie feine anberen, gewonnen. Bu biefem Bebanten fonnte die moberne Staatsweisheit fich nicht erheben. liberale Gemeindeordnung ift ein Abfommen ber Selbftfianbigfeits - 3bee mit ber Staatsomnipoteng, und barum ift fie auch nur ein Bruchtheil ber allgemeinen Bevolferungsmaffe. und fällt bei jeber Bewegung bemjenigen ju, welcher in ihrer Gemarfung bie thatfactliche Gemalt bat \*). Die Unterftubung ber Armen ift eine Unftalt ber Gemeinde . Boligei geworben, in welcher man feine Spur ber driftlichen Boblthatigfeit findet, wie die Rirche fie porschreibt und überall ausubt me bas Beamtenthum es ihr nicht unmöglich gemacht hat. Die Bemeinbeanstalt fteht naturlich unter ber Staatspolizei, und biefe fann befehlen und befiehlt, daß Diefer ober Bener unterftust werben folle. Diefe Unterftugungen find nicht mehr "milbe Baben"; ber Urme erfennt fie nicht bafur, er banft nicht bafür, benn er betrachtet fie ale fein Recht, welches er forbert. Bu allen Beiten, und nicht nur in Beiten ber Roth, find Gemeinden, Die nicht befondere Stiftungen haben, entfetlich belaftet; fie muffen oft hart fenn, und baburch wird bie Maffe ber Armen aufgebracht gegen bie fleine Angahl ber

<sup>\*)</sup> Man bente an bie fehr vermögliche Gemeinbe ber Stabt Freisburg im Breiegau, welche im Jahre 1818, als heder's Freisschaaren anrudten, fich als neutral zwischen biesen und ber noch bestehenden Staatsgewalt erklarte, und welche sich dann mit allen materiellen Mitteln zum Wiberstand einer handvoll Gefindel unsterwarf, und biesem sogar ihre Geschütze auslieserte, als eine einzige Ladung ber Sache ein Ende gemacht hatte.

Wohlhabenden, welche die Laft tragen, diefe aber haben als Gemeindeburger tein Borrecht vor jenen, die fie mit Almofen nahren. Sind dieß gesunde Buftande, liegen erhaltende Krafte in folden modernen Gemeinden \*)?

Die Staatolehre ber Liberalen fieht alles Beil in ber eng concentrirten Bermaltung, und bie mobernen Staaten haben biefe Lehre bis in bas Meußerfte ber Möglichfeit ausgeführt. Die concentrirte Bermaltung, fagen bie liberalen Staatsmanner, fomme nicht in die Lage, fich in Beitlauftigfeiten zu erschöpfen, fie muffe niemals ihre Birfung burch Beffegung unnothigen Biberftande fcmachen; fie fonne im Umfang ber bestehenden Befete überall und zu allen Beiten frei beschließen und handeln, alle Mittel feien ihr jur Berfügung, und fie allein fonne bie nothwendige Ginbeit ber Staatofrafte icaffen und fie auf einen Bunft richten. Das Alles geben wir ju, und noch viel mehr, benn wir fagen, ohne die größte Ginheit ber Regierung werben bie Rrafte gerfplittert, ohne einen burchgreifenden Billen fann nichts Großes ausgeführt werben; verschiedene Rrafte fann nur eine überlegene Rraft jur bestimmten Wirfung jufam-Folgt aber baraus, bag alle bie taufend befonberen Intereffen aus einem funftlichen Mittelpunkt beforgt werden follen, folgt daraus, daß ein allgemeiner außerer Wille alle die verschiedenen Thatigfeiten bestimme und leite, welche ihrer Natur nach, jede unabhangig von ber andern,

<sup>\*)</sup> Wenn man bem Verfaffer bas Armenwefen in England, welches Reich so viele conservative Kräfte besitzt, entgegenhalten will, so sagt er, baß in Alt: England freilich gar Viel nicht so ist, wie es senn follte. Uebrigens sind die Berhältnisse gar sehr von den unserigen verschieden, und die Macht der erhaltenden Kräfte, der Segen, der die sogenannte Selbstregierung begleitet, und der Unsegen der Staatsemnipotenz zeigt sich gerade darin, daß auch die Armenzare der Engländer die Kraft zur Erhaltung ihrer Institutionen nicht schwächt.

auch unzusammenhängenbe Wirkungen hervorbringen follen ? Darf der Staat feine individuelle Berechtigung und fein individuelles Leben anerkennen? Wenn Die ftrenge Ginheit in ber Beforgung ber großen Intereffen und in ber Bermenbung ber Rrafte bes Staates eine Bedingung feiner Dacht ift, fo folgt baraus mahrlich gewiß nicht, bag bie Staatsgewalt in Die Saufer eindringe und bas innere Leben ber Burger regle; es folgt nicht, baß fie eigene Behörben ober besondere Drgane ichaffen muffe, um in entfernten Rangleien Dinge ju behandeln, welche bie Betheiligten viel beffer an Drt und Stelle beforgen. Benn man zwischen Regierung und Berwaltung unterscheibet, fo fann man fich gegen bie Folgen ber Unterscheidung nicht ftrauben, und man muß zugefteben. baß bie Forberungen ber einen feine Rothwendigfeiten fur bie andere begrunden. Bie fcmer es auch fenn mag, amis ichen Regierung und Bermaltung icharfe Grengen ju gieben, fo ift es boch immer gewiß, bag bie Liberglen viele Regierungerechte in bie Gale ber Bertretung gezogen, bagegen Einzelheiten ber Abminiftration zu Regierungerechten gemacht und baburch Buftanbe geschaffen haben, Die nicht Segen brach. ten und nicht Bestand batten.

Wegierens und des Verwaltens eine ernsthafte Störung des Regierens und des Verwaltens eine ernsthafte Störung des Staatswesens fast unmöglich mache, so ist dieß nur theilweise nicht falsch. Es wird der Staatsgewalt allerdings leichter, einen eingedrungenen Feind über die Grenze zu werfen, oder einen vereinzelten Aufstand niederzuschlagen; sie kann leichter die Durchführung mißliediger Verordnungen erzwingen, und viel leichter manche nühliche oder schädliche Unternehmung aussühren; aber sie kann auch leichter bestehende Rechte verleben und ohne besondere Schwierigkeit einen Staatsstreich aussühren, aber gerade deshalb machen innere Vewegungen, machen die Kämpse der Meinungen und die Kämpse der Parteien ihre Lage gefährlich. Gesunder Renschenverstand

und neue Erfahrungen vereinigen sich in der Rachweisung ber Wahrheit, daß die heutige Concentrirung und die Allsmacht der Staatsgewalt feine erhaltende Kraft besitzen, sons dern daß sie nach Lage der Umftande vielmehr die Hauptmitstel, wo nicht die Bedingungen des Umsturzes sind.

Es fei une noch eine furge Ausführung für unfere Be-

Wenn die Staatsgewalt bie Ausubung von Regierungs. Rechten an Korperschaften überträgt, fo ichafft fie ohne 3meis fel hemmungen und hinderniffe. Gin gefundes Bolfeleben wird biefe immer befiegen; wenn aber ber Bereich ber Regierung, wenn die Befugniffe ber Bermaltung fo weit ausgedehnt merben, wie es bie Liberalen gethan, fo wird bie Gefundheit bes Bolfelebens geftort. Bo bie Regierung in alle Berhaltniffe bineinregiert, ba wollen bie Denichen auch Alles vom Ctaat; fie bilben ihr Urtheil nicht aus, fie merden unfahig jum Sandeln und fühlen fich unbehaglich. wenn bie Umftanbe einige Gelbstftanbigfeit verlangen. Sie fühlen ben Drud ber emigen Bormundschaft, aber fie rufen Die Silfe Diefer Bormundichaft febergeit an, wenn ein Bunich fich erhebt, ober ein Bedurfniß fich einstellt. Diese liberal regierten Burger find wie die Rinder, welche gewohnt find, baß man fur bie Erfüllung ihrer Bedurfniffe forgt. man fich munbern, wenn in biefen Rintern thorichte Bunfche entstehen? Dhue Beurtheilung ber Mittel bes Staates und ohne Renntnig bes Dachtgebietes feiner Behorben fleigern fie bie thorichten Bunfche ju lacherlichen Anspruchen, welche, erfüllt oder verworfen, nur Ungufriebenheit und Dismuth hervorrufen. Diefe Ungufriedenheit und Diefer Difmuth find bann aber nicht in einem Bolfe entstanden, welches in relis giofer Ergebung feine Bunfche vergift und bie unabanberliche Regel ale hohere Sugung verehrt; fondern fie find in ben erbitterten Gemuthern von Menfchen, welche bas Beftebenbe nicht um feines Beftanbes willen achten, und bie

Stätigfeit faatlicher Buftanbe nicht begreifen, in Menfchen, bie an ben Bebanten gewöhnt finb, bag man alle Ginrich. tungen anbern fonne und anbern muffe, bamit ihre Bunfche erfüllt werben. Diefe Menichen muffen unfehlbar ben Bub. lern aufallen , welche ihre Gitelfeit facheln und ihre fcmad. liche Leidenschaft ausbeuten wollen; und immer wird man Die Phrasen bee Tages und Die Schlagworter ber Barteien querft und am meiften aus bem Munde berjenigen boren, welche die unmundigften find. Go mar bas Bolf, welches bie Ctaatsfunft ber Liberalen "jur Freiheit" erzog. Staatsallmacht icheut nichts fo febr als eine moralifche Bemegung bes Bolfes, und boch hat die Bartei, welche fie aububte, mit allen Mitteln Unfpruche bervorgerufen, Die fie nicht zu erfüllen vermochte; fie hat baburch bas bewegte Bolf ben Rabifalen überliefert, welche bie Aufregung fteigerten, um fie gegen beren erfte Urheber ju fehren.

Die Altvorbern haben in freier geschichtlicher Entwicklung bas Bolf in gewiffe Bestandtheile gefondert, und biefe mit besonderen Rechten und eigenen Befithumern begabt. Alle batten ihre eigenen Intereffen, ihre besonderen Thatigfeiten, und Jeber hatte feine Stellung zu mahren; aber Alle hatten auch bie großen gemeinschaftlichen Jutereffen, welche nicht bem Einzelnen, fondern bem Gangen, b. f. ihrer Gefammte beit angehörten. Diese Besammtheit, Dieses Syftem felbftftandiger Theile mar ber Staat; Die Bermenbung und Leis tung ihrer Rrafte, infofern fie biejenigen bes Spftemes maren, bezeichnet und bie Staatsgewalt. Wer biefer eimas anhaben wollte, ber mußte einen Beftandtheil angreifen, mar Einer übermunden, fo fonnten bie anderen noch lange Biberftand leiften, und hatte er nicht alle bewältiget, fo mar et nicht im Befig ber bochften Gewalt, er fonnte fie vielleicht nicht einmal unmittelbar angreifen. In feiner feften Drganisation und in feinem Besithum besaß jeber folche Staats-Rorper bie Rraft und bie Mittel jum felbftthatigen Biberstand, und wenn er diesen auch nur für sich leistete, wenn er eigennüßig nur für den eigenen Bestand kämpste: so hat er immer sür den Bestand der Staatseinrichtungen gesochten. Körperschaften lieben die Umwälzungen nicht, sie wissen zu gut, daß ihr besonderer Bestand nur in dem des ganzen Spstemes verbürgt ist, und deshalb haben sie immer die Angriffe auf die Staatsgewalt und die gewaltsamen Aenderungen der Staatseinrichtung unmöglich gemacht, oder lange Kämpse mit Bewußtseyn und Ausdauer und darum fast immer mit Ersolg geführt. Freilich muß ein startes Band die einzelnen Glieder zu einem Körper verbinden.

Allerdings fonnen, wir laugnen es nicht, bie besonberen Rechte und die verschiedenen Intereffen ber einzelnen Rorper als Rrafte wirfen, welche fich nicht in Giner Richtung vereis nigen, ober fich mohl gar widerftreben; aber biefe verschiedes nen Rrafte muffen, wenn die Ginrichtung gefund ift, am Ende ben Buftand eines ftabilen Gleichgewichtes ber vorbringen. Die Geometer fennen biefes Gleichgewicht wohl, und biefe Bergleichung ift nicht funftlich ober gefucht fur benjenigen, ber ba weiß, bag in ber moralischen und in ber physischen Welt die gleichen Gefete herrschen, wenn es fich um Rraft und Wiberstand handelt. Wenn eine Rraft überwiegt, fo entsteht freilich eine Bewegung, aber nur mit eis ner Beschwindigfeit, entsprechend bem Bruchtheile ber Rraft, welchen ber Widerstand ber anderen nicht aufgehoben hat. Wenn einer ber Bestandtheile bes Staates feine Rechte und feine Intereffen ausbehnt, fo findet er bei ben anderen einen ficheren Widerftand, und wenn jener auch ein llebergewicht gewinnt, fo wird ber Widerftand bas Ueberfturgen verbinbern, die unvermeiblichen Menderungen werben weit binter jenen gurudbleiben, welche ber Starfere beabsichtiget bat, und allmählig muß sich ein Gleichgewicht wieber einstellen. In revolutionaren Bewegungen fann eine große Maffe mit forts geriffen werben, aber, wenn biefe Daffe organisch gegliebert ift, 59 XL.

niemals alle einzelnen Glieber; und jedes berfelben, welches bem Drucke widersteht, hat die Bewegung gehemmt, und diese muß stille stehen, sobald mehrere entgegenstreben. Wenn nun aber, wie es leider im deutschen Reiche der Fall war, die einzelnen Bestandtheile sich wieder spalten und gliedern, wenn große neben winzigen liegen, wenn sene eine under dingte Unabhängigkeit außer dem Berbande des Ganzen erftreben, wenn diese keine Macht und feinen Willen zum Wiederstand haben, und wenn alle unaushörlich an dem Bande, das sie umfängt, lockern und zerren und reißen, und dazu noch die Hilse der Fremden herbeirusen, so muß freilich das Ganze sich auslösen, und die kleinen Bestandtheile muffen in die Trümmer sallen, aus welchen die größeren ihre neuen Gebäude ausschieden.

In ber übermäßigen Concentrirung bes neuen Staates Wesens liegen alle Hilfsmittel in einer Hand. Jeber Angriff wird unmittelbar auf diese gerichtet, keine besondern selbstiständigen Körper nehmen ihn auf, sie selbst muß allen Zwischenfällen gewachsen seyn, sie selbst muß sich durch selbst eigene Krast halten. Hat nun eine andere Krast auch nur einen Augenblick diese überwunden, so ist sie im Besit aller Mittel, und sie erfährt keinen Widerstand mehr, denn widerstrebende Elemente können sich nicht sammeln, und sie find durchaus unmächtig in ihrer Bereinzelung. It eine Partei im Besit der Gewalt, so erfolgt gewöhnlich eine Trennung ihrer eigenen Bestandtheile; die getrennten Theile sind aber die bittersten Feinde, der eine muß den andern verachten, und in dem Kamps um den Besit der Gewalt fällt der Sieg immer dem Kühneren zu.

Die Zwischenfälle im Parteifampfe spotten jeber Berech, nung, gewiß aber ift die innere Unhaltbarfeit des liberalen Regierungssystems. Ein Staatswesen, welches feine Erhaltung nur der eigenen Allmacht vertraut, wird oft einem einzigen raschen Anlauf erliegen.

Es gibt wohl Zeiten, in welchen feine Barteitampfe geführt werben, vielleicht feine Barteien bestehen; aber auch in folden ruhigen Beiten wirft bie innere erhaltende Rraft ber Rorperschaften ohne Unterlag fort. In Allen und Reben. welche folden angehören ober von ihnen abhangen, erzeugt fich von felbft ein besonderer Ginn fur bas Intereffe ber Berbindung, und ein eigenthumliches Gelbftgefühl ftellt fic Bebem gegenüber, welcher ber Rorpericaft nicht angebort. Der machtige Graf ift in feinem Saale ober in bem Ritter-Saufe nicht ftolger gemefen, ale es ber tuchtige ehrbare Sandwerksmeifter in feiner Bertfiatte ober in feiner Bunft-Stube mar. Diefer Bunftgeift mag uns eigennütig und eng, fpiegburgerlich und oft genug recht lacherlich erscheinen, aber, immer erhaltend, balt er bie unruhige Menberungefucht nieber, läßt im Gingelnen ben Beift ber Ummalgung nicht auffommen, und verhindert das Barteimefen folange, ale bie Rorpericaft nicht felbft eine Barteiftellung nimmt. Das geschieht aber nicht leicht, fo lange ihre nachften Intereffen nicht berührt find. Bubler mußten in ber Gesellschaft felbft entfteben, aber bie ftille innere Disciplin und ber 3mang bee Rorpsgeiftes hindert Jeben, ein folder ju werben. Gefchloffene lebensfraftige Rorperfcaften brauchen feine Bubler, um ben Rampf fogleich ju beginnen, wenn ihre Rechte verlett werben, Die fie mit fleinlichter angftlicher Giferlucht buten. Darque entfteben nun freilich große Unannehmlichfeiten fur jebe Regierung, und ernftliche, oft unüberwindliche Sinderniffe fur jene, welche nach ber beliebten Omnipoteng ftrebt; aber gerabe in biefer Gifersucht und in biefer Rampffertigfeit liegt bie erhaltenbe Rraft ber Rorperschaft, und eine machtige Burgichaft für bie Statigfeit ber Staateeinrichtungen, für bie Aufrechthaltung ber Gefete und fur bie Bahrung ber Freiheit. Bu allen Beiten famen mehr Ummaljungen von oben ale von unten, und beibe unterschieben fich in bet Regel nur barin, bag jene langfam und fachte, oft faum bemerflich ausgeführt murben, biefe aber ichnell und heftig bereinbrachen.

Der Abel als Körperschaft ift aufgehoben, seine Rechte find nur noch höchst wirfungslose Ehrenrechte; in manchen beutschen Ländern ist der Grundherr ein fast rechtloser Aus-märker in seiner Gemeinde. Burgerschaften im Sinne des mittelalterlichen Städtewesens gab es schon lange nicht mehr; die Priester sollten Staatsdiener werden, und sie waren es theilweise geworden; es gibt gar keine Körperschaft mehr, wo sollte deren erhaltende Kraft noch bestehen?

Der Rorpsgeift in bem Beere ift nur ber Beift ber Ehre und des Behorfams, er fann und darf fein felbfibeftimmender fenn; ihm fann nie und nimmer ein gefehlicher Widerftand gegen die Absichten ber thatfachlichen Staatege. malt aufteben. Diefe Stellung ber bemaffneten Dacht mußten auch die Liberalen anerfennen, aber ihr Berfahren war geeignet, um ben rechten Geift bes Beeres bis jur Unmacht ju fcmachen. Die Rraft bes Beeres liegt in ber Rriegs-Bucht, und biefe fest die Ausübung forperichaftlicher Rechte Die ftrenge Aufrechthaltung biefer Rechte ift ein Cegen, wenn andere felbftftanbige Ctaatoforper befteben; im Cyfteme ber Ctaatsallmacht wird fie bas Mittel ju Bewaltstreichen und folgerecht zu Ummalzungen. Je freier bas Bolf, um befto fester ber Berband, um besto ftrenger bie Rriegszucht im Beere, bas mar von Alters her bie unverbruchliche Regel. Die Liberalen mußten auf ihrem Stand. punft biefe Regel verläugnen und beghalb zwischen zwei Uebeln mahlen. Losten fie ben engen Berband, fo fiel bas Beer auseinander, und fie beraubten die Regierung, Die ibr eigenes Beschöpf mar, ihrer einzigen Baffe; jogen fie bas Band fester jufammen, fo machten fie bie bemaffnete Dacht in ber- Sand bes Rriegsherrn ju bem Werfzeug fur eine Ummalgung, bie fie gerschmettern mußte. Ihrem Wefen nach wollten fie die Begenfage vermitteln, bas Beer follte ibr

Es gibt mohl Zeiten, in welchen feine Barteifampfe gebrt werben, vielleicht feine Barteien bestehen; aber auch in ichen ruhigen Beiten wirft bie innere erhaltenbe Rraft ber örperschaften ohne Unterlaß fort. In Allen und Jeben, elche folden angehören ober von ihnen abhangen, erzeugt b von felbft ein besonderer Ginn fur bas Intereffe ber erbindung, und ein eigenthumliches Gelbftgefühl ftellt fich ebem gegenüber, welcher ber Rorperichaft nicht angehört. er machtige Graf ift in feinem Saale ober in bem Ritteraufe nicht ftolger gewesen, ale es ber tuchtige ehrbare andwerfemeister in feiner Berfftatte ober in feiner Bunfttube mar. Diefer Bunftgeift mag und eigennütig und eng, iegburgerlich und oft genug recht lacherlich erscheinen, aber, amer erhaltenb, halt er bie unruhige Menberungefucht nier, läßt im Gingelnen ben Beift ber Ummalgung nicht aufmmen, und verhindert das Barteimefen folange, ale bie örperschaft nicht felbft eine Barteiftellung nimmt. hieht aber nicht leicht, so lange ihre nächsten Intereffen icht berührt find. Bubler mußten in ber Gefellicaft felbft itstehen, aber die ftille innere Disciplin und der 3mang bes orpegeiftes hindert Jeden, ein folder ju merden. Gefchlofne lebensträftige Rorperschaften brauchen feine Bubler, um en Rampf fogleich zu beginnen, wenn ihre Rechte verlett erben, Die fie mit fleinlichter angftlicher Giferfucht huten. Daraus entfteben nun freilich große Unannehmlichfeiten für be Regierung, und ernstliche, oft unüberwindliche Sinderiffe fur jene, welche nach ber beliebten Omnipoteng ftrebt; ber gerade in biefer Gifersucht und in biefer Rampffertigfeit egt die erhaltende Rraft ber Rorperschaft, und eine machtige Burgicaft für bie Statigfeit ber Staateeinrichtungen, fur ie Aufrechthaltung ber Gefete und für bie Bahrung ber freiheit. Bu allen Beiten famen mehr Ummalzungen von ben ale von unten, und beibe unterschieben fich in ber Regel nur barin, bag jene langfam und fachte, oft faum

Guten; aber tie einfate Gitte barg einen frommen Einn und eine unentlide Bobltbatigfeit. Bei Diefen Bauern mar Die größte Bietat für geftittliche Buffande au finden, und jur Bertheitigung terfelben eine großere Opferfabigfeit als je ter Burger fie batte. Diefe Bauern haben fich oft mit Bingebung gegen ben auferen Beint gefdlagen, gur inneren Berruttung batte feine Bublerei fie bemegt. Bon tiefem Bauernftand wigt unfere Beit nur noch fummerliche Refte. Die liberale Staatemeisheit hat bie Theilung ter Guter in's Unendlide getrieben; auf ten fleinen Befigungen tann bie faure Arbeit einer Samilie faum noch ibr jammerliches leben geminnen, und an tie Stelle ftolger Bohlbabenheit ift bas bange Gefühl ter Armuth ober boch ber Befdranftheit getreten. Gin Bauer, ber nicht Anechten und Dagben befiehlt, erringt nimmer bie Ungbhangigfeit, in melder bie erhaltenbe Rraft liegt. Die Liberalen haben bas Mogliche verfuct, um Die Theilbarfeit ber Lebuguter ju bemirfen, es ift ihnen nicht gelungen; noch gibt es in ben fubbeutfden Bebirgen große Sofe, aber die neue Beit hat theilmeife auch bei biefen bie alte Gitte verfehrt, und mit ber Gitte verfchmand bie Befinnung und bie Rraft. Die liberale Befeggebung und bie liberale Regierung bat es bemirft, bag bie Bauern in ben Bebirgen herabgefommen, und baß in gefegneten Bauen Die Armuth fich niederließ; fie haben Proletarier erzogen, wo fonft alle Umftande bem Broletariermefen entgegenftreben.

Bur Zeit ihrer Macht und ihres Ansehens hat bie liber rale Partei allerdings auch in nationalen Dingen Manches bewirft, was eine gerechte Anerfennung verdient. Bar es doch im Jahre 1840 vorzüglich ihrer Haltung und ber Rührigseit ihrer Presse zu banken, daß die beutschen Staaten ihre eigene Gefahr erkannten, für ben Augenblick wasseneiten und die Reste der französischen Contributionsgelder aus den Rothschildischen Kassen zogen, um zur Bertheidigung von Sübbeutschland einige seste Plage zu bauen. Man fragt nun

Werkzeug werben, sie loderten und zerrten bestänbig, bie Rabifalen festen ihre Arbeit entschiedener fort, und diese bewirften ben Zerfall, welcher im Großherzogthum Baben ein so vollommener war.

Ein tüchtiger freier Bauernftand bat nicht felten erfolgreich ber Ummaljung widerftanden, und bochft felten eine folche herbeigeführt \*). Der Grundbefit erzeugt immer confervative Befinnung, und beim großen Bauern, welcher fein großes hofgut felber betreibt, bilbet fie fich weit bestimmter und fraftiger ale bei bem Gigenthumer, welcher feine Brund-Stude verpachtet. Ber jemale gefeben, wie ein folder Sof-Bauer fein Eigenthum vermaltete, wie er als ftrenger Deifter fein Saus, fein Befinde und feine Taglohner regierte, ber hat gewiß bie gefunde Rraft biefes Mannes auch in feinen Kehlern erfannt. Wie die Ratur, welche feine Caaten feimen und machfen und reifen lagt, mar fein Bejen feinem Bechsel unterworfen, und er lebte wie vor taufend Sabren feine Borfahren gelebt hatten \*\*). 3m Gefühl, bag nur bohere Fugung ihn von feinem But abrufen fonne, und in bem Gefühle ber Achtung, welche alle Angehörigen bem "Deifter" ober bem "Bauern" jollten, gab fein Ctolg bem Sochmuth bes alteften Ebelmanns nichts nach; mannlich in allen Berhaltniffen, fonnte er feine Festigfeit bis jum Eigenfinn fteigern, und jur Starrheit im Ueblen wie im

<sup>\*)</sup> Der bie Gefchichte fennt, wird bagegen nicht ben Bauernfrieg anfuhren.

<sup>\*\*)</sup> Mone (Urgefchichte bes babischen Landes bis zu Ende bes siebzehnten Jahrhunderts. Rarisruhe 1845. 1. Bb. S. 4 bis 130) sucht nachzuweisen, daß Landwirthschaft und Haus-wesen am Oberrhein großentheils jest noch sind, wie beibe im dritten und vierten Jahrhundert gewesen. Gewiß ist es, daß die Hoft-Güter und die Bauern im Gebirge im Wesentlichen noch vor fünfzzig Jahren so waren, wie sie zur Zeit Karls des Großen gewesen.

ihre eigenen Absichten berührte. Der Gebanke einer BoltsBertretung am Bundestage ward anfangs schücktern und
verstedt, später aber ohne besonderen Rudhalt ausgesprochen.
Dieser Gebanke war ohne Zweifel höchst unzeitig, benn zuerst
hätte der Staatenbund in einen Bundesstaat umgeformt werden sollen. Hätte die damalige politische Lage von
Deutschland, hätte die gegenseitige Stellung der Mächte dies
auch nicht zur baaren Unmöglichkeit gemacht, so war es immer ein sonderbarer Widerspruch mit dem System der liberalen Politis, welche die unbeschränkte Souverainetät der
Bundesstaaten in der größten Ausdehnung voraussesen mußte.

Dieß Mues fonnte ben befferen Ropfen ber Liberalen burchaus nicht entgeben, und barum ift es mehr als mahrfceinlich, baß fie ernftlich gar nichts bewirfen wollten. Alle Menberungen ber Bunbeeverfaffung maren nur burch ben Bunbestag felbft möglich, auf biefem waren aber nur bie Befandten ber gurften thatig gemefen; biefen mare ber Rubm eines nationalen Bestrebens jugefallen, und ju ihnen batten fich die Taufende gewendet, welche die Bertretung unferer beiligften Intereffen von ben Liberalen erwarteten. Bare je etwas Dennensmerthes geschehen, fo hatten biefe bie Belegenheit verloren, fich ale die alleinigen Organe ber beutschen Befinnung geltend ju machen. Gine wirfliche Berbefferung unseres nationalen Inftitutes war von ber Beit geboten, ein aufrichtiges Bugeftandniß an ben ermachten Rationalfinn ber Deutschen hatte erhaltenbe Glemente jum Biberftanb gegen bie Revolution gesammelt; bie Berfahrenheit biefer Glemente biente terfelben.

Bahrend die liberale Bartei ihre bisherige Organifation mit Muhe zusammenhielt, schloßen die Radikalen mit jedem Tag sich enger aneinander, und bald bilbeten fie einen festen Körper, der keine Fähigkeit zum Bauen, aber eine große Kraft zum Zerftoren befaß. Die conservativen Clemente

. batten feinen Mittelpunft und fonnten fich feinen ichaffen, I benn bas liberale Beamtenthum batte bafur bie nothigen Bebingungen aufgehoben, ungeachtet ber "zeitgemaßen" Ber-: einegefete und vielleicht gerade burch biefelben. Es hatte in völliger lebereinstimmung mit ben Liberalen gar emfig gearbeitet, um jedem Conservativen ben Gintritt in Die fogenannte Bolfe-Rammer ju verschließen. Diefe fanben überall Begner, und unmittelbare Rathe ber Rrone icheuten febr Die " Berlegenheiten", welche ein magiges Sauflein monardisch gefinnter Abgeordneter bervorrufen murbe; maren boch einzelne verlorene Stimmen ihnen ichon unbequem gur Benüge. Den Mittelpunft bes monarchischen Strebens hatte man naturgemäß in ben fogenannten erften ober Abele-Rammern fuchen muffen, aber biefe maren burch ihre verfaffungemäßige Bildung ohne politifche Selbftftanbigfeit und foon durch ihre Stellung bei ber Bewilligung ber Steuern ohne entscheibenben Ginfluß; burd bie Bleichgultigfeit und Die Fehler ihrer geborenen Mitglieder murden fie ganglich machtlos, und barum maren gerade biefe Berfammlungen, welche ben großen Besit und die ebelften Namen bes Bolfes enthielten, einer Difachtung verfallen, melde bie Liberalen forgfältig verbreiteten und nahrten.

In ber Zeit, welche ber Kataftrophe bes Jahres 1848 unmittelbar voranging, hatten fich unter ben Staatsbienern verschiedene Regungen zu einem Widerstand gegen die Fortsschritte ber Rabifalen gezeigt; hatte bas Beamtenthum mit offenem Muth sich entgegengestellt, so hatten viele conservative Clemente sich um dasselbe geschaart, und es hatte sich mindestens ein Gegengewicht gebildet, es hatte eine Bereinigung entstehen können, welche in trüber Zeit sich gehalten, und bei gunstiger Gelegenheit einen ernsten Kampf aufgenommen hätte; dazu sehlten aber gar viele Bedingungen und darum blieben jene kraftlosen Regungen ohne Ersolg.

Manner, welche niemals mit bem Liberalismus gegangen, maren außer Ginfluß gefett, Staatebiener, welche bas Ronigthum ehrten, maren verläumbet, bem Sas und bem Sobn ber Bartei und ihrer Anhanger überliefert; fie maren ber Regierung eine fortmabrende Berlegenheit, und barum mußten fie ihre beffere Befinnung angftlich verbergen, wenn fie nicht in ben unteren Stellen verfummern ober verfolgt fich von bem Dienste gurudzichen wollten. Bar bie Bureaufratie auch in ber letten Stunde formell noch in bem Befit ber Bewalt. fo mußte fie biefe in bem Ginne ber Bartei ausuben. biefer Lage mar ein muthiger Entschluß bem Beamtenthum unmoglich, benn mar es auch eine Rafte, fo mar es bod feine griftofratische Korperschaft im politischen Sinne, und es fonnte feine merben. Die Rabifalen wollten bie Bureaufratie in bas Berhaltniß einer abhangigen Dienerschaft britden, biefe aber wollte bie herrichenbe Rlaffe, und ber Regent follte nur ber Chef feiner Dienerschaft fenn. In biefem 3wiefvalt wollte bas Beamtenthum ein Abfommen mit bem flegenben Radifalismus treffen, bas Abfommen wurde ju Stanbe gebracht, aber, wie feit langer Beit immer, auf Roften ber Kronen.

Allerdings fonnten bie Kronen ihre Rathe wechseln, aber sie fonnten beren Systeme nicht andern, weil sich schwerlich Ministerien hatten bilben lassen, melde fahig ober entschossen gewesen waren, diese Aenderungen durchzuführen.
Welches Ministerium fonnte vor der zweiten Salfte des Jahres 1849 den Gedanken fassen, mit den bestehenden Zustanben zu brechen, welche Regierung war des Entschlusses fahig,
sich der "herrschenden Strömung" entgegenzuwersen,
welche mochte sich mit dem "Zeitbewußtseyn" in Widerspruch seben? Hannover hatte dazu früher den Muth gehabt,
und darum wurde dieser Staat von den "Bewegungen"
bes Jahres 1848 verhältnismäßig nur wenig berührt.
Bayern hatte erft furz vor der Katastrophe den besseren

Weg verlassen; aber was früher, wenn auch nur unvollfommen, gethan ward, hat seine innere Kraft zur Berhütung bes Umsturzes wirksam gemacht \*).

Jumitten bes allgemeinen Berfalles bestund noch bie Satten bie Staaten bes Rheinbunfatholische Rirde. bes fie frei wirfen laffen in ihrem Bebiete, hatte man menigstens nur bie lebereinfunfte mit bem heiligen Stuhl ehrlich vollzogen, fo mare bie Jugend nicht ein Bertzeug ber Rabifalen geworben, mir batten nicht bie Meutereien ber Truppen und ben Berfall ber bewaffneten Macht und nicht Die Freischaaren gefehen. Die erhaltende Bolitik batte einen matericlen Kern gehabt, und gar Bieles mare anders ge-Dian fonnte ber Rirche bie Mittel ihrer Birffamfeit nehmen, man fonnte die Biscofe zu Strobmannern und bie Pfarrer ju Schreibern machen, man fonnte bie Rirche in ben Buftand vollfommener Unmunbigfeit bringen, man fonnte fie bes Benufice ihrer alten Rechte berauben, man tonnte fie in flägliche Anechtschaft \*\*) werfen - aber fle bestund noch, und die innere Rraft ihrer Organisation fonnte wohl wieder einmal die außere Stellung erobern. Diese naheliegende Be-

<sup>\*)</sup> In ber Rheinpfalz wurde allerdings ber Umfturz vollendet, aber man darf nicht vergeffen, daß diese Land eine Brovinz ift, welche mit dem anderen Gebiete des Königreiches keinen unmittelbaren Zusammenhang hat, daß, es mit den umgebenden Ländern in nashen Beziehungen steht, und von diesen der Aufftand vorbereitet und geleitet wurde. War doch ein reicher Mann, der in der bay er is sich en Rheinvsalz seine werthvollsten Guter und seinen beständigen Wohnsit hat, Abgeordneter zu der zweiten Kammer in Baben, ausgezeichnet nicht durch Talent, wohl aber durch seine unbegrenzte Ergebenheit an die Liberalen und ihre Führer.

<sup>\*\*)</sup> Borte bes Papftes Leo XII. in einem an die Bischöfe ber obers rheinischen Kirchenprovinz gerichteten Schreiben vom 30. Juni 1830. Die Stelle lautet: "At per profanas illas novitates in probrosam redigitur miserrimamque servitutem" etc.

trachtung war mit allen Phrasen nicht zu entsernen, und fie erregte nur zu oft die Unruhe der liberalen Bartei, ihrer Anhänger und Diener, und stachelte besonders die Bureaustratie. Unglücklicherweise hatten die Fürsten bestimmte Bersträge aufgerichtet, welche die Stellung der Kirche anerkannten. Da man die unbequeme Anstalt nicht durch ein liberasles Geseh beseitigen konnte, so wollte man eine Spaltung bewirken, und ein schlechter Priester gab sich zu diesem Possenspiele her.

Die übergroße Jämmerlichfeit bes Ronge'ichen Befens zeigte wieder die ganzliche Unfähigfeit der Liberalen für die Organisirung irgend einer positiven Anstalt, und ihr ungemessener Jubel verrieth das Gefühl ihrer inneren Schwäche. Die wirkliche oder geheuchelte Zuversicht täuschte manche wadere Leute, und wenn ein großer Theil der Staatsbienersschaft meinte, daß das Pfassenwesen jest rasch seinem Ende zueilen werde, so wurden auch manche gute Katholifen besorgt. Die Sache der "neuen Kirche" wurde natürlich eine Angelegenheit der Bolfsvertretung; man forderte Anersennung derselben mit Verleihung politischer Rechte\*), und die Schreier der zweiten Kammer im Großherzogthum Baden

<sup>\*)</sup> Die babifche Berfaffung bestimmt Artifel 9: "Alle Staatsburger von ben brei driftlichen Confessionen haben zu allen Civills und Militarstellen und Rirchenamtern gleiche Anspruche. Alle Auslander, welchen wir ein Staatsamt conferiren, erhalten burch bie Berleihung unmittelbar bas Indigenat."

Bu biefer Bestimmung muß bemerkt werben, baß bie erzwuns gene Union ber Lutheraner und ber Reformirten (Bereinigungs- Urkunde vom 26. Juli 1821) erst brei Jahre nach Oftropirung ber Berfassung zu Stande gekommen ist. Es bestunden bemnach nur noch zwei Confessionen, und da man die ursprüngliche Kassung nicht geändert hatte, so wollte man den Wortlant auf die Rongeaner anwenden, indem man sie als "christliche Confession" anerkannte.

suchten eine Aenderung der Berfassung und eine Theilung der Kirchengüter durchzusehen, um das Schisma zu Stande zu bringen. Wer kennt nicht die übermuthige Robbeit, mit welcher in dieser Kammer die katholische Kirche und die Katholiken geschmäht und mißhandelt, und aller positive Glauben verhöhnt wurde? Wenn nun auch eine Bewegung unter den Katholiken des Landes den Bruch der Versassung verhinderte, so wurde doch die Regierung genöthigt, dem "Vereine des Leipziger Glaubensbekenntnisses" eine bedingte Anerkennung zu gewähren").

Man mar feit lange baran gewöhnt, bag bie Liberalen jebe Befetebestimmung ale unantaftbares Beiligthum verehrten, wenn fie ihnen bequem mar, bas fie aber niemals bie Menderung berjenigen scheuten, Die ihnen nicht vaßte. Satte man bie ftaatemannische Unfahigfeit ihrer Rubrer, Die Befangenheit bes Urtheils und Die hochmuthige Befchranktheit ber ausgezeichnetsten Barteiglieder sonft nicht gekannt, so hatte ihr Benehmen in ber Ronge'schen Sache einen Jeden darüber belehrt, und bennoch mag man billig zweifeln, ob fie benn wirklich an eine nachhaltige Wirfung bes lacherliden Befens geglaubt, und ob fie mirflich gemeint haben: ein unmiffender luberlicher Beiftlicher aus Schleffen merbe unter ihrem Schute im neunzehnten Jahrhundert vollbringen, mas im fechszehnten bie Reformatoren mit ber absoluten Bewalt ber gurften mit entseplichem 3mang und mit ber Bermenbung ungeheurer Buter nicht burchzuführen bermoche ten \*\*). Wir wollen billig urtheilen. Die Manner, welche alles Recht felber machen wollten, fonnten nicht bie Bucht eines anderthalbtaufendjährigen Rechteverhaltniffes verfteben, fie, bie nur Befchid jur Berftorung befagen, vermochten nicht

<sup>\*)</sup> Staate: Ministerial: Erlaß vom 20. April 1846.

<sup>\*\*)</sup> Der Lefer wolle fich an die graufame Durchfahrung bes Sabes; cujus regio illius religio, erinnern.

ver, mähnten fühles im Bol die fatholische bie man burch aber doch eine "deutsch = fatho läugnung bes Mit diefer nah werden, welche giose Spaltung bie guten Deutsch dung einer Natio man diese 3dee in werbe bas erwach fen. Der absichtl muthwilligen Sohn ften Empfindung be ber Partei bie An werth waren. Das blieben einige fleinen welche die katholische

420.0

fultat fie belehrt hatte. Sie waren lächerlich geworden, hatten mit ben mahren Confervativen nun ganzlich gebrochen, und zu ihrem eigenen Sturz ben Rabikalen trefflich in bie Hande gearbeitet.

Die Liberalen haben alle erhaltende Elemente zerftört und keine Kraft gewonnen, welche ihr eigenes schwaches Werk hatte schüßen können; ihr Wesen mußte von selbst zerfallen, auch wenn die Katastrophe von 1848 nicht kam. Zu eitel, um ihre Schwäche zu kennen, trieb sie das unbestimmte Gesfühl derselben zu den Radikalen; unklar über das, mas sie eigentlich wollten, näherten sie sich immer mehr den Mänsnern des gewaltsamen Umsturzes, viele gingen förmlich zu diesen über, und die Partei konnte durch die größten Zugesständnisse eine Vermittelung nicht mehr erwirken. Die Radistalen verachteten sie und stießen sie unbarmherzig von sich, als sie gehörig ausgenütt waren.

Als endlich die Radikalen der größeren Gewalt erlagen, da waren die Liberalen schnell mit der keden Behauptung zur Hand, daß sie die Revolution niedergehalten und das Königthum gerettet, Thron und Altar erhalten hätten. Um dieser Zuversicht willen haben wir die vorstehende Erörterrung für nothwendig gehalten!

Unser Artisel verstoffenen Mai (
Spectateur Belge ei mit Stillschweigen hi mot de réponse à u litiques de Munich licht nämlich ber Speäße unseres Artise und bann gegen di ware es un sere Ma

Der bedauerliche gelhafter Renntniß bi nur bas gerabe Gegentheil unferer mahren Meinung, fonbern auch noch manchen baaren Unfinn fagen lagt.

Rur einige Beisviele! Wir redeten von bem befannten Brincip ber belgischen Constitution über bas Berhaltniß gwiiden Rirde und Staat, und von bem unvorsichtigen lob, bas bemfelben bei une nicht felten ale bem 3beal ber lofung diefer großen Frage gespendet worden : "allerdings, bie Rirche ift nur allau frei, fie ift principiell losgelöst von ber Erbe." Dieß übersett ber Spectateur: wir behaupteten, "que l'Eglise est essentiellement" (warum benn nicht en princip?) "détachée de la terre". Es mird fich fogleich zeigen, marum bas "principiell" vermieben werben mußte. Bir fuhren namlich fort : "Die Ratholifen faßten an ben Bestimmungen ber Conftitution freilich nur die Freiheit in's Auge, Die Liberalen aber hielten fich an ben offen baliegenden Sinn, an bie Trennung: bie Rirche foll zwischen ben vier Rirchenmauern confignirt fenn." Der Spectateur überfett: "l'auteur suppose que l'Eglise en Belgique est renfermée entre quatre murs." Wir festen auseinander, warum daffelbe Cyftem in Nordamerifa und in Belgien verschieben mirfe, "in Rord. Amerifa ber Ctaat fich nur indifferent gegen die Rirchen verhalte, in Belgien bagegen eifersuchtig rivalifirenb." Der Spectateur interpretirt: "Ce qui nous étonne, c'est que l'auteur trouve la separation de l'Eglise et de l'Etat admissible aux Etats - Unis d'Amérique . . . l'Amérique n'a-t-elle pas ses Knownothings?"

Aber alle biefe Differenzen find mehr nur Umgehungen; was foll man bagegen zu ber folgenden llebertragung aus bem Deutschen in's Französische sagen! In den "Hiftorischspolitisschen Blättern" heißt es a. a. D. S. 6:

"Las man jungft die belgischen Berichte gewisser Beitungen, so follte man allerdings meinen, diese Regierung (die Bilain - de Deder'sche) reprasentire die Quinteffenz des rudfichtslosesten ""Ul-

tramontanismus". In Wahrheit ist bas Gegentheil ber Fall. Ihre hauptpersonen vertraten steis, soweit es treuen Katho-liken möglich ift, bas gemäßigtste Clement unter ben "Rlerifalen". De Decker ift auch Schriftsteller, aber er hat sich niemals mit einem Worte gegen ben strengsten Barlamentarismus und ben Doktrinarismus ber belgischen Constitution verfündigt; Graf Bilain XIV. gablt noch mit zu ihren Gründern; auch Nethomb, auf ben jeht bas meiste Obium fallt, war immer ein Gifera für Union mit dem Liberalismus" 26.

Bas macht nun ber Spectsteur aus biefer Ctelle? Er gibt fie wieber, wie folgt:

"Auf die Kritif ber Principien folgt die Kritif ber politischen Bersonen. Man macht es bem Minister be Decker zum Borwurf, baß er fich nie gegen bas erhoben habe, was man bas boftrinare Spftem ber belgischen Constitution nennt. Was ben Grafen Vilain betrifft, fo ift es feln Berbrechen, baß er gu ben Grundern bieser Constitution gehörte. Diese ungerechten Anflagen" 2c. . . .

Nach einem solchen Borgange ist es gewiß nicht mehr zu verwundern, wenn der Auffat des Spectateur den Gerneralsinn unseres Artisels als eine Aufforderung an die beligischen Katholisen versteht: ihre Constitution zu stürzen und — die "Staatsreligion" einzuführen! "Prétendre, qu' en présence des événements la Belgique doit changer sa constitution et adopter par exemple, comme le dit la Revue de Munich, une religion d'état" etc. Natürlich ist uns ein solches Wort und die entsprechende Sache weder hier noch sonst in die Gedanken oder in die Feder gesommen. Dennoch thut der Spectateur, als wenn wir glattweg hingeschrieben hätten: Belgien muß eine Staatsreligion haben! und wie billig erstaunt er über ein solches außerordentliches Berlangen: "La religion d'état! mais c'est précisément ce, que les catholiques combattent dans une soule de pays!" etc.

Co hat fich ber Berfaffer einen Bopang gurecht gemacht

und gegen benfelben unter bem Namen ber "hiftorisch politischen Blätter" einen Krieg angefangen, nicht ohne sich selbst zu verwundern, daß er dieses Journal dießmal auf solchen sonst an ihm ganz ungewohnten Wegen betreffe. Um so leichter wird es hrn. Kanonikus de haerne als verantwortlichem herausgeber werden, die untergelausenen Irrthumer zu erstennen und das uns angethanene Unrecht gutzumachen.

Der Spectateur sieht programmgemäß die ganze Stüte seiner Sache in der belgischen Berfassung und in dem "unserschütterlichen Entschluß sie zu handhaben und zu vertheidigen für und gegen Alle und Jede." Wir verargen ihm dieß nicht, obwohl wir die Bewunderung des Princips nicht theislen, und die Mission Belgiens für dasselbe als ein Opfer, nicht als eine Quelle staatlichen Glücks erachten.

Aber das meinten wir: für jene inebranlable résolution ber Freunde des Hrn. de Decker de maintenir et de desendre la constitution envers et contre tous, mare vor Allem in den Mai-Tagen die rechte Zeit zur Bethätigung gewesen, damals als die Majorität der Pflastersteine über die Constitution sich zu erheben die Frechheit hatte. Es geschah nicht, geschah nicht mit dem Willen derjenigen fatholischen Partel, welche an der Regierung war; so wurde die Lage des Landes eine ganz und gar unconstitutionelle und ausgesprochen revolutionare. Zenes Begebniß der Liberalen und dieses Bersaumniß der Katholisen wird Belgien schmerzhaft büsen mussen; der lachende Dritte, der Radisalismus, hat hinter den Urnen der Communalwahlen bereits sein struppiges Haupt erhoben, und das schwansende Ministerium weggeblasen.

In den Mai Tagen ward der befannte Beschluß der Kammer annullirt, weil die Straßen Emeute ihn nicht in Geltung wissen wollte. Wenn jest ein Ministerium antritt, das die Majorität der Kammer gegen sich hat, so ist dieß zwar ein constitutionelles Verbrechen, aber es ist die richtige

Confequeng jenes Brincips, welches im vergangenen Dai gu faftifder Canftionirung gelangte: bag nicht bie Debrbeit in ber Rammer ungweifelhaftes Drgan bee Bolfemillene fei, fondern felber mieder ber Correftur bon unten ausgesett feyn muffe. Freilich ift bieß constitutionelle und baare Unardie. Aber fo wollte es eben ber Liberalismus ber Logen; er meint es mit jeber Regierungsform gleich unreblich, Die nicht er felber ift. Bang folgerichtig bilbet baber nicht Die liberale Mitte unter Broudere bas neue Rabinet, bat ber Ronia vielmehr binabgegriffen bie jur außerften ginfen, und baffelbe Logen-Minifterium Frere-Rogier wieber an bas Staateruber gerufen, meldes im Jahre 1847 ben Camen bes Unbeile über Belgien ausgeftreut hatte. Ale wir am 1. Juli über Die belgifden Borfalle fdrieben, bachten wir in ber That nicht, bag fie fo fchnell und gang unvermittelt ihre außerften Confequengen treiben, und ben faftifchen Commentar fur und liefern murben.

Das Kabinet Frère. Rogier ift die thatfachliche, endlich unumwunden ausgesprochene Proflamation bes neuen Princips: "Nur die Bourgeoisse hat das politische Recht, constitutionelle Mehrheit zu seyn." Dieß ist nur eine andere Lesart für das Princip: "Das fatholische Bolf hat fein Recht, constitutionelle Mehrheit zu bilden." Im hintergrunde aber lauert die lette Bariante: "Nur das Proletariat hat das politische Recht constitutionelle Mehrheit zu seyn, nieder mit der Bourgeoisie!" So und nicht anders lautet das Schlage Bort des großen Umschwungs, für welchen der betgische Ministerwechsel allerdings fraftig in das Rad der Zeit eingreist!

## XLVI.

## Aphorismen über protestantische Novitäten.

V.

Die Rirchen : Berfaffunge : Frage in Preußen; Biberftreit ber firchenbes grifflichen Brinciplen.

Sind die Sterne ber Brivatbeichte und ber Rirchenzucht fcon wieder untergegangen, fo ift bagegen jest erft bas zweis felhafte Morgenroth ber Rirchen - Berfassung 6 - Frage faterochen recht fichtbar geworben. Sie wird bie widerftreiten. ben firchenbegrifflichen Principien überall zu hochft intereffanten Meußerungen veranlaffen, in dem Mage, ale ber positive Aufschwung irgendwo Blat gegriffen hat. Und zwar treten eben bier jene Principien mit besonderer Deutlichfeit als breifacher Begenfat bervor. Das allgemeine Briefterthum nämlich fann hier in zweierlei praftifchem Berftande betheis ligt fenn, je nachdem bas constitutive Recht beffelben in ber Unfictbarfeit ber mahren Beiligen belaffen, und fur bie Sichtbarfeit ohne weiters einer willfürlich geordneten Stell-Bertretung übertragen wirb, ober aber bie Fiftion bes allgegemeinen Priefterthums baburch Bahrheit und Birflichfeit erlangt, bag man es als allgemeines geiftliches Stimmrecht XL. 61

versteht und bas Recht beffelben jedem Gliebe ber fichtbaren wirflichen Gemeinde zuerfennt.

Die Rirchen - Berfaffunge - Frage an fich, in bem anticonfiftorialen und anticafareopapiftifchen Sinne bes Bresbyterialund Spnobalmefens, rubrt fich in mehr als Giner ganbes-Rirche: in Bayern, in Burtemberg, in Cachfen, in Sannoper, por Allem in Breufen. Mare am Sofe au Berlin nicht ber befannte bedauerliche Zwischenfall eingetreten, fo mare jest, nach ber Alliance-Confereng und bem Bunfen'ichen Befuche, Die preußische Rirchen : Berfaffunge . Sache vielleicht fcon in vollem Betriebe. Die Borbereitungen find nirgends fo reichlich getroffen wie in Breugen. Auch eine Art Borparlament hat ba icon ftattgefunden, burch bie fogenannten November . Conferengen in bem Schloffe Monbijou (1856). Eben bei biefer Belegenheit ift aber auch jener breiface Begensat in hochft lehrreicher Beife hervorgetreten, burch brei ausgebilbete Barteien, mit beren mittlerer wie immer bas Rirchenregiment geht: erftens Die eigentliche Amts = Bartei, zweitens die Bartei ber irgendwie geschlich geordneten Ctellvertretung des allgemeinen Briefterthums, brittens bie Bartei vom allgemeinen Briefterthum ber fichtbaren und wirflichen Gemeinbe ober von der bemofratifchen Auffaffung ber Subjeftiviften.

Demnach sind die Berliner Conferenzen von 1856 für die Geschichte bes allgemeinen Priesterthums hochwichtig und prototypisch. Drei Berhandlungsgegenstände derselben zumal schlugen dahin ein: die firchliche Gemeindeordnung, das Diafonat und die Frage von der Landessynode selbst. Es war firchenregimentliches Ariom, daß nur die Jahl der am Dienste der Rirche Betheiligten, als die sichtbaren Stellvertreter des unsichtbaren allgemeinen Priesterthums, die Basis des eventuellen Synodalwesens bilden sollte. Auf Seite der Laien mußte daher diese Jahl möglichst vermehrt werden, und bazu sollte eben das Institut der Gemeindesirchenräthe und die Reubegründung des Diasonates bienen. Besonders aber das erstere.

Die Bemeinbeordnung von 1850 hatte jenes Institut geregelt, es jeboch ben Gemeinden freigestellt, Die Unnahme empfohlen aber nicht befohlen. Best gebachte ber Oberfirchenrath bie Gemeinbefirchenrathe obligat ju machen und "bei ber firchlichen Berruttung ber Begenmart" in allen Gemeinden gefestich einzuführen. Es ward offen zugestanben, bag man baburch nicht fo fast "ein Belferamt fur bas geiftliche Amt", ale vielmehr "Die folibe Grundlage einer Synobalverfaffung" gewinnen wollte \*). Alfo in nuce, und tros aller oberfirchenrathlichen Protestation, icon ein vollständiges firchliches Reprafentativfustem! Bollte man Diefem felbft miberfteben, fo mußte man ibm nothwendig icon im Princip ber Gemeindefirchenrathe widerfteben, und dieß geschah nun von ber Umte-Bartei mit größter Energie. Br. Bengftenberg führte für fie bas Wort.

Als diefer Theologe von ber Conferenz verlangte, baß fie Die gange Berfaffungs : Frage in ben Binbeln ber Bemeindeordnung erftide, ba erflarte er bas fur beren Grundfehler: "baß fie eine ber Besenslehren ber Reformation, Die von ber Rirche ale ber Gemeinschaft ber Blaubigen verläugne, und baber auf bas Gebiet ber mobernen Conftitutionsmacherei übergetreten fei." Alfo: Die andern Parteien beriefen fich auf bas allgemeine Briefterthum fur bie Gemeinbeordnung, Gr. Bengftenberg that baffelbe gegen fie. Das Rathfel lost fic einfach; Gr. Bengstenberg folieft namlich wie folgt: Die mahren Gläubigen find unfichtbar; nun aber fieht nur ihnen bas allgemeine Briefterthum ju; alfo ift jebe fichtbare Bertretung beffelben ein Attentat eben gegen bas allgemeine Briefterthum. "Je tiefer", fagt er, "bie fichtbare Rirche gefunten ift, je größer die Rluft zwischen ihr und ber unfichtbaren, befto unevangelischer ift es, ihr Rechte beizulegen, welche nur ber lettern gufommen." 3a, wenn die heutigen Gemeinden

<sup>\*)</sup> Gutachten gur Confereng G. 4; Protofolle ber Confereng G. 69.

mit ben apostolischen verglichen werden könnten! Aber ber jehigen Masse wolle man alles kirchliche Recht übertragen, und aus Majoritäts: Wahlen, wie die der "Rürnberger Proztestanten", welchen die "Berliner Brotestanten" getreulich nachseisern würden, die kirchliche Bertretung hervorgehen lassen! Eine "Räubersynode" (wie 1846) könne zwar wohl baraus hervorgehen, nimmer aber "die völlig legitimirten Hände (wie der König von Preußen ersehnt), denen man die äußern und innern Guter der Kirche ausliefern könne."

Und nun das Amt neben einer folden Gemeindevertretung! Das neue Inftitut fiele mit ber Bresbyterialverfaffung ber meftlichen Brovingen Breugens gusammen. Sofprediger Rrummacher felbst und Andere wiefen in der Conferenz auf bie traurige Lage fo manchen Baftore unter ber Thrannifirung biefer Bredbyterien bin; Bengstenberg batte barum bie rheinifchemeftfälische Rirche icon einmal ale "Bobelfirche" bezeiche net. Er bemerfte jest abermale: folange bie Babl überhaupt aus der Mitte ber Lofalgemeinde hervorgebe, gaben in ber Regel die burgerlichen Verhaltniffe ben Ausschlag; bie Optimaten murben gemablt, welche meift biejenigen feien, bie am wenigsten firchlichen Beift hatten; unter ihnen follten bann bie Paftoren ftehen. Wenn nun erft bie Erfchlaffung von 1848 aufhore und bie Opposition wieder aufwache! 3mar benimmt die preußifche Gemeindeordnung notorifcher Unfirch. lichfeit das Stimmrecht, mahrend die bayerifche nur ber Berurtheilung wegen gemeiner Berbrechen biefe Birfung gufcreibt \*): bennoch weist fr. Bengftenberg bie bebeutsame Thatfache nach, bag, gemäß Ausfage ber oberfirchenrathlichen Denffdrift felber, Die Gemeindeordnung nirgende viel Anflang gefunden außer in ber Proving Preugen, mo "fie wie an Umfang am meiften gewonnen, fo auch an innerer Lebens-Rraft fich am reichften erwiesen": also eben in ber Broping.

<sup>\*)</sup> Freimund vom 8. Dft. 1857.

welche als die unfirchlichste und als der Tummelplat des Freigemeindlers Rupp bekannt sei. Rurz, die Gründe Hengestenbergs waren nicht schwach, weshalb er das Kirchenrecht der Amts - Partei (nach den Grundsähen des Neulutheraners D. Mejer) auf's entschiedenste der Conferenz empfahl:

"Luther hat nie baran gebacht, ben unfirchlichen Massen folche Rechte beizulegen, wie bie jest ihnen zugesprochenen. Er hat fich nur in ben ersten Jahren ber Reformation mehrfach getäuscht in Bezug auf ben wirklichen Zuftand ber Semeinden. Der Aufstand ber Bauern enttäuschte ihn. Jest erkannte Luther, daß bie Ivee bes allgemeinen Priesterthums auf die vorliegenden Verhältnisse, die er früher mit zu günstigen Augen angesehen, nicht paffe. Die Versassung stellte sich auf den Standpunkt zurud, auf welchem die Gemeinde als das Objekt der Erziehung durch Zucht und Lehre gedacht wird").

Also wohl allgemeines Priesterthum in ber Theorie, aber nie und nimmer in der Braris, auch nicht in der beschränkteften; firchliche Bertretung nur burch ben Baftor und ben Batron! Ramentlich auch die abelichen Batrone protestirten ba und bort gegen die neue Organisation als bemofratisch, ber gottlichen Autoritat ledig, fur Rirche und Staat gefahrlich; in Pommern ichloß fich fogar ber Provinciallandtag bem Brotefte an. Die Confiftorien felbft ftanden im entschiedenften Meinunaszwiefpalt. Magbeburg wehrte fich auch gegen ben Schein einer Reprafentation ber Gemeinde und wollte ben Rirchenrath nur ale ein helferamt unter Leitung bee Baftorate julaffen. Bofen, Ronigeberg und Breelau vermochten gmar ben Begriff einer Bertretung ber Bemeinbe von ben nothwendigen Funktionen bes neuen Inftitute nicht ju trennen, aber Breslau wollte bie Bertretung auf Die Lofalgemeinde-Sachen beschränft wiffen, nur Pofen und Ronigeberg

<sup>\*)</sup> Sengstenberg's Evang. R.-3. vom 8., 12., 15., 26. Rov. 1856; Confereng-Prototolle 6. 91, 102 ff. 150.

begutachteten eine folde Bertretung neben bem geiftlichen Amt auf ben höhern Stufen ber Berfaffung\*). Co viel sei benn boch, verlautete auf ber Conferenz, die unerläsliche Forberung bes evangelischen Kirchenbegriffs und bes allgemeinen Priefterthums. Auch sprach sich für diese Auschauung, im Sinne bes Oberfirchenraths, endlich die Mehrheit der Berfammlung aus.

Eine Minorität suchte burch noch weitere Bernichtung ber Mahlfreiheit nachzuhelfen, "in Ansehung bes geiftlichen Todes vieler Gemeinden und mancher anderen, die nur aus dem Gutsherren und seinen Taglohnern bestünden." Generale Superintendent Hoffmann wollte sogar die Kirchenräthe nicht von Unten gewählt, sondern von Oben ernannt, nicht als Mandatare, sondern als firchliche Beamte haben "). Andererseits war die dritte oder subjektivistische Partei schon mit der beschränkten Wahl des officiellen Borschlags höchst unzufrieden; sie verharrte dabei: "besser feine Gemeindeordnung als eine, in der die Gemeinde (die wirkliche) nicht vertreten ist" \*\*\*).

Gleichfalls im hinblid auf bas fünftige Synobalwesen, bem eine christliche Basis geschaffen werben musse, ward bie Diak on at 8. Frage verhandelt. Die Diakonie war bislang ber Innern Mission überlassen; diese hatte sich so als allgemeines Priesterthum in freier Bethätigung dem Amt der Rirche gegenübergestellt, nicht ohne große Ruhmredigkeit. Jeht wollte man in Preußen bemerken, daß bei der wachsenden resligiös sittlichen Berwilderung eine Pflege christlicher Liebe in Form der freien Association nicht genüge, sondern "unter die ständigen Thätigkeiten der Kirche auszunehmen sei", wie ihr

<sup>\*)</sup> Gutachten jur Conferenz S. 214 ff. 239 ff ; — Dentichrift bes Dherfirchenrathe S. 13 ff.

<sup>\*\*)</sup> Protofolle ber Confereng S. 90; vgl. Rreugzeitung vom 12. Re-

<sup>\*\*\*)</sup> Berliner Protest. R.B. vom 10. Jan. 1857.

bieß auch als Erbin ber apostolischen Rirche anstehe. Freilich bemerften die Subjeftiviften: bag biefe Rirche erft burch bie verhaften Demofraten von 1848 fich auf thatfraftige Liebe habe hinweisen laffen muffen. Spater erinnerte man fich : mit wie großer Rlugheit die romifche Rirche die vielen, jum Theil frei in ihrer Mitte entstandenen Bruder : und Comefterschaften mit fich verbinde. Dr. Wichern mar bereits als Ministerialrath in preußische Dienste getreten; jest follte auch bas Gebiet ber Innern Diffion felbft ben firchlichen Memtern eingefügt werben. Man hatte es fur bas Ginfachfte halten follen, ben neuen Bemeindefirchenrathen eben bas Diafonat ju übertragen, wie es j. B. in Sannover gefchehen. mare auch die Amte - Partei einverstanden gewesen, benn bie Rirdenrathe maren bann um fo ficherer bloge Belfer gemorben, vom Baftor abhangig, ibn in ber Gemeinde umringend. Dieß wollte man aber im Regiment eben nicht. Dafür mußte man nun fur die Rirchenrathe fein rechtes Befchaft und fur Die Diafonen feinen rechten Blat in ber Rirche. barüber in ber Confereng faft fo viele Meinungen als Ropfe. Einen eigentlichen neuen Ordo zwischen Bredigtamt und Bemeinde einzuschieben, ichien boch fur die Beltung bes Baftorate allzu bedenflich und eine unerschöpfliche Quelle von Confliften, welche um fo bebenflicher maren, "je muhfamer fich bas Baftorat aus ber Berachtung emporarbeiten muffe, unter ber es in unfrer Beit leibe". Es mar vorauszusehen, bag bie Reformirten eben beghalb auf ben besondern Ordo bringen wurden. Die Confereng aber beschloß, daß die Diafonen weber ordinirt, noch eingesegnet, sondern nur feierlich installirt werden follten. Demnach murbe man fur zweierlei Bethatis gungen bes allgemeinen Briefterthums "lebendige Glieber ber Gemeinbe" fuchen muffen, mahrend man gleichzeitig voller Rlagen ift, beren für Gine nicht zu finben\*).

<sup>\*)</sup> Gutachten S. 103 ff. 116 ff. 123. — Prototolle S. 63, 157 ff.

bie Synote bie Kirche gez Kirche nach Al Synobe ein Klucheng bestellt wir debe. Conferenz: "Run Fähigfeit auf al ben". Und dam größer sei, dazu ser Kirche" einges

Offenbar liegt rückfehung bes allgei bieß auch gleich sehr besteht nicht nur au allen Seiligen und geben, daß dem fire tige und nothwendige jestivisten übertragen in der Wahl zu haber

feyn; barin aber haben fie boch nicht unrecht, wenn fie in bem preußischen Monopol bes "Dienfts ber Kirche" ein fas tholistrendes Brincip wittern:

"Dberfirchenrathe und Confistorialrathe also, Generalsuperintendenten und Superintendenten, Prosessoren der Theologie, des Kirchenrechts und Prediger, dann wer sich um diese sammelt in ihren Missionsvereinen, nach durchgesührter Gemeindeordnung natürlich auch die von ihnen zum Theil bestimmten Mitglieder des Gemeindefirchenraths und Diakonen: das würde auf allen Stufen die Sige der Kreis-, Provincial- und Generalspnode füllen; wahrlich, fatholische Convente und Concilien könnten nicht zweckmäßiger zusammengesest werden; . . . nur müßte dann auch die evangelische Kirche nichts Anderes mehr sehn als Institution wie im Katholiesmus. \*)!

Bu folder Reduftion aber fonnten fich auf oberfirchens raiblichen Bunich Manner verftehen wie die des Confiftoriums Bofen, welches ausbrudlich erflarte: ber Berr habe bas Umt ber "Gemeinde im Bangen ale bem foniglichen Briefterthum übertragen" und die Gemeinde übertrage es um ber Ordnung willen einzelnen Berfonen. Der wie die Referenten ber Confereng felbft (Juftigrath Abegg und Superintenbent Ronig), welche ebenso ausdrücklich erklärten: nicht bloß um eine sogenannte Reprafentation der Gemeinde handle es fich, fondern barum, daß die jum Priefterthum berufene Bemeinde fich bethätige; Die evangelische Rirche muffe ben Unterschied amischen ecclesia docens et audiens, regens et obediens verwerfen; "ihr ift nicht allein ber geiftliche Ctanb, fonbern auch die Gemeinde eine gottliche Inftitution." Dufte bemnach nicht bas Wahl- und Bertretunge-Brincip ber Cubjektivisten bas einzig richtige fenn ?

Die diametral entgegengefeste Consequeng jog abermals fr. Sengstenberg aus ber Lehre vom allgemeinen Priefter-

<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R.=3. vom 10. 3an. 1857.

Allerbings ge Bengstenberg

Das Mer Amte, Partei z Dberfirchenrath, mar. Hr. Kli Täuschung, we Rirchenrathe rel wolle er "nich; nenben Bollmach lich besonders & fei "bas Princip Gaben adoptirt." rische Kirche gar manberten Calvini feien bloß Predigerc schloßen fich biefem confessionelle Scheil habe ja, bemerkt be: Rirche, ber boch bie thed them.

.

sich sehr gegen bie ganze Presbyterial und Synodal Bersassung: sie erstide "den mystischen Zug und Marien-Sinn,
die der lutherischen Kirche eigen seien." Dem Oberkirchenrath
und seinem Anhang wirft er rationalistische Anschauung von
der Kirche vor, als bestehe dieselbe aus der Masse der äußerlich zu ihr gehörenden Glieder; dagegen hätten die Resormatoren die äußere Mitgliedschaft der Kirche für ganz werthlos erachtet und jede Repräsentation, die ihre Bollmacht von
der Masse erhalte, abgewiesen. Nach dem geistlichen Begriff
von der Kirche sei es die Aufgabe des von Gott eingesetzten
Kirchenregiments, die mit dem Geist der Kirche erfüllten Glieder herauszusuchen und zu seiner Unterstützung zu berusen.
Kurz, keine Synode, oder "die Ernennung der Mitglieder
gehe einzig und allein von Er. Majestät aus")!

Kreilich bemerkten die Subjektivisten: dieß gehe ja noch weit über papftliche Bollmacht hinaus; Br. Bengftenberg aber hatte dafür in feinem Butachten fehr praftische Brunde beigebracht: Er mißtraut ben Bahlen ber juribischen Fafultaten, mißtraut ben Oberprafidenten, mißtraut ben Wahlen ber Prebiger, baß sich nicht eine Generalsynode von 1846 wiederhole. Dber mas andern Kalls mit einer fervilen Majoritat geholfen fei? und ob benn bas "gange Glenb unferes Buftanbes", bas jest boch mehr im Innern ber Behörden verborgen fei, vor aller Belt offenbar werben muffe? Er ruft ber Confereng schließlich zu: es handle fich um ein Schisma wie in Schottland, wenn man die Sache weiter treibe; nicht ber Austritt von zehne und zwanzig taufend Lutheranern, sondern gang andere Bahlenverhaltniffe maren zu befahren; "die Rirche fahrt auseinander, mer bas nicht will, muß ben fpnobalen Bunfchen entfagen" \*\*). Bang ahnliche Befürchtungen hatte bie

<sup>\*)</sup> Protofolle ber Confereng S. 583 ff.

<sup>\*\*)</sup> Protofolle S. 584 ff. 593; Gutachten S. 23; Evang. R.=3. vom 21. Jan. 1857.

Arcuggeitung im angftlichften Tone geaußert über bas Offen barmerben ber evangelifchen "Grundgerriffenheit" 2c.

So hat benn bie Conferenz endlich zwar principiell alle Einwendungen ber Amto-Partei abgewiesen, aber doch erklärt es liege zur Zeit feine Nothwendigseit für Berufung eine Landessynode vor. Der Oberfirchenrath hatte sehr entschieder das Gegentheil befannt. Allerdings habe "die Berfaffungs Frage schon im J. 1850 aufgehört die Gemüther zu beschäftigen"; aber das Kirchenregiment gestand, in seiner Isolirun selber Schwäche zu fühlen, z. B. gegenüber ben ungläubiger Tendenzen, und es lägen jeht wichtige Fragen vor, zu berei Entscheidung "die Autorität des Kirchenregiments nicht aus reiche, sondern die Autorität der Generalsynode hinzutreter müsse"\*).

Dieselbe Situation besteht heute noch unverändert fort: ob aber seit dem Berliner Besuche der Alliance und bei Ritter Bunsen auch die vorsichtigen Motive der November Conferenz noch fortbestehen: dieß ist eine Frage. Die Unions sache insbesondere ist an die Schwelle der Entscheidung gerückt, welche ohne Generalsynode nicht statthaben wird. Die Hengstenberg'schen Prophezeiungen dürften demnach über fursoder lang doch ihre Probe zu bestehen haben!

<sup>\*)</sup> Bgl. über biefe Impotenge Erflarungen Rliefoth und Mejer a. a. D C. 378 - 413.

## VI.

Cultue : Fragen und Gefangbuche : Sachen.

Auch die eifrigen Bemühungen um Neubildung, Wiesberfüllung und Objektivirung des Cults waren ein Werk der lutherischen Strömung, und sind jest von dem eisigen Reif des Oppositionsmorgens in weitem Umfange versengt. In Bayern mußte die neueingeführte Liturgie wieder freigegeben werden; die badische Synode seste mit Mühe ein "Minimum" durch, wogegen sich Heidelberg und Manheim auch noch zum Borhinein verwahrten.

Die lutherischen Eiserer für die "leibliche Seite des Gottesdienstes" musterten damals die Schaaren ihrer Gegner,
und machten dabei sehr interessante Bemerkungen. Da sei
der Rationalismus: er wittere in jedem Amen der Gemeinde sogleich Katholicismus. Dann der Calvinismus:
seine eingewurzelte Abneigung gegen jedes reichere Eultelement wurzle im tiessten Grunde in der Verkennung der gottmenschlichen Gegenwart des Herrn. Endlich der Pietismus: seine cultusgleichgültige, wenn nicht cultusgegnerische
Haltung beruhe auf seiner Gleichgültigseit gegen eine sichtbare Rirche, weßhalb er sich auch mit dem unmittelbaren
Wort begnüge. Bis aus Holstein fam damals Klage über
den Pietismus, welcher mit seiner Hervorhebung der subjektiven Frömmigkeit und seiner Geringschähung objektiver Formen das Verständniß des Cults ruinirt habe \*).

<sup>\*)</sup> hengstenberg's Evang. R. 23. vom 6. August und 26. Rov. 1856; Berliner Brotest. R. 23. vom 27. Dec. 1856.

....<sub>ö</sub>. Kopf zusammen eine einheitliche mit betenbem g Entwurf merfe bie Gutachten: nicht nur in Rel der Gine als not unzulässig verwii ein "fafrificielles" ftische Feier, die ober ber Communic bei ihrem Weggeh. empfinden". Auf t an bas sola side, fas" fei, und uni bulbe, fonbern nur ften in ber Mitte b Werthschätzung bes 2 lischen Kirchenbauftyl

und Herlaufen, welc lege; folgerichtig Merkwürdiger Beise handelte es sich also auch damals in Berlin wieder vorzüglich um den leeren Plat im Centrum des Cults, der unerfüllbar geblieben, seitdem das Opfer verworsen worden. Dem Oberfirchenrath selbst ward jett lutherischerseits sehr verargt, daß sein Entwurf "einen vollen Hauptgottesdienst zulasse ohne Abendmahl", anstatt principiell anzuerkennen, daß "im lutherischen Gottesdienste erst die Sastramentsseier der Höhepunkt und kein voller Hauptgottesdienst ohne diese sei").

Rurg vorher mar bei ber Bnabauer Confereng ber "abnorme Buftand", welcher beffalls eingeriffen, icharf gezeichnet worden: die Bredigt fei auf Roften ber Communion Selbft-3med bes Gottesbienftes geworben; Die Rirchenganger meinten im vollen Recht ju fenn, wenn fie nach ber Liturgie erft fommen und vor dem Abendmahle wieder geben; das Abend-Mahl fei aus bem Gottesbienft entlaffen, in formlicher Umfehr werbe es beimlich von ber Rirche gehalten; gerabe an hoben Restagen fei am menigsten Abendmahl, weil zu viel ju predigen ift; furg, es fei gar feine "Unbetung"; Confiftorialrath von Gerlach habe beghalb separate Gottesbienfte gehalten, "welche nur ber Unbetung gewidmet maren"; baher fomme auch bie graffirende Sonntage-Entheiligung, weil nicht mehr angebetet werbe, und bie größte Bahl ber Uebertritte jur romifchen Rirche, "benn ber geiftig nicht gang verfrupvelte Mensch will und muß anbeten, er will fich im Gotteebienfte auch aftiv verhalten, nicht bloß erbauen laffen, fonbern fich auch erbauen" \*\*). Bleiche Rlage fam aus Sannover: Die Bemeinde erhalte burch ben Segen von ber Rangel vor bem Abendmahl recht eigentlich bie Weisung, bavon ju geben, ber Baftor bleibe bann mit ben Communifanten allein; "bie Rirche ift unferm armen Bolte feine Statte ber

<sup>\*)</sup> Bengstenberg a. a. D. 22. Rov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Bengstenberg a. g. D. 16. April ff. 1856.

Anbetung mehr, sonbern ber Ort, wo alle acht TagPastor eine Predigt halt, die man eigentlich zu Hause e
gut, ja vielleicht noch besser lesen kann, um berenwille
sich oft nicht der Mühe verlohnt, sich anzuziehen und
Haus zu verlassen." Aehnlich bedachten die Kreissser
ber Pfalz: wenn man auch jeht Liturgien neu einführ werde der Pastor doch nur die Schulzugend und etliche Weiberchen dazu bekommen; denn wo in lutherischen Län auch noch die schönsten Liturgien im Gange seien, habe überall die Unsitte eingewurzelt, daß die eigentliche Gem erst beim Beginne der Predigt eintrete\*).

Un allem Dem nahmen nun bie Gubieftiviffen und manbte Richtungen gar feinen Unftog; fie fanben viel bag bas übliche lleberbauen bes Altare mit ber Rangel mit Dr. Comary ju reben, "ein fehr bebeutfames Gr bes Broteftantiemus" fei. Die lutherifche Stromung b gen wollte "faframentalen Gottesbienft" haben. Rod lette Bittenberger Generalconfereng faßte begihalb febr i Befdluffe: Die Communionfeier ale ein Brivatanbanafi ben öffentlichen Sauptgottesbienft fei eine eingeriffene fitte, fie fei vielmehr, ale ber britte Theil beffelben, Die S und Spige bes Gulte, Die Bereinigung und geiftliche mablung ber beiben andern, bes Bemeinbegebets und Bredigt. "Dieß Caframent ift auch Centrum ber gamen g lichen Umtöführung; alle fpecielle Geelforge nebft Rirden bat ihr Centrum in ber Beichtordnung, welche ihrerfeite : Underes ift, ale Die Thurhuterin ju jenem Allerheilig alle firchliche Rranfenpflege läuft eben barauf binaus" ze

Bie es nun ju Stande ju bringen mare, bag Sauptgottesbienft mit Abendmahlespenbung gefeiert m

<sup>\*)</sup> Rliefoth und Mejer: firchliche Zeitschrift. 1856. Rov. S. 6: Darmft. R.-3. vom 15. Nov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Bengftenberg's Evang. R.= 3. vom 18. Juli 1857.

bas mar bie Frage. Sie war aber feit Jahren nicht von ber Stelle gerudt, benn auf bie Bemeinbe glaubte man babei nicht gablen gu burfen, und bag ber Brediger felbft gang allein bes Sonntage öffentlich communicire, magte man boch auch nicht recht zu rathen, weil "bas leicht babin führen mochte, daß die Leute meinten, ber Priefter genieße fur fie amtlich". Doch glaubte man in Gnadau: ber Brediger follte wenigstens gerüftet fenn, ju communiciren, fo oft er bie Rangel besteige, und mit bem Beisviel porangugeben, anstatt baß es nun häufig fo geworben, bag "alle Jahre einmal ber Rachbar fommt, und bem Baftor sammt beffen Kamilie gang ftille in ber Rirche ober im Saufe bas Abendmahl reicht". aber in folden Dingen boch immer und allenthalben wieber bie Subjeftivität hervorbrach, fo entstand auch eine Agitation für Aben b communionen, benn bas Abendmahl fei "fein Morgen . ober Mittagemahl". Mehrere Baftoren führten biefe Menderung wirklich ein "mit großem Gegen in ben Bemeinben", und fie erwarteten vom Rirchenregiment allgemeine Einführung bes Gebrauchs, benn bie Berbindung bes Abend-Mahle mit dem Kruhgottesbienfte fei nur ein "Rothstand"\*).

"Ift allsonntägliche Communion, so ist ebenso gut tägslicher Gottesbienst bas richtige Herkommen ber Rirche, und Eins wie das Andere, wo es fehlt, ein Zeichen des Bersfalls": so erklärte Pastor Potel bei jener Gnadauer Confestenz. Man sieht, wie die Confequenz des sakramentalen Gottesbienstes drängte. "Der tägliche Dienst in den Kirschen" ward wieder dringend empfohlen: daß der Geistliche am Morgen und am Abend, wenn die Betglode geschlagen wird, in sein Gotteshaus gehe, und vor dem Altar das Danks und Bittgebet brächte; der traurige Zustand, in dem viele Gotteshäuser sich in einem solchen Maße befänden, daß man ohne Schamröthe keinen Heiden hineinführen könnte,

<sup>\*)</sup> Salle'sches Bolleblatt vom 3. Mai, 4. Juni, 24. Sept. 1856.

Conntag predi, schenzeit aber b gedrückte, aber die in das Per die in das Per die in den Kirchen" ten Muster-Gen Harms hält Sorwenigstens zweist Bibelstunde im Pen Mittwoch. "rathet und soll at ben haben: Er he

Die Idee des Anderm auch die einzuführen. Die schen Kirchenregime Altar und Beichtstan den Banken. ! einer Restauration t der Prediger Kniebe

ber Kunst frage; sehr schon äußerte ba Dr. Ritsch: bie christliche Religion sei geborne Kunstreligion, "schon dadurch, daß sie einen Gottmenschen hat, wir leben in der Religion der Thatsachen, wir haben nicht bloß eine Idee Christus." Wan wies da namentlich auf die alten Borbisder zuruck. Anderwärts ward mit besonderm Wohlgefallen betont, daß jest auch in den Kirchen von Zürich und Bern Orgeln, Bilder, Glasmalcreien, ja siturgische Gottesdienste sich fänden; somit werde allmählig wohl die bewußte Einsicht durchbrechen, daß das reformirte Princip: "das Wort, nur das Wort und nichts als das Wort" bloß geeignet sei, die Kirche in den individuellsten Subjektivismus auszulösen."). Das Bressauer Consistorium sing auch an, "musikalische Ausbildung" von den Candidaten zu fordern; "steht denn Messeln; gen in Aussicht"? fragten die Subjektivisten \*\*).

Es sehlte nicht viel, so hatten sich einzelnen Kreisen ber Reaktion auch noch die Saframentalien empsohlen. So ward von Medlenburg aus die Frage wegen Anwendung des "aaronitischen Segens" bei Leichen angeregt; aber bei der separirten Generalsynode von 1856 ward der Antrag versworsen, weil das Wort Gottes nur im Falle der Aneignung durch den lebendigen Gegenstand wirksam sei. Dabei kam auch zur Sprache, daß die Einsegnung von Leichen erst aus der Zeit des Rationalismus stamme, und nachweislich zuerst Freimaurerleichen aus den neunziger Jahren eingesegnet wors den seien \*\*\*). Als der merkwürdigste Beweis aber, wie welt die cultusstreundlichen Belleitäten bei den Einzelnen gingen, ist uns die Thatsache erschienen, daß man durch die Kinders

<sup>\*)</sup> Rreuzzeitung vom 30. August 1856; vergl. Halle'sches Bolleblatt vom 5. Nov. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Broteftant. R.B. vom 29. Rov. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Mörblinger Freimund vom 30. Dft. 1856.

feit gebracht. Ge i innern Macht ber Diensten und Test hinausträgt in bai Geräusch ber Erbe Altar auf ber Stra

Bährend abe "leibliche Ceite bes lang es andererfeit war, schlecht ober Mag bes Culte bie treiben. Als die n fangbücher vor 2 von Anfang an geg erhoben. Es ift un Rampf gegen die f. verbraucht wurden. ften und mit wenige hier handelte es fic und das Thun des P Bolf die alten Gefan bummungesinftem" und "abgeftandene Baare aus ber Rumpel-Rammer". In ber Bfalg ging es icon nicht mehr ohne ben ärgerlichften Scandal und bebenfliches Marftenlaffen ab. 3m Denabrud'ichen mußte man von Dben nachgeben. In Breu-Ben hatte man fich, absichtlich ober unabsichtlich, gang ver-Das Rirdenregiment matt vergebens befturmt, ein einheitliches Gefangbuch für bie gange Landesfirche ju erlaffen. Rur soweit gingen einzelne Consiftorien, bag fie orthobore "Unhange" fur bie verschiedenen rationaliftifchen Lieder-Bucher erließen; erft vor Rurgem noch haben magbeburgifche Rirchencollegien "mit Entruftung" protestirt, bag man ihnen eine folde, fur eine Gemeinde im 19ten Jahrhundert gang ungeeignete Sammlung ju bieten mage. Es bilbeten fich in Breufen, wie auch andermarte, Bereine jur Gelbfthilfe, namlich zu bem 3med, bie nicht rechtlich abgeschafften, sonbern willfürlich verdrängten Lieberbucher wieder unter bas Bolf zu bringen. Bielleicht burfte bie Bermirrung bavon mehr, als ber Erfolg bavon auf ber Oppositioneseite gefürchtet werben, wie benn in Berlin felbst fcon ber Kall vorgefommen, bag zwei Prediger Giner Rirche zwei verschiedene Terte fur bie Lieber Gines Gottesbienftes austheilten \*).

Aus welch' furchtbaren Zuständen man sich übrigens herauszuarbeiten hat, ist uns nirgends greller entgegengetreten, als bei den Verhandlungen der badischen Generalsynode über die Reform des Cults. Selbst Reformirte flagten über Magerfeit und Objektivitätslosigkeit desselben. Die adäquaten Bezeichnungen dafür dürften schwer zu sinden seyn. Da wuste z. B. ein Abendmahls-Formular von keinem andern eucharistischen Dank, als "für die stillen Rührungen, die unser herz durchdrangen". Selbst das "Amen" der Gemeinde war absgesommen: man halt es für etwas Katholisches. Auch das

<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R. : J. vom 12. Sept. und 17. Oft. 1857; Rreugzeitung vom 21. April 1857.

Rnien ber Gemeinde wird als "tatholifch" verworfen. Richts illuftrirt beutlicher ben gangen Buftanb, ale bie im Referat felbft gegebene Schilberung eines feierlichen Bifitatione . Botteebienftes aus bem 3. 1853. Er begann mit tem Liebe: "Beim hohen Ramen Baterland ermachen frobe Erlebe ic. ich fab mit Eltern mich vereint, und fie und mancher Jugend-Kreund verfüßten meine Tage" zc. Es folgte in gang ente fprechenbem Zone, vom Brediger am Altar gefprochen, eines ber funf Kormulare ber Mgenbe. Die Bemeinbe fang mies ber: "Bie Biele ftrebten um mich ber, mich Schwachen ju verpflegen ac.; bier mar mein Bargerrecht bereit, bier fanb ich Rub und Giderheit im Schute ber Befete" ze. Gofort Bredigt nach bem Tert Jer. 29, 7: "Gudet ber Ctabt Beftes, benn wenn es ihr wohl geht, fo gebt es euch auch mohl." Alfo über bie Baterlandeliebe; von Chriftus mar babei foviel ju boren, bag er auch fein Baterland gelicht Rach bem allgemeinen Gebet fingt bie Gemeinbe: "Stets heilig fei ber Borfat mir, bes Lanbes Rubm a grunben" ic., ober: "Ber fich bier ftete im Rechtthun ibt und etlen Ginn verbreitet" ic. Der Gegen fcblog bie Reier"). Ein neues Gefangbuch bat Baben beute noch nicht!

Betrachtet man indes ben Streit für und wiber die modernen Gesangbücher näher, so ergibt sich boch alebald, daß beibe Theile recht haben: die Einen, wenn sie die geltenden mobernen Liedersammlungen als rationalistisch, unpoetisch, unendlich sad und abgeschmadt, die älteren Kirchenlieder entfehlich verballhornistrend aburtheilen; die Anderen aber, wenn
sie die neu einzusührenden restaurirten Lieder als antiquarisch,
bem Bewußtseyn und der Ausbrucksweise der Gegenwart
ganz fremd, unverständlich und unerträglich, nicht minder
abgeschmacht nach der andern Seite hin verdammen. Allers

<sup>\*)</sup> Erlanger Beitichrift fur Protestantismus und Rirche. (Bericht bes babifchen Pfarrere Bilbelmi) 1857. S. 105. 72 ff.

bings halt ein guter Theil ber Opposition schon bas fur obsolet und nicht mehr zeitgemäß, baß die alten Lieder von Hölle und Teusel sprechen. Aber es fragt sich: ob die Opposition überhaupt nicht boch ein gutes Recht hat, die Sprache und Berse der Reformationszeit als dem Bolfe längst nicht mehr geläusig, die der pietistischen Blut und Bunden-Säusselei als anstößig und lächerlich zu erklären? Man könnte Volianten mit den Proben aus verschiedenen Gesangbüchern füllen, welche die Parteien im Laufe der Debatte einander höhnisch in's Gesicht geworsen haben. Wir wollen hier nur aus seder Rategorie Ein Beispiel anführen. Bas soll man dazu sagen, wenn ein modernes Gesangbuch der Andacht versammelter Gemeinde solgenden Ausbruck gibt?

"Der Bluthenbuft und Sturm, Beugt vom Schopfer". . .

Dber:

"Eine Blume läßt bie anbre An Gestalt und Glanz zurud, Und ber Wurm erscheint als Riese, Bor ber Rabe trübem Blid."

Was foll man bagu fagen, wenn ein bekanntes Gels lert'iches Lieb über bas Schriftprincip "verbeffert" worden ift, wie folgt:

"Berehre ftets bie Schrift, Und triffit du Dunkelheiten, So laß durch einen Freund Der heller fieht, bich leiten" \*).

Ober wenn bas befannte Reformationslied folgende mos berne Rebaftion erfahren hat:

"Erhalt uns herr bei beinem Wort, Den finftern Irrthum treibe fort, Bewahr uns vor Gewiffenszwang, So preist Dich unfer Lobgefang!

<sup>\*)</sup> Anftatt : "So lag bich Gottes Geift zu bem Berftanbnif leiten".

II T

Das net wohl dieses Li ftav = abolfische:

.

"Si Muj

Unb Enbl

Dazu noch jer Mund ber steußi — ist es zu veri

> "Cile, Deinem

Der ba Klepft (

Romm, Laß mich

Als Endrefulte diefes ganze Rircher Protestantifche Rovitaten.



## VII.

Die Agitation für Chescheibungs : Gefet : Reform.

Seit ben benkwürdigen Debatten ber zweiten preußischen Rammer über die Chescheidungs-Gesetz-Resorm hat die Sache nicht geruht, wenn sie auch keineswegs eine definitive Gestalt angenommen hat. Für's Erfte kamen die betreffenden Protokolle der Berliner November- Conferenz an die Deffent-lickeit. Für's Zweite erfolgte eine provisorische Regulirung von Seite des Berliner Oberkirchenraths. Für's Oritte zog die Cisenacher Conferenz die Frage vor ihr Form. Zum Bierten sicht, bestimmten Rachrichten zusolge, in Preußen wesnigstens nach Einer Seite hin eine definitive Entscheidung bevor: die theilweise Einführung der Civilehe. Werfen wir einen summarischen Blid auf jedes dieser Momente!

Die Berliner November-Conferenz schloß mit bem Rath an das Rirchenregiment, "im Anschluß an die ältere und ernstere Praris der evangelischen Kirche nur Ehebruch und bosliche Verlassung als Chescheidungs-Gründe firchlich anzuserkeinnen", und bezüglich der Wiederverheirathungs - Frage zu entscheiden, "nach den von der Kirche sestgestellten Grundssten des christich - protestantischen Cherechts, wie solches in dem Worte Gottes begründet ist, und in den älteren protestantischen Kirchen = und kirchlichen Cheordnungen besteht."

Sonderbar! gerade die Debatten diefer Conferenz hate ten handgreiflich erwiesen, daß es ein solches driftlich protestantisches Cherecht nirgends gibt. Die biblische Eregese brachte in der Bersammlung eine wahrhaft heillose Berwirrung

gerathen ? (nach And Gottes 2? Balthafar 1 falls dem je väter bes 1 ob nicht scho halten? men Caframent, o ben burfe? ob verheirathung . ber Conferenz fragte sich schl Rirche ein felb Staat verfolgen mare ein fehr gr nung fei "erftens tens unevangelisch Che sei fein Dogi Berbammniß, man Rif machen amica

į

Rebenbei bemerkt, berief fich bie Minoritat in ber preu-Bifden Rammer auf bie ehegesetliche Festigfeit Englands. Raum fam aber im Dai b. 36. eine Reform ber englischen Chescheidungs : Praris nach ber larern Seite, im Dberhaus gur Berathung, fo ermies fich berfelbe abfolute Mangel eines "driftlich-protestantischen Cherechte", ja ein faum glaublicher Bwiefpalt im oberften Brincip. Ginerfeite fprach ber Bifchof von Orford die feste Ueberzeugung aus, bag die Bibel feine zweite Che Gefdiebener erlaube; "und wenn bie Befehle ber Bibel Manchen etwas Underes zu befagen ichienen, fo flammere man fich doch nur an ben Wortlaut, und überfehe willfürlich ben Ginn und die Absicht ber Lehre Chrifti." Der Bischof von London bagegen verfocht aus berselben Bibel bie Losbarfeit bes Chebandes und die reformatorifche Theorie, nur wollte er bie Prediger jur Trauung Gefchiedener nicht gegwungen miffen. Uebrigens außerte Br. von Berlach über biefe englische Cherechts : Reform nicht mit Unrecht: "waren wir nur erft bahin gefommen, wohin bie leichtfertigften englifden Reformer ftreben, wie gereinigt und verjungt mare Breugen" - mit feinen 2000 bis 3000 jahrlichen Chefcheis bungen gegen die funf englischen bei einer boppelt fo großen protestantischen Bopulation \*)!

Rehren wir zu Preußen zurud! Nachdem der Bersuch mit der Rammer, das staatliche Cherecht selbst zu reformiren, mißlungen war, mußte der Oberkirchenrath nothwensdig, wenigstens vorläusig, über das kirchliche Gebahren in dieser Berwickelung Bestimmungen geben. "Borläusig": denn so viel ward schon seit dem Nov. 1855 ausgesprochen: daß "die besinitive Lösung der großen Frage durch einen dogmastischen Spruch andere Borbedingungen fordere als sie zur Zeit in der Landessirche vorhanden seinen", nämlich eine Lans

<sup>\*)</sup> Rreugzeitung vom 29. Mai und 9. Juli 1857; vgl. Allgem. Beistung vom 29. August 1857.

biefe Gru

Spruch as

Conferenze

nur foviel,

barauf Besc

In Gif gen: um de gen: um de überhaupt, un lung der Pre düglich des en des unschuldig allgemein aneri Rliefoth, weil bie Dispensation widersprach und ertheilen sei auß

Bezüglich de liche Borschlag si der justa traditio den Schwarz von Eherechte, wie es sich geschichtlich entwidelt hat, ber heiligen Schrift nicht widerspricht". Unter diese Formel könnte sich nun allerdings Dr. Schwarz so gut wie Dr. Kliefoth stellen, also die diametralen Gegensähe. Was benn aber das wahre kirchlich-protestantische Cherecht wirklich enthalte? wornach die Reform sich richten solle? ist hierin wo möglich noch weniger gesagt, als dort in Berlin.

llebrigens zeigte fich bei Belegenheit ber Berhandlungen in Gifenach, bag bie Braris ber 22 Scheidungsgrunde ber landrechtlichen Tribunale in Preußen noch lange nicht die unwürdigfte ift. Die jur Borlage gebrachte Statiftif beutscher Chegesetzgebungen wies noch gang andere Syfteme nach. In einer Reihe von Territorien, namentlich in ben thuringischen, anhaltifden, fachfifden ganbden, in Reuf, Medlenburg, "findet fich bas Currogat einer Scheidung per rescriptum principis, welche nicht bloß bagu bestimmt ift, folchen Chegatten, welche bie Berfolgung eines rechtmäßigen Chescheidungsgrundes por ben ordentlichen Berichten icheuen, auf biefem mit minberm Auffehen verbundenen Bege gur Erreichung ihres Bieles zu verhelfen, fondern auch ausbrudlich ben 3med hat, Chegatten, welche feinen gefetlich anerkannten Chefdeibungegrund fur fic anguführen vermogen, außerorbentlicher Beife bennoch die Scheidung moglich ju machen." In Gotha fonnen fogar Chegatten auch wider ihren Billen von Amtsmegen geschieben werben \*\*). In Burtemberg bat eine Unnaberung an diefe Braris erft noch feit 1855 infoferne ftattgefunden, ale ba burch Befet bas lanbesherrliche Dispensationerecht auf seche Kalle ausgebehnt wurde \*\*\*). Auch ift bas Berlangen nach Chegefet-Reform bei ben murtember-

<sup>\*)</sup> Protofolle im Stuttgarter Rirchenblatt. 1857. S. 237 ff.

<sup>\*\*)</sup> Protofolle ber Eifenacher Conferenz im Stuttgarter Rirchenblatt A. a. D. S. 298,

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Allg. Beitung vom 15. Oft. 1857.

rommen den welt nach eini than; at fequenzen Breußen ihrer neue: verweigert fragen: we: Landesfürst Einen ober Brebiger noi ihm nicht blo oder das Am

Unter an die Civilehe Firchlichen C sich bie staatlich wenigsten Fäller Zustand. worde

bet nun zwar nicht mehr ber Prediger über bie Zulässigseit ber Wiedertrauung, sondern die Consistorien und in letter Instanz der Oberkirchenrath. Aber diese werden das Berstrauen der opponirenden Prediger nur solange haben, als sie gegen das bestehende Ehegeset entscheiden. Solange sie aber dieß thun, erklären sie Scheidungen und Wiedertrauungen, welche im Namen des Königs von den Gerichten als rechtsfrästig und erlaubt sanktionirt worden sind, in Namen desselben Königs für rechtswidrig und unzulässig. Der Staat kann die Kirche etwa bei solchen Protestationen verharren lassen, aber er kann unmöglich umbin, seinen eigenen Urstheilen die Essekuirung zu sichern. Dieß geschieht durch die Civilehe.

Bis jest haben fich in Breußen bie betroffenen Brautpaare felbst Auswege gesucht. Es besteht feit 1847 ein fos nigliches Batent, welches ben Diffibenten bie burgerliche Trauung geftattet. Jene Baare treten alfo aus ber ganbesfirche burch gerichtliche Erflarung aus, laffen fich burgerlich trauen und laffen es barauf antommen, was bie Rirche machen wird, wenn fie nad erreichtem 3mede fur fich ober ihre Rinber wieber in ben Schoof ber gandesfirche gurudtreten wollen. Es foll auch an frechen Demonstrationen bei berartigen Borgangen nicht fehlen. Wo folche Brautpaare an ber Grenze wohnen, ba suchen fie am einfachften die firchliche Trauung außerhalb Breugens. Befanntlich ift feit einiger Zeit Gotha baran, bas norbbeutiche Greina-Green ju merben. Gr. Dr. Schwarz läßt im Confiftorium Die gablreich aus Preugen einlaufenben Trauunge: Befuche aus "Gottes Wort" prufen, je nach Befund gibt ber Herzog fein rescriptum, und Hr. Schwarz vollzieht bie Ginfegnung ber bebrangten Befchiebenen, nachbem die preußischen Gerichte biefelbe erlaubt, die preu-Bische ganbestirche fie verweigert batte. Man erinnert fic ber efelhaften Scene, welche bei bem erften Borgange biefer

ventuchfei insbesonde letten Zustellehe sei Staat Erennung zes Dammes davon, samt renz aus: "Edener sich ver sommenen Sichen, sie dürstenzucht üben,

jeņen, ne durj Genzucht üben, krāftig geschlosse dahin ausschlie Abendmahls, ot

Civilehe muß 1 Gemeinschaft."

o) Ein preußifde hoffte Glud in Ben felbft feine

Und mas murbe, mas mußte ber Staat bagu fagen, gefcweige baß er, wie Gr. von Gerlach fo naiv meinte, felbft bulfreiche Sand ju folder Rirchenjucht bote? Rreilich ift bie ftrengfte firchliche Bucht icon jest gegen biejenigen berausgeforbert, welche burch die obengebachten Mittel bas Befet ber Rirche umgehen. Angefichts ber eventuellen Civilebe aber handelt es fich nicht mehr um einzelne Berfonen, fondern um ein Staate Inftitut felbft. Schon bei ber Confereng betonten eindringliche Stimmen ben von der Civilehe in Franfreich, am Rhein ac. fpecififc verschiedenen Charafter ber eventuellen protestantischen Civilebe. 3. B. Brafibent Strampff aus Berlin: "Diefe Civil-Nothebe fei nicht zu vergleichen mit ber Civilebe am Rhein; biefe fei allgemeine Regel und die Trauung trete hingu; jene murbe aber ale Dyposition gegen bie Rirche hingestellt werben." Ebenso ein rheinischer Guperintendent: "Wo die Civilebe bestehe, folge ihr die Trauung; hier murbe es fich aber um eine Civilebe ohne Trauung handeln. Davon muffe bie Rirche entfcieden abrathen. Wenn ber, welcher eine Civilehe eingegangen, von ber Rirche aber fur einen Chebrecher gehalten werben muffe, fich jum beiligen Abendmable melde, fo muffe ihn die Rirche gurudweisen, bis er bas fündliche Berhaltnis aufgelost. Es frage fich weiter, ob bie Rirche die Rinder aus folder Che ale eheliche anfehen burfe? Alle biefe Bebenten brangten babin, ben - Conflift vermeiben zu helfen burch Refthalten bes Sages, bag ohne Trauung feine drift. liche Che bestehe" \*).

Diefer Grundfat aber und bennoch Ehegefet Reform find bereits unvereinbare Dinge. Dazu die Thatfache genommen, daß ein "chriftlich protestantisches Cherecht" nicht aufzusinden ift, und man hat die ganze wahrhaft verzweiselte Situation der großen Ehescheidungs Trage vor Augen.

<sup>\*)</sup> Confereng Protofolle S. 406. 413. 420, 454.

## XLVII.

## Literatur.

Albertus Magnus. Sein Leben und feine Biffenschaft. Rach ben Duellen bargestellt von Dr. Joachim Sighart, Professor ber Philosophie am Enceum zu Freising. Regeneburg. Mang 1857. Mit Albertus' Bortrat und 2 Kunftblattern. 8. S. VI 386.

Als Referent von dem eben genannten Werfe querk Runde erhielt, war er nicht wenig überrascht und verwundert, daß schon so bald und bei noch so geringen Fortschritten unferer Forschung über die mittelalterliche Wiffenschaft, die größte und schwierigste Aufgabe derselben ihre Bearbeitung gesunden. Denn in der That, die Schwierigseiten, die eine Rosnographie über Albertus Magnus, diese großartigste, epochemachende Erscheinung für die mittelalterliche Wiffenschaft, zu überwinden hat, sind außerordentlich groß, sowohl wegen der universalen Kenntnisse desselben in allen Gebieten der Wiffenschaft, die in mehr als 20 Folianten niedergelegt sind, als auch wegen der Undurchdringlichkeit und mitunter Unerquicklichkeit vieler und gerade der wichtigsten dieser Werke, der logischen und metaphysischen insbesondere, für welche Dische

plinen er burch seine aristotelischen Studien epochemachend ges worden ift. Auch find bis jest noch wenige Borbedingungen burch genauere Forschungen über die dem Albertus junachft vorangehenden wiffenschaftlichen Leistungen erfüllt.

Unter Diefen Umftanden nahm Referent bes Srn. Berfaffere Werf mit gespannter Erwartung jur Sand, hoffenb über viele ber wichtigften Fragen in Betreff ber Philosophie bes Mittelaltere Aufschluß zu erhalten, und ben Albertus in feiner gangen Bedeutung fur bie Wiffenschaft fennen ju ler-Leiber fant er fich ichon gleich am Unfang in biefer nen. Erwartung einigermaßen getäuscht. Der Berfaffer beginnt des Albertus Leben und Birfen ohne alle Ginleitung und Borbereitung; er gibt feinem Gemalbe gar feinen Sintergrund. Nicht bag wir eine lange Darftellung etwa ber politischen Berhaltniffe jener Beit munichten; mit biefen hat Albertus menig ober nichts zu thun, und fie haben auf bie Bestrebungen, benen er feinen Ramen und feine Große verbauft, feinen Ginfluß ausgeubt; aber eine furze Darftellung und Charafterifirung ber allgemeinen Culturverhaltniffe und ber philosophischen und theologischen Bestrebungen, Methoben und Leiftungen ber vorhergebenben Beriode mar faft unerläglich. Schon eine Monographie über jeden andern bedeutenden Mann verlangt diefes, um fo mehr bie über einen Mann von epochemachenber Wirffamfeit. Wie foll man benn verflehen, beurtheilen und murbigen fonnen, wie und moburch er Epoche gemacht burch feine wiffenschaftlichen Bestrebungen, wenn man nicht weiß, mas vor ihm geleiftet worben, welcher Methoden man fich bedient, aus welchen Quellen man geschöpft, welche Disciplinen man bearbeitet hat? Bebeutung zu erfennen muß man miffen, wo er angefnupft hat mit feinen Forschungen und mas er umgestaltet, muß man erfahren, in welchem Buftand ober Stadium die Biffenschaft bei seinem Auftreten fich befand und in welchem bei seinem Scheiben vom Schauplat feiner Thatigfeit. Es ift nicht gemeint, als follten weitläufige Voruntersuchungen gepflogen werden — folche brauchen wenigstens nicht als Einleitung in das Werk felbst aufgenommen zu werden — aber eine kurze, gedrängte Darstellung der wissenschaftlichen Situation war geboten.

Indeg, wie gesagt, ber Berfaffer nimmt von all' bem 3m erften Ravitel wird Albertus geboren, ju Lauingen befanntlich, um bas Jahr 1193. Reu ift biebei, bag bes Albertus Eltern und Ahnen nicht bem boberen, fonbern bem nieberen Abel angehörten, bag berfelbe nicht ein Graf von Bollftatt mar, wie es bisher in ben Buchern beift, fondern nur ein Berr von Bollftatt. Sierauf wird feine erfte Erziehung und Jugend-Bildung in Rurge geschildert und babei manche Bemerfung über bamalige Bilbungemeife an-Das zweite Rapitel zeigt uns Albertus als Ctubirenben an ber Universität in Babua; bas britte ichildert feine Rampfe in der Berufemahl und wie er endlich den Ente foluß faßte, in ben Brediger-Drben einzutreten, und benfelben auch ausführte. Die folgenden Ravitel behandeln bann feine weitere Ausbildung als junger Ordensmann; feine Birffam. feit ale Lehrer und Brediger in vielen beutschen Stadten, namentlich Roln, Silbesheim, Strafburg, Freiburg und Regeneburg; bas Berhaltniß zu feinem Schuler Thomas von Aquin und feine Lehrthätigfeit ju Baris und wiederum ju Dabei finden jugleich feine religiofen llebungen, Be-Roln. bete und Bredigten besondere Schilderung.

Im neunten Kapitel handelt ber Gr. Berfaffer von ben philosophischen und theologischen Schriften, Die Albertus bis zu dieser Zeit verfaßt. Bei bieser Gelegenheit ist nun auch von seinen Borgangern hierin die Rede; allein ber Berfaffer kommt über einige kurzen Bemerkungen über Aristoteles und seine arabischen Commentatoren nicht hinaus, sowie auch seine

Charafteristif ber Schriftsellerei Albert's sich zumeist nur auf bas Neußerliche berselben bezieht. Das vorwiegende Intersesse ift offenbar ben äußeren Lebensschickslafen bes Albertus zugewendet und dem Erbaulichen in seinem Leben und Wirken, sowie auch die Reigung zu afthetischen, archäoslogischen Bemerkungen sich allenthalben, ja überwiegend geletend macht.

Das zehnte und eilfte Kapitel haben die verschiedenen Boltsfagen über Albertus Magnus zum Gegenstand der Unstersuckung. Hierauf wird seine Wirksamkeit als Provincial des Predigers Ordens in Deutschland geschildert und seine Betheiligung am Rampse der Bettelorden gegen ihre Gegner, insbesondere gegen Wilhelm von St. Amour. Bom achtzehnten bis zweiundzwanzigsten Kapitel wird sein Leben und Wirken als Bischof von Regensburg dargestellt. Der Bersfasser weist unter Anderm auch nach, daß Albertus sich feisneswegs als untüchtig für Leitung einer Diöcese erwiesen, daß es ihm keineswegs an praktischem Geschick gesehlt habe, wie schon die rasche Ordnung der gänzlich zerrütteten sinanzziellen Berhältnisse bezeuge.

Bom Kapitel breiundzwanzig bis vierundbreißig wird bas Leben und Wirfen Alberts geschildert von seiner Bersichtleistung auf das Bisthum Regensburg bis zu seinem Tode; seine Thätigkeit als Kreuzprediger, als Friedensstifter zwischen Bischösen und Städten, als Klöster-Bistator u. s. w. Ein Kapitel ist dann noch dem Leichnam des Albertus geswidmet, und zwei der Berehrung, die ihm von den Menschen und von der Kirche zu Theil wurde nach seinem Tode. Endlich werden im vorletzten Kapitel des Werkes die Schriften des Albertus, die ächten und unächten, insgesammt ausgezählt. So weit geht also die Darstellung des Lebens des seligen Albertus; erst das letzte Kapitel ist seiner Wissenschaft gewidmet.

Albertus mehr Kraft umehr Schärfe und Gebben und Wirken eines gbarzustellen sei, bavon hebilber, ich erinnere nur geführte Monographie bury. Bei unserm Bei gar zu weich, melbet zu rath schon in ben Kapit gegen altertbumelnde Reikatholischen Wiffenschaft

Bei all' bem find i ftellen, baß bicfer Thei tereffantes enthalte, ein Beitrag zur Cultur - u fei und namentlich burch Wärme ber Darstellung, viel Gutes zu leiften.

Die Darstellung bei ber, wie gesagt, nur be

bem fuhnen und icharffinnigen Gilbertus Borretanus, mit beffen Werk er fogar in einer eigenen Schrift fich beschäftigt hat, horen endlich nichts von bem großen Streit amischen Rominalismus und Realismus, ben Albertus, wenigftens fur einige Beit, ju folichten bestimmt mar. Aber auch bie wich. tigeren philosophischen Schriften bes Albertus felbft finb fparlich berudfichtigt. Seine Logit wird auf zwei Seiten abgethan, feine Metaphpfif auf funf. Der Berfaffer verweist auf Ariftoteles, beffen Philosophie Albert im Gangen und Großen angenommen habe, und die in neuerer Beit burch Ritter, Brandis, Beller u. A. meifterhafte Darftellungen gefunden. Und boch bemerft ber Berfaffer felbft, Albertus gebe einen paraphrafirten, verbefferten, driftianifirten Ariftoteles. Run wohlan, ben wollten wir vor Allem fennen lernen, benn barin besteht vorzuglich bas Berbienft und bie Große bes Albertus! Wie foll gerabe bieß übergangen ober nur fura berührt werden, mas bas Wichtigfte ift und um besmillen 21bert ber "Große" beißt? Alles, was uns fonft von ihm ergablt wird, hat daher fein Sauptintereffe, weil es ben großen wiffenschaftlichen Korfcher betrifft. Ein frommes Rlofter-Leben haben auch ungahlige Andere geführt, treffliche Bifcofe waren auch Undere. Bas barum an Albertus die Sauptfache ift, woburch alles Undere erft besondere Bebeutung für uns erhalt, bas ift feine miffenschaftliche Thatigfeit und Große, und biefe mußte baber vor Allem ihre ausführliche und einbringende Untersuchung und Darftellung finden in einer Donographie über ihn.

Schon seine Logif und Erkenntnistheorie bote viele Punkte für genauere Erörterung und Beleuchtung, 3. B. in Bezug auf ben Streit zwischen Rominalismus und Realismus. Ein neueres französisches Werf "über die scholastische Philosophie" von Hauréau gewährt eben hierin bedeutende Anregung. (De la philosophie scolastique par B. Hauréau 2 voll. Paris

Albertus als be thomistischen Si Aquin, sein Si Aquin, sein Si Mibertus angeba Wibertus angeba Waterial gelichte verarbeitet hat unser Berfasser ang beider und

In Bezug au einfach auf Ritter, taphpfischen Systen anerkennens und sind, dieselben muß werden, wie ja ar selber zugibt. Bon Untersuchung über früheren metaphpsisch Allein über solche Pflüchtigen Bemerkunge

rebliches Streben in Betreff ber Lebensbeschreibung bes 216 bertus absprechen und laugnen, bag bas Buch fur erbauliche 3mede viel Butes enthalt und in Betreff ber Cultur Berhaltniffe jener Beit reiches Intereffe bietet; aber ben miffenschaftlichen Auforderungen an eine folche Monographie und für unfere Renntniß ber Wiffenschaft bes Mittelaltere ift ju menig geschehen. Der Berfaffer bat fich mit ber Babl bes Titele felbft gebunden. Entsprechender hatte er fein Berf furameg eine "Lebensgeschichte bes feligen Albertus Dagnus" genannt; verfpricht er aber einmal mehr, bann murben mir unserer Wiffenschaft und Rirche schlimme Dienste erweifen, wollten wir die nothwendigen Korderungen bei Beurtheilung eines folden Werfes außer Acht laffen. Da ber Br. Berfaffer "Die fast gabllofen Werfe bes Albertus größtentheils felbit burchforschte", also umfaffende Quellenftubien gemacht hat, fo mare es in ber That Schabe, wenn er bie Resultate nicht in ausführlicher Darftellung befannt machte, und bei einer allenfallfigen zweiten Musgabe biefer Monographie bem erften Banbe einen zweiten, umfangreicheren folgen ließe, ber ausschließlich ber eindringenden Untersuchung und Beleuchtung ber Wiffenschaft bes Albertus Magnus gewidmet mare.

# Das Wefen u

Gebanfen unb (

Die Liberalen in

Bermöchten wir sur (
gen im sudwestlichen liefern; für jest möger welchen wir die Stellt gen bezeichnen.

Der schweizerische beutschen Bewegung, m die Liberalen hatten ba

٠,

i

wollten bie Liberalen eine "vollfommene Entwicklung bes confitutionellen Syftems", b. h. fie wollten noch immer bas
Schattenbild bes Königthums, in welchem bie Macht einer
hochmuthigen "Bourgeoisie" (man hatte bas französische Wort
angenommen) von selbst zufallen sollte. Hatten sie auch bas
Ihrige gethan, um demokratische Ideen zu verbreiten, so waren dieß nur vorübergehende Zugeständnisse an die Radikalen, welche sie zu überlisten gedachten, und Schredbilder,
mit welchen die Kürsten eingeschüchtert werden sollten.

Mit ben Bugeständniffen, welche die babifche Regierung am 29. Febr. 1848 in die Rammer brachte, maren die Liberalen vorerft icon zufrieden gemefen. Die Staatsgewalt mar gang in ihre Sande geworfen, aber ber nachfte Erfolg zeigte, daß fie Diefe Errungenschaft nicht festzuhalten vermoch. ten; ihnen fehlte ber Duth, um fur bie Erhaltung ihrer Stellung in die Schranken zu fteben, und boch hatten bie liberalen Minifter nichts Underes ermartet, als fie ben Große herzog Leopold zu Diefen Zugestandniffen bestimmten. Führer ber Liberalen benahmen fich mindeftene fehr zweideus tig, ale am 1. Mary ber Unlauf gegen bas Colof ju Rarlerube geschah; ben folgenden Tag zeigte fich aber ihre Reigheit, ale fie, von bem Befdrei ber Struve'fden Schaar eingeschüchtert, ben Rammerbeschluffen zustimmten, welche viel weiter als die Beschluffe von Seppenheim gingen. fannten zwolf Artifel bilbeten bas vorläufige Programm ber Revolution, und burchliefen ale foldes gang Deutschland. Mochte man jest auch die Ministerien noch mit Mannern ber liberalen Bartei bilben, es half nichts, bie Revolution mar vorerft gelungen und bie Rabifalen hatten bie Bemalt im erften Unlauf gewonnen \*).

<sup>\*)</sup> Ale bie zwölf Artifel burchgegangen waren, brannte bas Sotel bes Ministeriums bes Auswärtigen ab, ale Signal, bag bie Resvolution gelungen fei.

namegelüste t Regierung un bifalen verlach Humanitat ba ber Beit gu Befc die Bezeichnung Nach ber einen liebe für bie c forberten fie für transigirten una warfen sie sich thaten wichtig un "lleberstürzen ber ber Regierungen im Sinne und wurden.

Auch biefen n fie waren nun felb ähnlich, in welches und theilweife noch wollte nichts von if

ftand ber Einzelftaaten und bie monarchifche Form ber Regierung bereits in Frage gestellt, und jenes Streben gur Bermittelung, jene Luft jum Tranfigiren gezeigt, in welchen nun einmal bie eigenthumliche Lebensthatigfeit ber Bartei unter allen Umftanden fich offenbarte. Als aber bie Rabitas len und die Rothen die funftige Republif in allen Schenfen und an allen Strafeneden ausschrieen, ta fühlten fie, baß ihre Bedeutung mit ber Monardie verloren fei, und fie beschloßen, ein solches Schattenbild zu erhalten, ohne jeboch einer ordentlichen Republik nach ihrem constitutionellen Bufchnitt fich gang und gar unmöglich zu machen. Run galten fie für die Schutmehr ber Throne, und je heftiger die "Manner bes entschiedenen Fortschritts" fie haßten, um fo mehr schloßen wieder die "gitternden Conservativen" (conservateurs trembleurs), bie beschränften Ropfe und gemiffe politische Intriganten, alfo Sunderttaufende fich ihnen an, und gang gute Leute erwarteten von ihnen eine nationale Bestaltung bes gerriffenen Baterlandes.

Das Frankfurter Parlament war eine Schöpfung ber Liberalen, und mahrlich nicht ihre schlechteste; mit Entschiesbenheit hatten sie gethan, was die Fürsten hätten thun sollen; ihre Stellung war eine sehr gunstige, aber sie konnten sie nicht benüßen, denn ihnen fehlte der entschiedene Muth, welcher seinen Feinden sich offen als Feind gegenüberstellt. Daß die beste Zeit in doktrinaren Diskussionen aufging, haben sie beste Zeit in doktrinaren Diskussionen aufging, haben sie freilich nicht allein verschuldet, aber die Halbheit und die

<sup>&</sup>quot;Einmuthig entichloffen in ber hingebung fur Freiheit, Einheit, Selbstftanbigfelt und Chre ber beutschen Nation, sprachen Alle die Ueberzeugung aus, baß die herftellung und Bertheibigung biefer höchsten Guter im Jusammenwirfen aller beutschen Bolfestamme mit ihren Regierungen, fo lange auf biefem Wege Retstung noch möglich ift, erstrebt werben muffe."

Wie biefe Erflarung gemeint fei, barüber konnte Riemand, wels cher noch ein unbefangenes Urtheil bewahrt hatte, fich taufchen.

Charafterlofigfeit vieler Barlamentsafte zeigt ihr beliebtes Bermitteln zwischen grundverschiedenen Brincipien, zeigt ben Beift fleinlicher Intrique in großen Dingen. Bu guter Lett noch haben fich bie Liberalen mit ben Rothen verbunden, um bas preußische Raiserthum ju machen, und febe ber beiben Barteien meinte, Die andere überliftet zu haben. Rothen meinten, fei nur erft einmal die Concentrirung fertig und fei die Reicheverfaffung im Bollgug, fo murben fie balb im Stande fenn, ben Schatten : Raifer zu beseitigen; fie hatten bann nur einen einzigen Stoß zu fuhren, ohne biefes Saupt ber beutichen Nation mußten fie in jedem Gingelnftaat eine besondere Ummaljung beforgen. Die Liberalen aber ibrerseits betrachteten ben 28. Marg 1849 als ben Tag ihres glorreichen Sieges; Die Reichsregierung mar ja eine conftis tutionelle Monarchie auf breiter bemofratischer Bafis; und ihnen mußte bie Bertretung, folglich ihnen bie Bewalt wie in ben Einzelstaaten zufallen. Bar nur erft bie Reicheregies rung eingesett und ber Reichstag gebildet, fo verfügten fie ja gleich jum Unfang über bie preußische Dacht, um bie renitenten Fürften gur Bernunft zu bringen und die Rothen, wie all ihre Widersacher bei bem erften Unlag ju gerschmettern. Mußten auch die Ginzelstaaten verschwinden, fo war ihnen immer ber Ginfluß im Reich ficher, und waren ihnen bie bochften Staatoftellen gewiß. Db ber Ronig von Preußen annehmen merbe, barüber mar fein 3meifel erlaubt, benn "eine Raiferfrone", meinten fie, "folagt man nicht aus".

Das so gebilbete Reich ware ohne natürliche Grenzen, ohne Bertheidigungsfähigkeit, im Inneren zerriffen, eine Beute ber großen Mächte und eine Anstalt ohne Zufunft geswesen. Hatten bie Liberalen bas eingesehen, so war ihre Baterlandsliebe eine fortgesehte verbrecherische Lüge; waren sie aber im guten Glauben, so haben sie ihren vollfommenen Mangel an staatsmännischer Begabung erwiesen. Rur eine beisviellose Selbstüberschähung konnte die Berblendung erzeugen,

in welcher diese Manner glaubten: ber Konig Friedrich Wilhelm IV. werde alle Bande der Familie und der Bershältniffe mit anderen Mächten zerreißen, um einen Bund mit den Männern der Revolution abzuschließen; er werde sich in surchtbare Kriege sturzen, um den Beschluß einer schwachen Majorität der Paulössirche aufrecht zu erhalten; er werde die Kräste seines Staates opfern, um eine zwerghafte Schöpfung der liberalen Partei zu einem jammervollen furzen Leben zu bringen, und er werde das Herzblut seiner Bölser opfern, um der gekrönte Strohmann dieser Partei zu werden. Hätte dem König auch nicht gegraut, auf den Schild der Revolution erhoben zu werden, so war die Zeit dafür vorüber. Ein Jahr früher waren die Umstände viel günstiger gewesen, jest aber war die Schlacht bei Novara geschlagen \*).

Als der König von Preußen die Annahme der Kaiser- Burde entschieden verweigert und badurch so viele Hoffnungen zerstört hatte, da bestunden für die Männer des entschiesdenen Fortschrittes keine zureichenden Gründe mehr, um das weitere Borgehen zu hemmen. Bar Italien unterworsen, so konnte Ungarn nicht lange mehr halten, und in Frankreich hatte eine eigenthumliche Reaktion schon Boden gewonnen. Dhne erschütternde Ereignisse mußte die Revolution an Erschöpfung sterben; was noch geschehen konnte, mußte schnell ausgeführt werden. Die Radikalen mußten die kleinen Throne schnell umstürzen; dazu waren die Rothen immer bereit, die Liberalen stunden jest im Preußenhaß diesen nicht nach, und halsen getreulich zum Umsturz; viele wußten es nicht.

<sup>\*)</sup> Die Kreuzzeitung, bas Organ bes eigentlichen Preußenthums, bes zeichnete biefe Kaifertrone als "eine Krone von Golbpapier, mit Blut und Roth beschmutt."

Beilaufig fei hier bemerkt, baß ble Schlacht bei Novara am 23. Marz geschlagen wurde; fie mußte also am Bahltag, ben 28. Marz, in Frankfurt schon bekannt sebn.

Breußen jum Trot wollten fie im fühweftlichen Deutschland bie Annahme ber Reicheverfaffung burchfegen, fie ftachelten bas Bolt auf, und biefe Manner ber Gefestichfeit folugen mit ihrem Anhang ein ungeheures Jubelgeschrei auf, als ein liberaler Minifter eine Bolfsbewegung gemacht hatte, feinen Ronig jur Annahme biefer Berfaffung ju zwingen: und in ihrer Berblendung glaubten fie, bag bie Radifalen bas Machwerf ber Manner burchführen wollten, Die ihnen mehr ale bie Unbanger ber unbeschrantten Monarchie verhaßt maren. Die liberalen Minister hatten feit einem Sabre emfig gearbeitet, um ihre Kurften aus allen Berbindungen mit anderen Staaten zu reißen, und jest war es ihrer Staateflugheit jum Schluß noch gelungen, Diefe gurften in ein Berhaltniß formlicher Feindschaft gegen ben Ronig von Breußen ju ftellen, gegen ben Ronig, welchem fie bas Ralifat bes Liberalismus jugedacht hatten. Wenn die Liberalen fich mit ber Taufdung unterhielten, bag bie "nationale Stellung" ber fubeutichen gurften, und bag bie Dacht ber öffentlichen Meinung boch endlich machtig genug fenn murben, um ben Ronig von Breugen auf beffere Bege ju bringen, fo mar ben Rabitalen bie Gewißheit, bag es jest nicht mehr fcmer fei, für ben Abfall ber Truppen einen gelegenen Bormand gu finden, benn an eine volltommene Auflosung ber bewaffneten Macht bachten fie auch nicht. Ihrer Rechnung nach mußten die liberalen Regierungen zu irgend einer Sandlung verleitet werben, welche fie als eine Berletung bes Reichsgrundgefetes erflaren fonnten, und fur biefes follten bann bie Colbaten einfteben, ohne aus ihren Reihen ju treten. Darin aber murben fie von ben Rothen getäuscht, welche bie Deus terei ber Solbaten, ben Berfall ber bewaffneten Dacht vorbereitet hatten, mabrend jene noch immer nur ben Abfall bes heeres von ben Regierungen hofften.

In ben fubweftbeutschen Staaten, in Franken, im Rurfürstenthum heffen, in Sachsen, und selbft in ben westlichen ju bringen, und vier Bochen fpater bat fie ber preußiichen Aufftellung einer Berfaffung für Deutschland jugejubelt, und bas Bunbnig vom 26. Mai gepriesen als bes Baterlandes Rettung und Seil. Wenn man ihre Dragne und beren Rachbeter borte, fo war im preugifchen Bunbes. Staat ber Stein ber Beifen gefunden und unfere Bufunft verburgt. Der Großbergog von Baben bilbete in Robleng ein neues Ministerium, welches ben Bunichen ber liberalen Befenner entsprach; er trat bem ermahnten Bundnig bei; Die Breußen ichlugen den Aufruhr im Großherzogthum nieber, und als fie bas Land befetten, ba zogen auch bie geflüchteten Großen der liberalen Partei im Troß des Preußenheeres wieder ein. Ihr gewöhnlicher Anhang floß nun in Lonalitate . Berficherungen über, mahrend er fich fur bie Aufhebung ber Couverainetaten begeifterte und fanatifc bie Dberherrichaft bes Breugenthums anrief. In Diefer Bollowehr ber liberalen Bartei ftunden wie bisher bie Staatsbiener in vorderfter Reihe.

### VI.

#### Die Aufgabe ber Reaftion.

Der Revolution folgt die Reaktion, und diese kann ausführen, was vor jener der Staatsgewalt unmöglich war. Das ist der Dinge natürlicher Lauf. Je größere Macht und je größere Freiheit in der Berwendung derselben die reaktionate Regierung besitht, um so größer sind auch die Ansorderungen, welche das Wohl der Bolfer ihr stellt. Wenn zerstörte Eristenzen ihre gerechten Klagen erheben, und wenn aus den Trümmern gebrochener Berhältnisse der Geist der

achtung vi mußte man und bas ve

Waren wendig, um und um die sie auch gefor zu sichern, n dungen erzeus wendige Oppi

. .

Die Regi
Gesetzgebung u
alle Maße ausg
bieselbe einsach
längst schon bie
Bersuche einer
haste Erfolge ge
rechter Ernst, in
Behandlung unm
Austosung gesührt
ber Abministration

unzählige Einrichtungen können gerechtfertiget werben; aber niemals die verderbliche Richtung, welche im südwestlichen Deutschland nicht nur aus der Verschrobenheit der Lehrer, sondern, als natürliche Folge, aus einem grundfalschen Prinscip entsprang. Die Regierungen mochten nun die Organissation des Schulwesens wenig andern oder viel, so dursten sie den alten Gang nimmer dulden, und sie mußten der Thästigseit der Unterrichts Anstalten ein gesundes Princip unsterlegen.

Die Truppen waren in unnatürliche Lagen gebracht worden und in diesen hatte fich der innere Bestand gelockert, und der militärische Geist war erlahmt. Konnten die Bande der Disciplin wieder straffer angezogen und die bewassnete Macht in ihr natürliches Berhältniß zurückgestellt werden, so mußte sie bald wieder die gute Wasse der erhaltenden Staatssgewalt werden. Damit hatte die Reastion wenigstens das Nächste gethan. Mehr war den kleinern Staaten vielleicht nicht möglich, denn die eigentliche Heeresbildung ift an grössere Bedingungen geknüpft.

Für die Berbesserung des Staatslebens ift unstreitig schon sehr viel gethan, wenn die Geschäfte der Regierung von Männern besorgt werden, welche die Ansorderungen der Zeit erkennen und welche ihre Einsicht geltend und wirksam zu machen verstehen. Eine verhältnismäßig kleine Anzahl solcher Männer kann manches Uebel besiegen und einen guten Geist in der Staatsdienerschaft hervorrusen. Der wohlthätige Einsluß mag diese überleben, aber alles, was sie geschaffen, war von Persönlichkeiten bedingt und ändert sich mit den Bedingungen, wenn die Dauer nicht von festen Instituten gewährt wird. Gesehe können solche wohl machen, aber sie können beren Wirkung nicht sichern, denn jeder Staatsanstalt sehlt die rechte Lebenskraft, wenn ihr Wesen und ihre Einrichtung nicht in den Berhältnissen der Gesells

schaft ihre Grundlage finden. Was biese ausstößt, kann man nicht halten, und was sie nicht aufnimmt, bleibt fremd, kann nicht gedeihen und wachsen. In dieser Gesellschaft aber haben die gleichartigen Elemente keine Massen gebildet, und die ungleichartigen stoßen sich ab; was soll man Haltbares in der Zersahrenheit gründen?

Man foll die gefellschaftlichen Buftande beffern, so schrie die ganze Gefellschaft in der Furcht und Angst vor dem rothen Gespenste; sie selbst aber hat ihre Zerfahrenheit nicht erfannt. Diese vor allem Anderen mußte sie fürchten; aber sie hat nur von der Staatsgewalt die Hilse verlangt. Rann aber die Staatsgewalt die Ursachen der heutigen Zerssahrenheit heben?

Die gesellschaftlichen Buftanbe find großentheils bie nothe wendigen Folgen unferer neuern Gefdichte ; fie find aber unbestimmt und verworren, weil bie Entwidelung bes mobernen Lebens noch lange nicht vollendet ift. Die Geschichte wird einft unfere Beit ale bie Beriobe bee leberganges gu neuen Berhaltniffen bezeichnen. Alte Unterfcheibungen ber Bolfefcichten find verschwunden, wohl haben fich neue Unterschiebe gebilbet und die Thatigfeit ber materiellen Intereffen macht biefe mit jedem Tage fcroffer; aber bie Befetgebung hat fie barum noch immer nicht anerfannt. Die Elemente ber verschiebenen Bolfeschichten find allerdinge icon vorhanden, fie find in ber allgemeinen Daffe aber eben burch biefe Berbreitung vereinzelt. Co lange fie nicht ju einem untergeordneten Bangen fich fammeln, fo lang entfteht auch für fie fein befonberes Recht, fo lang findet ihr Intereffe feine Bertretung. In ber mobernen Gleichheit ift gerabe berjenige nicht geschübt, welcher bes Schupes am meiften bebarf. Erhaltende Inftitute fonnen nur aus ber natürlichen Glieberung bervorgeben, Die Entwidelung ber neuen Berhaltniffe wird bie Sonderung ungleichartiger Elemente vollenben, bie Ereigniffe werben gleich

artige Maffen bewirfen und die Gesetzebung zur Anerkennung bieser Bolfegruppen zwingen. Diesem natürlichen Gang fann die Staatsgewalt nicht voreilen. Wer voran läuft, wird zurückgeworfen, wer aber hindern und aufhalten will, der wird sicher zerdrückt.

Die ungeheure Angahl berjenigen, welchen ihre Arbeitefraft ber einzige Befit ift, sammeln fich immer bichter in eine beftimmte Gruppe. Es ift lacherlich, fie ben vierten Stand au nennen, wo es feine Stande mehr gibt; aber bie Krivolitat ber Reichen fann bas Bestehen biefer Gruppe und beren bestimmtes Intereffe nicht mehr laugnen, fie haben beibe gehörig gefürchtet. Die Staatsgewalt aber wird fich ihr gegenüber noch lange Beit in einer zweifelhaften Lage befinben, benn wenn fie einerseits bie Induftrie nicht binbern barf, fo fann fie andererfeits einen großen fraftigen Bolfstheil nicht einer modernen Leibeigenschaft überantworten. Diefe Menschen find bie Arbeitefrafte ber Rationen; ihre befonbere Stellung begrundet besondere Rechte, aber noch fann bie Gefengebung ihnen biefe Rechte nicht verleifen. baufig meint ber Reiche feine Bflichten vollfommen erfüllt gu haben, wenn er bem "Broletarier" ein färglich Stud Brob und vielleicht etwas mehr vornehm hinwirft; die Bleichheit, welche bie moderne Staatslehre ausspricht, fallt ihm nicht ein, und noch meniger die Bruderlichfeit, welche bas Chriftenthum befiehlt. Die Berachtung ber arbeitenden Rlaffe ift gottlos, aber die sogenannte Organisation ber Arbeit ift ein Unbing, fclimmer als bas ärgste Agrargefet. Der Staat fann ben Eigennut und bie Frivolität ber Ginen nicht heben, aber er fann auch nicht ben Anspruchen ber Anderen genugen. Diese follen mit driftlicher Ergebung ihr hartes Leben tragen, jene aber follen, menichlich fublend, ihren Genuffen bie Mittel abziehen, um die Lage ber ehrlichen Armuth zu beffern; bie Einen follen bie Borguge ber boberen Bilbung und bed Bes

erwachte Kann die Leidenscha sie die Si so leicht i Krieg vo

Gewiß wieder herst hereinreicht; ohne eine f Sünden eine bie frivole Bwilderung der setzgebung unt nete Macht fi Krantheit der i

;

Rann babe Ersprießliches th Gewiß kanr Thätigkeit meister unmisser rungen kann die Regierung durch unmittelbares Einschreiten bewirken, und wenn diese auch nur Berhältnisse des außesten Rechtes betreffen, so können sie doch eine neue Gestaltung des inneren Lebens vorbereiten und erleichtern. Könnte man, um ein Beispiel anzuführen, nicht eine Gewerbsordnung auf richtige, bisher verkannte Grundsäte bauen; müßte sie nicht schon auf die Sitten der Handwerker und ihrer Geshilsen eine gunstige Einwirkung ausüben, und könnte sie nicht ein heilsames Berhältniß zwischen der großen Industrie und dem kleinen Gewerbe anbahnen, ohne die natürliche Entwicklung zu hemmen?

Rann man von ber Staatsgewalt forbern, daß fie bie Wiberstände bemaltige, welche ben erhaltenben Rraften fic entgegenstellen, fo muß man mit noch viel größerem Rechte verlangen, baß fie nicht felbst beren Thatigfeit hindere, ober baß nicht eine fleinlichte Auffaffung biefe Thatigfeit an Bebingungen fnupfe, welche berfelben Raum und Freiheit verfummern; man fann forbern, bag bie Regierungen aufrichtig und recht bie Berhaltniffe annehmen und ichugen, welche bie nothwendigen Bedingungen ber Wirffamfeit jener Rrafte bar-Die erhaltenden Rrafte find meiftens auch bilbenbe, und fie arbeiten ohne jebes Buthun ber materiellen Gemalt, wenn diefe fich nur bas hindernde Mitregieren verfagt. Unfprucholosen Unftalten, bestimmt, Die Leiben ber Urmen gu milbern, wird wohl feine Regierung ernftliche Sinberniffe bereiten, fie wird folde vielmehr hervorrufen und fchuten, wenn fie einen Rothstand ertennt, fur welchen ber Staat feine Silfe hat. Man fann nicht bie Erfahrung verläugnen, baß bie beften Wohlthatigfeite - Anstalten nur vorübergebenbe Silfe gewährten, und daß ihre Wirfungen nur bann nachhaltig maren, wenn fie auch ben fittlichen Buftanb ber Leis benben heben. Die meiften Berfuce, mit ber Linberung ber Roth auch bie Sitte zu beffern, find unfruchtbar gemes

tipenhelt
die Staat
und fein i
feine fegen
welche wir
und als da
Mittel, um
zu ihrer neu
ber Wirfami

ļ

Je reich, und geschlossen und geschlossen der wirken; aber behaupten, un delns wahren, die verschiedenen die Industrie un Bedingung ihrer nicht die Kirche senosen Gebiete beworden des Selects des Sirchen Gebietes die Lichen Gebietes die Sirchen Gebietes die die Sirchen Gebeites die Sirchen Gebietes die Sirchen Gebietes die wirden die Sirchen Gebietes die die Sirchen Gebietes die die Sirchen Gebietes die die Sirchen Gebietes die Sirchen Gebiete

lische Kirche ift eine ungeheure Körperschaft; über die ganze Erde verbreitet und überall dieselbe, wird ihr Gebiet nirgend von Landesgrenzen beengt; darum kann sie nicht die Suprematie eines einzelnen Staates ertragen, und sie hat ihr eigenes uraltes Recht. Ihre Stärke liegt in ihrer Autonomie, ohne diese kann sie ihre Bestimmung nicht erfüllen. Wenn nun die Macht der katholischen Kirche eine erhaltende Macht ist, warum sollen die wankenden Staaten unserer Zeit nicht ein Recht anerkennen, welches durch fünszehn Jahrhunderte undestrittener Uebung sich ausgebildet und sestgestellt hat? Sollte die kleinlichte Besorgnis wegen Schmälerung der Hocheitsrechte die Wucht der großen Interessen überwiegen; sollte die Erhaltung der bureaukratischen Staatsomnipotenz höher geachtet werden, als die Vermeidung zerstörender Katasstrophen, höher als die Sicherung unserer Zukunst?

Bas man heutzutage flein anfängt, bas bleibt flein ober geht unter; unfere Beit will Alles in großen Dagen haben. Darüber fann une ber Sandel und die Induftrie belehren, und diese haben vor zwei Jahrzehnten icon die beutschen Staaten belehrt, bag fie vereinzelte Stellungen nicht zu balten vermögen. Bern ober ungern mußten fie fich einigen, um bem Auslande gegenüber eine beutsche handelsmacht ju bilden; und hatten fie nicht bei ber Bildung geholfen, fo mußten fie fich unterwerfen. Die politischen Intereffen find nicht minder mächtig als die materiellen. Die außes ren Verhältniffe ber beutschen Staaten waren fonst burch Familienverbindungen ber Fürstenhäuser bestimmt, von der Aussicht auf Bortheile, ober von ben Bedurfniffen bes Mugenblides hervorgerufen; jest find die gegenfeitigen Begiebungen biefer Staaten feine auswärtigen mehr. Sie mußten bem neuen Berfehr feine Bahnen herftellen, und biefer Berfehr hat die Ideen der verschiedenen Stämme zur Uebereinstimmung gebracht und bie Intereffen folibarifch gemacht. Reber sen, und sie sind es gewesen, weil diesen menschlichen Einrichtungen die religiose Unterlage sehlte. Menschliches Erbarmen ist noch nicht christliche Liebe; nur das religiose Princhp kann die innere Gesinnung vereden und die bessere Menschennatur zur rechten Wirksamkeit bringen, und darum liegt
im Christenthum das einzige Heilmittel gegen die innere Zerrissenheit der Gesellschaft. Das religiose Princip kann aber
die Staatsgewalt nicht durchsühren, kein Regierungsprästdent
und sein Oberamtmann kann es handhaben, und es kann
seine segensreichen Folgen nur durch die Anstalt entwickeln,
welche wir als die sichtbare Erscheinung des Christenthums
und als das Organ des Heilandes verehren. Sibt es ein
Mittel, um die menschliche Gesellschaft ohne furchtbare Gräuel
zu ihrer neuen Gestaltung zu führen, so liegt das Mittel in
ber Wirksamkeit der Kirche.

Je reicher ihr Rultus an geistigen Mitteln, je fester und geschloffener ihre Berfaffung ift, um fo machtiger wird Die Rirche für Die Berbefferung ber gefellichaftlichen Buftanbe wirten; aber um fo eiferfüchtiger muß fie auch ihre Rechte behaupten, um fo fraftiger muß fie bie Freiheit ihres Sanbelns mahren, ober mo fie beschränft ift, erfampfen. bie verschiebenen felbstftanbigen Beborben bes Staates, wenn Die Induftrie und ber Sandel Diefe Freiheit als nothwendige Bedingung ihrer Erfolge in Unfpruch nehmen, warum foll nicht bie Rirche fich ohne außeres hemmniß auf ihrem eiges nen Bebiete bewegen? Die protestantischen find ganbes. Rirchen, fie anerkennen bie Suprematie bes Staates, bie weltlichen Regenten find ihre Saupter; fie haben freilich wohl ihre gesonderten Bebiete, aber fie haben auf Diefem fein feftes Rechteverhaltnig und fein eigentliches Regiment. Ihre Berfahrenheit ift eine befannte Thatfache, und beghalb haben ungahlige Stimmen eine gehörige Selbftftanbigfeit innerhalb einer festen Berfaffung für fie verlangt. Die fathoe

rufen, wird er wieber erscheinen und andere Ereigniffe verfunben. Die Liebe gur Rleinftaaterei ift bei ben beutichen Stämmen nicht gewachsen, wohl aber wird bie allgemeine Abneigung um fo größer, ale bie materiellen Intereffen ber Berfplitterung feind find, und als ber neue Berfehr mit ben Unterschieden ber Stamme auch beren Anhanglichfeit an Die lleberlieferungen ihrer Bater vermifcht. Sollten beutsche Staatsmanner bie Bedeutung Diefes Verhaltniffes nicht erfennen, nicht beffen mögliche Folgen voraussehen; sollten bie Regierungen fich nicht gefteben, bag bas beutsche Rationals Gefühl, wenn es wieder erscheint, thatfraftig werden und bie Einzelftaaten ale folche gerftoren, ober fie fcugen und heben wird je nach ihrer Stellung? Die reaftionaren Regierungen mußten ben Forberungen bes vaterlandischen Ginnes Rechnung tragen, und war es auch nur, um einer funftigen Bewegung die Urfache, bem Aufruhr einen Bormand ju nehmen. Darum haben benn auch bie besten Manner in Deutschland eine Ausbildung bes Bundes gehofft, und Jeber hat ermartet, baf gerabe bie fleinen und die mittleren Staaten mit Ernft arbeiten murben, um aus bem loderen Berbanbe ein fraftiges Inftitut ber Ration, vielleicht aus bem volferrechtlichen Inftitut ein ftaaterechtliches ju machen. Das mar bie bochfte Aufgabe ber reaftionaren Regierungen.

## Wolfgar

Die noch imm Canct Nicolai-Rird nur noch bie "Nico bes heiligen Nicola Friedrich Nicolai gui Jahre einen Junger ten Rationalisten D: ger befommen, unt Rum. 262 ber "Bar Recensionen die Sau: ju Tage gefördert, un mit bem grundlichfter Deutschlands sattsam Band 2, Ceite 86 fei letten vierzig Jahre" der Rangel bem Ghein

Publifum ber "Samburger Nachrichten" vor biefem "beutichthumelnden Turner", Diefem "Gothefturmer", Diefem "Frangofenfreffer" - mobei er Borne citirt - marnen gu muffen glaubt; er hegt vielmehr bie Beforgniß, gebachtes Bublifum fonnte besagten Bolfgang mit feinem - beilaufig bemerft auch von uns hochgeschätten - Ramensvetter Carl Abolph vermechseln und fo in ben, freilich nicht febr mahricheinlichen, Kall fommen, ein Buch bes Ersteren zu acquiriren, mabrend es eins von Letterem zu faufen mabnt. Und bas mare ein großes Unglud. Denn die "Geschichte ber letten vierzig Sabre", Die Berr Dr. Rraufe (mabriceinlich febr wipig, aber boch etwas unverftanblich) eine "eingemachte Befchichte" nennt, ift nach feinem Dafurhalten ein ungefundes Bericht, bas aber "für ahnlich organifirte Magen vielleicht piquant" fenn moge, weghalb die fernere Befürchtung nahe liegt, ein verehrliches Bublifum fonnte fich an biefem ungefunden Berichte allen Appetit zu gemiffen focinianifcb-beiftifch-neuproteftantifchen Bortragen verberben, ju benen ficherlich vor allen Dingen ein guter Magen gehört.

Berlaffen wir jedoch bie vom Magen hergenommene Bilbersprache bes Berrn Dr. Rrause, und fragen wir einfach: mas ift es. bas berfelbe feinem Begner - abgefeben von beffen icon ermahntem Berftoß gegen bie Chronologie in Bezug auf bas Alter bes herrn Dr. Krause - jum Bor-Antwort: Berr Dr. Rrause fpricht bem Berwurf macht? faffer ber "Geschichte ber letten vierzig Sahre" nichts Beringeres ab, als "geschichtliche Unbefangenheit und Treue", und citirt ale Beleg bafur unter Unberm folgenbe, Band 2, Seite 77 und 78 befindliche Stelle bes Mengel'ichen Werfes:

"In benfelben Tagen bes Augusts, in benen die ärgerlichen Scenen in Ronigeberg vorfielen, ließ Urnoldi in Trier ben beiligen Roct ausstellen, und in einer unermeglichen Ballfahrt ftromten bie frommen Ratholifen babin, ibn ju feben und ihm ihre Berehrung zu bezeugen. Gin Seft bes Blaubens an ber frangofischen

ber That rühme auf protestantisch Salle läugnete historische Verfönl muth vor der äu landes. Welche Nartheit ber ungel

So weit bis zels, bekanntlich zeihlichen Fehler Schwebenheere T nung auch geger Hören wir jest, Rirche zu Hamb Er sagt:

So urtheilt . fich bamals gang gahllosen frommen R

Sehen wir hie geblich "Zahllofen", Mangel an "geschichtlicher Unbesangenheit und Treue", daß er der Wahrheit gemäß berichtet, es seien wirklich Eine Milslion einmalhunderttausend Katholiken nach Trier gewallsahrtet, und das ift — im glänzenden Gegensaße dazu — die "geschichtliche Unbesangenheit und Treue", welche Herr Dr. Krause will, und gegen die keine andere aussommen dars, der Wahrheit zuwider mit dreister Stirn zu berichten: ganz Deutschland — als ob die Herren Johannes Ronge, Dr. Krause und Consorten ganz Deutschland wären!! — sei über die Trier'sche "Schaustellung" entrüstet gewesen?

Herr Dr. Krause sagt im Eingange seines in Rebe stehenden Feuilleton-Artifele: "Dissicile est satyram non scribere", und man muß ihm Angesichts ber eben citirten Stelle Recht geben, denn er hat in ihr das satyram scribere — und zwar in Bezug auf sich selbst — allerdings nicht völlig zu vermeiben gewußt.

Bemerkenswerth ift auch die Art und Beise, wie Berr Dr. Kraufe ben Gegenbeweis gegen bie oben ermahnte Behauptung Mengel's, er habe von ber Rangel bem Chriften= thume abgeschworen, ju führen vermeint. Er zeiht nämlich nicht etwa feinen Gegner ber fcmarzeften Berlaumbung, und forbert ihn nicht etwa auf, nachzuweisen, mann und wo er bie Gottheit Chrifti jemale in Abrebe geftellt habe, nein, er ichlaat feinen Gegner lediglich mit ber hinweisung auf ben Umftand, bag bie preußische Rirchenbehörde ihn nicht nur im Umte eines "Bredigers bes Christenthums" belaffen, fonbern ihn auch noch zu einem höheren Amte befördert, und sogar als Mitglied bes Stadtconfiftoriums ju Breslau bestätigt habe. Er hatte auch noch hinzufugen tonnen, bag ihn fchließlich fogar ber hochweise Senat ber freien Sansestadt Samburg jum Sauptprediger an Die "Ricolai-Rirche" berufen, benn bann mare ber Gegenbemeis gewiß bis jur Evideng geführt gemefen. Freilich fonnte man auf biefe Beife g. B. auch jedweden 3meifel an ber Chriftlichkeit bes ehemaligen

merfungen über den herrn Pro Lettern Dr. Rr. fo wie bem Ru herrn Dr. Krai cenbe Bufammer wollen ober nicht. wird es das Geri herr Dr. Rrause Rom begriffen" fe ftellen, menn gle. Rrause fich mit b bem weiland herr einem gang andern finden fcheint, jum anzuführen meiß, a risch : politischen Bla ftaune! - bereits be

### L.

### Claven, Deutsche und ber römische Stuhl.

Drei Jahre nach bem Tobe Kaifer Heinrichs II. (III.), unter welchem bas beutsche Reich zu einem Glanze und Ansfehen gekommen war, wie später niemals wieder, beutsche Päpste in Rom regierten, die drei Kronen Deutschlands, des arelatischen Königreichs und Italiens, ein triregnum, der Kaiferkrone zur Unterlage dienten, suchte und erlangte Spitehenew II. Herzog von Böhmen 1059 von dem römischen Stuhle gegen die Berheißung eines jährlichen Jinses von 100 Pfund Silber\*) das Recht, eine Mitra zu tragen. Es war dieses ein dem Anscheine nach geringes Borrecht, selbst eine bloße Befriedigung der Eitelkeit ohne weitere politische Folgen, wenn die Thatsache vereinzelt dastand und ihre wahre Bedeutung nicht durch parallele Ereignisse erläutert wird. Zu diesen geshört nur dis zu einem gewissen Grade die Thatsache, daß Papst

<sup>\*)</sup> Item in quodam tomulo lateranensi legitur inter cetera: Spicreneus dux Bohemiae accepit legitimam a P. Nicolao sibi portandi mitram et promisit se daturum omni anno C libras argenti de terra sua sub nomine censum.

Cod. Cencii Camerarii. Ich fann biefe merfwürbige Angabe bei Erben Regesta Bohemiae et Moraviae nicht finden.

שניישו יוו טניינים über bie Propftei ; gangen Proving beg baß ber Grund Diefe bes Bergoges beftant Bruder ale Bifchof ihm ben Abgang bi ber meltlichen Gema viel eiferfüchtiger ber fonderen Rimbus gu fich ging, ftanb ber Schon im 3. 8 Bestslaven an bem einer großartigen pol hatte fich ber Bulgar burch llebergabe feine jum Rnechte Gottes, tretere erflart \*\*\*). 3 einem Briefe Papft 3c großmährische Bergog ( Stellvertreter eingegan

@ L . TV ...

über einige Beit binburch behauptete, Die Gemahrung bes flavischen Ritus und eines befonderen Erzbischofes - mas fväter bie bohmischen Kurften lange Beit hindurch vergeblich begehren - werden wohl faum ohne ben Bunfch gebacht werben tonnen, daß fich amifchen bem bygantinischen und bem deutschen Reiche ein von beiben unabhängiges, bem romifden Ctuble, welcher von ben Rarolingen fur bie translatio imperii a Graecis ad Francos nicht immer Dank gefunden hatte, besondere verpflichtetes Staatenfys ftem bilben mochte. Das mahrifche Reich verschwand jeboch wie ein Meteor fast in berfelben Beit, als bei ben Bulgaren Bogomil und feine Genoffen, Die Stifter ber nache ber fo verbreiteten Bogomilensefte, in feierlicher Spnobe unter bem Ronige Simeon verdammt wurden. Als bie Ginführung: bes Chriftenthums bei ben Bulgaren auf Widerspruch geftogen, hatte ber Ronig alle Bornehmen und Familienhaupter\*) mit ihren Rindern niedermegeln laffen. 15,000 gefane gene Bulgaren ichidte fpater ber Autofrator Bafilius, nache, bem ihnen bie Augen ausgestochen worben, je hundert geführt von einem Einäugigen, ju Ronig Samuel. Rein griedifder Bifchof machte bem byjantinifden Raifer Borftellungen in feinem Buthen gegen bie Bulgaren, Die thoricht genug griechische Priefter gegen lateinische vertauscht hatten. Seimfebrend von ber Bermuftung flavifcher Bauen, von ber Berftorung einheimischer Schlöffer, ber Erbauung griechischer, 3mingburgen feierte ber Autofrator mit bem Beinamen Bule garentodter ben glanzenoften Triumph, bas Tuphum (bie geradestehende Dupe) auf bem Saupte, ben Sieg ber Griechen über bie Slaven, die nun in Betreff ihrer Rationalität feben konnten, mas fie von Conftantinopel, mas fie von Rom zu erwarten hatten. Richt lange nachher flehte ber

<sup>\*)</sup> primates atque majores. Baron. 866 n. 4.

Basilius fonnte wohl an derselbe Beihgeschente für bie Beihgeschente

bie Weihgeschenke
Als dieses g
tinischen Reiches
zum apostolische
in den Tagen sei.
Splvester begründe
verwandten Kaiser
Leo IX., und best
gor VII. durch bie t
gerichtet am überzeu
der Ertheilung papsi
glauben, daß dir bes
alle andern sehr eb
Freiheit verbleiben m
sen sehr ebten König
näherer Betrachtung

<sup>\*)</sup> servis barbaris ir

baß bereits im 3. 1075 Konig Demetrius von Salica und feine Battin ihr Reich nur als Gefchent bes beil. Betrus ju betrachten erflarten, es aus ben Sanben Bapft Gregor's wieber empfingen. Roch beutlicher ftellt fich bie Sache, um welche es fich handelte, bei ben Rroaten bar. Die Soffnung ber Claven beruhte bei bem Bertilaungstampfe ber Bpjantiner mit ben Bulgaren und ber Romaifirung ber nach Gries denland gebrungenen Claven auf ben Rroaten, unter welchen Dircislav, Crefcimir's Cohn, 970 ben foniglichen Titel angenommen hatte. Bulgarifche Flüchtlinge murben bamale von ben Rroaten aufgenommen und ihnen gestattet, fich aus ben Steinen bes Amphitheaters von Salona eine Rirche ju bauen. Die Kroaten bemächtigten fich ber balmatinischen Infeln, veranlagten aber baburch ben Seegug bes venetianifchen Doge's Die venetianischen Dogen befleibeten fich mit Orteolo II. bem Titel Bergoge von Dalmatien, eines Landes, in welchem ber lette westromifche Raifer geftorben mar und an bas fich alfo Raifertraditionen antnupften. Grefcimir II., Rachfolger feines Brubers Dircislav, mußte auf die Berrichaft bes Meeres wie Dalmatiens Bergicht leiften, mahrend bas Borfommen bogantinischer Beamten in ben balmatinischen Stäbten gu Ans fang und Mitte bes eilften Jahrhunderts beweist, bag bie Brigntiner bie herrschaft auf ber gesammten thracifc griediften Salbinfel nicht aufzugeben gewillt maren. 3m 3. 1019 blieb auch ben Rroaten nichts übrig, als fic ben Bygantinern ju ergeben und die Berpflichtung eines jahrlichen Tributes von 200 Bygantinen auf fich ju nehmen. In biefer Beriobe fceint bas Berhaltniß zwischen Dalmatiern und Rroaten ein befferes geworben zu fenn, fo baß Crescimir Beter 1052 bis 73 ben Titel eines Ronigs von Rroatien und Dalmatien annehmen fonnte. An feinen Tob foließt fich jedoch eine innere Berwirrung an, in welcher bie Benetianer eine Festfetung ber Rormanen in Dalmatien hindern, endlich 3monimir (Sonnimir), bem Usurpator Slowis die herrschaft über bie Rroaten entrig.

Diefer mar es \*), welcher, nach einstimmiger Babl bes froatiichen und balmatinischen Bolfes zum beiberseitigen Ronige. und bei ber Gefahr gracifirt ju werben, ben Benetias nern ober Rormanen ju verfallen, jum Schute natio. naler Unabhangigfeit die Sulfe bes romifchen Stuhles aufrief. Er erhielt aus ben Sanben bes lega= ten Bapft Gregor's VII. Kahne, Schwert, Scepter und Rrone gegen bas Belobnif bes Gehorfams und ber Treue gegen ben apostolifden Stuhl und ber Beobachtung ber Cabungen driftlicher Rirche gegen Wittmen, Baifen, Arme und Berlaffene. Comit ibloß fich bereits im Often bes beutschen Reiches ein Rreis von ganbern, beffen gurften nicht bem beutschen Raifer ihre Rrone verbantten, fonbern im Begenfage ju bem faiferlichen Staatenfufteme einem papftlichen, nach bamaligem Sprachgebrauch apoftolifchen Spftem von Staaten angehörig, einen Begenfat ju bem erfteren ju bilben, einer anbern Entwicklung ju bienen beftimmt ichienen. Ale nicht ohne Schuld ber Rroaten mahrend bes Inveftiturftreites und ber wiederholten Klucht ber Bapfte aus Rom bie Ungarn fich in ben Befit Rroatiens festen und bie Anfange eines unter papftlichem Soute beranreifenben flavifden Staatenfpftemes fich jum zweiten Male verzogen, Bolen und Bohmen felbft jur Germanifirung ber Elbeflaven, jur Begrundung eines Reubeutschlands um bie Mitte bes amolften Sahrhunderts bie Sand boten, feste im Anfange bes breigehnten Bapft Innoceng III. bas Bert fort, welches in ber zweiten Balfte bes eilften icon fo weit vorangeschritten war. Er wollte bem Großzupan Stefan von Serbien bie Ronigefrone auffeten und wurde in Diefem Berfuche, Serbien zum Mittelpuntte einer flavischen Macht zu ma-

<sup>•)</sup> Cattalinich storia della Dalmazia II, 250. Ego Svinimir, gratia divinitus collata subministrante et sagacis vigore sapientiae vere celitus attributae cooperante rex. 1078.

den, nur burch bie Gifersucht Ronig Emeriche von Ungarn verhindert, welcher alles aufbot, um die Absendung bes Carbinale qu bintertreiben, ber Stefan bie Ronigefrone uberbringen follte. Es geftaltete fich bafur Die Ausficht, Bosnien burch festere Bande an bas lateinische Staatenfuftem ju fetten und fur die romifche Rirche ju gewinnen. Ralogofannes, Ronig ber Bulgaren und Blachen, empfing im 3. 1204 aus ber Sand papftlicher Legaten Rrone, Scepter und Rabne, bas Recht, Mungen mit feinem Namenszuge zu pragen, fein Reich die nothwendige firchliche Gintheilung. Die Unterhandlungen mit ben Ruffen wurden fortgefest und ehe bas vierte Jahrzehent bes breigehuten Jahrhunderts abgelaufen mar, ichien Ungarn mit einem Rrange flavifder Ronigreiche umgeben\*). Gewannen Die flavifchen Bolfer einen richtigen Ueberblid ihrer Lage: jest mar ber Beitpunkt eingetreten, in welchem fie bie Deutschen, bie ihre befte Rraft im Rampfe mit ben Bapften vergeudeten, ablofen und bie Belt-Gefdicte in ihre Sande nehmen fonnten. Ronftantinopel mar von ben Lateinern erobert, bie Unterthanigfeit ber Glas ven von Byjang gebrochen, bas beutsche Raiserthum batte endlich burch bas Concil von Loon 1245 einen tobtlichen Stoß erhalten, bas arpabifche Ronigshaus in Ungarn ging bem Aussterben entgegen. Ungarn felbft mar wohl gehaltlos amischen bem byzantinischen und bem beutschen Reiche binund hergeschwanft und hatte endlich anstatt bonauabwärts bie Richtung bonauaufmarts genommen; als aber ber lette Babenberger erschlagen worden, rettete Brempel Dtafar II. Defterreich vor bem Schidfale, ungarische Proving zu werben (1246). Aber felbst ale biefer zweiundbreißig Jahre nach bem Tobe Bergog Friedrichs II. bei Brud an ber Leitha, bei Laa ein ahnliches Schickfal erlitten; geht für bie Glaven

<sup>\*)</sup> Die Beweise bei Rayn. annal. eccl. (Innocentius III.).

Stuhles aufgen eine Aussicht zu Thron von Confi

Um aber bi hier im Often v gen, muß man sic ähnliche Anstalten ten sich die ange verpslichtet. Papst dem normännischer Kachfolger, schen Stuhles, u mächtigen Gegner i suchte Papst Grego das Königreich Systehich zustehe nenfürst, welcher t Seiten des atriatisc

•) @#... . ....



brien, Apulien und Sicilien von bem romifchen Stuble ju Leben nahm, bas Konigreich beiber Sicilien ein apoftollfches Leben murbe, ift befannt \*). Bertrand, Graf von Provence, übergab burch freie Schanfung 1081 bie Grafe fchaft bem romifchen Stuhle \*\*). Ale Bifaner und Benuefer 1087 unter bem Banner bes heiligen Betrus in Afrifa landeten, amangen fie ben bestegten faracenischen Ronig, ber Rirche bes heiligen Betrus Tribut ju jahlen. Als Berengar, Graf von Barcelong, bie Stadt Taragona ben Arabern entriffen, ichentte er fie bem romifden Stuhle 1095 \*\*\*). In ähnlicher Beife famen Sarbinien und Corfica an bie-Als Portugal felbstftanbiges Bergogthum ju werben trachtete, bestimmte Bergog Alfons bem beiligen Betrus einen jährlichen Bine; ale Alexander III. bas Bergogthum jum Ronigthume erhob 1179, erhohte ber neue Ronig ben Bins von vier Ungen Gold auf hundert Bygantiner. Bapft Sabrian IV., ber Englander, übergab Beinrich II. gegen einen jahrlichen Bine von jedem Saufe Irlanb+), und feinerfeite erfannte ber tropige Ronig bas Recht bes romifchen Stuhles auf England an ++). Beter von Aragonien unterwarf 1203 fein Reich gleichfalls, und erfannte bie Binspflichtigfeit an. Die Infel Man unterwarf 1219 ber eigene Ronig Regi-

<sup>\*)</sup> Bar. 1080. n. 39.

<sup>\*\*)</sup> omnem honorem meum quantum ad me jure parentum pertinet. Bar. 1081. n. 33.

<sup>\*\*\*)</sup> Raynaldi ann. 1200, n. 49. 1204, n. 79. 1207, n. 105.

<sup>†)</sup> Hiberniam et omnes insulas, quibus sol justitiae Christus illuxit et quae documenta fidei christianae coeperunt, ad jus S. Petri et sacrosanctae R. ecclesiae, quod tua et nobilitas recognoscit non est dubium pertinere. Bar. 1159, n. 21. 22.

<sup>††)</sup> Vestrae jurisdictionis, fortieb Seintich II. an ben Bapft, est regnum Angliae et quantum ad feudatarii juris obligationem vobis duntaxat obnoxius teneor et adstringor. Bar. 1173. n. 10-

.... gu perleih nalitäten eingeg beutschfaifer Fürften, melde fühlten, bie M macht unabhang ftens als Ausgel furz abgefertigt; Berpflichtungen v men worden ware Seite fich befant, vifchen Bolfern war, fich nach eig biefes nicht, fo wa bem beutschen Sta in beffen Bahnen 1 Es ift nun au ten, melde Bob :

Die Entscheidung, Jahrhunderte in ber auch feine gange Bi

Bahrend Bapft Gregor VII. ben fühllavischen Staaten bie Sand bot ju einem fraftigen Aufbau, wenn fie nur felbft auch bas Ihrige thun wollten, ift bas Berfahren bes großen Begnere Ronig Beinrich's IV., Bobmen gegenüber, febr eigenthumlid. Ginerfeits vertheibigte er bie Freiheiten bes Brager Bisthums gegen ben Ergbischof von Maing, ben er nach bem Schreiben an Bergog Bratislaus vom 18. Marg 1074 felbft hart anließ \*); andererseits widerseste er fich ebenso bem Begebren bes bobmifchen Abels \*\*), ber Ginführung ber flavifchen Sprace bei bem Gottesbienfte begehrte; um fo mehr betonte aber ber Bapft ben Schut bes apostolischen Stubles, in welchem fich ber Bergog befand. Da fich in ben vielfals tigen Schreiben Bapft Gregor's feine Rlage über Richtgabs lung bee Binfes vorfindet, ift felbst angunehmen, bag berfelbe regelmäßig entrichtet wurde, fo lange nicht Bratislaus feine verhangnifvolle Barteifcwenfung unternahm \*\*\*). Geinerfeits icheint aber auch Ronig Beinrich IV. Die Befahr, welche bem beutschen Staatenspfteme von einer Begrunbung flavifder Macht erwachsen tonnte, mohl erfannt ju haben. Ungludlich in feinem Blane, Die beutschen Bolfer fich tributar ju machen, wie er es mit ben Cachfen versucht, mit Bavern und Franken fortjuführen gebachte, und fo bas Berhaltniß flavifcher Bolfer jum Raiferreiche auf die beutschen überzutragen, fucte er zuerft auf die Bolen einzumirfen, und wirklich nahm Bergog Bladislaus, bes bohmifchen Berjoge Comiegersohn, auf Befehl +) bes Berren Raifere und

<sup>\*)</sup> de praesumtione duriter increpavimus. Erben n. 148.

<sup>\*\*)</sup> nobilitas l. c. n. 162.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Gegenpapft Clemens III. beflagt fich (n. 171) über Richts zahlung: rogamus etiam et obsecramus, charitative quoque consulimus ne B. Petri debitam oblationem ulterius retineas. Erben S. 75.

<sup>†)</sup> Ex praecepto domini imperatoris et totius regni consensu et

stempte erbl. Perfon von fonnte. Da biefer Cache bes neuen g Ein Jahr, n Egilbert von nach Prag, u jum Rönige. denstreite jum men an Deul der von nun ai mehr und me isolirte, und Beften feinen Bi ten Raisers hatte ben goldenen Reif mahrifche Bisthum nachher murbe bas nisch, und bie flat bert, baß König &

geführte Senioratserbfolge nach dem Wunsche Bretislav's II. in eine Belehnung Borwops bei Lebzeiten des regierenden Herzogs zeitweilig anderte, und den Bohmen befahl, nach Bretislav's Tode keinen anderen zu ihrem Herzoge zu wähelen \*). Hand in Hand hiemit ging die Umhauung und Berbrennung der heiligen Haine und Bäume, der Umfturz des flavischen Heidenthums \*\*), jene Beränderung, die Slavor so kummervoll beklagt und die wohl bewirkte, daß die historischen Denkmäler aus Böhmens Borzeit auf ein so Geringes sich reducirten, dis die Aussindung der alten Gedichte dieser auf einmal eine so tiese Bedeutung gaben \*\*\*).

Obwohl ber erste König Böhmens seine Burbe faum sechs Jahre genoß, und wie so viele Heinrichianer eines rassiden und unvorhergesehenen Todes starb, so knupft sich denn doch mehr als eine erhebliche Beränderung an diese Berleihung der Königskrone als eines deutschen und kaiserlischen Geschenkes\*\*\*). Es liegt in der Natur der Berhältsnisse, daß der Tribut, welchen Böhmen dem deutschen Reiche zu entrichten hatte, in Beisteuer und persönliche Hile umgewandelt wurde. Hatte schon Boleslav II. den deutschen Abt Lantbert von Altach berusen, und ihm die Abtei Oftrov übergeben (999+), so wurden in der nachsolgenden Zeit nicht bloß deut sche Mönche von Waldsaffen nach Seblec++) und Osseg, von Steinselben+++) nach dem Strahow++++), von Langheim nach Blac berusen. Das Prager Bisthum stand nicht bloß unter einem deutschen Metropoliten, sondern Bischof Gerhard (Jaromir)

<sup>\*)</sup> Palacty I, S. 344. 345.

<sup>\*\*)</sup> Cosmas lib. III, ad 1092. Uebrigens eifern bie bisher unbefannsten Synobalacten bes 14. Jahrhunberts noch fehr gegen ben Gesbrauch bes Tobesbilbes (mortis imago.)

<sup>\*\*\*)</sup> Balady Burbigung. S. 22. 23.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Erben n. 47. 78-87. Bon alteren Beiten Einh. vita Caroli M. †) Brben n. 84. ††) L. c. n. 231. †††) n. 241. ††††) n. 265.

ermahnt, bag er Bladislaus und beffen Rachfolgern für ewige Beiten die Infignie ju tragen gestattet habe, burch welche fcon bes neuen Ronigs Grofvater und feine übrigen Borganger, die bobmifchen Bergoge, burch eine Boblthat (beneficio) ber faiferlichen Erhabenheit (excellentiae) por ben übrigen Bergogen ausgezeichnet maren. Offenbar berricht bier eine faliche Auffaffung bobmifcher Berhaltniffe por, ba, wenn auch bes Bladislaus Grofvater in ber ermahnten Beise ausgezeichnet worben mar, die früheren Bergoge von bem romifchen Stuhle, jeboch nicht von ben Raifern, ihre Infignie (honoris insigne) empfangen hatten. hier ift aber jedes Wort von Bedeutung. Wenn ber Raifer von einer Boblthat faiferlicher Erhabenheit (beneficio imperialis excellentiae) spricht, so ruft sowohl biefer Ausbruck, als ber ber Berleihung ber foniglichen Infignie bie Ausbrude jenes papftlichen Schreibens \*) in's Bebachtniß, über welches Friedrich I. fo heftig gurnte, und bas ungeachtet aller Entschuldigungen Abrians IV. erfte Beranlaffung jum Wieberausbruche bes Kirchenstreites wurde. 3ch mochte nicht ameifeln, bag Friebrich bie Ausbrude Diefes Schreibens por Augen ichmebten, ale er bas faiferliche Diplom fur ben neuen Ronig ausfertigen ließ. Er bestimmte ferner, wer in Bufunft bem Bohmentonige Die Rrone aufzusegen habe, gemabrte ibm ben Bine, welchen die bobmifden Bergoge von Bolen ju ziehen pflegten, wodurch fich diese Urfunde an die Nachricht bes Cosmas von ber Ernennung Wratislaus zum Ronige von Bohmen und Polen \*\*) anschließen burfte.

Ouantam (S. R. Ecclesia) tibi dignitatis plenitudinem contulerit et honoris et qualiter imperialis insigne coronae libentissime conferens etc. Si majora beneficia excellentia tua de manu nostra sumpsisset etc. Radev. I. c. 9.

<sup>••) © 167</sup> unb 172: Wratislao Regi tam Bohemico tam Polonicoista etc.

Bie biefer ben Gegenpapft Clemens anerkannt, stimmte Bladislaus Bictor IV. und bem Berfahren zu Bavia bei. burch beffen Daglofigfeit ber 17jahrige Rrieg mit Alexan. ber III. entbrannte, und felbft ale ber Belfe Beinrich nach ber Bemaltigung ber Mailander fich jurudgog, blieb Blabislaus bem Raifer bis ju bem Grabe anhänglich, bag er, um feinem Cohne Albert bas Erzbisthum Caliburg ju perschaffen, nicht bloß bem Raifer eine fehr große Summe Belbes versprach, fondern felbft Burgen ju ftellen versprach, baß Albert bas von bem rechtmäßigen Bavfte empfangene Ballium in Gegenwart bes Raifers verbrennen wolle \*). Man hatte bohmifder Ceite nicht blog ben Rreuging ber Deutfchen wider die Glaven, burch welchen der rechte Flugel der flavifden Bolferftellung abgehauen morden mar, ruhig geschehen laffen, sondern selbst sich hieran betheilis g et \*\*), Bladislaus aber die Krone vorzugsweise wegen feiner Berbienfte um Besiegung ber Bolen erlangt. Es mar aegen bas Ende feiner Tage babingefommen, bag ber Raifer in feinen Berfügungen fich burch feine Rudficht gegen ibn aufhalten ließ, und wenn er bie Augen ichloß, ber Rampf amischen seinen eigenen Gobnen und benen Gobieslav's II., bamit bie Berruttung Bohmens als entschieben angeseben werben mußte. Undererfeits trat fest bas politische Brincip ber hohenstaufischen Raifer: Biele fomach, Ginen machtig und ftart ju machen, in voller Entschiedenheit hervor. Wie bas große welfische Erbe, Sachsen und Bayern, gertrummert marb, so geschah es jest mit Bohmen. Mähren wurde bavon getrennt und zu einer eigenen Martgraffchaft erhoben, bas Brager Bisthum jum Bisthum bes Reiches, und somit bem Bergogthume gleichgesett, biefes von bem Bladislaus und feinen Nachfolgern zuerfannten Konigthume auf Die Stufe eines fehr

<sup>\*)</sup> Erben n. 335.

<sup>\*\*)</sup> Erben n. 270. 272.

geschmälerten Herzogthumes herabgebrückt. Riemand wußte ben Grundsatz ber Theilung und ber Herrschaft besser zu handhaben, als Friedrich I., welcher das deutsche Reich in großen politischen Massen übernommen hatte, und in vielen kleinen Bestandtheilen mit großen gegenseitigen Antipathien gegliedert und gesondert hinterließ. In seine Zeit, als er noch als der Ecktein zwischen Hohenstausen und Welsen gesolten ), als er das böhmische Königthum gegründet, fällt wohl jener schöne Sang, der den Forschern über böhmische Geschichte bisher unbekannt blieb:

Der funic fprach ba geftunt Ruboli bir ift mole funt vmme ben faifer vn vogt von rome fvenne er trage bie crone fo hat er hogezite. fin gezelte bag ift wite. an bem velbe vfgeflagen. bie ime bag fwert fur tragen bag fin ebele purften man faget ioch fvene in burfte. fo fchente ime ein riche funic ber ift freftic und brumic. ber trage von ime bie crone. fo bienet man ba icone ben armen und ben richen harte herlichen \*\*).

Best hatte ber Sang feinen Sinn mehr, und man mußte bie Beit erwarten, wo ein anderer Sanger von ben beutschen

<sup>\*)</sup> Utriusque sanguinis consors tanquam angularis lapis utrorumque horum parietum dissidentiam unire posset etc. Otto Fris. de gestis Frid. I. lib. II. c. 3.

<sup>\*\*)</sup> Grave Ruobolf, herausgegeben von M. Grimm. 1828. v. 11 bis 18. Die zweite Auflage ift mir nicht zugekommen. Das Gebicht ift um 1170 verfaßt, und ruht auf historischem Grunbe. Sagen's Rronik von ber hilgen Stadt von Köln S. 21.

Rurfürsten, nachdem er bie geistlichen Kurfürsten und ben "Balanggrave" erwähnt, vom Böhmenfönige singen wurde:

Dar na rolcht fich wail zu fyn ber kunine van Beme an ber kure bie nobe bes riches reicht verlure\*),

Coweit war es mit Bohmen gefommen, als ber Tob bes herzog Bischofs Bretislav, Konig heinrich's VI., Die Bahl Daniel's II. jum Landesbifchofe, Die Berftanbigung unter ben Brempoliben und bie Bermurfniffe im beutichen Reiche, erft zur allmähligen Wiebervereinigung Bobmens. Mahrens und ber weltlichen Gewalt bes nunmehr wieber eingegangenen Reichebiethums Prag, und bann gur Bieberherstellung der foniglichen Burde führten. Rachdem Philipp von Staufen, jungfter Cohn Konig Friedrich's, von ben oftbeutschen Fürften jum Bertheidiger bes Reiches für ben jungen Kriedrich II., feinen Reffen, ermablt, bie Ronigefrone annahm \*\*), fah er fich fehr bald genothigt, auf die gange fratere Politif feines Baters Bergicht ju leiften, und namentlich in Betreff Bohmens bis jum Jahre 1158 jurudjufehren. Rafc folog fich Prempel Dtafar I., Bergog von Bohmen, nachdem er im Innern feines gandes einen fo

<sup>\*)</sup> Rach Hrn. Simrod's gutiger Mittheilung: "barnach geziemt es sich, baß ber König von Böhmen an ber Bahl sei, wenn bem Rechte bes Reiches keinerlei Eintrag geschehen soll." Diese Stelle ift meisnes Wissens von Allen übersehen worden, welche über die kursürftslichen Rechte Böhmens, und beziehungsweise über das Alter des Schwabensplegels schrieben, über welches seine Stelle über den Böhmenkönig mitentscheidet. Uedrigens bekrästigte der deutsche Kosnig Rudolf, 25. September 1290, dem König Wenzel II., daß das Erzschenkenamt und die Kurstimme Wenzels progenitoridus abavis atavis proavis et avis jure plenissimo competedant. Paslach II. 1. S. 232. n. 292.

<sup>\*\*)</sup> Fridericum haeredem imperii quod Philippus non ei servare sed sibi usurpare intendens, sagt ber wohlunterrichtete Gerlacus. Dobner mon. L. S. 129.

großen Umschwung burchgefest, an Philipp von Schwaben an, ale biefer bas Raiferthum nicht bem Erben bes Reiches ju bemahren, fonbern fur fich ju erlangen fuchte, erkannte ibn ale Ronig ber Deutschen an, und empfing von ihm auf bem Tage von Maing, 8. September 1198, die fonigliche Burbe \*). Es mar biefes die britte Erneuerung bes Ronigthumes, allein dießmal von einem Fürften ausgehend, welcher fein Unrecht auf bas beutsche Raiferthum an bem Biberfpruche Bapft Innocenz III. fcwinden fab, von einem Theile ber Reichsfürften und ihrem Dberhaupte, Dtto IV., nicht anerkannt, endlich vom Bapfte geradezu gurudgewiefen. Schon 1202 fand baber Brempel Dtafar für aut, Die Bartei Ronig Philipps, fur welchen er fich furg guvor bei bem Bapfte verwendet hatte \*\*), ju verlaffen, und fich in bas Lager feines Begnere, Dtto's IV., ju begeben, ben er nach einigen Jahren verließ, um Otto's Begner, Friedrich II., anguhangen, ein Beispiel, welches bann auch Ronig Wengel bet ben Bechselfällen Kriedrich's befolgte. Dtafar gewann jeboch burch ben ersten Uebertritt soviel, daß, mas die früheren Ronige Bohmens nicht hatten erlangen fonnen, Die papftliche Beftätigung ihrer Burbe, im 3. 1204 burch Bapft Innoceng III. erfolgte \*\*\*). Die burch Ronig Philipp erfolgte Rronung murbe als ungultig erachtet, und durch eine neue, von einem papftlichen Legaten vollzogene, erfett, bie von ben Raisern erlangten Brivilegien und Kreiheiten von Bauft Innoceng befräftiget +), jeboch die Bitte, Bohmen in firchlicher Beziehung von Deutschland zu trennen, wohl im geheimen Sinblide auf bas, mas jungft im Betreff bes Bifchofe Daniel geschen mar, abgelehnt ++). Bon biefem Augenblide

<sup>\*)</sup> Bohmer Reg. Imp. Philipp. S. 5.

<sup>\*\*)</sup> Erben n. 457.

<sup>\*\*\*)</sup> Erben n. 477. 478.

<sup>†)</sup> l. c. n. 481.

<sup>††)</sup> Palacty II. 1. S. 25. Gerlac. p. 126: in praejudicium antiquae libertatis et in derogationem privilegiorum imperalium.

ŧ

t

ŀ

t

ľ

İ

Ì

an blieb bie bohmische Konigotrone bei ben Fürsten biefes Landes in ununterbrochener Reihe, und ward ihr ber bishestige einseitige Charafter, freilich, nachdem in Betreff der übrigen slavischen Länder unterdeffen die größten Berändestungen vor sich gegangen, entzogen, zugleich die furfürstliche Würde im deutschen Reiche ihr fest und unabanderlich zusaestanden.

Unterbeffen hatte fich bereits ein breifacher Bug beutfcher Ginwanderung in die Clavenlander bemerfbar gemacht. Einerseits mar eine große Einwanderung von Klamanbern vom Weften nach bem Often im Bange. Ceit ber erften Salfte bes 12ten Jahrhunderts werden fie im Bebiete ber Naumburger Rirche angefiebelt, und ben flavischen Bineleuten (slavi censuales) gegenüber 1152 mit Freiheiten ausge-1154, 1200, 1219 erscheinen fie im Meigenischen, Ende bes 13. Jahrhunderte in ben Bebieten ber Bergoge von Dyveln und Ratibor. Schon 1223 foll Reiffe flamisches Recht erhalten haben. Andererseits beginnt auch eine oberbeutsche Einwanderung - jure francorum, und aus beiben bilbet fich nun eine auf beutschem Rechte fußenbe beutsche Bevolles rung auf flavischem Boben. Sie waren nicht als Bettler ober rechtlos gefommen, fonbern untrennbar mit ihrem Rechte, mit Kahrniffen und bem Capitale, welches in ihrer Beschidlichfeit beruhte. Als man ihnen bas fachfifche (magbeburgis fche) Recht \*) aufdringen wollte, wiberftritten Die Leute, um ihr altherfommliches Recht zu behaupten, bas, gleichviel ob flamisches ober franfisches, burch ben Grundvertrag gefichert Bohl jugleich mit biefer Einwanderung mar in Bobmen eine große Beranberung burch bie Deutschen angebahnt worben. Auch hier maren fie ale Freie gefommen, und hatten nicht erft burch bie Bergoge ihre Freiheit erhalten. Geinen Landsleuten galt es, wenn Bergog Sobieslav II. in ber be-

<sup>\*)</sup> Röfler Stabtrechte von Brunn CIX.

rühmten Urfunde ausrief: wiffet, daß die Deutschen frei find \*); ber Ausbrud Freiheit mirb noch geschärft, wie in ber Urfunde bes mabrifden Martgrafen Bladislaus zu Gunften ber Johanniter, Die, mit beutschem Rechte berufen, Rreiheit haben follen, "wie die Deutschen" \*\*). Bon diesem Augenblide beginnen auch bie Befreiungen flavifcher Dorfer burch bie Ronige \*\*\*), wie benn überhaupt bie bobmis iden Ronige ber bohmifden Bevolferung gegenüber fich anbere benehmen benn ale Bergoge, Bladislaus gleich auf eigene Kauft ben italienischen Bug, und Brempel Dtafar I. ben beutschen Bug ju Ronig Philipp unternimmt. Bugleich werben die Berhältniffe bes Rlerus geordnet. Dem Glaven waren Behnten ein Grauel, bei bem Deutschen gehörten fie bereits jur Sitte \*\*\*\*). Der Slave jog Priefter vor bie weltlichen Gerichte, feit ber Aufrichtung bes Ronigthums wurde entschieden, baß fie vor geiftliche Berichte gestellt merben follten +). Allein gerabe in jenem Buntte ichien bie fonigliche Macht ungureichenb; Brempel erflarte noch 1218 bem Bapfte Sonorius ++), er tonne fein Bolf ju bem ihm ungewohnten Bebenten nicht zwingen. Als es in bem barauffolgenden Jahre ju ben Anfangen eines Concordates gefommen war +++), icheiterte biefes baran, bag ber Ronig bie von bem Bapfte verlangte Beftrafung ber bohmifchen Geiftlichfeit nicht zugeben wollte; eine formliche gaienherrschaft trat ein ++++), welche mit ben außerften Berationen fur ben Rle-

<sup>\*)</sup> noveritis quod Theutonici homines liberi sunt. 1178.

<sup>\*\*)</sup> vocati jure Theutonicorum. Erben n. 478 habeant in omnibus sicut habent Theutonici securam libertatem.

<sup>\*\*\*)</sup> villas — ab omni servitutis jugo — liberas reddidi sagt Pres mbel Otasar. Erb. n. 460.

<sup>\*\*\*\*)</sup> more teutonico decimas integrales. Erben n. 535.

<sup>†)</sup> Erben n. 578. ††) Erben n. 595. †††) n. 605. ††††) n. 612.

rus verbunden mar, bis endlich am 11. Januar 1221 ein pollständiges Concordat \*) zwischen bem Bragerbischofe, refp. bem romifden Stuhle einerseits, bem Ronige und ben bobmifchen Baronen anbererfeits abgefchloffen und befannt gemacht murbe, worauf erft bie Scaczer Convention Ronig Dtafare \*\*) (2. Juli 1221), und endlich ber Brager Bertrag vom 10. Marg 1222 abgefchloffen \*\*\*) wurden. Da hieburch, abgesehen von ber Abstellung fo ichreiender Digbrauche, bag ein Kleriker breißigmal mehr an Austrittszoll entrichten mußte, ale ein Jube +), ber Schirm ber geiftlichen Buter und Rechte gegen ben Abel (barones vel alii milites-nobiles) und ber geiftlichen Jurisdiftion über bie Bauern ++) in bie Sanbe bes Konigs gelegt wurde, biefer in ber That bie Bage bee Rechtes zwifden ben Geiftlichen und Beltlichen hielt, so mar bamit bem Ronigthume eine ungemeine Rulle von Unfeben jugefommen. Riemals hat ber Rlerus unter ben Claven die politische Bedeutung erlangt, wie unter ben Deutschen; in feinem ihrer gander haben biefe einen fo bebarrlichen unausgesetten Wiberftand gegen ben Rlerus geführt, ale es in flavischen regelmäßig geschah. Es war, wie wenn ber Glave es bem Beiftlichen niemals verziehen hatte, baß er ben Raden vor einem aus ber Frembe gefommenen Dogma, einem nicht flavischen, sondern allgemeinen Opfer, einem allgemeinen Rirchenrechte habe beugen muffen, bag vollende Beiftliche Buter erlangen follten, auf welche ber Ritter einen Unspruch machte, ging ben Glaven gar nicht in ben Ginn. "Bor euch rebe ich, vor Bohmen, fagt Grognata, ber Grunder ber Abtei Tepl, wenn meine Bermanbte megen ber Buter, Die ich ber Abtei aumandte, Diefelbe befehden, fo follen, abgesehen von ber Strafe, welcher fie bei bem allmache

<sup>\*)</sup> n. 639. \*\*) 646. \*\*\*) n. 650. †) Erben S. 303.

<sup>††) §.</sup> de jurisdictione rusticorum. n. 631.

tigen Gotte verfallen, bie ihnen angewiesenen Buter fur immer bem Bebrauche ber Rirche verfallen." Bon Unfana an icheinen bie Kamilienverhaltniffe anders als bei ben Deutichen gewesen zu fenn, wie benn auch burch bas Unfeben ber Kamilienaltesten nothwendig die flavifche Kamilie, flavifce Beschlechter gang anders untereinander verbunden maren, ale bie beutschen, beren Berband meniger auf bem Befühle gemeinsamer Abstammung, ale auf bem gleichen Rechte und ber faframentalen Einigung (burch die Che) beruhte. Der Ausbrud ungebandigten Sinnes, durae cervicis, fommt nicht bloß bei bem Biographen bes heiligen Abalbert vor \*); bie Befdreibung fittlicher Buftanbe, welche er an ber Schwelle bes zehnten Jahrhunderts entwirft \*\*), wird burch biejenige unterftust, welche Cosmas von Brag an ber Schwelle bes amölften entwirft \*\*\*). In die Mitte beffelben (1143) fallen bie Schilberungen ber sittlichen Buftanbe Bohmens aus ber Reber bes Carbinal Guibo, welcher ruhmend bes nach-

<sup>\*)</sup> quieti subjacere nescii. Cosm. cont. n. 311. Bohemia suis feris ferior. Boemi ad bellum et praedam plus ceteris exercitati etc. Balacto b. G. I. S. 481. n. 226.

Populus durae cervicis, servus libidinum factus miscebatur cum cognatis et sine lege cum uxoribus multis. Mancipia christiana perfidis Judacis — auro et argento plenissimi, nannte ste scomas ad ann. 1091; andere Borzüge werden auch Jahrhunderte hindurch nicht von ihnen erwähnt — vendebant et dies sestos eorum consusa religione observabant, dies vero jejuniorum voluptatibus vacantes omnino non curant. Ipsi elerici palam uxores ducunt. Contradicentem episcopum odio iniquo oderunt et sub quorum tutela quique suerunt contra ipsum majores terrae concitaverunt.

<sup>\*\*\*)</sup> Tunc temporis prout cuique placuit binas vel ternas conjuges habere licuit, nec nesas suit viro rapere alterius uxorem et uxori alterius nubere marito. — (Gens illa prava et antiqua consuetudine nimium potioni et ebrietati dedita. Schreiben Bapst Eugens III. 1146.)

perigen Konigs Wladislaus gedenkt, als beffen, ber ihn in feinen Bemühungen, unter ben boppelt und breifach Beweibten aufzuräumen, unterstütte \*).

ì

Í

ì

Man meinte bamale, nur ein heiliger Bernharb vermoge vielleicht bei Bohmen, Bolen und Ruffen burchzudringen \*\*). Erft 1197 gelang es, bei ben Beiftlichen ben Colibat einguführen, und ba feste ber Carbinallegat Betrus fein Leben Ale Die Sache in Bang gefommen ju fenn auf bas Sviel. fcbien, zeigte fich erft noch 1216, bag es von alten Zeiten ber in Bohmen Sitte gewesen mar, nach Empfang ber nies beren Weihen zu heirathen, und bann fich ausweihen ju laffen \*\*\*). Erinnert man fich, bag in ber portoniglichen Beit Bohmens ein Theil ber Beschichte aus ben blutigen Streis tigfeiten ber Wrfowece mit ben regierenden Bergogen, und ein anderer aus ben nicht minder blutigen Streitigfeiten ber verschiedenen Sprößlinge bes herzoglichen Saufes felbft beftand, fo wird man die Nothwendigfeit gewahren, bag Bohmen allmählig ein festgeordneter Staat werden mußte, follte er nicht julett die Beute ber Auslander werben. fonnte er aber nur werben, wenn bie Dberleitung felbft bem bisberigen Schwanken entriffen murbe, und bas gefcab burch Ginführung bes Ronigthums und ber beutichen Succeffionsordnung (ber Rachfolge bes Erftgebornen), burch Bewinnung eines Begengewichtes gegen bie Uebermacht und Wildheit bes Abels; und ba Konigthum und Abel barin übereinfamen, bag bem Rlerus bie beutschen Stanbichafts-Rechte nicht zufommen follten, ber Abel felbft noch unter Ro-

<sup>\*)</sup> Erben n. 238. 280. 262.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben bes Bifchofs von Krafau an ben heiligen Bernharb. Ruthenia, heißt es baselbst, quae quasi est alter orbis. Erben n. 281.

<sup>\*\*\*)</sup> ober wohl fich zu verloben. Erben n. 570. 571.

nig Bengel II. Die Begrundung einer Universität gu Brag \*) aus Furcht vor ju großer Bermehrung ber geiftlichen Macht verhinderte - fo blieb gar nichts anderes übrig, als auf die Begrundung eines neuen Stanbes ju benfen, beffen große politische Bebeutung bie bobmischen Ronige in Deutschland. wie in Italien fennen gelernt batten, und in beffen Bebung bie Kürsten allgemein im 13ten Jahrhundert - ftatt ber fruheren Feinbichaft \*\*) - ein Bollwerf gegen ben Abel gemahrten. Bog fich ber Bauernftand in die ummauerten Stabte, ober bemahrte er feine Freiheit unter bem Rrumm= ftabe \*\*\*), jebenfalls marb fein loos verbeffert; bas Ronigthum erschien nicht bloß als bie Quelle bes Rechtes, es mar fie, und begrundete fo aus ben Trummern altflavifcher Bewohnheiten, mit Singufugung lebenofahiger, lebengebenber Elemente von Außen, einen wirflichen Staat. Die Geltenbmadung bes jus teutonicum +) war in Bohmen eine Reuerung, und die Urfunden betrachten es auch ebenfo, wie bie beutsche Art ben Weinftod zu ziehen, was auch mos teutonicus beift. Allein die Reuerung felbst batte fo viel für sich, baß gerabe bie mit Borgug bobmifchen Ronige Alles aufbieten, diefe Reuerung in einen gewohnten Gebrauch umgumanbeln; ein Beweis, bag fie einem tiefgefühlten Bedurfniffe entsprach. Das beutsche Recht felbft gerfallt aber in Bohmen in eine boppelte Gruppe; Die eine, Leitmerig an ber Spige, folgt bem Impulse bes Magbeburger Rechtes, bie andere

<sup>\*)</sup> Tomet Gefch. ber Prager Universität S. 2. 3. Die Bieberaufriche tung Bohmens, als ber Abel ben Konig Otafar II. auf bas Schlachtfelb von Laa geführt, verbantte man vorzüglich bem Bis schofe Toblas.

<sup>\*\*)</sup> wie z. B. Otto von Freifing noch gegen bie Stabter hatte.

<sup>\*\*\*)</sup> rustici ecclesiarum sunt liberi, bei Balach II, 1. n. 62.

<sup>†)</sup> quod hactenus in terris Bohemiae et Moraviae inconsuetum et inusitatum exstiterat. Vor 1137. Rößler.

folog fich an bas oberbeutiche Recht an, bas vom Brunner und Iglauer Ctabtrecht bier feinen Rern erhalten hatte. Man flößt ba nämlich auf ben britten Bug beutscher Ginmanderung, von Desterreich ber, mo bie Babenberger ihren Städten feit dem 12ten Jahrhundert Rechte ertheilen. Bah. rend ihre Sofe ber Lieblingeaufenthalt beutscher Dichter werben, beutsche Dichtung wohl von ba an ben Ronigehof ber Brempoliden bringt, galt im Anfange des 13ten Jahrhunberte in Wien felbst flamifche Sitte ale bie feinfte. biefe Beit entstanden am guße flavifder Burgen beutsche Unfiedelungen, in Brag und in Brunn, in Olmus, Inaim, Troppau, Lundenburg \*). Gerade die Abgeschlossenheit zu ben Bewohnern ber Burg veranlagte, daß bie Kremben (advenae, hospites) um so mehr theils im Busammenhange mit ihren auswärtigen Landoleuten blieben, theils fich fefter an einander schloßen, fich als Gilbe (conjuratio), Frembenviertel fühlten \*\*) und benahmen. Kavital und Industrie fommen mit ihnen in gander, benen beibes fehlt; Weinbau wie befferer Landbau zeichnen ihre Dörfer zum Theile noch heute aus. Als nun ber große Tartareneinfall Bolen mufte legte, bobmifche Diftrifte und Mahren traf, entstanden mehrfach, wo flavifche Stadte (Bivido und Lifan) gemefen, beutsche Stadte. Co jahlreich und rasch erhoben fie fich insbesondere seit dieser Beit, bag auch bie großen herren befestigte Martificden mit Bemahrung größerer Freiheiten fur bie bahin giehenden Land-Bewohner anzulegen für gut fanden \*\*\*). Die geiftlichen Orben, die überhaupt in ben einzelnen gandern nationaler

<sup>\*)</sup> Rößler G. VII.

<sup>\*\*)</sup> Vicus hospitum, teutonicorum, flandrorum, gallicus, latinus, rhenensis etc.

<sup>\*\*\*)</sup> villae forenses quae juxta vulgare nostrum dicuntur civitates.

Abgeschloffenheit gegenüber bas Brincip ber Allgemeinheit darftellten, erwirften für ihre Städte jumal die Freiheiten bes beutschen Rechtes, bas von brei Seiten aus fich Bolen aumandte, icon im Ruden Bohmens porbrang und biefes von ben Clavenlandern zu isoliren begann. Drei Dorfern mit gang polnischen Ramen verlieh icon 1223 ber Bergog von Cujavien\*) bas Brivilegium bes beutschen Rechtes. Bergog Casimir bem Propfte von Leslau 1250 bas Recht eine villa (Sobota) mit beutschem Rechte zu errichten, für Warthor bas Recht von Neumarft \*\*); Die civitas teutonicalis am Sgoventka wurde 1255 der Rirche von Lessau geidentt. Ledto Bergog von Spradien gab 1273 ber Rirche von Leslau Die Stadt Wogbor mit funf Dorfern, verlieh Diefen bie vollste Freiheit (plenam et omnimodam libertatem) und bem Bifchofe bas Recht, ber Stadt nach Berufung frember Stammgenoffen bas beutsche Recht zu geben \*\*\*). während erscheint ber Ausbrud jus teutonicum vel emphyteuticum gleichbebeutenb, letteres namentlich nicht als Drud fonbern als Einführung eines bestimmten - nicht willfurlichen Rechteverhaltniffes +); ale Ronig Cafimir feine Billen beffern wollte, manbelte er bas jus polonicum in bas jus teutonicum, bas flavische Recht in ein beutsches um. Das fpricht bod am Rlarften bafur, bag man ju ber Ginführung

<sup>\*)</sup> Bzyzczewski et Murczkowski Cod. diplom. Poloniae II, 1. p.7. Warsaviae 1848.

<sup>\*\*)</sup> jus et consuetudinem novi fori. p. 41. Cfr. n. 153. 154. n. 106. 144. 256. 271. 274.

<sup>\*\*\*)</sup> civitatem cum villis — jure locandi teutonico undecunque et quibuscunque nationibus advocatis.

<sup>†)</sup> Cupientes villas nostri regni meliorare et uberius locare villam nostram dictam Smilovreze (?) de jure polonico in jus teutonicum quod Magdeburgense dicitur, quo civitas Brestensis est locata, transferentes perpetuo duraturum. 1347. Cod. Pol. I. n. 279 S. 275. Siehe auch S. 174. 181. 157. 209. 298. 328. 334.

beutider Berbaltniffe auten Grund batte. Daneben erhalten sich aber noch die agri flamingici, auch flamingiti \*); Grundbefit wird flamanbifd gemacht und gefagt, baß einer nicht mehr als zwei mansos haben folle, bann ift er flamingistrt \*\*); nach einer Urfunde von 1351 \*\*\*) foll ein berartiger Befit nur einen Manfus haben. In bem gleichen Jahre \*\*\*\*) lagt Bifchof Mathias von Leslau feine villa Lubotina wie es heißt nach flamanbischen Manfen colonisiren, mobei jedoch jedem zwei mansi zu haben gestattet ift. Ueberall tritt ba ber beutsche scultetus auf, bem mit seinen Rachkome men gewiffe Guter auf ewige Beiten (ratione locacionis) gegeben werben. Die polnischen Rechte, burch welche gewöhnlich die deutschen gerftort werben, werden entfernt, alle Citationen vor polnische Balatine, Castellane, Richter, Unterrichter und ihre Ministerialen in ahnlicher Beife wie in Bohmen abgethan und ftatt ihrer ber scultetus ale Richter hingestellt, welcher feinem herren, ober wenn biefer nachlässig ift in Ausübung ber Rechtspflege (in reddenda justitia), bem Ronige verantwortlich ift. Die officiales burfen eine berartige Billa gar nicht betreten +). Gegen bas Enbe bes 14ten Jahrhunderts werben jedoch die Schultheißenamter (scultetiae) verkauft ++); es wird bestimmt +++), bag bie, so in

<sup>\*) ©. 285.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> S. 267 ad a. 1342.

<sup>\*\*\*)</sup> S. 293.

<sup>\*\*\*\*)</sup> ad mansos flamingios exposuimus ad locandum jure Magdeburgensi prout in terra Culmensi tenetur sub ea quae sequitur conditione. (©. 296).

<sup>†)</sup> Urf. R. Casimire 1363 für bic villa Orszewice (n. 308 S. 312): removentes omnia jura polonicalia, modos et consuetudines quae ipsum jus teutonicum perturbare consueverunt.

<sup>††)</sup> n. 319. 1378. n. 338. 1399.

<sup>†††) 1380.</sup> n. 323.

Bebeutung, Mittel bie Castellane, Pal nicht lange und ber Sohne unterrichten Güter und ber Geistu stoßen. König Hüsen. König Hüsen, sals bie b schwanden, schwand phirte berjenige The Nation nannte und slavischen Ländern t nen, in mehr als ständigfeit.

<sup>\*)</sup> In biefer primae mansos hatte, bei bed Gee's. n. 355 1412 unb 1425 G Rechtes, auf Mag:

### LI.

# Aphorismen über protestantische Novitäten.

#### VIII.

Die Generalfpnobe und bie Lohianer in Bayern.

Nachdem Bayern vor Jahr und Tag mit dem großen Ausbruch der Opposition vorangegangen, und die lette Entscheidung von allen Seiten an die fünftige Generalspnode geknüpft worden war, richtete sich die protestantische Ausmerksamkeit natürlich in reichem Maße auf diese Bertretung der bayerischen Landes-Rirche, deren Situngen soeben beendet sind. Wir unsererseits hüten uns billig auch vor dem bloßen Schein, als ob wir an diesen Borgängen ein anderes als rein historisches Insteresse hätten. Ruhige Beobachter, weit entsernt von aller Parteinahme, wünschen wir im lebrigen unsern protestantischen Landsleuten eben dasselbe, was wir uns selber wünsschen: vollständige Freiheit der Bewegung in ihren firchlichen Angelegenheiten.

Diese aber hat allerdings einen sehr bedeutenden, wes nigstens momentanen Rudschritt gemacht. Nicht nur daß das Bemuhen der Opposition gegen das Synodal-Wahlgeset von 1853, die Parität zwischen den geistlichen und weltlichen Sp-

nobalen herzustellen, mahrend jest die geiftlichen eine geborne Majoritat bilden, ganglich scheiterte: sogar die seit 1849 vereinigte Generalspnode ward nicht mehr gestattet, sondern ihre Einheit wieder getrennt. Das Befet von 1848 befagt nams lich bloß: daß bie beiben Confiftorialbegirte: Synoben von Ansbach und Bayreuth in eine einzige vereinigt merden fonnen. Daß man jest, barauf gestütt, die Trennung ber Gynobe und damit die Trennung ber eventuellen Opposition wirklich verfügte, marb bald ber "Furcht" bee Munchener Dberconfiftoriume, bald "Ginfluffen ber ultramontanen Bar-Run aber muß fich bas Dbewonsiftorium tei" jugeschrieben. boch zeitig von bem gunftigen, und ficerlich nicht unerwartet aunstigen, Ausfall ber Bablen überzeugt haben, um gegen bie Trennung ber Synode bas Möglichfte aufzuwenden. Beguglich ber lettern mahrhaft lächerlichen Infinuation hingegen fonnte eine Stelle in ber Bayreuther Eröffnungerebe bes Berrn Brafidenten von Sarleg felbft gar leicht migverftanden werben: "Man fann gwar bie Beneralfynobe unferer Lanbestirche theilen, nun und nimmermehr aber innerlich fpalten" \*). Ber ift biefes tenbengiofe "Man"?

Tine wie es scheint nicht ununterrichtete Stimme, die wir übrigens mit aller Reserve wiedergeben, erklärt ben Borgang wie folgt: "Man hatte bei ber Entstehung ber kirchlichen Bewegung in Bayern von verschiedenen Seiten, auch von Seite bes Oberconsistoriums, das vielfach abgenute Mittel nach Oben in Bewegung gesetzt, die Erhebung der baherischen Protestanten gegen die hohenpriesterlichen Gelüste des Oberconsistoriums als demokratisch zu verdächtigen. . . Es wurde darauf hingewiesen, daß auch die vereinigte Generalspnobe ein Produkt des Jahres 1849, somit ein wenigstens von demokratischen Tendenzen in's Leben gerusenes Institut sei. Das wirkte leiber nach Oben, und als nun die Bahlen im entgegengesetzen Sinne der Mehrheit nach zu Gunsten des Oberconsistoriums ausgefallen waren, stand es bereits höhern Ortes sest, die Synode zu trennen." Berliner Protest. R.23. vom 31. Okt. 1857; vgl. Darmst. R.B. vom 24. Okt. 1857.

"Damals bachten wir, bas Reich Gottes fei nabe": außerte Gr. Sarleß ebenba über Die Beneralipnobe von 1853. Best mar freilich feine Mufion mehr möglich. Nicht jedoch ale ob die Opposition in der Ennode felbft bedrohlich aufgetreten mare; fie mar fcmach an Bahl und timib. Man gahlte in Unebach nur vier weltliche Mitglieder ju berfelben. Bu Baprenth marb in auffallender Beife ein Dppositione. Mitglied unter ben geiftlichen Mitgliedern felbft aufgebedt, indem ein Collega die Frage ftellte, wie es mit ber Unterfudung gegen Decan B. von S. ftebe, ber bei ber Rirchens Bifitation burch unwürdige Menferungen über Gefangbuch. Liturgie ic. ben Gemeinden ichweren Anftoß gegeben, und wie berfelbe es habe magen tonnen, bei ber Synobe ju erfceinen? 3m Uebrigen ftanben Die Geiftlichen compaft fur bie Beborbe. Co fonnte es benn auch an ben entichieben= ften Bertrauens. Boten für dieselbe nicht fehlen. Dber viels mehr für ben herrn Dirigenten. Denn berfelbe batte feine Berfonlichfeit ungemein ftart vorangestellt: "3ch furchte mich heute por falfchen Bebanfen an mich; benn ich war ftola genug ju mahnen, daß die Erinnerung an meinen Ramen und meine Bergangenheit ausreichen murbe, um jene Dinge unglaublich erscheinen zu laffen, welche man trop meines Ramens glaubhaft ju machen mußte" ic. \*).

Aus diesen "unerschütterlichen" Bertrauens. Boten, im Namen berselben Städte gegeben, welche die Behörde vor Rurzem noch so furchtbar angetobt hatten, und unter Benennung dieser nämlichen Bewegung als "giftiger Rebel" und
"höllische Gewalt" — zogen die Oppositionellen freilich nur
ben Schluß: wie wenig bei dem bestehenden Wahlgesetz die
wahre Stimme der Gemeinde in der Synode zum Ausdruck
fommen könne. Das Auffallendste unter diesen Umständen
ist aber, daß die Majorität dennoch in einzelnen Fragen von

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 1. Rov. 1857.

ber Behörbe entschieben bivergirte. So z. B. bezüglich bes neuen Katechismus und des Agendenkerns, von dem nun gleichfalls dispensirt werden soll, wo er in den Gemeinden "Anstoß erregen würde". Namentlich aber in der Hauptsfrage: wegen des Synodal = Wahlgesess.

Die vorauszusehen, mar bem großen Oppositionsfturm eine Abreffen = Bewegung gegen bas Bahlgefet von 1853 gefolgt, bes Inhalte: es fei ben Bahlern gang frei zu ftellen, ob überhaupt und in welcher Angahl fie Beiftliche gur Gpnobe absenden wollten, oder aber jedenfalls die Baritat geifte licher und weltlicher Mitglieder herzustellen. Bon Erfterem urtheilte die Confiftorialpartei: "bas mufte ben totalen Um. fturg ber Rirche gur Folge haben" \*). Auch Letteres ftieß bei ber Synobe auf entschiedenen Widerspruch ber Beborbe. Die verlangte Paritat fei weber principiell noch historisch in ber lutherischen Rirche begrundet, wie benn wirklich bis 1823 nur Beiftliche bie Spnobe gebilbet hatten; ber Beiftliche fei ftete ber mabre Bertreter ber lutherifden Gemeinbe gemefen, überhaupt bie Synobe fein firchlicher ganbtag, bie weltlichen Mitglieder alfo nur gleichsam jum Beirath berufene Rota-Tropbem murbe aber ber Antrag auf beiben Synoben mit ftarfer Majoritat angenommen, nur unter Borausfetung einer Abanderung ber Rirchenvorftanbe-Bahlordnung, welche bis iebt gwar gemeine Berbrecher ausschließt, aber nicht bloß "gläubige und firchlich gefinnte Manner" julaft. Uebri . gens ergab fich bier gleich ein neuer Anftanb. Die Synobe verlangte Berpflichtung ber Rirchenvorftande auf ben fleinen Ratechismus Luthers, und muß fich jest an bie vielen Reformirten und Unirten erinnern laffen, welche g. B. ber Mundener Gemeinbe angehören \*\*).

<sup>\*)</sup> Bengstenberg's Evang. R..B. vom 1. April 1857.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Beitung vom 14. u. 30. Rov. 1857; Freimund vom 5. Ros vember 1857.

Eine eigenthumliche Behandlung fand in Ansbach bie Frage von ber Rirchengucht. Gin fonigl. Refcript vom 24. August hatte für bie Beschäftsordnung ber Synoben "Umgangnabme von ber Frage über Rirchengucht" geboten. Freilich auffallend in Anbetracht ber Thatfache, daß bas Rirchenres giment bierin, bem Dypositionsfturm gegenüber, gerabe an bie Spnobe appellirt hatte. Aus ber Mitte feiner Unbanger vernahm man damals die Behauptung: Die Opposition gebe bamit um, die Frage von ber Rirchengucht ic. bei ber Beneralfpnobe gar nicht mehr jur Sprache fommen ju laffen, gelinge bieß, bann "muffe bas Rirchenregiment lieber bas Umt nieberlegen, ale bie Rirche neuen Demuthigungen preisgeben" \*). Best erfolgte fobin feine Borlage über Rirchengucht bei ber Synobe. Aber vier Mitglieder ju Ansbach brachten bie Cache in Anregung : baß fie nur aufgeschoben, nicht aufgehoben fei. Jeboch mit einer intereffanten Dobififation. Der Brafident felber außerte über bas unglaubliche Difverftanbnis bes befannten Erlaffes vom 2. Juli: man muffe unterfcheis ben zwischen Amtegucht ober potestas clavium und Bemeinbe jucht, hier handle es fich nur um lettere. So lautete nun auch ber Antrag: "bie Synobe wolle bem Rirchenregiment bas Recht gewahrt miffen, unter Mitbetheiligung ber Bemeinbe auf biefe Frage jurudzutommen, fobald bie erforberlichen Bedingungen als gegeben erscheinen." Die Opposition sieht eine folde Kaffung natürlich für einen großen Sieg ihres Brincipe an \*\*).

Bu Bayreuth ergab sich gleichfalls im Rudblid auf die Geschide ber firchenregimentlichen Erlasse vom 2. Juli v. 38. ein anderer Borgang, der sein befonderes Interesse hat, defen Berständniß aber eine Zurudbeziehung eben auf jene Erseignisse nothig macht.

<sup>\*)</sup> Bengstenberg's Evang. R.-3. vom 1. April 1857.

<sup>•\*)</sup> Berliner Broteft. R.. 3. vom 14. Rov. 1857.

Rachbem ber Sieg ber Opposition bezüglich ber Erlaffe icon vollftanbig jugeftanden und burch Erflarung bes Dberconfiftoriums vom 8. Rov., fowie burch die allerhöchften Entichließungen vom 27. Rov. und 2. Jan. befiegelt mar, erließ bie oberfte Beborbe unterm 17. Jan. noch einmal ein erläuternbes Rescript, welches in der That mehr als Wiberlegung, benn ale bloge Burudnahme ber fruhern Erlaffe er-Wir find nicht im Stande, Die Urtheile auswärtiger Rirchenzeitungen über biefen Schritt hier wiederzugeben, fie lauteten arg \*). Bu verwundern mar nur, daß bie Erlanger Katultat, fonft fehr geneigt, bie Beborbe gu tabeln, weil fie in ben Erlaffen vom 2. Juli in unvorsichtiger llebereilung ju weit gegangen fei, gleichzeitig noch erflarte: "Es liegt nicht in ber Beife unferes Ronigs, Befcluffe, welche aus ber Mitte ber Generalfynobe bervorgegangen finb, nachbem er ihnen feine Sanftion ertheilt, fo ohne weiters in eigener Ractvollfommenheit wieder aufzuheben" \*\*).

Inzwischen war noch ein anderer Schritt geschehen, ber eben den Anlaß bot, weßhalb Hr. Graf von Giech den gesdachten Borgang zu Bayreuth herbeiführte. Während namslich damals, vor Jahr und Tag, die Adressen-Bewegung der Consistorialen in einer dürftigen Stille verlief, welche in der That nur bewies, daß die "firchliche Bartei leider eine überaus kleine Schaar" sei, noch dazu meistens Löhianer: nahm die Adressen-Bewegung der Opposition von vornherein einen Charafter im besten Style von 1848 an. Es hatte auch bei solchen Demonstrationen oder dem bloß passiven Wisberstande nicht überall sein Bewenden, wie z. B. in Hof, wo "die gewaltigsten Brotestanten, nachdem sie die Liturgie

<sup>\*)</sup> Bgl. Berliner Protestant. R. . 3. vom 21. Febr. 1857; Darms ftabter R. . 3. vom 21. Febr. 1857.

<sup>\*\*)</sup> Erlanger Beitfdrift 1857. G. 149.

Eine eigenthumliche Behandlung fand in Ansbach bie Krage von ber Rirchenzucht. Gin fonigl. Rescript vom 24. August hatte für bie Beichafteordnung ber Synoben "Umgangnahme von ber Frage über Rirchenzucht" geboten. Freilich auffallend in Unbetracht ber Thatfache, bas bas Rirchenres giment hierin, bem Oppositionofturm gegenüber, gerabe an bie Synobe appellirt hatte. Aus ber Mitte feiner Unhanger vernahm man bamale die Behauptung: Die Dyposition gehe bamit um, die Frage von ber Rirchengucht zc. bei ber Beneralfpnode gar nicht mehr zur Sprache tommen zu laffen, gelinge bieß, bann "muffe bas Rirchenregiment lieber bas Umt nieberlegen, ale bie Rirche neuen Demuthigungen preisgeben" \*). Best erfolgte fobin feine Borlage über Rirchengucht bei ber Synobe. Aber vier Mitglieber ju Ansbach brachten bie Cache in Unregung : baß fie nur aufgeschoben, nicht aufgehoben fei. Jeboch mit einer intereffanten Mobififation. Der Brafibent felber außerte über bas unglaubliche Digverftanbnig bes befannten Erlaffes vom 2. Juli: man muffe unterscheis ben gwischen Amtegucht ober potestas clavium und Bemeinbe jucht, hier handle es fich nur um lettere. Co lautete nun auch ber Antrag: "bie Synobe wolle bem Rirchenregiment bas Recht gewahrt miffen, unter Mitbetheiligung ber Bemeinde auf biefe Frage gurudgufommen, fobald bie erforberlichen Bedingungen ale gegeben erscheinen." Opposition sieht eine folche Kaffung natürlich für einen großen Sieg ihres Brincipe an \*\*).

Bu Bayreuth ergab fich gleichfalls im Rudblid auf bie Geschide ber firchenregimentlichen Erlaffe vom 2. Juli v. 38. ein anderer Borgang, ber sein besonderes Interesse hat, befe sen Berftandniß aber eine Zurudbeziehung eben auf jene Ereeigniffe nothig macht.

١

Ì

į

J

<sup>\*)</sup> Bengstenberg's Evang. R.-3. vom 1. April 1857.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Broteft. R.. 3. vom 14. Rov. 1857.

biese Mitwirfung in fraglicher Sache stattgesunden habe? Die Antwort des Dirigenten bedeutete ziemlich unumwunden: keine. Der Herr Graf wollte aber eben wissen, weshalb nicht? und fam daher fünf Tage darauf mit einer neuen Interpellation über die innern Berhältnisse jenes Berfahrens mit der Opposition einerseits, und gegen die Kanzel andererseits. Da erhob sich ploglich der königl. Commissär mit der Anzeige: in Folge eines "neuerlichen königl. Rescripts" durfe keine Interpellation mehr eingebracht werden, weil dieß der Geschäftsordnung widerspreche. Ueber die Stellung der kirchlichen Behörde war nun freilich weniger Sicherheit als je; für den Protest des Grafen aber gegen das wie gerufen gesommene Berbot erhob sich die ganze Synode, und so manscher Unwille außerhalb.

Graf Siech jählt zu ben Altlutheranern, wenn nicht fast zu ben Löhianern. Daß von ben Lestern felber in ben Synoben gar nichts verlautete, weber von ihnen noch über sie, während boch allerdings Anhänger bes Pastor Löhe unster ben Mitgliedern saßen, wenn auch wenige: dieß hat uns am meisten gewundert. Zwar soll die Ansbacher Eröffnungsspredigt bes Professor Thomasius beutlich genug gegen Löhe's Kirchlichkeit Richtung genommen haben, auch habe sich der Prässbent privatim sehr entschieden geäußert, namentlich gegen "das schwächere und unselbstständige Geschlecht, welches auf Löhe's Worte blindlings schwöre"; dennoch aber erschien bei der Synobe keine Spur von einem Antrag oder dergleichen wes

<sup>\*)</sup> Unter Anberm fagte er: "Bei ber ganglichen Unthätigfeit ber Beshörben in ber Abresangelegenheit liegt bie Frage wohl nahe, was von biefer Seite geschehen sehn wurde, wenn bie Agitation nach anbern Richtungen, selbst nur gegen die unterften Organe bes Staats gewagt worben ware, wie jest gegen die höchste Stelle ber Kirche?" Freimund vom 26. Nov.

<sup>\*\*)</sup> Allg. Zeitung vom 12., 18., 19., 26. Rov. 1857.

ber von Löhe noch über Löhe. Und boch ware auf oberconstiftorialer Seite, außerm Ermeffen nach, fast zwingender Anslaß dazu vorhanden gewesen. Es sind nämlich zwar nicht förmlich, wie vor Aurzem noch gemäßigt oppositionelle Beobsachter der Bewegung hofften, "aus der Zahl der Strenggläusbigen die Fanatifer, Phantasten, Heuchler und Projektenmacher als entlarvte falsche Brüder ausgeschieden"\*): doch haben die Löhe'schen ganz consequent eigenthumliche Schritte gethan, welche sich mit einer Landesfirche schlecht vergleichen durften.

Hr. Paftor Löhe felbst entwickelt seinen neulutherischen Rirchen- und Amtsbegriff nach wie vor viel mehr praktisch als theoretisch. Ja, sein "Correspondenzblatt" hat den firschenpolitischen Theil seit zwei Jahren ganz aufgegeben, ihn dem neuen Organ des Nördlinger "Freimund" überlassend, und beschäftigt sich seinerseits nur mehr mit den Angelegensheiten der großen Anstalten in dem Dorse Neuendettelsau, die sich neuerdings um ein Institut für blödsinnige Kinder und um eine Knaden-Erziehungs-Anstalt vermehrt haben. Insbesondere veröffentlicht das "Correspondenzblatt" eine sortlaufende Chronis des Diaconissenhauses, dem Hr. Löhe vorssteht. Dieselbe ist und besonders bezeichnend für seinen Standpunkt erschienen, namentlich bezüglich eines Hauptpunktes, in dem ein eigenthümlicher Widerspruch zwischen der Idee Löshe's und dem Thun seiner Diaconissen ausschlicht.

Am 15. April 1856 hielt er z. B. bei der "Einsegnung der in Arbeit tretenden Diaconiffen" eine Anrede über die Heilige des Tages: Olympias, Diaconissin des heiligen Chryssoftomus, und zeigte in ihr "ein Borbild in der Erwählung

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 30. September 1857; vgl. Berliner Protestant. R.-B. vom 21. Rov. 1857.

HIE. gewel Febr. aus: wie bie halben sprac ei zum Dia ber ganze herrn Je funf Tage fter" befchl Tag als be gam ber Si Collegium v Diaconiffen men, wonad hāltniß zu M

hālinis zu M. mung ihres E fenhauses; red verhinderi" 2c. 1

Rirchenzuchtsplane ber oberften Behörde in fo verhangnigvoller Beife icheiterten, griff Br. Lobe ohne weitere auf Die alte Rirchenordnung jurud. Go marb benn jest in Reuenbettelsau ber Ausschluß vom Abendmahl, ober ber fleine Bann gang unabhangig von ber Gemeinde in die Sande bes Pfarrere gelegt ale "Umtebefugniß eines Saushaltere über Die gottlichen Geheimniffe". Rur ber Recurs an bas Rirhenregiment blieb beiberfeits vorbehalten. Die bruderliche Bucht marb von biefer amtlichen wohl unterschieben, und bie -Rirchenvorsteher als Bertretung ber Gemeinde nur fur ben weitern Proceg ber lettern beibehalten. Bas bas fircbliche Begrabniß betrifft, fo mard erfannt, bag die brei Rirchhofe Der Pfarrei Stiftungseigenthum feien, Ercommunicirte alfo nicht einmal Unspruch auf ein Grab hatten; boch wolle man, "um bes Dranges ber Beit willen", von biefer Confequeng abfteben. Ende 1856 murde ber Frau bes von Lohe ercom. municirten Mullers von Reuendetteleau wirklich die firchliche Begrabniffeier verweigert, Die Leiche baber lieber in bem benachbarten Beilebronn beigefest. Dhne 3meifel muß alles Dieß, ber eigenmächtigen Berfagung bes Begrabniffes ju gefcweigen, vor bem Forum ber Landesfirche als gefehwibrige Billfür erscheinen, nachdem es durch ausdrückliche Borfchriften, namentlich noch eine vom 18. Mai 1838, "ben einzels nen Beiftlichen ganglich unterfagt ift, aus beichtvaterlicher Macht die Communion zu entziehen", ohne besondere Befehle bes Confiftoriums \*).

Sobald nun aber die oberfte Behörde ihrerseits mit den Erlaffen vom 2. Juli gänzlich gescheitert, und ihr unverholener Rückzug eine vollendete Thatsache war: da faste auch

<sup>\*)</sup> Borblinger Correspondenzblatt. 1857. Rum. 3; Berliner Protestant. R.: 3. vom 6. Juni 1857.

Br. Lohe feinen entscheibenben Beschluß. Er versammelte am 22. April b. 36. bie Prediger feines Unhanges, und fie erließen folgende Erflarung an bas Dberconfiftorium, beffen Schritte fie mit fo großem Intereffe verfolgt, und beffen Unglud fie nun fo aufrichtig betrauerten. Gie meifen auf ben Cieg ber Opponenten in ber jungften Bewegung, und wie biefelben fich nun auch in die Stellen ber Rirchenvorfieber eingebrangt. "Dbwohl fie fich ale Untidriften fundgegeben, fo fteben fie boch in Amt und Burben ber lutherischen Rirche, und gehen allenthalben mit uns jum Tifche bes Berrn; bamit ift ein Buftanb eingetreten, ber ichlimmer ift ale ber vom Jahre 1849; wir aber, die wir mit oft murdigen und frommen Reformirten und Unirten um bes Gemiffens und gottlichen Wortes willen nicht jum Tifche bes Berrn geben, fteben nun in Saframents Bemeinschaft mit offenbaren Reinben." Satten fie fich, fahren bie Remonstrirenben fort, um bes geringern Kalles willen in ben Stand ber Broteftation verfest, fo jest um fo mehr; und ba bas f. Dberconfiftorium feinen Rath gegen die Feinde erfunden und gegen ihr Ginbringen in's Beiligthum, fo mußten fie fich felber belfen. Ihre Pfarrftellen nun wollen fie nicht verlaffen, "ba fie ber beilige Beift ihnen zu Bifcofen gefett habe"; aber fie wollen mit feiner Gemeinde ber bayerifchen gandesfirche, welche jene Bewegung nicht abgeschlagen, mehr Abendmahle: Gemeinfchaft halten, und barnach wollen fie auch in ihren eigenen Bemeinden handeln. Dafür aber wollen fie, "mas vorausfictlich viele Roth hervorrufen wird", jenen hin und ber im Lande gerftreuten Laien, "welche gang ihre Grundfabe theilen, in fteter Gewiffenenoth leben, und vollende in ber neuern Beit ihre Stellung unerträglich finben", ihre Altare öffnen. Und für biefe Schritte tonnen fie bie tonigliche Beborbe nicht einmal um Erlaubniß bitten, fonbern fie thun Diefelben fraft bes gottlichen Borts, und machen biemit einfache Anzeige bavon. Ale ihren Infinuatione-Mandatar benennen fie ben Oberappelgerichtsrath Freiherrn von E..... in Munchen \*), welcher hohe Justizbeamte, wie erzählt wird, schon zu ben vorigen Oftern bas Abendmahl nicht in ber Rünchener Kirche nahm, wo auch Reformirte und Unirte communiciren, sondern Herrn Lohe zu diesem Zwede bis aus Franken herbeitommen ließ.

Bon bem landeskirchlichen Bescheib auf Diese formliche Rundung des geistlichen Berbandes verlautete bis heute nicht das Geringste, am wenigsten bei den Synoden. Man meint daher, die Sache sei in der Stille und unter der Hand abgemacht worden, um neue Zerwürsnisse zu vermeiden. Aber wie möchte die obengedachte Strenge einer eisersuchtigen "Gesschäftsordnung" dieß ertragen?

<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R.=3. vom 22. Aug. 1857.

### LII.

## Die Finang : Krifis.

Eine in diesem Umfange noch nicht dagewesene FinanzKrisis ist in Amerika ausgebrocken. Es sind in wenigen Bochen über 100 Banken und gegen 1000 Handlungshäuser
zur Zahlungseinstellung gezwungen worden. In New York
allein sollen über 50,000 Arbeiter beschäftigungslos geworden
seyn, und die dortigen Zustände das Bild einer an gänzliche Ausschung gränzenden Berwirrung bieten. Die Preise aller
Rohprodukte sind rasch ganz unverhältnismäßig gefallen, viele
Baaren werden saft verschleudert; das Silber- und GoldAgio ist auf 10 pCt. gestiegen; an Disconto ist schon 1 pCt.,
in Fällen, wo die Gesahr groß war, schon 3 pCt. per Tag
bewilligt worden 2c.

Solche Zustände mußten und muffen natürlich auch eine Rudwirfung auf Europa üben, und die Zeitungen sind voll von Berichten über den Stand und die Folgen der Gelds Berlegenheiten an fast allen Hauptplätzen Europas. So unsgludsvoll diese Berichte sind, so läßt sich doch erwarten, daß die Krisis diesmal in ähnlicher Weise, wie frühere Berwirrungen der Art, bald vorübergehen werde, und weit entfernt zu glauben, daß jest schon ein Einsturz des herrschenden Systems der vollswirthschaftlichen Dinge zu befürchs

ten ftehe, stimmen wir vielmehr ber Meinung ber Tagespresse bei, wenn sie ziemlich allgemein ber Hoffnung Raum gibt, baß auch biese Krise, wie die vielen früheren, am Gange ber wirthschaftlichen Dinge, ihrem Wesen nach, nichts ändern, und daß, nachdem sie überstanden, in Amerika wie in Europa so ziemlich Alles wieder in's alte Geleise zurucksehren werde.

Bei biefem Einverständniß mit der Tagespresse legen wir gleichwohl der herrschenden Arise eine tiefere Bedeutung und eine unendlich größere Tragweite bei, als die öffentsliche Meinung, welche anzunehmen scheint, daß die Arisis, einmal vorüber, auch ohne alle Weiterwirfung für den Gang des allgemeinen Weltverkehrs und Wirthschaftslebens seyn werde.

Die öffentliche Meinung ber Welt heutiger Tage geht bei Betrachtung wirthschaftlicher Dinge von eben benselben naturaliftifden und materialiftifden Grundanichauungen aus, benen unfere Beit, fo weit fie fich bem Chriftenthume entgogen balt, auch in ber Auffaffung bes phyfifchen und pfpcis ichen Lebens ber Gingelmenschen folgt. Wie nach biefen Anschauungen die leibliche Rrantheit lediglich nichts ift als eine rein natürliche, in ber Natur bes menschlichen Draanismus felbft, b. h. lediglich nur in ber menschlichen Beschranftheit liegende Störung, fo follen auch die Störungen bes Wirth. schaftelebens lediglich nur gang natürliche, aus ber allgemeinen Befdranftheit ber menschlichen Dinge folgende Erfcheinungen fenn. 3m ethischen Gebiete hat man nach biefer materialiftifc . beibnifden Brundanschauung auch bie Gunbe, bas Bofe 2c. ale eine rein natürliche Qualitat an ben Dingen erklart u. f. w. Es ift biefem unfere Beit burchbringenben naturaliftischen Beifte nur naturlich und folgerecht, baß er auch im focialen Leben ber burgerlichen Befellichaft bas ethische Moment überfieht, und in ber Spefulationewuth im Bangen und biefer leberfturgung ber Beschäfte, bie nur aus ber absoluteften Willfur möglich ift, feine ethisch bofen, fone

bern nur natürliche Erscheinungen erblickt. Aus biesem Grunbe kömmt bann auch die Leichtigkeit, ober fagen wir lieber Leichtsfinnigkeit bes gewöhnlichen Urtheils über die Berwirrungen, bie aus jenen willfürlichen Spekulationen folgen, und die leichte Ansicht von der Tragweite dieser Krise.

Waren biefe Krisen wirklich nur Kolgen einfach naturlicher Miggriffe, ober maren fie, wie bie gewöhnliche Berfion lautet, nothwendige Ergebniffe einer nothwendigen Entwidlung ber Inbuftrie, in ber wieber, wie die Concurreng, auch bie lleberfturgung eine Rothwendigfeit fei, fo fonnte man fich allerdinge fur die Bufunft leicht über fie beruhigen, benten, wie gewöhnlich gebacht wirb, baß fie nothwendig, wie fie gefommen, auch im orbentlichen Laufe ber Dinge verschwinben muffen. Ja, mare biefe Beltanschauung mahr, bag alles Bofe, alle Gunbe jum orbentlichen Lauf ber Dinge gehort, und bag biefer orbentliche Lauf ber Dinge von Anfang an nach in ihm liegenben Befeten geregelt und vorbestimmt ift, und bag biefe inneren Befete in fich wieber eine Sarmonie bilben, in die bas Bofe naturlich hineingehort, bann mare auch die moderne vollswirthschaftliche Anficht mahr, daß Rrifen ac. nur gang naturliche, fich im laufe ber Welt von felbft verftebenbe und fich von felbft wieder erledigende Dinge find. Db bann burch folche Rrifen Sunderttaufende ober Millio. nen von Menichen vielleicht in's größte Elend gesturgt merben, moralifc und physifc untergeben, ift gleichgultig: es vollzieht fich in diefem Untergange nur ein nothwendiger Raturprozeß, gegen ben ber Menich nicht an fann, und bem er fich baher ohne Beiteres ergeben muß. Der Menfch ift nach ben pfpchologischen Confequengen biefer Ausicht ja felbft meiter nichts als ein Naturding: er hat fich alfo auch im Minbesten nicht zu beflagen, es ift nur naturlich und recht, wenn ber Naturprozes in ber Industrie ihn zu Grunde richtet.

Gegen biefe barbarifche Anficht, bie auf bas Innigfte mit bem gangen Sinne und Geifte bes mobernen Beiben-

thums jusammenhangt, ber beute thatfachlich ben größten Theil ber Induftriellen in Theorie und Braris burchbringt, ftraubt fich icon bas einfach menschliche Gefühl. Daffelbe fagt, daß ber Menich mahrhaftig nicht bagu bestimmt fei, irgend einem blogen Raturprozeß jum Opfer ju fallen, und baß Einrichtungen und Berhältniffe, Die veriotische Berwirrungen mit fich führen, in benen Taufenbe und Sunderttaufende nothwendig ju Grunde geben muffen, eben barum als faliche und unrechte au erfennen find. Der Menich, ber Berr und Ronig ber Schopfung, wird nie und nimmermehr augefteben fonnen, bag er gemiffer Ginrichtungen bes inbuftriellen Lebens megen fein Lebenlang mit Recht zur Sflaverei verbammt fenn folle, und bag er ber möglichft größten Erzeugung bes möglichft größten nationalreichthums halber feine Erifteng aufzuopfern ftete bereit fenn muffe. Mit einem Borte, ber Menich wird fich nie und nimmer ben ofonomis ichen und induftriellen 3medmäßigfeiten unterordnen wollen und fonnen, und Ginrichtungen und Berhaltniffe, Die burch ihre Ratur in flete wieberfehrenben Berioden ein ungeheures Menichenopfer verlangen, nicht als vernünftige, rechtliche und fittliche anerkennen tonnen. Und bie bobere Rechtfertis gung biefer menfcblichen Opposition gegen ben Beift und Die Einrichtungen, in benen die moderne Industrie in Theorie und Braris getrieben wirb, gibt bas Christenthum. fann in schneibenberem Gegensate ju einander fteben, als jene moberne industrielle und die driftliche Weltanschauung. Bahrend jene behauptet, bag bie Ratur an und fur fich eine harmonie bilbe, daß die Industrie insbesondere einen barmonifchen Berlauf habe, ber in fich nur fceinbares Uebel erzeuge, aber aus fich felbft auch wieder beseitige, mahrend also die Industrie auf ihrem Gebiete bie Gunbe laugnet, lehrt bas Christenthum, baß bie ursprungliche Ordnung in ber Natur und allen Bebieten bes Menschenlebens burch bie Sunbe geftort, und bag bie Aufhebung biefer Storung eben ber Zwed ber Erlösung sei. Weil die Sunde allgemein sei, sich mit der ganzen Menscheit auch der Natur mitgetheilt habe, muffe auch die Erlösung eine allgemeine seyn, das ganze Menschen wie Naturleben sei erlösungsbedürftig, und gelange nur durch den Erlöser in Mitwirfung mit dem freien Willen wieder zu der ihm angebornen, aber wieder eingebüßten Harmonie. Ist diese Lehre von der Erlösungs-Bedürftigseit aller Ereatur und alles Lebens ein wesentlicher Angelpunft des Christenthums, so ist die entgegengesetze, mosdern industrielle Ansicht, daß die Industrie in sich, nach harmonischen Gesehen wirke, so wie sie sei gut sei, daß die öffentlichen Gewalten darum das industrielle Leben nach seisnen eigenen Gesehen nur gehen und in sich verlaufen zu lassen hätten (laisser saire), geradezu antichristlich zu nennen.

In gleicher Beife antichriftlich ift bie Anficht von ber Unterordnung bes Menschen unter ben vollewirthschaftlichen Naturprozes und bie 3mede ber Inbuftrie, bas irbifche But. Das Chriftenthum ftellt ausbrudlich ben Menfchen über bie gange irdifche Ratur. Er ift Ronig und Berr, und ale folder ber zweite 3med ber Schopfung. Den Menichen gum bloßen Mittel ber Erzeugung irbifcher und materieller Guter machen, wie bas die heutige Theorie und Praris thut, heißt alfo bem Chriftenthum auch im Gebiete ber Induftrie fchnurftrate midersprechen. Und endlich gar bie Meinung, ber Une tergang fo vieler Menfchenmesen nach Seele und Leib fei ein unvermeidliches und barum gleichgultig ju nehmendes Ereigniß, ift im absoluteften Widerspruch gegen ben unendlichen Werth und Burbe, und die ewige Bestimmung, welche die Religion bem Menschen guschreibt, Die bas Chriftenthum vor Allem retten will.

Gine Lehre und Ginrichtungen alfo, die bas Unglud, bas lebel, geistiger und leiblicher Art, nicht allein nicht aufheben ober nicht aufzuheben streben, sondern daffelbe gewiffermaßen perennirend bestehen laffen, antinomistifc jur Ordnung ber Welt rechnen, und gleichsam in ben Bestand bersfelben mit hineinorganisiren, eine solche Lehre und solche Ginsrichtungen können nie und nimmer Anspruch machen, baß ber Christ sie billige, anerkenne ober auch nur bulbe. Das einzig mögliche Berhältniß solcher Denks und Handlungsweissen zum Christenthum ist das des entschiedensten Kampfes.

Bom driftlichen Standpunfte fann man auch nicht ans bere ale glauben, baß folche Lehren, folche Ginrichtungen erftens wegen ihrer ethischen Schlechtigfeit bie Strafe ihrer eigenen Selbstwiderlegung und eigenen Unterganges in fich tragen. Und diefe Unficht findet ihre vollfommenfte Beftatis gung burch die Beschichte. Institutionen menschenfeindlicher Art, wie bie beutigen vollewirthschaftlichen, hat es von Unfang ber Welt genug gegeben, fie haben aber auch alle ihr Bericht in fich felbst erlebt, haben bas Ihrige gur Bernichtung ber Staaten und Befellichaften beigetragen. Es ift alfo eine burd und burd ungeschichtliche Anficht, eine Anficht, bie bie Begenwart aus ber Geschichte herausstellt, wenn bie heutige Bolfewirthschaft an ben Lehren berfelben gar fein Beispiel nimmt, nicht sehen will, daß ihre heutigen Ginrichtungen gang benfelben Befegen innerer Bermefung und Selbfts Auflosung unterworfen find, wie abnliche, ber Natur bes Menfchen in gleicher Beife widerftreitende Institutionen fruberer Beit.

Aber nicht bloß ethisch unrecht, sondern zweitens auch als physisch durchaus verkehrt, unvernünstig und zwedwidrig erscheint die jesige Einrichtung, und noch viel mehr die Beshauptung derselben als einer normalen, und diese innere Unvernunft offenbart sich eben eclatant in den Krisen. Die Krisen zeigen nicht so sehr an und für sich, als einzelne Besgebenheiten, die innere Unhaltbarkeit der heutigen industriellen Betriebsweisen, als vielmehr zeigen sie diese in den Urssachen, auf welche sie hinweisen, in den dauernden Misvershältnissen, in denen sie bestehen.

Die Rrifen haben fast immer ihren letten Grund in bem ungeheuren Difverhaltniß von Brobuftion und Nach. frage, ber vorhandenen Mittel jur Produftion und Größe und Angahl ber begonnenen Unternehmungen. mentlich ift bie jegige Rrife baber entftanben, bag in einem Makstabe, wie noch nie zuvor, Unternehmungen begonnen wurden, ju beren Ausführung Mittel nothig gewesen maren, welche ju ben vorhandenen Geldfraften mirflich in gar feis nem Berhaltniß ftanden. Indem die begonnenen und projeftirten Unternehmungen Die mirflichen Rrafte und Werthe verlangten, die für fie nur auf bem Bapier vorhanden, nur fingirt worben waren, fant fic, bag bas Dafenn biefer Mittel ein fingirtes fei, und die Rothwendigfeit, ber Kiction Realitat ju geben, hatte jene allgemeine Geldverwirrung jur Rolge. Man fließ auf bie Unmöglichfeit, Die papierenen Berthe ju realifiren, und bei biefer Unmöglichfeit mußte von ungabligen Inhabern bie Bablung eingestellt merben.

So weit ift ber Berlauf ber Krifis gang flar. nachften Urfachen liegen fo fehr auf ber Sand, bag in ber gangen Welt mohl nur eine Meinung barüber fenn fann. Steigen wir aber von biefen nachften Urfachen ju ben tiefer liegenden Endursachen herab, so fommen wir auf bie Frage, wie es benn möglich fei, daß ein folches Migverhaltnig gwiiden ben Unternehmungen und ben Mitteln entstehen fann? Wie es möglich fei, bag man fo viel unternimmt, wozu bie Mittel fehlen? Co gefaßt wird bie Frage aus einer bloß Indem wir financiellen junachft ju einer pfpcologifchen. aber das Problem psychologisch faffen und fragen: wie tommen bie Menfchen baju, folche Dinge ju machen, werben wir einen Theil ber Grunde in ben öffentlichen Berhaltniffen ber Begenwart suchen muffen, und fo bie Frage ju einer politifch focialen machen.

Sabfucht und ungeregelter Thatigfeitetrieb, und in Berbindung mit beiden Ehr - und Benuflucht, find ohne 3meifel bie psphologischen und moralischen Ursachen zu unzähligen geschäftlichen Unternehmungen. Daß aber Sabsucht und Benuffudt heutzutage fo viel machtiger find und mirten, ale früher auf biefem Bebiete, ift einerseits burch ben allgemeis nen Buftand bes geiftigen Lebens biefer Beit, bie vorherrfcend materialiftische Richtung ic., und andererseits baburch bedingt, daß biefe materialiftifche Richtung und ber Beift unferer Zeit im Allgemeinen bas Staats - und Gefellfchaftemes fen in eine Kaffung, Saltung und Korm gebracht, bie bie hab : und genußsuchtigen Reigungen ber Natur forbern und fteigern. Es genügt jur Erflarung ber heutigen Sab= und Genuffucht und ihrer Wirfungen burchaus gar nicht bie Berufung auf die Berdorbenheit ber menschlichen Ratur im AUgemeinen: es fragt fich eben, warum biefe Rebler beute fo viel ftarfer find ale fruher? Und die Antwort hierauf laßt fich nur in ber Erfenntniß finden, daß bas heutige Staats - und Gesellschaftswefen, por Allem bas in Amerifa, bagu angethan ift, die Richtung bes Menichen auf bas Irbifche, und in berfelben ben Egoismus, und mit ihm Sab. und Benuffucht ju beforbern.

Andererseits ift das Staats und Gesellschaftswesen auch bazu angelegt, ben Wirfungen des Egoismus den größten Spielraum zu lassen. Grundsählich ist in allen industriellen Bereichen die Willfür als die einzige Regel für jeden Gesschäftsbetrieb ausgestellt, und die wenigen Schranken, die in den monarchischen Staaten Europas aus auf der Hand liesgenden Rücksichten für das Gemeinwohl noch gezogen sind, sehlen fast ganz in Amerika. Dort kann Jeder spekuliren, wie er will, der Egoismus Aller hat völlig freie Hand, und so ist es denn kein Munder, wenn aus dem willkürlichen Gesbaren unzähliger Spekulanten endlich ein Zustand gänzlicher Berwirrung hervorgeht. So unzählige Spekulationen und

Unternehmungen, ohne innern Plan und Zusammenhang in ben widerstreitendsten Interessen beruhend und die entgegens gesetzteften Ziele erstrebend, muffen nothwendig ein Ganzes von Bolkswirthschaft bilben, das auf die Dauer ebenfo unshaltbar als sich in sich widersprechend ift.

Als Ganges betrachtet ift bas wirthschaftliche Leben faft jedes heutigen Bolfes, besonders aber des amerikanischen, ich mochte fagen, rein dimarifd. Raft jebe Spur bes innern Busammenhangs und einheitlichen Zieles ift verschwunden, feine Berbindung mehr zwischen bem wirthschaftlichen Gesammtziel und ben Bestrebungen ber Ginzelnen fichtbar, feine planmäßige Richtung ber Mittel auf bas Endziel auch nur angebeutet. Wir meinen hierbei naturlich nicht, baß je fruher ein folder Blan, ein folder Bujammenhang vollfommen im Bewußtfeyn ber Nationen bestanden habe: ber Unterschied von jest und früher ift aber ber, bag in andern Beiten auch bann und ba, wo bas Bewußtjenn über ben Busammenhang ber einzelnen Bestrebungen mit ber gangen Bolfswirthicaft fehlte, biefer Zusammenhang gleichwohl doch thatsachlich beftand. Die Bolfewirthschaft hat, wie bas gange Bolfeleben, auch ihre innern thatfachlichen Befete, tragt objectiv einen Blan in fich, ber ihre Entwidlung ebenso bestimmt, wie bie Entwidlung des Individuums bestimmt wird durch bas ihm innewohnende Befet bes Menschenlebens. Rach biefem objectiven und innern Plan muffen fich alle innerlichen volle. wirthschaftlichen Bewegungen, wenn fie gefund fenn und bleiben wollen, richten, und jeber individuellen Kraft ift eine bestimmte Sphare und ein bestimmtes Mag ihrer Wirksamfeit angewiesen, bie fie nicht ohne Rachtheil bes Bangen und ihrer selbst überschreiten fann. Diefer innere thatfacbliche Blan nun, ber objectiv im Wirthschaftsleben eines jeben Bolfes liegt, und ben fruhere Generationen inftinftmäßig ahnten und achteten, wird burch bie moderne individualiftis fche Willfur hintangesett und verlett, bas Individuum ent-

gieht fich ber Regel, welche fur feine geschäftliche Sandlunges weife in ber Natur ber Dinge und feinem Berhaltnif jum Gangen liegt, und indem es feine fubjectiviftifchen An = und Absichten ebenfo auf bem Gebiet ber Geschäfte, als bem ber Religion ic. in ben Vorbergrund ftellt, gerath es nothwendig in Biderftreit mit ben inneren Gefegen bes Bolfoles Daß biefer Wiberftreit heute fo allgemein geworben, weil alle ober boch bie meiften Individuen fo subjectiviftisch verfahren, und bie Regellofigfeit, bie Rraft ber Billfur gu ihrer Regel machen, hat jum großen Theile bie moberne Staatsentwicklung verschuldet. Statt bie innere Ordnung ber Bolfswirthschaft gegen bie subjectiven llebergriffe ber Willfur ju ichugen, haben bie mobernen Staaten meift bas individuelle Belieben ale Recht und Regel im Geschäfteleben proflamirt, und die natürliche Kolge bavon ift nun die, baß Die Willfur Die Gefete Des Wirthschaftslebens und feiner Entwidlung überall verfehrt und untergrabt.

Die Rrifen find junachft Folgen und ein Zeichen von biefer Untergrabung bes gefehmäßigen Laufes ber Dinge. Das Migverhaltnig amifchen Broduftion und Bedurfnig, amischen Unternehmungen und ben vorhandenen Mitteln wird einzig nur burch bie Billfur herbeigeführt, Die nicht barnach fragt, ob biefe Unternehmung jest ein wirkliches Bedurfniß fei, unter gegebenen Umftanben ausgeführt werben tonne, sondern nur barnach fieht, ob bei ihr momentan für ben Einzelnen, ber fie anfangt, etwas ju verdienen ift. Db bie Besammtheit etwas babei verdient ober gefordert wird, barnach wird nicht gefragt, auch nicht berudfichtigt, ob Unbere Rachtheil und Berluft erleiben. Indem nun ungahlige Inbividuen fo egoistisch spekuliren und handeln, besteht fehr oft ein wirklicher Widerspruch amischen bem Bortheil ber Befammtheit und ihrer fpeciellen Unternehmung. Unzählige Fortschritte werben verfruht, und wo dieß Alles auch nicht ber Kall ift, wird boch burch bie Busammenhangelofigfeit, in

ber die individuelle Spekulation als folche mit bem Boltoleben fteht, bie materielle Rraft ber Ration gersplittert. Inbem bas mirkliche Bermogen, die wirklich vorhandene Rraft, entweber auf Unmögliches vergeubet, ober boch in taufenb Richtungen gerftreut wird, finden bie wirflichen Bedurfniffe fehr oft nicht bie nothigen Mittel ju ihrer vollfommenen Befriedigung, und mancher Kortidritt, ber wirklich an ber Beit mare, aber ber gewinnsuchtigen Spekulation feine febr verlodenben Aussichten auf einen allernachften Gelberfolg bietet, wird verfpatet. Co ift g. B. Die Landwirthichaft offenbar nicht in bem Dage fortgeschritten, wie bie Runftproduftion, b. h. die Resultate ber Naturmiffenschaften und die Erfinbungen ber Technik find bei weitem nicht fo fchnell bei bem Betrieb ber Candwirthichaft jur Unwendung gefommen, wie in ber Induftrie, und bas jum Theil mit aus bem Grunde, weil bie Rapitalien fich von ber Landwirthschaft mehr gurudbielten, und fich lieber wegen ber größeren Ausfichten auf mehreren und höheren Bewinn ber Induftrie jumenbeten. In ber Industrie felbft merben mande, und vielfach gerade auf Befriedigung foliber Bedurfniffe gerichteten 3meige meniger cultivirt, ale bie rafderen Gewinn verheißenben Spefulationen in Unternehmungen, Die entweder überhaupt oder boch in biefer bestimmten Beit noch ju entbehren maren, wie fo manche Gifenbahnen und fo manche fdwindelnde Bergwerfe-Unternehmung ic. Beil bergleichen Dinge einen größeren Gewinn als möglich in Aussicht ftellen, ale bie gewöhnlis den induftriellen Geschäfte, teren Bang burch bie Bewohnbeit und eine größere Concurreng fester bestimmt ift, und bas ber einen ficherern und reellern, aber geringern Bewinn erwarten läßt, fo wendet fich bie auf schnelle Erwerbung großen Reichthums ausgebenbe Spefulation vorzugsweise jenen auf Willfur beruhenden und bem mahren Gesammtwohl unnügen Geschäften ju. Wird burch biefe Berirrung nun icon in gewöhnlichen Beiten ber mabre naturgemäße

Bang und bie rechte Entwidlung ber auf achte Bedurfniffe gerichteten Indufirie und gandwirthichaft verfürzt, fo tritt in allen folden gallen, wo die Spefulation burch ihre lleberfturgung eine Geldcalamitat, b. b. einen Buftand berbeiführt, in bem bie Gesammtheit ber im Bolfe porhandenen Gelbe Mittel nicht mehr gur Dedung ber begonnenen Unternehe mungen ausreicht, eine bem Gesammtwohl bochft nachtheis lige Stodung auch ber foliben Inbuftrie ein. Die Rrifen erftreden fich gewöhnlich bis in alle Befchaftsbereiche binein, bringen die Broduftion und ben Sandel auch auf den berechtigtften Gebieten in Stillftand und Rudidritt, und tragen baburch, daß fie die Arbeit auf Zeitenlang verhindern, fur bie Bufunft nicht wenig jur Theurung aller nothigen Lebenebes durfniffe bei. Gine ungeheure Beit und Arbeitefraft geht ja in folden Rrifen unbenutt verloren!

Doch biefer nachtheil fur bie Confumtion ift nur eine Seite und Folge ber Bermirrung. Bahrend die Consumtion für die Bufunft vertheuert wird, leiden die Broducenten in ber Begenwart an Arbeits - und Erwerbs-Mangel, Ungablige . buffen ihre gange Erifteng, Biele in Sunger und Elend bas Leben ein. Die Sunderttaufende, ja Millionen Arbeiter, Die in ber jegigen Rrife in Amerifa und Europa beschäftigungelos geworden find, haben nicht bloß fur ben Augenblid mit Roth und Rummer ju fampfen, eine ungeheure Bahl von ihnen wird badurch in ihren wirthschaftlichen Berhältniffen auch fo heruntergebracht, daß fie fich funftig nicht fo leicht wieder rholen fonnen, fonbern für immer bem Broletariat verfal-Auch unter ben induftriellen Unternehmern und bieberiin Befigern ber Geschäfte ift ber Bechfel ber Bermogenserhaltniffe ein bochft verhangniftvoller. Biele, Die beute ch in ben glangenbften Umftanben leben, muffen morgen f ben Erwerb bes täglichen Brobes bebacht feyn, und merim besten Kalle mit ihrer Kamilie fich in gang ungewohnund brudenben Lagen finden. Bielleicht bie gefährlichfte

Rlaffe bes Proletariats refrutirt sich aus solchen gestürzten Gelbgrößen. Auf ber andern Seite werden nach ber Rrise sehr Biele, die bisher eine untergeordnete industrielle Stellung einnahmen, an die Stelle der alten Häuser rücken und die Rolle der Emporfömmlinge spielen. Die amerikanischen Justände werden nach der Krise den Charafter der Stabilistätslosigseit des Besitzes, der Revolution im Gebiete der Gessellschaft in noch höherem Maße, wie bisher, an sich tragen. Und diese unconservative Seite der Gesellschaftszustände kann nicht versehlen, alle diese nachtheiligen Einstüsse zu äußern, die alle Berhältnisse mit sich führen, denen man ansieht, daß sie auf dem puren Zusall beruhen.

Sind also die Arisen Zeichen ber schon bestehenden socialen Berwirrung, so sind sie andererseits auch Ursachen der Berschlimmerung derselben, sie haben eine noch größere Berswirrung und Auflösung der socialen Berhältnisse zur Folge. Zede Arise trägt den Keim zu einer neuen in sich, und diese wieder zu einer solgenden, die in der Regel schlimmer ist, als die vorhergehende, und das endliche Resultat aller dieser Arisen muß schließlich die Auflösung der Gesellschaft in pure Anarchie senn, wenn nicht irgendwie eine Umsehr zur innern Ordnung, eine positive Reorganisation der Gesellschaft, auf Grund der inneren Gesehe und natürlichen innersich gegebesnen Principien des volkswirthschaftlichen Lebens eintritt.

Eine solche Umkehr, eine solche Reorganisation bedarf gewiß vor Allem Amerika, das Musterland des rapiden Fortschritts. Die Größe und der Umfang der heutigen Krise dort beweist, wie tief die Berwirrung der wirthschaftlichen Bershältniffe ift, welche unter dem Scheine des Wohlstandes dort so verdedt liegt, daß nur Wenige den Abgrund erkennen, zu dem die Gesellschaft auf sehr abschüssiger Bahn hinabzurollen scheint. Daß Amerika ungeheure Hilßmittel hat, solche Krisen im Einzelnen weniger schädlich zu machen, als sie in Europa sind, und das Endresultat auszuhalten, kann nicht

geläugnet werben. Wie weit aber biese hilfsmittel reichen und ben Effekt ber Krifen auszugleichen vermögen, ob auch bahin, baß Amerika noch lange eine große industrielle Belt-Stellung, seine jehige Bedeutung für den europäischen hanbel behaupten kann, ift eine andere Frage.

Jebenfalls hat bie jetige amerikanische Krife auch bas gezeigt, welchen Ginfluß bie bortigen Verhaltniffe bei ber tag. lich naher werdenden Berbindung after Bolfer auf die euros paifchen Buftande üben fonnen. Je prefarer nun bort bie Lage ber Dinge fceint, und je abhangiger bie fcnelle Berbreitung und Kortwirfung ber amerifanischen Rrifen burch einen großen Theil Europa's biefes von berartigen Ginfluffen barftellt, um fo fraglicher wird es, wie lange bier noch bas moberne Birthichafte - Befen in bem bisherigen Beleife fortgeben fann. Die gewaltige Erschütterung, welche bie gegenwartige Beldverlegenheit in allen Rreisen bes gemerblichen Lebens hervorgerufen, zeigt ohnehin, bag bas gange Spftem bis ju einem bedeutenden Grade innerer Entfraftung gelangt ift, leicht mankt ober aus ben Fugen geht. Natürlich wird sich bie Beschäfte Belt burch folche Beichen ber Beit in ihrem Treiben nicht im minbeften ftoren laffen. Ift bie Rrife einmal vorüber, fo benft bald Niemand mehr baran, und wo möglich noch toller wie bieher wird auf bem eingefahrenen Beleise, mit bem vollften Befühl ber Sicherheit, fortgearbeis tet bis jum nachften größeren Stofe. Das Mane Thekel Phares haben ju allen Beiten nur Wenige verftanben!

## Beitläufe.

Rufland und bie Rreuzzeitung.

Wer immer in Deutschland die politische Ungludsgesschichte der letten vier Jahre mit Ausmerksamkeit durchlebt hat, und jest auf das zweite Jahr des Pariser-Friedens zurudblickt: dem wird als eines der merkwürdigsten Symptome - an der faulenden Gährung des lettern die Todseindschaft ersschien, welche seit geraumer Zeit zwischen der Berliner Kreuzzeitung und den politischen Organen Rußlands herrscht. Icnes Organ hatte sich den Titel und Rang eines vulsischen Moniteurs" redlich verdient; wir selbst haben jahrelang gegen die deutsche Russomanie desselben gestritten; aber unsere eigene Stellung konnte nicht wohl antirussischer sehn, als jest die der Kreuzzeitung ist. Augenscheinlich muß aus Einer der beiden Seiten eine große Beränderung vor sich gegangen sehn: auf der Kreuzzeitung, oder auf der Rußlands!

Die Beranberung und Wendung ift nun freilich auf ruffifcher Seite; bas Czarthum felbst hat es verschuldet, bag unfer "Confervatismus" Rugland nicht mehr als feinen hort ver-

ehren fann. Aber eben baturch ist auch tieser Conservatismus auf das Schwerste mitbetheiligt und mit betroffen. Ruß-land hat sich selbst freithätig alterirt, ber beutsche Conservatismus ist unfreiwillig alterirt worden: in seinen an sich unsehrenhaften Sympathien für St. Betersburg auch noch schmählich zurückgestoßen und vor die Thüre gewiesen, ist er einer Blamirung und Enttäuschung unterlegen, welche nothwendig moralische Nachwirfungen der mistlichsten Natur hinterlassen muß. Es ist jest nicht die Zeit zur Nache; aber es wird wieder eine Zeit der Nache sommen, und am Tage dieses Weltgerichts werden die Jahre 1854 und 1855 obenan in dem Schuldbuch jener vermeintlich erhaltenden Mächte stehen, welche dem Gewicht der Schuld auch noch die Schande furzessichtigster Verrechnung und Verblendung beigefügt haben.

Wir sagen ba nicht zu viel: dieß beweist ein Blid auf die jesigen Artifel der Kreuzzeitung über und gegen Rußland. Die Kreuzzeitung gegen Rußland! wer hätte das 1854 für möglich gehalten? Wer damals über die russische Politif so zu sprechen wagte, wie dieses Blatt jest selber darüber spricht, und zwar sowohl über das vorige, als über das jesige Sysstem, der war sicher von ihm als "Halbmonds-Andeter" ansgespicen und mit Fußtritten bedient zu werden. Ein solcher Sprung und Selbstwiderspruch in furzen drei Jahren, wie sein und schon "conservativ" ist das, wie empschlend und Vertrauen erweckend für die, welche es soeben als die "Pflicht jedes Conservativen" ausschreiben, ihr projektirtes Staats-Lerison zu unterstüßen, wodurch sie die conservative Welt mit sesten staats- und völkerrechtlichen Regeln versorgen wollen!

Es ware auch wirklich vergebliches Bemühen, die Solis barität bes sogenannten Conservatismus im Allgemeinen mit ber Rreuzzeitung abläugnen zu wollen. Im Gegentheile ift die Partei ber lettern ber verhältnismäßig gesundeste Kern bes erstern. Preußen hat vor dem ganzen Continent bas voraus, daß es einen politisch gebildeten und politisch thätis

gen Abel besit, und an diesem Bortheile participirt der preußische Conservatismus durch die Kreuzzeitungs-Partei im höchsten Mase. Man hat mit Recht bemerkt: vor zehn Jahsten wäre diese Richtung noch nicht im Stande gewesen, das geringste Tagblatt zu unterhalten, während sie jest eines der größten und gelesensten Blätter des Continents mit einer Auslage von fast 10,000 besit. Auserhalb Preußens und der Kreuzzeitungs-Partei aber ist der vulgäre Conservatismus heute noch nirgends in besserre Lage, als vor zehn Jahsten, sondern eher in schlechterer. Wir reden also vom grüsnen Holze der ganzen "conservativen" Richtung, wenn wir von dem großpolitischen Geschief, Takt und Glück des Berlisner Organs reden.

Auch insofern ift bie Solibaritat zwischen biefem Drgan und jener Richtung vollftandig, ale überhaupt erft bas Jahr 1854 endlich ein ficheres Rriterium gebracht hat: wer und was benn eigentlich "confervativ" fei? Wer bamals beutsches Bflichtgefühl ale ein Unding verhöhnte, nationale Ehre ale eine phantaftische 3dee aburtheilte, in Rugland bie Kelfen-Burg ber conservativen Intereffen verehrte, mit ber Rreug-Beitung und herrn von Berlach ben Gjar ale "Bater" bes preußischen Bolfes anrief, und nun heute bie unerhörtefte Blamage bafur erleibet: ber mar und ift "confervativ". Die beutschen Ratholifen haben befanntlich, mit nur wenigen fpecififden Ausnahmen, vor dem Namen und Befen biefes Confervatismus zeitlich fich bedanft; fie fonnen baber jest als unbetheiligte Bufchauer ruhig beobachten, wie es bem beutfchen Confervatismus mit Rufland gerathen ift und noch mehr gerathen wird.

Ober macht berselbe vielleicht wenigstens burch Scham und Reue die nationalen Berbrechen von 1854 gut? Reineswegs. Wie denn blinde Rechthaberei und hochmuthiges Absprechen bas innerste Wesen dieses Conservatiomus ift, so gurnt er noch auf Rufland, daß dasselbe aus der Bahn feiner Sympathien

abgesprungen, und so die deutschen Freunde auf dem Trodesnen hat sien lassen. Im lebrigen legt sich namentlich die Rreuzzeitung auf's Läugnen. Sie bezeichnet ihre Politif im orientalischen Handel neuestens als einen "Schein russischer Interessischen Sandel neuestens als einen "Schein russischer Feindschaft gegen den Türkengräuel, ohne Feindschaft, aber auch ohne Freundschaft für Rusland, mit Widerwilse len gegen die Lügen-Agitation der sogenannten westmächtlichen Partei in Deutschland, für Deutschlands wahres Wohl, nämlich die Reutralität Deutschlands mährend des letzen Krieges, ihr Bestes gethan"\*).

Belde Stirne fest eine folde Ausfage bes Gelbftlobs voraus, und welch furges Bebachtniß muthet fie ben Beitgenoffen ju! Gelbft angenommen, daß jene Reutralitat wirklich Deutschlands mahres Wohl bezwedt hatte: mer mar benn erbitterter über bas Reutralitate-Brincip, wer forberte lauter und rudhaltelofer felbft bie birefte Alliang Breugens mit Rufland, ale eben die Rreuggeitung im Anfang ber Rrifie? Und ale fie endlich widerwillig mit ber blogen falschen Reutralitat fich begnugen mußte, ba, fagt fie, fei es "ohne Freundschaft fur Rufland" gemefen! Freilich bezeichnete alle Welt diefes Gebahren bes Blattes nicht bloß als Freunds fchaft, fonbern ale vollfommene Identität mit Rufland, und wirklich fieht die Bartei nach biefer Seite bin heute nicht anders aus, als mare bie beffere Balfte ihres Gelbft von ibr Die Rreuggeitung fieht jest zu Rufland nicht abaeriffen. anbere, ale wie bie weiland Geliebte ju bem Manne, ber fie mit Schande bebedt figen gelaffen, und feine gartlichen Berhaltniffe im Rreife ihrer Tobfeindinen anfnupft. Ihre Befühle maren gang bie nämlichen wie vorher, aber mit bem andern Theile, mit Rufland, ift eine Menderung por fic

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 26. Dov. 1857.

erscheinent Mitteln ui bitterte Rle bei Geleger fich jum be, thaten mach außerte ban Rurgem noch "daß es jem men fonnte, das Wort zu reellste und ar monardische R nur le Nord, officios befannt eine in Rußlan nicht mehr bloß Allem verbaten und Zudringlicht als abschreckenbe

fation unferer 3.

Nifolaus aufgeführt ober immer neu geftügt, finft jest vor unfern Augen zusammen, und zwar, nach bem Urtheil fast aller Ruffen, Die gegenwärtig nach Deutschland fommen, unter faft allgemeiner Buftimmung bes Bolfes"\*). Mit andern Worten: faum borte Die eiserne Kauft Nifolai auf, bie trugerische Dode bes Confervatiomus über ber gebilbeteren Schichte feines Bolfes festauhalten, fo zeigte fich Diefelbe in ihrer mahren Geftalt: dem Liberalismus und Rabifalismus innerlich vollig verfallen. Gang richtig folgerte bas Berliner = Organ: "Die Wandelung ber innern Politif muffe mit einer entsprechenden Metamorphofe ber ausmartigen Sand in Sand gehen, und man werde faum einen Reblicbluß machen, wenn man ben Charafter ber einen aus ben Symptomen ber anbern prognosticire; ja, jener icheinbare Spftemmechfel fei nichts Anderes als eine neue Phafe und Korm ber auswärtigen Bolitif Ruglands." Rurg: ans ftatt ber vermeintlichen Kelfenburg bes Conferpatismus und ber beiligen Alliang, an welche man fich juvor angelehnt, wußte man jest ben machtigften Feuerherd bes Liberalismus und frangofischer Inclination hinter fich. Co ungeheuer hat fich bie Beltlage in ben Spalten ber Rreuggeitung veranbert!

Sie selber bemerkt ganz richtig: "was das Jahr 1848 für das Innere so vieler Staaten, das war der orientalische Krieg, das war das Jahr 1856 für die auswärtige Politik Europa's, wir haben es zwar überall noch mit denselben Namen, aber mit andern Begriffen zu thun" \*\*). So nennt man insbesondere Rußland noch immer mit dem alten Namen wie vor drei Jahren, aber es ist um dieses Rußland jest, in den Augen der Kreuzzeitung, etwas ganz Anderes, seitdem man da das System des Kaisers Risolaus direkt und indirekt mit einer Schärse und Bitterkeit anklagen und ver-

<sup>\*)</sup> Rreuzzeitung vom 27. Juni 1857.

<sup>\*\*)</sup> Rreuggeitung vom 23. und 30. Oft. 1857.

dammen laffe, wie fie bis dahin felbst die entschiedensten Gegner Rußlands faum gewagt hätten:

"Es geschieht keineswegs ausschließlich im Dienste ber Civilisation und Industrie, wenn Rußland heute Eisenbahnen baut und
Banken begründet, seine Garden vermindert und seine Kinanzen
verbeffert, seiner Presse den Zügel schleßen läßt, und seine Beamten an den Pranger stellt, seine Bauern emancipirt, und selbst das Brojekt der Schwurgerichte in Cours zu seinen gestattet." "Rußland in seiner heutigen Gestalt, Rußland wie es aus dem orientalischen Kriege hervorgegangen, Rußland, das seine Leibeigenen
emancipirt und die tiefinnerliche Corruption seines Beamtenstandes
burch eine liberalisstende Presse zu hellen gedenkt, Rußland, welches um den Beisall des europäischen Liberalismus wirdt und selbst
bessen kein hehl hat, daß es an Stelle alter Allianzen, welche in
entscheidender Stunde den gewünschten Dienst versagt, neue, brauchbare und zuverlässige zu suchen gedenkt: dieß Rußland und kein
anderes muß der Ausgangspunkt unserer Betrachtung senn").

Und wie befindet fich nun die Rreugeitung im Namen Breugens biesem Rugland gegenüber? Antwort: wie inmitten einer frangofisch ruffischen Alliang, b. i. wie ber Norde Bolfahrer in Gefahr zwischen Giebergen gertrummert zu merben, vorerft in einem Frieden, ber nichts anderes fei als ber biplomatische Rrieg, welcher ben Rrieg icon vor bem Rrieg jum Rachtheile Breugens entscheibe. Bur Beit ber famofen Stuttgarter Conferenz hat bas Organ febr angftliche Artifel über biese ungludliche Situation geschrieben. 3mar versuchte eine Stimme aus hohen Rreifen von St. Betersburg baffelbe ju beruhigen: Rufland und Preufen murben auch ferner bie beste Garantie ber Ruhe Europa's fenn. Die Rreuzzeitung aber vermag augenscheinlich nicht mehr Muth und Bertrauen au faffen; benn ber laute Wiberhall fur ben Liberalismus und Rabifalismus ber ruffifchen Breffe fei boch allgu unverfennbar \*\*).

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 23. 29. 30. Dft. 1857.

<sup>\*\*)</sup> Rreugzeitung vom 2. Dec. 1857.

Die Anaft icarfte auch ihren rudwarts gewandten Blid. Cie, bie unbedingte Anbeterin ber "beiligen Alliane" pon Geftern, machte beute ploklich Die überraidenbften Entbedungen in ber Geschichte biefer Alliang. Aus ruffifden Conceptionen und 3meden entstanden, sei bie beilige Alliang im Berlauf von Rugland babin migverftanden worden, bag es feine Allierten als "feine Bafallen" betrachtet, und Die endliche Rundung bes emigen Bundes offenherzig bamit motivirt habe, "daß man fich gerade im entscheidenden Augenblid in Betreff der unbedingten Folgsamfeit seines Allierten geirrt, und beffe halb auch auf die Freundschaft im Allgemeinen fein besondes res Gewicht mehr lege." Solde Meußerungen trieb jent Die Angst aus bem Munde ber Kreuzeitung, über bas namliche Berhältniß Breugens ju Rugland, fur bas fie noch vor wenigen Monater von Bartlichfeit und Begeifterung überfloß. Ja, jum Beugnig, wie aufrichtig ihre neue Ruffenfurcht fei, ricf fie fogar die "Ginigfeit Deutschlande" an, und alebald gab ber Runtichauer die Barole aus: "Bruch zwischen Preu-Ben und Desterreich mare mit bem Chebruch zu vergleichen!" \*)

Schabe nur, daß tiese Einsicht um brei Jahre zu spat, und überhaupt zu spat fommt! Wie lange ift es auch her, daß man die Weisheit der preußischen Politif des puren Gesgentheils bis zum himmel erhob? Zett freilich muß namentslich der Folstein-Lauenburgische Handel dazu dienen, über das deutsche Einverständniß schone Worte zu machen. Aber man sehe nur etwas genauer zu, wie schlecht das Berliner Presbureau beim besten Willen in die neue Rolle sich sindet, wie ihm die Tüden und Ricken gegen Desterreich doch immer wieder aus den Poren entsahren: und man wird sich nicht des Gedankens erwehren können, daß die bose Gewohnheit der Lauer-Politif seit 1854 unheilbar geworden. Die Disse mulation des Moments, auch die bestissenste, wird immer

XL.

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 29. 31. Cft. unb 14. Rov. 1857.

bei bem nachsten besten Zwischenfall wieder explodiren. Es wird sich auch, wenn bas beutsche Bolf aufrichtig sein Gewissen erforscht, finden, daß eigentlich Niemand an die deutsche Einigkeit glaubt, und hierin Jedermann nur einem richtigen Inftinkte folgt.

1854 war die große Probezeit; aber Gott und Welt wiffen, wie schlecht sie bestanden worden. Damals oder nie mußte Deutschland, wenn es eines gab, sein Gewicht in die Wagschale der Weltfriss wersen, damals wären noch die materiellen Mittel und ein Kond von moralischem Vertrauen vorhanden gewesen: aber die Gelegenheit ward surchtbar leichtsertig verscherzt, und sie kann niemals wiedersehren. Damals rangen auch diese Blätter über Jahr und Tag die Hände nach einheitlicher Machterweisung Mitteleuropa's; jest aber sind schon die objektiven Umstände anders angethan, und zwar eben durch die Wirfungen des unheilschwansgern Verbrechens, welches jene falsche Neutralität an Deutschland begangen hat.

Sie ift es, was Frankreich über Gebühr wieder groß gemacht, und Napoleon III. den Schemel der europäischen Hegemonie zurechtgerückt hat; sie ist es, was Rußland mit Gewalt in die heutige Bahn seiner innern und äußern Poslitis, mit einem Worte: in die Arme des napoleonischen Imperialismus getrieben hat. Diese speciellen Wirfungen des allgemeinen Berderbens, welches die Politis salscher Neutraslität über die ganze orientalische Krisis gebracht hat, sind ihr in den Historisch-politischen Blättern oft genug vorausgesagt worden. In der Weisheit rivalisirender Eisersucht hat man Deutschland von Ansang an zwischen zwei Stühle gesetzt, und jest wundert man sich im Bureau der Berliner Kreuzszeitung über den unbequemen Plat der eigenen Person auf dem platten Boden!

Gerade bem Czarthum hat jene Neutralitate : Politik die schlimmften Dienste geleistet. Sie war barauf berechnet,

Defterreich jeden Bortbeil abzuidneiten, Die Westmächte in Coranten ju halten, um jeden Breis aber die Freundschaft Rublands nicht zu vericherzen. Der erfte 3med murbe vollftanbig erreicht, Die beiden andern aber haben fich in ihr Leidiges Begentheil verfehrt. Gin energisches Balt, vom einis = gen Deutschland gesprochen, hatte ben Gjaren Rifolaus nicht = noch fo weit in fruchtlofe Anftrengungen fich verirren laffen, = bag er fein Reich bis auf die innerften Tiefen bes Bolfs. = thums erregte, und felbst jene allgemeine Bemaffnung ber = "Reichowehr" in's gelb ftellte, welche unter allen Umftanben = ber Untergang seines Syftems feyn mußte. Bare nicht ber = Tob ihm gnabig gemefen, fo hatte er noch mit eigener Sand = jene bedenflichen Erperimente innerer Politif in's Berf rich. = ten muffen, welche jest bie gefährliche Erbschaft Alexan. bere II. bilden. Ebenfo hatte auch er felbft ben Frieden nach a Außen mit Franfreich verhandeln muffen, und Unnaberung s an Napoleon III. mare für ihn nicht meniger bie natürliche Confequeng bavon und ein Gebot ber Umftanbe gemofen, als iett für feinen Gohn und Rachfolger, auch abgefeben von beffen perfonlichen Inclinationen.

Scittem die Neigung Ruflands zum Liberalismus im Innern und zum napoleonischen Imperialismus nach Außen eine vollendete Thatsache ift, hat die Weltanschauung der Kreuzzeitung einen solchen Grad von Unbefangenheit gewonnen, daß sie heutzutage beide russischen Systeme verurtheilt: das alte tes Czaren Nifolaus, wie das neue Alexanders II. Zenes habe mit den bloßen Mitteln moderner Civilisation und bureaufratischer Centralisation ein unisormes Russenhum angestrebt; dieses suche die Mängel des vorigen durch den Liberalismus, diesen serophulösen Zwillingsbruder des Bureaufratismus zu heilen, durch eine Vermählung des Russenthums mit Romanenthum statt mit Germanenthum. "Eine wahre russische Bildung wird erst möglich werden, wenn die vielsach zurückgedräugte eigene Nationalität als die

fich entwidelnde Substanz selbst hervortritt, wenn bie geistige Entwicklung Außlands bei seiner Kirche anhebt"\*). Wie ston und mahr! Aber in welcher erbarmungswürdigen Gestalt hat sich jenes Germanenthum als Biltungsmuster für den Often überhaupt seit Generationen vorgestellt, und welche flägliche Rolle spielte es eben jüngst vor ben Augen der flavischen Welt, in dem großen Moment, wo die welts historische Wentung mit Rusland vor sich gehen mußte?

Allerdings hatte Deutschland eine Mission für Rufland, aber es hat sie nicht nur nie in Angriff genommen, sondern es hat bas Berhältniß auch noch umgekehrt und in dem entsicheibenden Jahre 1954 befinitiv abdicirt. Wenn die großen Dinge, welche jeht mit Rufland vorgehen und bevorstehen, einen verhängnisvollen Verlauf nehmen sollten, so hat die deutsche Haltung, oder vielmehr Nichthaltung, im Jahre 1854 bazu den Grund gelegt: das Unglück ist bann großentheils Deutschlands Schuld, eine Schuld, welche die Strafe unmitztelbar in sich selber trägt und ausgebähren wird.

Um so mehr ift die Angst, welche die Kreuzzeitung bei bem Anblick ber neuesten Geschichte Rußlands empfindet, allerdings begründet. Es bedarf feiner weitern Andeutung der Bolgen für den Fall, daß auch noch diese Macht des Besharrens in den Strudel innerer Bewegung hinabgeriffen wurde: sie ware nicht nur die lette Nacht des Beharrens, sondern sie riffe unfehlbar die ganze Slavenwelt mit sich. Es ist ein schwercs Wort: Rußland reife mit Riesenschritten der Revolution entgegen! und dieses Wort fann man seit geraumer Zeit nicht selten aus ganz unübereiltem Munde verznehmen.

Co prafentirt fich und benn fur bie Dauer ber politisichen Flauheit biefer Tage fein zeitgemageres Thema unferer Betrachtungen, ale bas neue Rugland. Ermubet vom

<sup>\*)</sup> Rreugeitung bom 24. Oft. 1857.

jüngsten Orfan, trägt ber große Ocean ber mobernen Gesschide alle Andern als Brake ober mit flaffenden Leden; nur Rußland ist eben erft daran, sich einzuschiffen. In soserne betitelt der liefländische Edelmann Freiherr von Rolden seine einschlägige Schrift nicht ohne Grund: "Rußland hat allein noch die Wahl!"

## LIV.

## Literatur.

Schiller im Acrhaltniß ju Gothe und zur Gegenwart, bestrachtet von Medicinalrath Dr. A. Clemens. Frankfurt, Gebster 1857.

Chafespeare und fein Enbe! rief einft Gothe über bie Britanniene großen Dichter übermuchernbe fritische und commentatorische Literatur aus. Als hatte er bamit fich felbst beschricen, muß ber bentiche Dichter bas unverschene Wort nun bugen, und feufit allbereits unter einem eigenen Aften-Stoß von guten und schlechten Schriften, Die fich von Jahr ju Jahr neu gebaren, fo baß es bald Dube halt, por lauter Eregese jum Dicter felbft hindurchzugelangen. Gin fruttbarer Unlag mar neuerdings ber Rarl-Augusttag in Beimar, ber eine Bibliothef von Teitschriften, iconmiffenschaftlichen Untersuchungen und mittelmäßigen Berfen über ben Beimarer Dichterhof hervorrief; und der Alt der Kestfeier felbst hat obendrein auch noch feinen Antheil an befdreibenben und erbauenden Brofduren nachträglich erzeugt. Go feben wir's in's Enblofe machfen und thurmen, und die Betrachtung biefer Borgange hat uns recht lebhaft an ein anderes Wort bes geseierten Dichterheroen erinnert. Gothe schrieb einmal an Zelter: "Die jetige Zeit ist eigentlich enkomiastisch; sie will Etwas vorstellen, indem sie das Bergangene seiert; das her die Monumente, die säkularen Lobreden und das ewige Ergo bibamus, weil es einmal tüchtige Menschen geges ben hat."

Indeß ift biefe beforative Gefdäftigfeit immerbin ein Beleg für bie noch lebendige Bietat gegen bas Berbienft und die Achtung vor der Autorität, die man in andern Dingen fo gerne über ben Saufen werfen mochte. Wir heben barum aus ber Reihe ber Teitidriften, welche über "Die luftige Beit in Beimar" an bas Tageslicht traten, eine fleine lesenswerthe Abhandlung von Medicinalrath Dr. Clemens beraus, ber fich burch seine anthropologischen und flimatologis fchen Studien feit lange in ber Biffenschaft einen geachteten Ramen geschaffen bat \*). Die Schrift über Schiller's Berhaltniß zu Gothe und zur Gegenwart entsprang dem ausgefprochenen Streben, ber Verfleinerungefucht unferer Nation, Die einen Liebling nur durch die einseitige Erhebung auf Roften eines Gleichberechtigten murdig ehren zu fonnen glaubt, burch ein billig juftirtes Dag im Urtheil entgegenzuarbeiten. Wir erfahren amar nichts Neues über Die beiben Berfonliche feiten, wir befommen jedoch bas Befannte in einer angenehmen Ctoffvertheilung und einer geschmeidigen Form. ber ihm eigenen Milbe bes Urtheils weiß ber Gr. Berfaffer von jeter Perfonlichfeit die fbonen und loblichen Gigenfchaften hervorzugiehen, über Die Unvollfommenheiten liebevoll binmeggugleiten, und burch eine geschmadvolle artige Gruppirung auch ben lefer in die freundliche Stimmung gu verfeben, bie er fur feine Lieblinge mitbringt. Rach einer ungezwungenen, wenn auch etwas bequemen Manier lagt er bie Dichter fich burch fich felbft fdilbern, und ihre Burbi-

<sup>\*)</sup> Reuerdinge erschien von ihm: "Das Kerngefühl nach Beit und Raum, betrachtet von Dr. A. Clemene;" ferner: "Die Revolutionen in ihrem Ginfluffe auf Kerper, Geift und Gemuth ber Bolfer."

gung burch ihre gegenseitigen Urtheile bemessen; so erhalten wir eine furze Beleuchtung ihrer politischen und religiöfen Gefinnung, ihrer ästhetischen und socialen Bedeutung. 3war verläugnet der Hr. Verfasser, der schon über "Gothe als Naturforscher", sowie über "Gothes Aristofratismus" geschriesben, den alten Enthusiasmus für seinen Landsmann im engsten Sinn nicht, doch ift er hier bemüht, auf eine verstänzbige Weise auch dem eigenthümlichen Werthe Schillers gezrecht zu werden.

Der Borrang übrigens, ben bie Reuzeit Schillern einraumt, icheint bem Brn. Berfaffer einen minber erfreulichen Grund ju haben. "Er liegt", fagt er, "in ber anmagenden . Cubjeftivitat unferes Beitalters, mo jeber feiner Cohne fein werthes Gelbft jur Evideng bringen, und unter ber Dasfe bes Gemeinwohls ben Ronig ber Gegenwart, ben Egoismus, verbergen will. Auf Gothe'iche Rube und Dhieftivitat mirb unfer auf Gifenbahnen nach materiellen Benuffen babinbraufendes Zeitalter mohl Bergicht leiften muffen. . . Inftinftartig nabert fich biefe franthafte Richtung bes Zeitgeiftes ber Schiller'ichen Boefie, Die ftatt objeftiv mahrer Charaftere nur Bilber ber eigenen Phantafie producirt." In feinen Dichtungen amifden bem Wirflichen, bas ihn nicht befriedigt, und bem 3bealen, bas er nicht erreichen fann, fdwebenb, ift Schiller "ber mahre bichterifche Apostel ber Unterbrudten. Reidenden, Ungufriedenen." Darum gefällt er fo febr ber Jugend, jener gludlichen Beriode ber Ercentricitat, Die fo vornehm fed und ftubentenmäßig Die liebe Welt nach unbegrengten Utopien umgestalten mobte. Darum ift Schiller ber Gott ber Frauen, tie fich lieber eine eigene ibeale Belt schaffen, welche fie in bie mahre hinübertragen, als bag fie biefe in fich aufnehmen follten. Darum endlich fagt Schiller besonders einer Beit zu, beren pathologischer Grundzug Ungufriedenheit, teren Endgiel Emancipation, beren Rennzeichen anmagende Cubjeftivitat ift. Rein Tabel, fügt Dr. Clemens bei, trifft bier ben Dichter, mobl aber bie Beit, mo Entfagung bes eigenen Ichs zum Ammenmärchen geworben, und eine fpottsuchtige Regation alle frühere Pietat in Kirche und Staat verbrangt hat.

Allein auch die luftige Zeit von Weimar selbst bat ibre tiefer wirfenden Scharen und Schattenseiten gehabt, und fo beherzigenswerth Die angeführten Bemerfungen fur Die Gegenwart find, auch ein beleuchtender Rudblid auf jene muß für unfere fociale Gelbsterfenntniß forberlich Alle iene Schriften, welche unter bem Ramen von Keit-Grußen, Festvortragen, Erinnerungen ic. Die Ceptember-Oftave zu feiern bestimmt maren, batten in ihrer fonntagliden Stimmung feinen Raum fur Die Betrachtung ber Rehrfeite alles Lebens, und mabrend bie gesammte Tagespreffe von dem Zubilus widerhallte, wurde nur eine einzige Stimme laut, welche ihr nüchternes Urtheil mitten in ben begeifterten Chorus ertonen ließ. Der geiftvolle Kritifer der "Greng= Boten" batte den Muth, bei aller rejervirten Berehrung vor ber großen Periode unferer Literatur an ber Wende bes Jahrhunderts, auf die Berirrungen hingumeifen, in die auch ihre Führer verfallen maren Er jagt es gerade beraus, bas. wie poetisch ber Rimbus fern mag, mit bem man die luftige Beit von Beimar umgibt, fie boch in ihrem innerften Rern, im fittlichen und nationalen, nicht gefund mar. Der Brief. wechsel mit Rlopftod mache gwar einen fehr lacherlichen Ginbrud, aber Klopftod habe befihalb nicht unrecht gehabt, weil er fich pedantisch ausbrudte. Die geniale Regel = und Wefeblofigfeit im Brivatleben, Die in hoherem over geringerem Grabe auch andermarts porfommt, mar bier ein um fo einschneidenderer Schaben, weil Dieje Berhältniffe in Weimar ein Gegenstand ber Deffentlichfeit waren. Auch nach bem funft. lerifden Gefichtepunkt halt berfelbe Aritifer feine Ruge ge-gen Gothe nicht wrud, und betont mit nadten Worten bie Berschwendung seiner poetischen Arast an frivole 3mede. Diefe Cape baben ihren Werth eben in bem Beitpunft und Unlag, bei bem fie ausgesprochen morben find, und mir ftimmen mit bem Manne, bem fie angehören, gerne barin überein, bag es für bie Entwidlung unferes Nationalgefühls ron Wichtigkeit sei, die Verirrungen jener Veriode zu erkennen und als folde zu bezeichnen.